



## The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



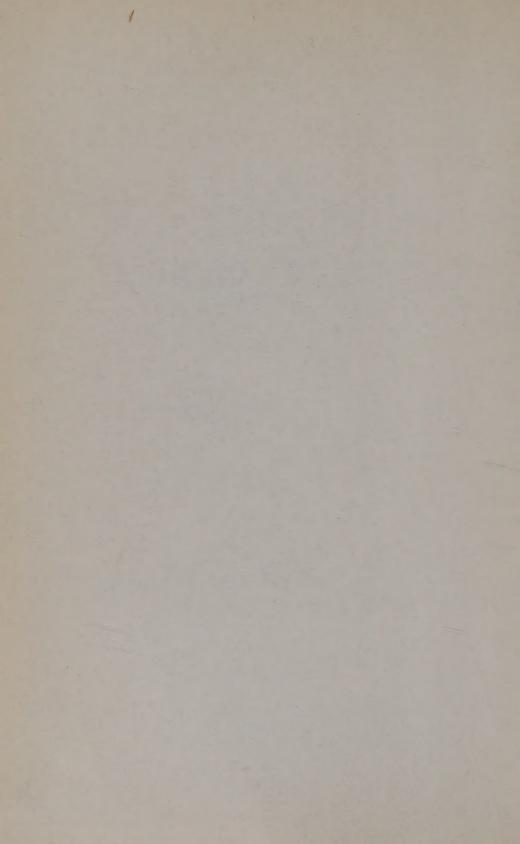

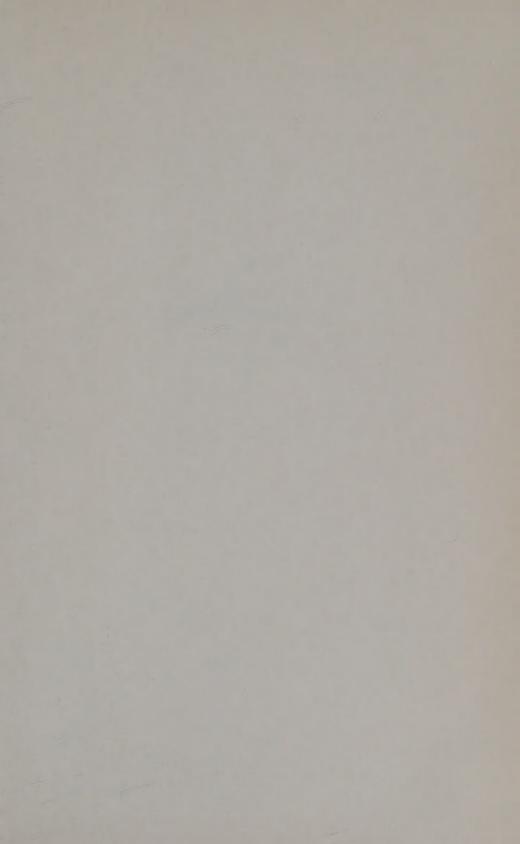



SERVES

SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL

OF THEOLOGY

CLAREMONT, CALIF.

12461

#### KURZER HAND-COMMENTAR

ZUM

### ALTEN TESTAMENT

IN VERBINDUNG

MIT

I. BENZINGER, A. BERTHOLET, K. BUDDE, B. DUHM, H. HOLZINGER, G. WILDEBOER

HERAUSGEGEBEN

VON

D. KARL MARTI

ORD. PROFESSOR DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERN.

ABTEILUNG XIII:
DAS DODEKAPROPHETON.



TÜBINGEN
VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)

1904.

(WIPR 3/3cs) DAS

Historiblin of

## DODEKAPROPHETON

BS 1560 M287

ERKLÄRT

VON

#### D. KARL MARTI

ORD. PROFESSOR DER THEOLOGIE IN BERN



TÜBINGEN
VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)
1904.

# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen behält sich die Verlagsbuchhandlung vor.

#### INHALT.

| a: 1                                                                                | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sigla                                                                               | XII     |
| Allgemeine Einleitung.                                                              |         |
| I. Stellung des Zwölfprophetenbuchs im Kanon und Reihenfolge der einzelnen          |         |
| Prophetenschriften innerhalb der Sammlung                                           | XIII    |
| II. Alte Nachrichten über das Vorhandensein der Sammlung und die Ergebnisse         | ALLI    |
| der Exegese über ihren Abschluss                                                    | XIV     |
| III. Bedeutung des Zwölfprophetenbuchs für die Geschichte der israelitischen        | 22.7. 4 |
| Religion                                                                            | xv      |
| IV. Allgemeine Litteratur                                                           | XVI     |
|                                                                                     |         |
| Hosea.                                                                              |         |
| Einleitung.                                                                         |         |
| I. Allgemeines über das Buch Hosea                                                  | 1       |
| II. Das ursprüngliche Hoseabuch                                                     | 2       |
| 1) Das Leben Hoseas                                                                 | 2       |
| 2) Die Zeit Hoseas                                                                  | 3       |
| 3) Die prophetische Thätigkeit Hoseas                                               | 4       |
| III. Die sekundären Elemente des Hoseabuches                                        | 8       |
| 1) Vorbemerkung                                                                     | 8       |
| 2) Die von Juda handelnden Stellen                                                  | 8       |
| 3) Die Heilsverkündigungen                                                          | 9       |
| IV. Die Entstehung des Hoseabuches                                                  | 10      |
| V. Litteratur                                                                       | 11      |
| Erklärung.                                                                          |         |
| Die Überschrift des ganzen Buches 1 1                                               | 13      |
| 1. Einleitender erzählender Abschnitt: Die traurigen häuslichen Erlebnisse Hoseas,  | 15      |
| ein Abbild der Untreue Israels 1 2—2 3                                              | 14      |
| a) Die neue Überschrift 1 2 <sup>a</sup>                                            | 16      |
| b) Die Gattin und die Kinder des Propheten                                          | 16      |
| c) Ein späterer Anhang: Die Verheissung einer herrlichen Zeit mit neuen             | 10      |
| Namen an Stelle der von Hosea gegebenen Unglücksnamen 2 1-3                         | 20      |
| 2. Die Strafe Israels für seine Untreue und Ausblicke auf die herrliche Zeit seiner |         |
| Wiederbegnadigung 2 4-25                                                            | 22      |
| a) 2 4-15 <sup>a</sup> Die Bestrafung Israels für seine Sünde                       | 22      |
| b) 2 15b-25 Die Anbahnung und Herstellung einer neuen glücklichen und un-           |         |
| verbrüchlichen Verbindung zwischen Jahwe und Israel                                 | 27      |
| 3. Eine zweite Heirat des Propheten, um Israels Verhältnis zu Jahwe darzu-          |         |
| stellen Cap. 3                                                                      | 33      |

A1735

|                                                                                                                                                                 | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Das Fehlen der Gotteserkenntnis ist das Unglück der Israeliten 4 1-18                                                                                        | 38         |
| a) Die Sittenlosigkeit im Leben der Israeliten 4 1-10                                                                                                           | 38         |
| b) Die Unsittlichkeit im Kultus der Israeliten 4 11-19                                                                                                          | 42         |
| <ul><li>5. Die Priester und der Hof bringen Israel ins Verderben 5 1—6 3 a) Das Gericht über die Obrigkeit wegen des Kultus, zu dem sie das Volk</li></ul>      | 46         |
| verführt 5 1-9                                                                                                                                                  | 46         |
| eine Heilung unmöglich ist 5 10-14                                                                                                                              | 49         |
| Zukunft der Wiedervereinigung mit Jahwe thut 5 15-6 3                                                                                                           | 52         |
| <ul> <li>6. Die Unverbesserlichkeit der Israeliten 6 4—7 7</li> <li>7. Die Einfalt der Israeliten, die nicht merken, dass es mit ihnen zu Ende geht,</li> </ul> | 55         |
| und dem Verderben noch entgegen rennen 78-83                                                                                                                    | 61         |
| 8. Die widerrechtliche Regierung und der verkehrte Gottesdienst von Samarien                                                                                    | 65         |
| 8 4-14                                                                                                                                                          | 69         |
| im heidnischen Lande 9 1-9                                                                                                                                      | 70         |
| 10. Der heidnische Kultus bringt Israel das Verderben 9 10-17                                                                                                   | 75         |
| 11. Die Vernichtung des Kultus mit seinem ganzen Apparate 10 1-8                                                                                                | 78         |
| 12. Das Unheil, das Israel säte, wird es ernten 10 9-15                                                                                                         | 81         |
| Vernichtung seines Volkes 11 1-11                                                                                                                               | 85         |
| 14. Israels Charakter ist von Anfang an nur List und Treulosigkeit 12 1-15                                                                                      | 91         |
| 15. Israel und Jahwe einst, jetzt und in Zukunft 13 1—14 1                                                                                                      | 99         |
| Verheissung der Vergebung und herrlichen Glückes 14 2–10                                                                                                        | 104        |
| Joel.                                                                                                                                                           |            |
| Einleitung.                                                                                                                                                     |            |
| I. Autor und Inhalt des Buches                                                                                                                                  | 109        |
| II. Einheitlichkeit und Entstehungszeit des Buches                                                                                                              | 111        |
| III. Charakter und Bedeutung des Buches                                                                                                                         | 113        |
| IV. Litteratur                                                                                                                                                  | 115        |
| Erklärung.                                                                                                                                                      |            |
| Erster Teil 1 2—2 17: Beschreibung der durch eine Heuschreckenplage verursachten<br>Not und Aufforderung zur Abhaltung eines allgemeinen Buss- und Fasttages    | 116        |
| Zweiter Teil 2 18—4 21: Die gnädige, Rettung aus der Not, reichen Schadenersatz<br>und die herrlichste Zukunft verheissende Antwort Jahwes auf das Bussgebet    | 110        |
| seines Volkes                                                                                                                                                   | 131        |
| Amos.                                                                                                                                                           |            |
| Einleitung.                                                                                                                                                     |            |
| I. Allgemeines über das Buch Amos                                                                                                                               | 144        |
| II. Der Prophet Amos und seine Bedeutung                                                                                                                        | 145        |
| 1) Herkunft und Zeit des Propheten                                                                                                                              | 145        |
| 2) Die prophetische Thätigkeit und die religionsgeschichtliche Bedeutung Amos'                                                                                  | 147        |
| III. Die Entstehung des Amosbuches                                                                                                                              | 150        |
| 1) Der Grundstock des Buches                                                                                                                                    | 150        |
| 2) Die sekundären Elemente des Buches                                                                                                                           | 151        |
| 3) Der Werdeprozess und der Abschluss des Buches                                                                                                                | 152<br>153 |
|                                                                                                                                                                 | 100        |

| Erklärung.                                                                                                                | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Überschrift und Einführung 112                                                                                            | 3 ~ ~      |
| Erster Teil: Die Ankündigung des Gerichts über die Nachbarn Israels und über                                              | 155        |
| Israel selber 1 3—2 16                                                                                                    | 158        |
| A. Gegen die Nachbarn Israels 13—25                                                                                       | 158        |
| 1) Gegen Damaskus 1 3-5                                                                                                   | 158        |
| a) Gegen die Philister 16-8                                                                                               | 160        |
| b) Gegen Tyrus 19f                                                                                                        | 161        |
| c) Gegen Edom 111f                                                                                                        | 162        |
| 2) Gegen die Ammoniter 1 13-15                                                                                            | 163        |
| 3) Gegen Moab 21-3                                                                                                        | 164        |
| d) Gegen Juda 2 4f                                                                                                        | 165        |
| B. Gegen Israel 26-16                                                                                                     | 166        |
| 1) Die Sünde der Israeliten: gewissenlose Justiz, Bedrückung der Armen, Scham-                                            |            |
| und Sittenlosigkeit 26-8                                                                                                  | 166        |
| 2) Die Grösse der Schuld: ihre Sünden stehen im geraden Gegensatz zu Jahwes                                               |            |
| Thaten und Willen 29—12                                                                                                   | 168        |
| 3) Die Strafe: völlige Zerstörung des Reiches, der niemand entrinnen wird                                                 | 1.00       |
| 2 13-16                                                                                                                   | 169        |
| Zweiter Teil: Eingehendere Begründung und Darlegung des Gerichts 3 1—6 14  1) Die religiöse Illusion der Israeliten 3 1–3 | 172        |
| 2) Die feste innere Gewissheit des Propheten, von Jahwe zu seinem Sprecher                                                | 172        |
| berufen zu sein 3 4–8                                                                                                     | 173        |
| 3) Aufruf der heidnischen Städte als Zeugen gegen das tolle Treiben und die                                               | 1,0        |
| Rechtlosigkeit in Samarien 3 9-11                                                                                         | 175        |
| 4) Die winzigen Überbleibsel beim Gericht 3 12                                                                            | 176        |
| 5) Die Zertrümmerung der israelitischen Heiligtümer und Paläste 3 13-15                                                   | 177        |
| 6) Das Gericht über die üppigen Frauen Samariens 4 1-3                                                                    | 179        |
| 7) Das Missfallen Jahwes an dem "Gottesdienst" der Israeliten 44-13                                                       | 180        |
| 8) Wehklage über den nahen Untergang Israels 5 1-3                                                                        | 186        |
| 9) Nicht Kultus, sondern Religion und Moral führen zum Leben 5 4-6 14 15 .                                                | 187        |
| 10) Gegen die ungerechte Justiz und Bereicherung der Grossen in Israel                                                    |            |
| 5 7-13 16 17                                                                                                              | 190        |
| 11) Der Tag Jahwes, ein Tag des Unglücks für die Israeliten trotz ihrem eifrigen                                          | 404        |
| Kultus 5 18–27                                                                                                            | 194        |
| 12) Wehe den sorglosen Schlemmern! Der böse Tag ist nahe 6 1-7                                                            | 198<br>203 |
| 13) Decimierung der Bevölkerung durch Krieg und Pest 6 8-10                                                               | 200        |
| rechtlichen Ordnungen verkehrt und sich über die Schäden im Staate durch                                                  |            |
| kleine Erfolge hinwegtäuscht 6 11-14                                                                                      | 205        |
| Dritter Teil: Eine Reihe von Visionen unterbrochen durch die Erzählung von dem                                            |            |
| Erlebnis Amos' in Bethel und ausgestattet mit einem Anhang über das blei-                                                 |            |
| bende Glück der einst kommenden Tage 7 1—9 15                                                                             | 207        |
| 1) Die erste Vision: die Heuschrecken 71-3                                                                                | 207        |
| 2) Die zweite Vision: das verzehrende Feuer 7 4-6                                                                         | 209        |
| 3) Die dritte Vision: das Blei 7 7-9                                                                                      | 210        |
| 4) Die Erzählung von dem Auftritt in Bethel 7 10-17                                                                       | 211        |
| 5) Das vierte Gesicht: der Korb mit reifem Obst 8 1-3                                                                     | 214        |
| 6) Ein Konglomerat von Stücken verschiedener Herkunft 8 4-14                                                              | 215        |
| 7) Das letzte Gesicht: Jahwe zerstört selbst sein Heiligtum und vernichtet die                                            |            |
| Israeliten, seine Verehrer 9 1-7                                                                                          | 220        |
| 8) Ein fremder Anhang: Ein Ausblick in die messianische Zeit 9 8-15                                                       | 224        |

|                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Obadja.                                                                                       |       |
| Einleitung.                                                                                   |       |
| I. Die Zusammensetzung des Buches                                                             | 228   |
| II. Die Zeit der Entstehung des ältern Teiles                                                 | 229   |
| III, Die Zeit der Entstehung des Anhangs                                                      | 230   |
| IV. Die Entstehung des Ganzen                                                                 | 230   |
| V. Litteratur                                                                                 | 231   |
| Erklärung.                                                                                    |       |
| I. Der ältere Teil der Prophetie v. 1 b - 14 15 b                                             | 231   |
| a) Der Untergang Edoms v. $1^{6\beta}$ –9                                                     | 231   |
| b) Die Schuld Edoms, die ihm den Untergang brachte v. 10-14 15 <sup>b</sup>                   | 235   |
| II. Der spätere Anhang: Der Trost, den die Zukunft den Judäern bringen wird                   | 200   |
| v. 15 <sup>a</sup> 16-21                                                                      | 237   |
|                                                                                               |       |
| Jona.                                                                                         |       |
| Einleitung.                                                                                   |       |
| I. Inhalt und Zusammensetzung des Buches                                                      | 241   |
| II. Charakter und Materie der Erzählung                                                       | 244   |
| III. Entstehungszeit und Bedeutung des Buches                                                 | 247   |
| IV. Litteratur                                                                                | 248   |
|                                                                                               |       |
| Erklärung.                                                                                    |       |
| I. Jonas Ungehorsam gegen den göttlichen Befehl, seine Flucht und Zurückbringung Cap. 1 und 2 | 248   |
| II. Jonas Sendung nach Ninive und sein Unwille über die Verschonung der Stadt Cap. 3 und 4    | 254   |
| 22.1                                                                                          |       |
| Micha.                                                                                        |       |
| Einleitung.                                                                                   |       |
| I. Allgemeines über das Buch Micha                                                            | 258   |
| II. Der Prophet Micha und seine Bedeutung                                                     | 259   |
| 1) Herkunft und Zeit des Propheten                                                            | 259   |
| 2) Die prophetische Thätigkeit und die Bedeutung Michas                                       | 261   |
| III. Die Entstehung des Michabuches                                                           | 262   |
| 1) Der Grundstock des Buches                                                                  | 262   |
| 2) Die sekundären Elemente des Buches                                                         | 262   |
| 3) Der Werdeprozess und der Abschluss des Buches                                              | 262   |
| IV. Litteratur                                                                                | 264   |
| Erklärung.                                                                                    |       |
| Die Überschrift                                                                               | 265   |
| Erster Teil: Das kommende Gericht 1 2—3 12                                                    | 265   |
| 1. Jahwes Erscheinen zum Weltgericht 1 2-4                                                    | 265   |
| 2. Das Gericht über Samarien und Jerusalem 15-16                                              | 266   |
| 3. Die Habgier der Grossen und die Strafe für dieselbe 2 1-5                                  | 272   |
| 4. Die Scheinheiligkeit der Grossen, die im eigenen Lande wie Feinde schalten                 |       |
| 2 6-11                                                                                        | 274   |
| 5. Die Gottlosigkeit der Richter und Führer des Volks 3 1-4                                   | 277   |
| 6. Die Selbstsucht der falschen Propheten 3 5-8                                               | 278   |

|                                                                                                                                                                    | O aid a    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 7. Die Strafe für die Gottlosigkeit und Verblendung der Führer des Volks ist                                                                                       | Seite      |  |  |  |
| der Untergang Jerusalems 3 9-12                                                                                                                                    | 279        |  |  |  |
| Zweiter Teil: Das Heil der messianischen Zeit Cap. 4f.                                                                                                             |            |  |  |  |
| 1. Die universale Bedeutung Zions am Ende der Tage 4 1-5                                                                                                           | 280<br>281 |  |  |  |
| 2. Die Sammlung der Zerstreuten und die Wiederaufrichtung der früheren Herr-                                                                                       |            |  |  |  |
| schaft auf Zion 46-8                                                                                                                                               | 283        |  |  |  |
| 3. Das Exil ist der Weg zur Rettung Zions 4 9 10                                                                                                                   |            |  |  |  |
| 4. Die Versammlung und Vernichtung der Völker vor Jerusalem 411-13                                                                                                 | 285        |  |  |  |
| 5. Aufforderung an Zion, über die bevorstehende Eroberung Jerusalems zu trauern                                                                                    |            |  |  |  |
| 414                                                                                                                                                                | 286        |  |  |  |
| 6. Die Weissagung von dem künftigen messianischen Herrscher aus Davids Stamm                                                                                       |            |  |  |  |
| 51-5                                                                                                                                                               | 286        |  |  |  |
| 7. Der von Jahwe wunderbar gesegnete Rest Jakobs, der Sieger über die Völker                                                                                       |            |  |  |  |
| 56-8                                                                                                                                                               | 289        |  |  |  |
| 8. Die Vernichtung des Kriegsmaterials und des heidnischen Kultusapparates im                                                                                      |            |  |  |  |
| Endgericht 5 9-14                                                                                                                                                  | 290        |  |  |  |
| Dritter Teil: Das Ausbleiben des Heils wegen der Verderbtheit Israels und das Ge-                                                                                  | 001        |  |  |  |
| bet der Gemeinde um Gottes Gnade Cap. 6f                                                                                                                           | 291        |  |  |  |
| 1. Die Forderungen, die Jahwe an seine Bekenner stellt, 6 1-8                                                                                                      | 291<br>294 |  |  |  |
| 2. Jerusalems Ungerechtigkeit und Bestrafung 6 9-16                                                                                                                | 296        |  |  |  |
| 3. Zions Klage über die Verderbtheit ihrer Kinder 7 1-6                                                                                                            | 298        |  |  |  |
| 4. Das der Erhörung gewisse Gebet der Gemeinde um Gottes Gnade 7 7-20 a) Der Psalm 7 7-13 18 <sup>b</sup> 19 <sup>a</sup> : Die Erhöhung Zions über die Heidenwelt | 298        |  |  |  |
| b) Der Psalm 7 14-18 <sup>a</sup> 19 <sup>b</sup> 20: Ein Gebet Israels um Gottes Gnade                                                                            | 300        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |
| Nahum.                                                                                                                                                             |            |  |  |  |
| Einleitung.                                                                                                                                                        |            |  |  |  |
| I. Die Zusammensetzung des Buches                                                                                                                                  | 303        |  |  |  |
| II. Die Prophetie Nahums über den Untergang Ninives und ihre Bedeutung                                                                                             | 304        |  |  |  |
| III. Die sekundären Elemente im Buche Nahum und die Entstehung des ganzen                                                                                          |            |  |  |  |
| Buches                                                                                                                                                             | 306        |  |  |  |
| IV. Litteratur                                                                                                                                                     | 307        |  |  |  |
| Erklärung.                                                                                                                                                         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    | 207        |  |  |  |
| Die Überschrift 1 1                                                                                                                                                | 307        |  |  |  |
| I. Die Rache Jahwes an seinen Feinden, das Bruchstück eines alphabetischen Psalms                                                                                  | 308        |  |  |  |
| 1 2-10                                                                                                                                                             | 314        |  |  |  |
| II. Die Verkündigung des Heils, das für Zion anbricht 1 12 13 2 1 3 III. Das Orakel von Nineves Untergang 1 11 14 2 2 4—3 19                                       | 315        |  |  |  |
| a) Das Thema des Orakels: Jahwe hat über Nineve den Untergang verhängt,                                                                                            | 010        |  |  |  |
| weil es Böses gegen Jerusalem im Schilde führte 1 11 14                                                                                                            | 315        |  |  |  |
| b) Eroberung und Plünderung Nineves 2 2 4-14                                                                                                                       | 316        |  |  |  |
| c) Nineve fällt zur Strafe für seine Sünden 3 1-7                                                                                                                  | 319        |  |  |  |
| d) Nineve ist kein besseres Los beschieden als No-Amon in Ägypten 3 8-11 .                                                                                         | 321        |  |  |  |
| e) Kein Mittel giebt es, Nineves Fall zu verhindern 3 12-19                                                                                                        | 322        |  |  |  |
| Habakkuk.                                                                                                                                                          |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |
| Einleitung.                                                                                                                                                        |            |  |  |  |
| I. Die Zusammensetzung des Buches                                                                                                                                  | 326        |  |  |  |
| II. Entstehung der einzelnen Bestandteile                                                                                                                          | 326        |  |  |  |
| III. Die Entstehung des ganzen Buches                                                                                                                              | 327        |  |  |  |
| IV. Litteratur                                                                                                                                                     | 331        |  |  |  |

|                                                                                                                                                        | Seit       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erklärung.                                                                                                                                             |            |
| Erster Teil: Die Ankündigung der Chaldäer und ihres Untergangs Cap. 1 und 2.  1. Den Ausgleich der dem Frommen unverständlichen gegenwärtigen Zustände | 331        |
| bringt die Zukunft 1 2-4 12 <sup>a</sup> 13 2 1-4                                                                                                      | 338        |
| schichte 1 5–10 (11 12 <sup>b</sup> ) 14–16 (17)                                                                                                       | 33'        |
| 3. Eine Reihe von Weherufen gegen die Gottlosen 2 5-20 Zweiter Teil: Das Erscheinen Jahwes zum Weltgericht Cap. 3                                      | 349<br>348 |
| Zephanja.                                                                                                                                              |            |
| Einleitung.                                                                                                                                            |            |
| · ·                                                                                                                                                    | 0.4        |
| I. Inhalt und Zusammensetzung des Buches                                                                                                               | 357<br>358 |
| II. Die Entstehung und der Autor der Gerichtsdrohung Cap. 1f                                                                                           | 360        |
| IV. Litteratur                                                                                                                                         | 360        |
|                                                                                                                                                        |            |
| Erklärung.                                                                                                                                             |            |
| Überschrift 1 1                                                                                                                                        | 361        |
| A. Die Gerichtsdrohung 1 2—2 15                                                                                                                        | 361        |
| 1. Der Tag Jahwes, der Juda bevorsteht 12-18                                                                                                           | 361        |
| 2. Das Gericht, das über alle Völker ergeht, Cap. 2                                                                                                    | 366        |
| B. Die Heilsverheissung Cap. 3                                                                                                                         | 372        |
| a) 31-7: Jerusalems Verdorbenheit                                                                                                                      | 372        |
| b) 3 8-13: Die Rettung Jerusalems am Tage des Völkergerichts                                                                                           | 374        |
| c) 3 14-20: Die Herrlichkeit des geretteten Jerusalems                                                                                                 | 376        |
| Haggai.                                                                                                                                                |            |
| Einleitung.                                                                                                                                            |            |
| I. Das Buch, sein Inhalt und seine Entstehung                                                                                                          | 378        |
| II. Der Prophet, seine Zeit und seine Bedeutung                                                                                                        | 379        |
| III. Litteratur                                                                                                                                        | 381        |
| Erklärung.                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                        |            |
| 1. Die erste Prophetie Haggais: die Aufforderung zum Bau des Tempels, und ihre Folgen Cap 1                                                            | 291        |
| Folgen Cap. 1                                                                                                                                          | 381<br>385 |
| 3. Die dritte Prophetie: Der mit dem Tempelbau beginnende Segen 2 10-19                                                                                | 386        |
| 4. Die vierte Prophetie: Untergang der heidnischen Reiche und Serubbabels Er-                                                                          | 500        |
| höhung 2 20–23                                                                                                                                         | 390        |
| Sacharja.                                                                                                                                              |            |
| Einleitung.                                                                                                                                            |            |
| I. Allgemeines über das Buch Sacharja                                                                                                                  | 391        |
| II. Das Buch und die Bedeutung Sacharjas, des Zeitgenossen Serubbabels                                                                                 | 398        |
| 1. Das Buch Sach 1—8 und seine Entstehung                                                                                                              | 398        |
| 2. Der Prophet Sacharja und seine Bedeutung                                                                                                            | 394        |
| III. Das Buch und die Bedeutung Deuterosacharjas                                                                                                       | 396        |
| 1. Entstehung und Einheit von Sach 9—14                                                                                                                | 396        |
| 2. Die Bedeutung Dtsach's                                                                                                                              | 397        |
| IV. Litteratur                                                                                                                                         | 398        |

| Erklärung.                                                                                                                  | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Der erste Teil des Buches Cap. 1—8                                                                                       | 399         |
| gänglich sind, 1 1-6                                                                                                        | 399         |
| 2. Ein Cyclus von acht Visionen, abgeschlossen durch eine sinnbildliche Handlung 17—6 15                                    | 400         |
| Die erste Vision: Jahwes Liebeseifer für Zion 1 8-17                                                                        | 400         |
| Die zweite und die dritte Vision: Die Vernichtung der heidnischen Mächte und die Herrlichkeit Jerusalems 2 1–17             | 404         |
| Die vierte und die fünfte Vision: Die Vorbereitung des Heiles in Juda durch Gottes Gnade und Fürsorge 3 1—4 14              | 404         |
| Die sechste und die siebente Vision: Die Reinigung des Landes von Sündern und Sünde 5 1-11                                  | 416         |
| Die achte Vision: Die Ausfahrt der Wagen zur Ausrichtung des Zorngerichts Jahwes an den Heiden 6 1-8                        |             |
| Die Herstellung einer Krone für Serubbabel 6 9-15                                                                           | 418<br>420  |
| 3. Jahwes Forderungen und Verheissungen dargelegt im Anschluss an eine An-                                                  |             |
| frage über die Fasttage 71—823                                                                                              | 421         |
| B. Der zweite Teil des Buches Cap. 9—14                                                                                     | 426<br>426  |
| 1. Die Herstellung des messianischen Reichs mit dem Friedenskönig in Zion 9 1–10                                            | 426         |
| 2. Die Heimkehr der Diaspora in die herrlich gesegnete Heimat nach der Be-                                                  |             |
| siegung der griechischen Weltmacht 9 11-17                                                                                  | 430         |
| 3. Von Jahwe, nicht von Teraphim und Wahrsagern kommt der Segen 1012.                                                       | 433         |
| 4. Der Sturz der gottlosen Fremdherrschaft 10 3—11 3                                                                        | 434         |
| 11 4-17 13 7-9                                                                                                              | 437         |
| III. Jerusalems Rettung und herrliche Zukunft 12 1—13 6 14 1-21                                                             | 443         |
| einer schweren Schuld und seine Befreiung von aller Sünde und Unreinheit 121—136                                            | 443         |
| 2. Jerusalems Rettung aus den Händen der Heiden und seine Erhebung zum heiligen Zentrum der Welt 14 1-21                    | <b>4</b> 50 |
| Maleachi.                                                                                                                   |             |
| Einleitung.                                                                                                                 |             |
| I. Das Buch, sein Inhalt und seine Entstehung                                                                               | 456 $457$   |
| II. Der Prophet, seine Zeit und seine Bedeutung  III. Litteratur                                                            | 460         |
| Erklärung.                                                                                                                  |             |
| 1. Jahwes Liebe zu Jakob 12-5                                                                                               | 460         |
| 2. Die Unehrerbietigkeit der Priester gegen Jahwe 16-29                                                                     | 462         |
| 3. Gegen Treulosigkeit und Ehescheidung und gegen die Mischehen 210-16 .                                                    | 468         |
| 4. Die Nähe von Gottes Kommen zum Gericht 217-35 5. Gegen den Betrug Jahwes in Unterschlagung oder mangelhafter Ablieferung | 472         |
| des Zehnten 3 6–12                                                                                                          | 474         |
| 6. Der Unterschied der Gottlosen und der Gottesfürchtigen im kommenden Ge- richt 3 12-21                                    | 476         |
| richt 3 13-21                                                                                                               | 478         |
| Alphabetisches Register                                                                                                     | 480         |

#### VERZEICHNIS DER SIGLA.

| Act = Acta, Apostelge- | Jak = Jakobusbrief.    | Na = Nahum.                      |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| schichte.              | Jdc = Judices.         | Neh = Nehemia.                   |
| Am = Amos.             | Jdt = Judith.          | Num = Numeri.                    |
| Apk = Apokalypse.      | Jer = Jeremia.         | Ob = Obadja.                     |
| Bar = Baruch.          | Jes = Jesaja.          | Phl = Philipperbrief.            |
| Chr = Chronik.         | Jo = Joel.             | Phm = Philemonbrief.             |
| Cnt = Canticum.        | Joh = Johannes.        | Prv = Proverbia.                 |
| Dan = Daniel.          | Jon = Jona.            | Ps = Psalmen.                    |
| Dtn = Deuteronomium.   | Jos = Josua.           | Pt = Petrusbriefe.               |
| Eph = Epheserbrief.    | JSir = Jesus Sirach.   | Reg = Reges.                     |
| Esr = Esra.            | Jud = Judasbrief.      | Rm = Römerbrief.                 |
| Est = Esther.          | Koh = Kohelet.         | Rt = Ruth.                       |
| Ex = Exodus.           | Kol = Kolosserbrief.   | Sach = Sacharja.                 |
| Gal = Galaterbrief.    | Kor = Korintherbriefe. | Sam = Samuel.                    |
| Gen = Genesis.         | Lev = Leviticus.       | Sap = Sapientia Salomonis.       |
| Hab = Habakuk.         | Lk = Lukas.            | Th = Thessalonicherbriefe.       |
| Hag = Haggai.          | Mak = Makkabäer.       | Thr = Threni.                    |
| Hbr = Hebräerbrief.    | Mal = Maleachi.        | Tim = Timotheusbriefe.           |
| Hes = Hesekiel.        | Mch = Micha.           | Tit = Titusbrief.                |
| Hi = Hiob.             | Mk = Markus.           | Tob = Tobias.                    |
| Hos = Hosea.           | Mt - Matthäus.         | Zph = Zephanja.                  |
|                        |                        |                                  |
| BL = Schenkel's Bibel  |                        | = Meili's Theol. Zeitschrift aus |
| HbA = Riehm's Handw    |                        | der Schweiz.                     |
| bibl. Altertums.       | ZhTh =                 | Zeitschr. für historische Theo-  |
|                        |                        |                                  |

JdTh = Jahrb. f. deutsche Theologie. JpTh = Jahrbücher f. protest. Theologie.

KBW = Guthe's Kurzes Bibelwörterbuch.

MNDPV = Mittheil. u. Nachr. des Deutsch. Palästina-Vereins.

RE = Herzog's Real-Encyklop.

SBOT = Haupt's Sacred Books of the Old Testament.

StK = Theol. Studien u. Kritiken.

StW = Theol. Studien aus Württem-

ThJ = Tübinger Theol. Jahrb. ThLZ = Theol. Litteraturzeitung.

ThT = Theol. Tijdschrift. logie.

ZlTh = Zeitschr. für lutherische Theologie und Kirche.

ZPK = Zeitschr. für Prot. u. Kirche.

ZTh = Tübinger Zeitschr. f. Theologie. ZThK = Zeitschr. für Theol. u. Kirche.

= Luthardt's Zeitschr. für kirchl. ZWL Wissenschaft u. kirchl. Leben.

ZwTh = Hilgenfeld's Zeitschrift f. wissenschaftl. Theologie.

ZATW = Stade's Zeitschr. f. alttestamentl. Wissenschaft.

ZDMG = Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft.

ZDPV = Zeitschr. des Deutsch. Palästina-Vereins.

#### Allgemeine Einleitung.

I. Stellung des Zwölfprophetenbuchs im Kanon und Reihenfolge der einzelnen Prophetenschriften innerhalb der Sammlung. Dass die Sammlung der Prophetenschriften, welche im Zwölfprophetenbuch vereinigt sind, schon in relativ alter Zeit als eine zusammengehörige Einheit betrachtet wurde, lässt sich aus verschiedenen Anzeichen erschliessen. Neben anderem, das unter II Erwähnung finden soll, spricht dafür das stete Zusammenbleiben der "Zwölfe", trotzdem weder ihre Stellung im Kanon des AT's noch ihre Reihenfolge im Innern der Sammlung selbst eine feste war. Jetzt steht das Buch im hebr. AT unter den sog. prophetae posteriores hinter Hesekiel, aber der Talmud (Barajtha Baba Bathra fol. 14b) weiss von einer Anordnung, die das Dodekapropheton wohl an vierter Stelle liess, aber ihm Jesaja unmittelbar voraufschickte, und in der griechischen Übersetzung der LXX findet es sich an der Spitze der Prophetenschriften vor Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Welche Gründe diese Verschiebungen herbeiführten, ist nicht bekannt; höchstens lässt sich vermuten, dass ein chronologisches Interesse bei der Voranstellung des Zwölfprophetenbuches in der alexandrinischen Sammlung mitwirkte, weil man sich sagen mochte, Hosea und Amos reichen ihrer Zeit nach über Jesaja zurück. Auch das Schwanken der Reihenfolge im Innern des Dodekaprophetons hat die "Zwölfe" nicht auseinander gerissen und verzettelt. In LXX sind nämlich die sechs ersten folgendermassen geordnet: Hosea, Amos, Micha, Joel, Obadja, Jona, während die sechs letzten keine Abweichung von dem hebr. AT aufweisen. Das Prinzip der Anordnung wird bei beiden das historische gewesen sein, obschon noch andre Momente mitgewirkt haben müssen. Historische Gründe sind es doch wohl gewesen, dass Hosea, Amos und Micha, die Propheten des 8. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte, Haggai, Sacharja und Maleachi, die nachexilischen Propheten, am Ende und die auch chronologisch zwischen diese beiden Gruppen gehörigen Nahum, Habakkuk und Zephanja in der Mitte der Reihe erscheinen. Hat die Anordnung nur bei den drei letzten genau die wirkliche historische Reihenfolge getroffen, so mag die Ursache für die Reihe: Nahum, Habakkuk, Zephanja statt: Zephanja, Nahum, Habakkuk in ungenauer Kenntnis oder eigenartiger Auffassung liegen. Dagegen haben für die Disposition der sechs ersten im hebr. AT neben dem historischen Prinzip offenbar die Rücksicht auf den Umfang und das Bestreben, israelitische und jüdische Propheten abwechseln

zu lassen, mit gewirkt, so dass der umfangreichere Hosea, und nicht der ältere Amos, an die Spitze gestellt wurde und die Judäer Joel, Obadja, Micha jeweilen neben die Israeliten Hosea, Amos (der, obwohl Judäer, wenigstens ausschliesslich in Israel wirkte), Jona traten. Ob Hos 1 2ª als Ursache zur Voranstellung Hoseas mitgewirkt hat oder am Ende erst eine Folge derselben ist, muss unentschieden bleiben, da die Angabe auch eine näher liegende Beziehung haben kann (s. zu Hos 1 2ª). In der Griechischen Sammlung der LXX sind diese sechs der ältesten Periode zugerechneten Propheten mit Konsequenz nach dem Umfang geordnet worden, nur dass man die erzählende Schrift Jona an das Ende setzte. Vgl. Cornill, Einleitung § 39.

II. Alte Nachrichten über das Vorhandensein der Sammlung und die Ergebnisse der Exegese über ihren Abschluss. Der erste, der für das Vorhandensein des Zwölfprophetenbuches Zeugnis ablegt, ist Jesus Sirach, der 49 10, nachdem er in seinem "Preis der Väter der Vorzeit" Jesaja, Jeremia, Hesekiel, (Hiob) genannt hat, auch die zwölf Propheten, שנים עשר הנביאים, erwähnt. Die Echtheit der Stelle ist mit Unrecht von Böhme (ZATW 1887, 280) bezweifelt worden, s. Nöldeke (ZATW 1888, 156) und den seither aufgefundenen hebr. Grundtext. Also existierte zu Anfang des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, um 200 v. Chr., eine Sammlung prophetischer Schriften, die man "die zwölf Propheten" nannte. Dieser Titel ist lange der übliche geblieben: aramäisch sagte man תְּרִי עָשֵׁר, das später zu מַרִיסָר zusammengezogen wurde; griechisch οί δώδεχα προφήται oder τὸ δωδεχαπρόφητον. Erst die Lateiner reden von den Prophetae minores, "Kleinen Propheten", quia sermones eorum sunt breves in eorum comparatione, qui majores ideo vocantur, quia prolixa volumina condiderunt (AUGUSTINUS De civ. Dei 1829). Auf eine noch frühere Zeit würde der von Jesus Sirach bereits gekannte Anhang des Buches Mal 3 22-24 führen (vgl. JSir 48 10), wenn diese Verse nicht nur als Auslegung zu Mal 3 1, sondern zugleich als Schluss des Zwölfprophetenbuchs gedacht sind. Letzteres ist nicht unmöglich; denn die Verweisung auf das mosaische Gesetz und die Ankündigung des wiederkommenden Elias als des einzigen Propheten, der noch dem jüngsten Tag vorausgehen werde, scheinen vorauszusetzen, dass die Reihe der geschichtlichen Propheten ihr Ende erreicht habe und Maleachi ihr letzter gewesen sei. Wie lang oder kurz vor 200 v. Chr. aber dieser Zusatz entstanden ist, lässt sich nicht feststellen. Übrigens hängt auch nicht viel daran, ob wir noch ein paar Jahrzehnte weiter ins dritte Jahrhundert zurück das Vorhandensein einer Sammlung der zwölf Propheten nachweisen können oder nicht. Es genügt zu konstatieren, dass um 200 v. Chr. ein Zwölfprophetenbuch existierte. Dass dieses Buch auch später als eines gefasst wurde, ersieht man aus den dem 1. christl. Jahrh. entstammenden Angaben der Gesammtsumme der kanonischen Bücher auf 24 in Apk Esr 1444, resp. auf 22 bei Josephus contra Ap. 18, welche Zahlen die Einzelzählung der Zwölfe durchaus ausschliessen.

Mit diesem Zeugnis Jesus Sirachs ist aber keineswegs bewiesen, dass das Zwölfprophetenbuch bereits um 200 v. Chr. in der gegenwärtigen Gestalt und im gegenwärtigen Umfang vorlag. Der Text der einzelnen Bücher und die Grenzen ihres Umfangs waren noch lange nicht festbestimmt. Man muss überhaupt den Gedanken fernhalten, als ob damals schon irgend welche Autorität den Wortlaut für heilig erklärt und über die genaue unveränderte Überlieferung gewacht hätte. Im Gegenteil war man damals vielmehr bemüht, die Prophetien der vergangenen Jahrhunderte so heraus-

zugeben, dass sie der Gegenwart dienten, und vor Bereicherung durch neues Material schreckte man keineswegs zurück. Was um 200 v. Chr. feststand, war die Zwölfzahl der vereinigten Prophetenschriften, die den Grundstock der Sammlung bildeten. Aber ausser diesem Grundstock, der zu einer relativen Festigkeit gelangt war, war alles andre noch mehr oder weniger im Fluss und an die Ränder seiner zwölf Abteilungen konnten sich immer noch kleinere und grössere neue Elemente ansetzen. Den direkten Beweis, dass sich diese Möglichkeit verwirklichte, liefert der Befund der Exegese. Macht diese für viele Teile des Textes es höchstwahrscheinlich, dass sie erst aus dem zweiten Jahrh. v. Chr., also einer späteren Periode als Jesus Sirach, herstammen, so zeigt sie mit Sicherheit einzelne Stücke auf, die nur als Erzeugnisse des 2. Jahrh. verstanden werden können. Es sei hier nur einerseits auf Sach 9-14 verwiesen, eine Prophetenschrift, deren Entstehung nach allen Anzeichen in das Jahr 160 v. Chr. fallen muss (s. Exegese und Sach Einl. III), und andrerseits sei an Mch 54f. erinnert, an Verse, die mit ihrer Zählung von acht Makkabäern bereits Johannes Hyrkanus (135-104 v. Chr.) kennen, also um 135 v. Chr. entstanden sein müssen (vgl. zu Mch 54f.). Dass die Anonymität die Einreihung der Prophetenschrift Sach 9-14 in das Zwölfprophetenbuch erleichterte, sei ausdrücklich hervorgehoben, und dass man sie gerade Sach 1-8 beigesellte, mag darin den Grund haben, dass beide von einzelnen Führern und Leitern des Volkes handeln, Sach 1-8 von Josua und Serubbabel, Sach 9-14 von den bösen und dem guten Hirten, also Sach 9-14 als ein passendes Seitenstück, ja als eine gute Fortsetzung zu Sach 1-8 erscheinen konnte. Wie im Buche Jesaja haben somit nach den Ergebnissen der Exegese auch im Dodekapropheton Stücke noch Aufnahme gefunden, deren sicheres Datum bis nahe zum Ende des zweiten Jahrhunderts hinabführt. Als frühestes Datum für das Vorhandensein unseres jetzigen Zwölfprophetenbuchs kann darum die Wende des 2. und des 1. Jahrh. v. Chr. angenommen werden. Aber es ist dieser Zeitpunkt nur als rundes Datum zu fassen, so dass auch noch später kleinere Änderungen und Einfügungen nicht ausgeschlossen sind (s. z. B. zu Sach 127f.).

III. Bedeutung des Zwölfprophetenbuchs für die Geschichte der israelitischen Wie das Buch Jesaja ist das Zwölfprophetenbuch eine Bibliothek prophetischer Schriften, die durch die verschiedenartigen Beigaben und Einschiebungen, welche zur Betonung und Hervorhebung der besondren Theologumena der späteren Zeit, namentlich des zweiten Jahrhunderts, und zum richtigen Verständnis der alten Bestandteile dienen, zu einem umfassenden prophetischen Religionsbuch geworden ist. Die Bedeutung dieser Sammlung ergiebt sich schon daraus, dass uns hier wertvolle prophetische Dokumente aus sieben Jahrhunderten aufbewahrt sind, die, weil sie meist sicher datierbar sind, unsere Kenntnis von der Geschichte des israelitischen Prophetentums aufs mächtigste fördern und vertiefen, die uns mit den verschiedenartigen Charakteren und grossen Persönlichkeiten unter den israelitischen Propheten vertraut machen und uns einen Einblick in die bei Männern gleichen Standes mögliche Mannigfaltigkeit gewähren. Vor allem verdanken wir dieser Sammlung die Kunde von den beiden ältesten Propheten: Amos (c. 750) und Hosea (c. 740), sowie dann wieder von den zwei letzten (um nur die sicher datierbaren zu erwähnen), Maleachi (c. 460) und Deuterosacharja (c. 160), die beide in ihrer Eigenart hoch bedeutsam sind. Aber keinen von allen möchte man missen, jeder wäre ein schmerzlicher Verlust für die Geschichte des Prophetentums, ja für die Religion selbst. Jedes Jahrhundert vom 8. bis zum 2. wird durch einen oder mehrere Vertreter belebt: das 8. ausser durch die bereits genannten Amos und Hosea durch Micha, den jüngern Zeitgenossen Jesajas (c. 705), das 7. durch Zephanja (627/6), Nahum (c. 610) und Habakkuk (605), das 6. durch die beiden Zeitgenossen Haggai und Sacharja (c. 520), das 5. durch Obadja und Maleachi (1. Hälfte des 5. Jahrh.), das 4. durch Joel, das 3. durch Jona und das 2. durch Deuterosacharja (c. 160). Dabei ist zu beachten, dass für die letzten Jahrhunderte die mannigfachen sekundären Beigaben besonders in Betracht fallen und eine reiche Illustration für sie bilden. Das Zwölfprophetenbuch übertrifft an Mannigfaltigkeit alle andern Prophetenschriften des AT's und darf ihnen auch in Bezug auf Tiefe und Gehalt unbedingt gleichgesetzt werden.

IV. Allgemeine Litteratur. Commentare: F. HITZIG Die zwölf kleinen Propheten 1838, 4. Auflage von H. STEINER 1881; H. EWALD Die Propheten des Alten Bundes 2 I 1867, II und III 1868; C. F. KEIL Bibl. Comm. über die zwölf kleinen Propheten 1866, 31888; C. VON ORELLI Das Buch Ezechiel und die zwölf kleinen Propheten 1888, 21896; EDUARD REUSS Das Alte Testament, II. Band: Die Propheten 1892; J. Wellhausen Skizzen und Vorarbeiten, fünftes Heft: Die kleinen Propheten 1892, 3 1898; W. NOWACK Die kleinen Propheten 1897, 2 1904 (diese neue Auflage konnte erst von Hab an berücksichtigt werden); G. A. SMITH The Book of the Twelve Prophets I. Band 7 1900, II. Band 4 1900. Übersetzungen und Monographien zu Text, Auslegung und Theologie: FRIEDRICH RÜCKERT Hebräische Propheten 1831; FERD. HITZIG Die prophetischen Bücher des AT's 1854; K. A. Vollers Das Dodekapropheton der Alexandriner 1880 und ZATW 1883, 219-272, 1884, 1-20; J. Z. SCHUURMANS-STEKHOVEN De Alexandrijnsche Vertaling van het Dodekapropheton 1887; P. Volz Die vorexilische Jahweprophetie 1897; H. OORT Textus hebraici emendationes 1900, 136-150; KARL J. GRIMM Euphemistic Liturgical Appendixes in The Old Testament, Baltimore, 1901; ED. SIEVERS Studien zur hebr. Metrik, II: Textproben 1901; T. K. CHEYNE Critica Biblica, Part II (1903). 119-198.

#### HOSEA.

#### Einleitung.

#### I. Allgemeines über das Buch Hosea.

Das Buch Hosea, das auch in der LXX an der Spitze des Zwölfprophetenbuches steht (s. die allgemeine Einleitung zu dem Zwölfprophetenbuch), enthält in Cap. 1 und 3 erzählende Stücke, während die übrigen Capitel aus Reden bestehen. Man unterscheidet daher gewöhnlich im Buche Hosea die beiden Teile: Cap. 1—3 und Cap. 4—14, und hält dafür, dass sie auch aus verschiedenen Perioden der prophetischen Thätigkeit Hoseas herstammen.

Diese Zweiteilung empfiehlt sich aber nicht. Erstens lässt sich nämlich die Annahme nicht halten, dass Cap. 1—3 in einer früheren Periode als Cap. 4—14 aufgezeichnet seien (vgl. Vorbemerkung zu 12—23). Zweitens gehört das eigentümliche Cap. 3 nicht zum ursprünglichen Bestande des Buches und ist daher nicht dazu geeignet, einen Einschnitt in demselben zu markieren (vgl. Vorbemerkung zu Cap. 3). Drittens endlich kann Cap. 2 seiner Form und seinem Inhalt nach nicht von den Capp. 4—14 getrennt werden, mit denen es viel mehr gemein hat, als mit Cap. 1 und 3. Es ist daher von einer Zerteilung des Buches abzusehen und das Buch als ein Ganzes zu betrachten: Cap. 1 giebt einen erzählenden Vorbericht über die häuslichen Erlebnisse des Propheten und die folgenden Capitel eine Übersicht und Zusammenstellung der Reden Hoseas. Ein Ganzes nennen wir das Buch, aber nicht in dem Sinne, als ob ein genauer und bestimmter Gedankenfortschritt die Reihenfolge der einzelnen Stücke veranlasst hätte, wenn schon der ersten Rede, 24–15<sup>a</sup>, eine grundlegende Bedeutung zukommt und der letzte Abschnitt, 13 1—14 1, einen guten zusammenfassenden Abschluss bildet.

Ist somit die übliche Zweiteilung abzulehnen, so sind dagegen deutlich von der als Ganzes sich darstellenden Grundschicht eine Anzahl Abschnitte abzulösen, die nur als spätere Zusätze des Buches verstanden werden können. Auch die Sammlung der Reden Hoseas ist nämlich nicht intakt und unvermehrt geblieben, sondern es sind an dieselbe da und dort fremde Elemente geringeren und grösseren Umfangs angefügt worden, und viel wichtiger als die Zerteilung des Buches ist die genaue Ausscheidung

Kurzer HC zum AT XIII

der ursprünglichen und der sekundären Elemente. Zur vorläufigen Orientierung seien hier bloss die grösseren sekundären Elemente aufgeführt: 21-3 15<sup>b</sup>-25 31-5 515—63 11 10f. 142-10, und zugleich sei erwähnt, dass diese nicht alle von derselben Hand herrühren. Über den Charakter und die Klassifizierung dieser Zusätze s. Einleitung III, und für das Einzelne und die Ausscheidung auch der kleinsten fremden Bestandteile vgl. die Erklärung.

#### II. Das ursprüngliche Hoseabuch.

1) Das Leben Hoseas. Über den Propheten Hosea sind wir lediglich durch das Buch Hosea unterrichtet, da in keinem andern Buche des AT von ihm die Rede ist. Den Namen Hōšēa' (הוֹשׁעֵץ, LXX: ஹηέ) hat er mit mehreren anderen alttestamentlichen Männern gemein, unter denen die bekanntesten sind: Hosea bin Nun, der Diener und Nachfolger Moses, = Josua, vgl. Num 13 16 (in LXX hier Αὐσή) Dtn 32 44, und Hosea ben Ela, der letzte König des nördlichen Reiches vgl. II Reg 15 30. Von ihnen ist er dadurch unterschieden, dass er nach seinem Vater עלפר (vgl. diesen Namen auch Gen 26 34) als בוֹבַאָּרִי, Sohn Bĕ'ēri's, näher bestimmt wird. war Bürger des Nordreichs, das geht mit vollständiger Sicherheit aus dem Inhalt seines Buches hervor. Er ist aufs beste unterrichtet über die politischen Zustände und Verhältnisse dieses Reiches, er kennt das Thun und Lassen der Grossen und die Intriguen der Parteien, die sich befehden und im Bündnisse mit Agypten oder mit Assur sich einen kräftigen Rückhalt zu verschaffen suchen. Auch greift er in seinen Schilderungen niemals über die Grenzen des Nordreichs hinaus; so manche Ortlichkeiten in seinen Worten genannt werden, niemals erscheint eine solche, die in Juda gelegen ist. Endlich heisst bei ihm Nordisrael einfach das Land (vgl. 12) und der König von Nordisrael unser König (vgl. 75). Gegen diese Gründe könnten die Stellen, in denen Juda erwähnt wird, nicht aufkommen, selbst wenn sie dem ursprünglichen Hoseabuche angehörten. Dass dies aber nicht der Fall ist, ergiebt sich aus der sonderbaren Art aller dieser Anspielungen auf Juda, s. die Einleitung III, 2 und die Erklärung zu den dort aufgezählten Stellen; darum ist auch die Annahme von UMBREIT und EWALD ohne Grund, dass Hosea sein Buch in Juda niedergeschrieben habe, wohin er sich infolge der Feindschaft seiner Mit-Über die Stellung, die Hosea im bürgerlichen bürger habe flüchten müssen. Leben eingenommen hat, lässt sich nichts Sicheres sagen. Doch ist es wahrscheinlich, wie Duhm (Theolog. der Propheten 130f.) vermutet, dass Hosea den vornehmeren Ständen angehört habe; dafür spricht seine Vertrautheit mit den Intriguen der Machthaber und dem Treiben der Priester, sowie seine Kenntnis der alten Geschichte. Dass er dagegen speziell dem Priesterstande angehört habe, wie DUHM weiter annehmen möchte, lässt sich nicht sicher erschliessen; aber es ist zuzugeben, dass sich gerade die Polemik gegen die Priester und deren unwürdige und gottvergessene Art bei dieser Annahme aufs beste erklärte. Jedenfalls spricht es nicht gegen seine Zugehörigkeit zum Priesterstande, dass er, wie man an seinen originell und fein angewandten Bildern sieht, das Leben der Natur wohl kannte und einen Einblick in die alltäglichen Verhältnisse und Arbeiten des Landmanns und der Kleinbürger besass.

Über seine privaten Erlebnisse wissen wir nur, dass er mit Gomer bat Diblaim verheiratet war, einer Frau, die sich in der Ehe als treulose Gattin erwies, und dass er den drei Kindern, die von ihr geboren wurden, symbolische Namen gab: der erste Sohn hiess Jizre'el, die Tochter Lo-Ruchama und der zweite Sohn Lo-Ammi (vgl. Cap. 1). Gewöhnlich erzählt man nun weiter, die ungetreue Gattin habe schliesslich Hosea verlassen oder sei von ihm verstossen und im Besitz eines fremden Mannes in grosses Elend versunken, aber in seiner erbarmenden Liebe habe Hosea sie wieder losgekauft, in sein Haus zurückgebracht und dort durch strenge Absonderung von jedem Verkehr zu bessern gesucht. Jedoch diese ganze Geschichte mit Ausnahme der Heirat von Gomer bat Diblaim und der Geburt der drei Kinder beruht auf unrichtiger Auffassung von Cap. 3. Einmal ist zu bemerken, dass von einem Verlassen des Gatten durch Gomer so wenig erzählt ist wie von ihrem Versinken in eine elende Lage bei einem anderen Manne; über eine vermeintliche Spur einer solchen Nachricht s. zu 2 3. Dann ist weiter zu sagen, dass Cap. 3 nicht von Gomer bat Diblaim redet, sondern von einer zweiten Frau, die Hosea geheiratet haben soll, dass aber Cap. 3 nur eine Allegorie und daher nicht als Geschichte zu nehmen ist und dass endlich Cap. 3 gar nicht zum ursprünglichen Hoseabuch gehört (vgl. Vorbemerkung zu Cap. 3).

2) Die Zeit Hoseas. Trotzdem die Überschrift des Buches zur Bestimmung der Zeit Hoseas ungeeignet ist (s. zu 11), lässt sich genau feststellen, wann Hosea gelebt und als Prophet gewirkt hat.

Aus der Angabe 14, dass Hosea seinen erstgebornen Sohn Jezreel genannt hat, um damit zu sagen, das Haus Jehus werde für die Blutschuld von Jezreel, d. h. die Ausrottung des Hauses Omris, zu büssen haben, geht mit aller Sicherheit hervor, dass zur Zeit der Geburt Jezreels die Dynastie Jehus noch am Ruder war. Also ist Hosea Vater geworden und Prophet gewesen schon vor dem Jahre 743, in welchem der letzte König aus der Dynastie Jehus, Sacharja, der Sohn Jerobeams II., entthront wurde. Es kann sich nur fragen, wie weit wir über dieses Datum zurückgehen müssen. Sacharja hat nur sechs Monate regiert, sein Vater Jerobeam II. dagegen von 782-743. Nach dem Inhalt der Worte Hoseas sind wir gezwungen, möglichst nahe bei dem Datum des Sturzes der Dynastie Jehus zu bleiben und also die Geburt Jezreels möglichst nahe an das Ende der Regierung Jerobeams II. zu rücken. Denn im ganzen Buche Hosea findet sich kein Abschnitt, dessen Entstehung noch in die Regierungszeit Jerobeams II. verlegt werden müsste; auch Cap. 1 und 24-15a stammen nicht, wie man gewöhnlich annimmt, mit Sicherheit aus der Zeit vor 743, da das hiefür vorgebrachte Argument der Zweiteilung des Buches Hosea mit dieser dahinfällt (s. oben unter I) und da Cap. 1 die dem Propheten erst später aufgegangene Bedeutung seiner Ehe mit Gomer wiedergiebt, also wohl die Geburt Jezreels, aber nicht die Aufzeichnung von Cap. 1 vor 743 angesetzt werden muss (vgl. Vorbemerkung zu 12-23).

Von den Abschnitten Cap. 4—14 wird gewöhnlich angenommen, dass sie alle in die Zeit nach 743 weisen; und es ist auch sicher, dass sich in Cap. 4—14 die Zustände und Verhältnisse wiederspiegeln, welche dem Sturze der Dynastie Jehus in Israel folgten. Nach II Reg 15 hat Sallum ben Jabes sich gegen Sacharja verschworen und ihn ermordet. Sallum selber wurde aber nach bloss einmonatlicher Regierung von Menahem ben Gadi ermordet. Menahem vermochte sich bis zu seinem Tode auf dem Throne zu behaupten (743—737) und vererbte auch auf seinen Sohn

Pekachja die Herrschaft, aber er war gezwungen, sich die Hilfe des Assyrerkönigs Tiglat-Pileser III. (745-727) durch eine Gabe von Tausend Talenten Silber zu erkaufen, um gegen die offenbar mächtige Partei, die sich wohl an Agypten anlehnen mochte, sich halten zu können. Diese Tributzahlung erfolgte nach den keilinschriftlichen Berichten im Jahre 738. Menahems Sohn Pekachja wurde dagegen nach kaum zweijähriger Regierung (735) gestürzt und sein Mörder Pekach ben Remalja, offenbar das Haupt der antiassyrischen Partei, trat an seine Stelle als König. Pekach ist wohlbekannt durch sein gegen Assyrien gerichtetes Bündnis mit Resin von Damaskus und den erfolglosen syrisch-ephraimitischen Krieg gegen Juda vom Jahre 734. Von diesen letzteren Ereignissen finden sich in Hosea keine Andeutungen; seine Thätigkeit hat sich demnach, soweit wir Kunde haben, nicht bis 735 erstreckt. Dagegen aber spiegeln sich in seinen Worten die zwischen 743 und 735 liegenden Ereignisse wieder. Hosea spricht wiederholt von den Verschwörungen und Revolutionen, durch die neue Könige und Fürsten zur Herrschaft gelangten, vgl. 73-784 103 13 10 11, von dem Bündnis mit Assur und Ägypten, vgl. nur 5 13 7 11 10 6 12 2; insbesondere ist auch von dem Tribut an den Grosskönig (Tiglat-Pileser) die Rede 5 13 10 5 6 und von der Ohnmacht des regierenden Königs, der wohl infolge der Abhängigkeit vom Ausland und der Befehdung von der Gegenpartei nichts zu thun im Stande ist 10 3. Nach diesen beiden letzten Anspielungen wirkte Hosea noch nach der Tributsendung vom Jahre 738; aber ob wir noch über den Tod Menahems (737) hinabgehen müssen, bleibt fraglich.

Somit ergeben sich uns mit Sicherheit für die prophetische Thätigkeit Hoseas die beiden Daten: 1) Hosea ist schon Prophet gewesen vor dem Sturze des Hauses Jehus im Jahre 743; das wird bewiesen durch die Benennung seines erstgebornen Sohnes mit dem bedeutsamen Namen Jezreel. 2) Hosea ist noch prophetisch thätig gewesen nach der Tributsendung Menahems an Tiglat-Pileser III. im Jahre 738, aber nicht mehr unter der Regierung Pekachs, der 735 sich auf den Thron schwang; das ergiebt sich aus dem Inhalt der Reden Hoseas. Damit stimmt es vortrefflich, dass Hosea Gilead und Galiläa, die Tiglat-Pileser erst infolge des syrisch-ephraimitischen Krieges erobert hat (II Reg 15 29), noch als integrierende Bestandteile des israelitischen Reiches kennt (6 8 12 12). Ist demnach Hosea von vor 743 bis vor 735 Prophet gewesen, so ist es immerhin möglich, dass nicht alle Prophetien, die das Hoseabuch umfasst, erst nach 743 entstanden sind. Hosea ist schon bei der Geburt Jezreels Prophet gewesen, daher können einzelne Stücke, die nicht direkt auf die Anarchie nach dem Tode Jerobeams II. hinweisen, aus dieser früheren Zeit datieren. Eine sichere Scheidung ist schwer zu treffen, trägt auch nichts ein, da sich Hoseas Thätigkeit nur auf so kurze Zeit erstreckt hat. Aber es ist doch auch nicht nötig, den Spielraum noch mehr einzuengen und anzunehmen, dass uns nur Worte aus der Zeit nach der Geburt der Kinder Hoseas auf behalten seien.

3) Die prophetische Thätigkeit Hoseas. Wenn wir unter einem Propheten nur einen Mann zu verstehen hätten, der mit Thaten und Reden vor dem Volke auftritt, der in öffentlicher Versammlung mündlich den Hörern Gottes Auftrag ausrichtet, so dürften wir wohl Hosea keinen Propheten nennen. Von grossen Thaten Hoseas ist nicht die Rede und auch davon, dass er selber seine Worte seinen Zeitgenossen vortrug, wissen wir nichts. Gleichwohl ist er Prophet d. h. ein Sprecher

Jahwes unter Israel, dem er den Willen Gottes kundthut. Das ist er schon bei der Geburt Jezreels, der diesen Namen erhält, damit dadurch Gottes Gericht über das Haus Jehus angekündigt werde, und das ist er auch in seinen Worten von 24-141, selbst wenn sie niemals von Hosea zum Volke gesprochen, sondern nur zur Lektüre aufgeschrieben sind. Das letztere ist nämlich höchst wahrscheinlich; denn seine Worte bestehen (abgesehen von dem Bericht über die Erlebnisse des Propheten) samt und sonders aus Dichtungen, die nicht den Eindruck von Volksreden machen, aber vortrefflich geeignet erscheinen, zur Lektüre unter das Volk gebracht zu werden. Daher darf man wohl auch annehmen, dass Hosea selber seine Dichtungen zusammengestellt, mit der erzählenden Einleitung Cap. 1 zum Verständnis der Dichtungen und zur Orientierung der Leser versehen und das Ganze den Zeitgenossen vorgelegt habe. Eine chronologische Anordnung der einzelnen Dichtungen lässt sich nicht nachweisen; alle passen in ihrer ganzen Haltung am besten in die Jahre nach dem Sturze der Dynastie Jehus bis vor den syrisch-ephraimitischen Krieg, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne schon vorher entstanden sind. Ebensowenig ist ein planvoller Gedankengang in der Anordnung der Dichtungen zu verfolgen, sodass man gezwungen ist, von einzelnen Dichtungen und nicht von einer einzigen Dichtung zu reden. Immerhin kann aber, wie schon (s. Einleitung I) bemerkt worden ist, nicht verkannt werden, dass mit Absicht nicht nur der erzählende Vorbericht Cap. 1, sondern auch die Dichtung 2 4-15a, die auf alle folgenden ein starkes Schlaglicht wirft, vorangestellt und dass ferner die abschliessende Dichtung 13 1-14 1, die noch einmal das Einst und Jetzt in Israel vergleicht und auf das unabänderlich feststehende Ende hinweist, mit Überlegung an den Schluss gesetzt ist. Die einzelnen Dichtungen, die zwischen diesen Endpunkten stehen, haben eben nicht nur einen einzelnen Gedanken zur Darstellung gebracht, sondern sind lebendige und originelle Aussprachen, die in immer neuen, oft sehr kühnen, aber treffenden Bildern die ganze Lage beleuchten, bald mehr diese, bald mehr jene Seite erhellend. Es sind nicht mühsam gemachte Gedichte, sondern unmittelbar dem Propheten erwachsene Darstellungen der ihm klar aufgegangenen Wahrheit.

Der Grundton, der durch alle Dichtungen Hoseas hindurchklingt, ist Klage und Schmerz darüber, dass die Israeliten es an Liebe und Treue gegen Jahwe fehlen lassen und dass sie bei alledem nicht einsehen, wie sie sich an den Rand des Verderbens gebracht haben. Dass aber die Israeliten keine Liebe zu Jahwe haben und ihm die Treue nicht bewahren, beruht darauf, dass sie keine Gotteskenntnis besitzen. Gotteskenntnis ist nach Hosea nicht Kenntnis von geschriebenem Gesetz, sondern eine innere Empfindung des Wesens und Willens Gottes. Wer die sittlichen Forderungen ausser Acht lässt, übertritt nicht nur Gebote, die ihm mehr oder weniger als fremde gegenüberstehen, sondern verrät auch einen schweren Mangel an Pflichtgefühl, der deutlich zeigt, dass die rechte Stellung und das innige Verhältnis zu Gott nicht vorhanden sind. Dies ist der Grundgedanke Hoseas und man kann daher den Propheten, wie es schon geschehen ist, einen "Mystiker" und eine "Johannes-Erscheinung" nennen (VALETON, Amos und Hosea 202f.), immerhin darf nicht mehr in diesen Ausdrücken gefunden werden, als dass damit der Art eines Amos gegenüber, dem die absolute Macht des Guten aufgegangen ist und der das Sittliche in der Religion besonders betont, hervorgehoben werden soll, Hosea lege den Nachdruck

auf das Religiöse, auf die Quelle, aus der die Kraft zur Sittlichkeit, zum Thun des Willens Gottes strömt. Hosea will nichts anderes als Amos, aber in dem Zurückgehen auf die Wurzeln des religiös-sittlichen Verhaltens bedeutet seine Auffassung eine Vertiefung in der Erkenntnis des Wesens der wahren Religion. Wenn dagegen Nowack (Die Zukunftshoffnungen Israels in der assyr. Zeit S. 41) die Idee der die Macht der Sünde überwindenden Liebe im Mittelpunkt des Gottesbegriffs des Hosea stehend findet, so ist zu sagen, dass dies ein neutestamentlicher Gedanke ist, der sich nur mit Zwang in den Text des Buches Hosea hineininterpretieren lässt. Hosea selber verfährt nicht darnach und auch wenn man alle die späteren Zusätze für ursprünglich hält, so bleibt trotzdem nur der Gedanke, dass Gott nach strenge verhängter und lange vollzogener Strafe und dadurch bewirkter Besserung das Volk wieder zurückführe.

Wie tief Hosea das Wesen der Religion versteht, beweist er dadurch, dass er zur Veranschaulichung der Verbindung, die zwischen Jahwe und Israel bestehen sollte, die Gemeinschaft der Ehe verwendet und durch diese Vergleichung ein Mittel gewinnt, um dem Volke die ganze Schwere seiner Sünde vorzuhalten. Hosea sieht aber in der Ehe nicht nur ein Rechtsverhältnis, nach welchem die Gattin bloss als ein Eigentum des Gatten in Betracht käme, sondern eine innige sittliche Liebesgemeinschaft. Ehebruch ist deshalb nicht nur Nichtbeachtung und Übertretung eines Eigentumsrechtes, sondern Verletzung der sittlichen Pflicht der Liebe und Hingebung, und deshalb fällt der Abfall des Volkes von Jahwe viel schwerer ins Gewicht und ist auch in ganz anderen Thaten schon begangen, als das Volk denkt. Durch die Erkenntnis dieser Analogie, die zwischen seinem traurigen häuslichen Erlebnisse und dem Verhalten Israels gegen Jahwe besteht, hat Hosea die alte semitische Anschauung, dass das Verhältnis von Gottheit und Land nur ein naturhaftes sei, völlig überwunden und durch die viel tiefere Auffassung abgelöst, dass ein ethisch-religiöses Verhältnis Israel mit seinem Gotte Jahwe verknüpfe. Vgl. dazu auch Vorbemerkung zu 1 2-2 3.

Das Bewusstsein, zu Liebe und Treue gegen Jahwe verpflichtet zu sein, fehlt dem Volke; besässe es diese Erkenntnis, so würde es Gottes Willen erfüllen, den es ohne geschriebene Gesetze verstände. Die gänzliche Entfremdung des Volkes von Jahwe zeigt sich in seinem Kultus, der seiner Art und seinem Ursprung nach nicht Jahwe, sondern Baal entspricht, nicht israelitisch, sondern kanaanitisch ist. Der Ursprung der Entfremdung datiert daher von dem Übergang Israels in das Kulturland Kanaan. Das ist im Munde Hoseas nicht ein historisches Urteil, das er auf Grund geschichtlicher Studien fällt, sondern eine These, die aus der Beobachtung der thatsächlichen Verhältnisse und der Erfahrung des tagtäglichen Lebens stammt. Sein prophetischer Blick hat auch historisch richtig gesehen: der Opferdienst hat die von Jahwe geforderte Verehrung durch Rechtthun und Liebeüben verdrängt, der Kultus ist kein Zeichen der Liebe und Treue zu Jahwe, er ist vielmehr kanaanitischen Ursprungs und Baaldienst. Im Einzelnen darf natürlich die Geschichtsbetrachtung Hoseas nicht gepresst werden; wo er an besondere Züge aus der Geschichte der Vergangenheit erinnert, haben ihm schwerlich schriftliche Aufzeichnungen vorgelegen, sondern er hat seinen Stoff aus der mündlichen Erzählung des Volkes bekommen. Wenn dabei manches an die Form, welche uns im Elohisten entgegentritt, gemahnt,

so ist doch nicht zu vergessen, dass auch eigentümliche Züge nicht fehlen, s. zu 11 8 12 4.

Der Kultus mit allem, was damit zusammenhängt, mit den Greueln, die dabei geübt werden, mit der Verblendung über die wahren Forderungen Gottes und mit dem Wahn, in den er die Israeliten in Bezug auf ihre Stellung zu Jahwe einwiegt, ist die Hauptsünde Israels. Nur mit Unrecht nimmt man an, dass Hosea auch im Königtum eine Quelle des Verderbens sehe und dass er der Vater der deuteronomistischen Verwerfung des Königtums sei. Denn Hosea hat nur das Treiben der Könige und Beamten, die Revolutionen und Usurpationen, verurteilt, aber nicht die Institution des Königtums selber. Mit den "Tagen Gibeas" 9 9 10 9 meint er nicht die Entstehung des Königtums unter Saul, s. Vorbem. zu 10 9–15, und auch sonst führt er nicht, wie die spätere deuteronomistische Anschauung, das Königtum auf einen Abfall von Jahwe zurück, vgl. die Erklärung zu 8 4 10 und bes. zu 13 10 f.

Hosea selber hat das Bild von der Ehe nur verwendet, um dem Volke die Schwere der Sünde, die es durch seinen kanaanitischen Kultus verübt, vorzuhalten und um ihm die Folgen eines solchen "ehebrecherischen" Treibens klar vor Augen zu stellen (vgl. 24-15). Übrigens wussten die Israeliten wohl, welche Strafe auf eheliche Untreue des Weibes gesetzt war, s. Gen 38 24 Dtn 22 22 Lev 20 10 und vgl. zu Hos 2 5. Dies im Bilde weiter auszuführen und etwa die eigene Stimmung gegen die ungetreue Gomer in genaue Parallele zu dem Verhalten Jahwes gegen sein ungetreues Volk zu setzen, hat der Prophet unterlassen; zu einer solchen ausdrücklichen Vergleichung steht ihm Gott viel zu hoch und seine Art ist nicht an der Art der Menschen zu messen (119). Dass aber auf die fortgesetzte Untreue gegen Gott nur Untergang folgen kann, ist für den Propheten keine Frage; darum kündet er in immer neuen Wendungen dieses Ende des Volkes an. Dass Jahwe sich einst Israels wieder erbarmen und einen neuen Bund mit ihm schliessen werde, hat Hosea nicht in Aussicht gestellt. Steht im ursprünglichen Hoseabuche nichts davon, dass Hosea gegen seine ungetreue Gattin Gomer noch Liebe empfunden und ihr durch Wiederannahme bewiesen habe (s. II 1), so auch nichts davon, dass Jahwe ebenso mit Israel verfahren werde. Damit hätte der Prophet sein Urteil über die Sünde des Volkes geradezu zurückgenommen. Aber so sind die Propheten des 8. Jahrhunderts nicht gewesen, dass sie mit einem Worte dem Volke den Untergang drohten und mit dem folgenden ihm doch eine herrliche Zukunft verhiessen. Auch die Unterscheidung von zwei Perioden in Hoseas Thätigkeit, eine frühere, in der nur von Gericht, und eine spätere, in der er von einer künftigen Zurückführung aus der Verbannung gesprochen habe (so MEINHOLD), ist unbegründet; denn sie beruht auf der unrichtigen Fassung von Cap. 3, dass darin von der neuerwachten und auch thatsächlich erwiesenen Liebe Hoseas zu der treulosen Gomer erzählt sei, s. zu Cap. 3. Für Hosea war das Heil nicht an das Volk Israel gebunden, sondern an Jahwe; das Volk mag untergehen (ja es muss untergehen, weil es so untreu ist), wenn nur Jahwe bleibt, dem kann man getrost die Wege der Zukunft überlassen. Gerade bei Hosea, der so tief in das Wesen Gottes eingedrungen und dem die Sünde des Volkes in ihrer ganzen Schwere klar geworden ist, darf es doch nicht als ein Mangel, sondern als ein Zeichen der Grösse beurteilt werden, dass ihm an Jahwes Bleiben genügte. Überdies reisst man Hosea aus seiner Umgebung und den wirklichen Verhältnissen, unter denen er

lebte, heraus, wenn man ihn nicht nur seinen Zeitgenossen das Gericht verkünden, sondern ihnen auch noch von Gottes fernen Zielen berichten lässt. Und schliesslich hat doch der Prophet mit seinem klaren Worte Recht behalten: Israel hat die Strafe getroffen, nicht von ihm ist das Heil gekommen, sondern von Jahwe; Gott hat unter andern Völkern die hohe sittliche Religion aufgerichtet, deren Vorläufer die Propheten waren.

#### III. Die sekundären Elemente des Hoseabuches.

- 1) Vorbemerkung. Die spätere Zeit hat in den Propheten nicht nur die Sprecher Jahwes an ihre Zeitgenossen gesehen, sondern dafür gehalten, dass ihr Blick auch über die Grenzen ihres Landes und über die Spanne der kurzen Gegenwart weit hinausreiche. Nicht nur Israel allein sollte Hosea ins Auge fassen, er musste auch Juda in den Kreis seiner Betrachtung ziehen; nicht nur von der Sünde und dem Unglück der Gegenwart sollte er wissen, er musste auch die herrliche Begnadigung und das Heil der fernen Endzeit kennen. Man wollte später nicht nur aus der Geschichte der vergangenen Tage Lehren ziehen, sondern aus den Worten der Propheten Belehrung über die Zukunft empfangen. So konnte es nicht anders sein, als dass dem düsteren Bilde von der Strafe Israels die lichte Kehrseite der neuen erwarteten Glückszeit gegenübergestellt wurde; erst so waren die Prophetenschriften vollständig und konnten in der Synagoge als die Träger des spätjüdischen Glaubens vorgelesen werden. Vgl. über diese Vermehrung und Bereicherung der prophetischen Litteratur meinen Komm. zu Jesaja Einleit. III 1.
- 2) Die von Juda handelnden Stellen. Hosea ist ein Angehöriger des Nordreiches und seine Worte beziehen sich auf die Verhältnisse und Ereignisse in Ephraim. Nun aber wird an einer Anzahl von Stellen auch Juda genannt und zwar überall in einer so nebensächlichen Weise, dass es recht fraglich ist, ob Hosea überhaupt jemals Rücksicht auf Juda genommen habe. Durchgeht man der Reihe nach die einzelnen Stellen, so erkennt man, dass auch nicht ein einziges Mal Juda einen gesicherten Platz im ursprünglichen Hoseabuch hat. Indem ich auf den Kommentar selber verweise, begnüge ich mich, hier die Stellen einzeln mit ganz kurzen Bemerkungen zu erwähnen:
- 11 werden die judäischen Könige in der Überschrift genannt, aber die ganze Überschrift ist spätere Zuthat.
- 17 wird auf die Rettung, die Juda durch Gott von den Assyrern zu teil wird, hingewiesen; aber der ganze Vers stört den Zusammenhang und stammt nicht von Hosea.
- 2 2 erscheinen die Judäer neben den Israeliten, von beiden ist gesagt, dass sie gemeinsam aus dem Exil nach Palästina zurückkehren werden; aber der ganze Abschnitt 2 1-3 ist ein späterer Zusatz.
- 4 15, wo Juda vor Versündigung gewarnt wird, ist ebenfalls längst als sekundär erkannt (vgl. STADE Gesch. Isr. I, 577).
- 55 verrät sich das Sätzchen über Juda schon durch das vorgesetzte 📭 als später eingefügt, vgl. 611.
- 5 וו 12 וו 14 ist viermal יְהוֹרָה für ursprüngliches יְשְׂרָאֵל gesetzt; s. Vorbemerkung zu 5 10-14.

- 6 4 ist Juda wieder an Stelle von Israel getreten.
- 6 11 ist ganz wie 5 5 zu beurteilen.
- 8 14 steht Juda wieder in einem Zusatz.
- 10 11 ist Juda zwischen Ephraim und Jakob sicher sekundär.
- 12 1b und 3a endlich sind ebenfalls Glossen.

Nach dieser Übersicht ergiebt sich, dass die Rücksichtnahme auf Juda erst durch eine spätere Bearbeitung in das Buch Hosea eingeführt ist.

- 3) Die Heilsverkündigungen stehen nicht im Einklang mit dem Inhalt des ursprünglichen Hoseabuches (s. II 3; beachte dort auch die Abweisung der von Meinhold angenommenen späteren Periode Hoseas, in die manche der Heilsweissagungen gehören sollten!). Hosea droht den Israeliten ein unbarmherziges Gericht: Gott ruft Tod und Scheol mit allen ihren Qualen und Seuchen herbei, um seinem Volke ein Ende zu bereiten (13 14); Jahwe ist der Heilige, den kein menschliches Pathos schwach macht, er wird Israel vernichten (11 9 13 9). Nicht nur inhaltlich passen die Abschnitte mit Heilsweissagungen nicht in den Gedankenkreis Hoseas, sondern sie unterbrechen auch in störender Weise die Unheilsdrohungen oder schwächen ihre Bedeutung ab; ferner haben dieselben mehr oder weniger deutlich das Exil zur Voraussetzung und zeigen sich in ihren Gedanken von späteren Propheten z. B. besonders von Hes abhängig. Von kleineren Hinzufügungen abgesehen, sind folgende Stücke als Heilsverkündigungen in Hosea später eingesetzt:
- a) 21-3 die Verheissung einer neuen herrlichen Zeit: Israel und Juda kehren zurück aus dem Exil und erhalten an Stelle der Unglücksnamen, die Hosea Cap. 1 für Israel geprägt hat, neue glückverkündende Namen. Der Abschnitt 21-3 ist somit eine Ergänzung und Korrektur von Cap. 1, beigefügt vom Standpunkt der eschatologischen Hoffnung der nachexilischen Gemeinde; vgl. Kommentar zu 21-3.
- b) 2 15<sup>b</sup>-25 die selige Wiedervereinigung Israels mit Jahwe und die herrliche Fruchtbarkeit des Landes. Der Abschnitt setzt das Exil voraus und spricht in Anlehnung an Hes 20 34-38 von der Heimkehr Israels durch die syrisch-arabische Wüste und dem wunderbaren Segen im Lande Kanaan; er ist ganz deutlich das in veränderter Situation und späterer Zeit entworfene helle Gegenbild zu der Drohung, welche 2 4-15<sup>a</sup> vom Propheten über die Israeliten gesprochen ist. Vgl. Vorbemerkung zu 2 15<sup>b</sup>-25, sowie die Erklärung des Abschnittes.
- c) 3 1-5, die Erzählung von einer zweiten Heirat Hoseas, ist offenbar als ein Pendant zu Cap. 1 gedacht, aber führt schon viel weiter als dieses Kapitel. Denn während Cap. 1 nur die Strafe, und zwar als noch zukünftig, ins Auge fasst, überschaut Cap. 3 schon die ganze Geschichte Israels: sein langjähriges Exil und die darauffolgende Rückkehr nach Palästina zur Wiedervereinigung mit Juda unter einem Herrscher aus Davids Haus und zu einem herrlichen durch die Güte Jahwes reichlich gesegneten Leben. Der Verfasser von Cap. 3 hat offenbar Israel nicht gekannt, als es noch im Lande war; es ist schon längst im Exil und nur seine einstige Rückkehr steht noch bevor. Der Verfasser verstand Cap. 1 als eine Allegorie auf die Geschichte Judas und stellte in Cap. 3 ihr nach dem Muster von Hes 23 eine solche auf die Geschichte Nordisraels zur Seite. Vgl. Vorbemerkung zu Cap. 3.
- d) 5 15-6 3 5<sup>b</sup>, ein hoffnungsvoller Ausblick auf die Umkehr Israels zu Jahwe und die herrliche Aufnahme bei ihm, verrät sich durch den Widerspruch, in dem sein

Inhalt zu dem Vorhergehenden steht, als später hinzugefügt, um der trostlosen Verkündigung: וְאֵין מַנְּיִל 5 14, von dem späteren Glauben aus die nötige Korrektur beizugeben. Vgl. Vorbemerkung zu 5 15—6 3.

- e) 11 10 11, die Heimkehr aus dem Exil, wenn Jahwe das Zeichen giebt, soll gerade wie 5 15-6 3 5<sup>b</sup> dem gedrohten Verderben die einstige Wiederherstellung gegenüberstellen; vgl. zu 11 10 11.
- f) 14 2-10, ein glückverheissender Abschnitt, beschliesst das Buch, um auch hier die düsteren Drohungen Hoseas zu mildern und an die herrliche Zukunft zu erinnern, auf welche Israel in der nachexilischen Zeit wartete. In diesem Stücke ist wieder ganz deutlich eine andere Situation vorausgesetzt als bei Hosea: die Strafe, die für Hosea noch zu erwarten ist, ist bereits vollzogen; schon damit ist die spätere Entstehungszeit dieses Anhangs deutlich erwiesen. Vgl. im Übrigen Vorbemerkung und Kommentar zu 14 2-10.
- 4) Endlich fehlt es auch im Buche Hosea nicht an kleineren Beifügungen, die ursprünglich als Glossen oder sonstige Bemerkungen an den Rand gesetzt wurden, nachher aber in den Text selbst hineingerieten. Dieselben können hier nicht aufgezählt werden, es sei vielmehr für dieselben auf den Kommentar selbst hingewiesen.

#### IV. Die Entstehung des Hoseabuches.

Durch die genaue Unterscheidung des ursprünglichen Hoseabuches von den späteren Zusätzen ist bereits die Hauptsache über die Entstehung des Buches Hosea, wie es uns heute vorliegt, gesagt. Wahrscheinlich hat der Prophet selber seine prophetischen Worte zusammengestellt und mit dem erzählenden Vorbericht Cap. 1 versehen (s. II 3). Dieser Grundstock hat dann im Laufe der Zeit die verschiedenen Vermehrungen (s. III) erfahren und namentlich sind diese nicht der alten Zeit, sondern erst der Periode nach dem Exil zuzuschreiben. Gerade die spätere Zeit liebte solche Bereicherung des Textes; so beweist der LXX-text zu Hos 13 4 (s. zu der Stelle), dass noch zur Zeit der Herstellung der griechischen Übersetzung Zusätze in die Manuskripte Aufnahme finden konnten.

Das ursprüngliche Hoseabuch ist nicht nur in Nodrisrael, sondern auch im Südreiche bekannt geworden und zwar nicht erst durch Flüchtlinge, die sich nach Juda wandten, als Hoseas Drohungen sich verwirklichten und die Katastrophe mit dem Falle Samariens 722/1 hereinbrach. Es ist nämlich kaum zu bezweifeln, dass der Prophet Jesaja bereits vorher die Dichtungen Hoseas kannte; denn er schliesst eine seiner ältesten Prophetieen mit dem trostlosen Worte Hoseas kannte; vgl. Hos 5 11 mit Jes 5 29, und ebenso mag ihm für seinen Refrain in der Schilderung des drohenden Gerichtstages Jahwes (Jes 2 6-22) Hos 10 8 das allerdings hier unerreichte Vorbild gewesen sein, vgl. zu Jes 2 10 21. Dagegen kann die Jes 1 23 wiederkehrende Paronomasie vgl. zu Jes 2 10 21. Dagegen kann die Jes 1 23 wiederkehrende Paronomasie zu Grunde liegenden sprichwörtlichen Redensart sein.

Es läge nun die Annahme nahe, die Beziehungen auf Juda seien schon in früher Zeit in das Hoseabuch eingetragen worden. Doch dem widerspricht die Art der Mehrzahl dieser Stellen; so kann 17 doch erst geraume Zeit nach der Belagerung Jerusalems durch Sanherib eingesetzt sein, zudem beruht dieser Einschub auf einer Vorstellung der Prophetie, wie sie erst dann aufkam, als man die praktische Wirk-

samkeit der Propheten an ihren Zeitgenossen mehr oder weniger vergessen hatte und in ihnen die Verkündiger verborgener Dinge der Zukunft sah. Ebenso weist sicher in eine nachexilische Zeit der Juda erwähnende Zusatz 8 14, der die Anschauung des späteren Judentums deutlich ausspricht (s. die Erklärung zu 8 14). Es kann also nicht von einer judäischen vorexilischen Redaktion (etwa unter Josia, wie Oort angenommen hat) resp. einer für Juda präparierten Ausgabe von Hosea die Rede sein. Die von Juda handelnden Stellen gehen vielmehr auf ein späteres gelehrtes Interesse zurück, das sich den Propheten nicht anders denken konnte, als dass er auch Judas Schicksal kennen und berücksichtigen musste.

Auch die übrigen Zusätze stammen nicht aus vorexilischer Zeit; denn sie alle beruhen auf dem Glauben der nachexilischen Gemeinde. Ein bestimmtes Datum lässt sich schwerlich für die Entstehung derselben angeben; aber jedenfalls muss man über Hesekiel, Deutero- und Tritojesaja hinabgehen. Man wird sogar gut thun, wenn man den Abschluss dieser redaktionellen Vermehrung erst in die griechische Zeit verlegt; denn der letzte Vers des Hoseabuches 14 10 hat seine besten Parallelen in den Psalmen und in den Proverbien. Übrigens rühren die verschiedenen Zusätze nicht von einer Hand her: so setzt Cap. 3 voraus, dass sich an Cap. 1 nicht bloss 24-152, sondern auch der heilverkündende Abschnitt 2 15 b-25 anschloss; denn Cap. 3 bildet das Seitenstück zu Cap. 1 2 4-15<sup>a</sup> + 2 15<sup>b</sup>-25. Ferner ist der Abschnitt 2 1-3 offenbar zu Ende von Cap. 1 erst nötig geworden, als Cap. 3 eingefügt war, denn es sollte nun auch der Erzählung Cap. 1 der kurze verheissende Abschluss nicht fehlen, den das parallele Cap. 3 aufwies; übrigens zeigt auch die deutliche Anspielung auf die in 2 25 gegebene Umdeutung der symbolischen Namen, dass 2 1-3 später als 2 15b-25 entstanden ist. Ob die übrigen Zusätze tröstenden Inhalts einer Hand angehören oder nicht, ist schwer zu sagen; jedenfalls sind sie von Anfang an für die betreffenden Stellen bestimmt, und stammen sie nicht von einer Hand, so verbindet sie doch derselbe Zweck, nämlich die Prophetieen Hoseas für die Lektüre in der Synagoge so zuzubereiten, dass der Glaube der jüdischen Gemeinde in ihnen seinen Ausdruck finde. Auch am Buche Hosea ist somit die Diaskeuase der Schriftgelehrten nicht unthätig vorübergegangen.

Unter all diesen Änderungen und Erweiterungen hat der alte Text, der aus dem achten Jahrhundert stammt, natürlich sehr gelitten. Man darf sich daher nicht wundern, dass er an vielen Stellen kaum mehr in seiner ursprünglichen Gestalt aus den späteren Zufügungen herauszuschälen und durch Ausschaltung der nachträglichen Umänderungen herzustellen ist; man hat im Gegenteil sich darüber zu freuen, dass doch noch so vieles von den Prophetieen Hoseas heute verständlich ist, die lange Jahrhunderte bis zur definitiven Zubereitung für die Vorlesung in der Synagoge der freien Behandlung der Besitzer der Texte ausgesetzt waren. Auch für Hosea, der vielleicht den verdorbensten Text im ganzen AT aufweist, ist es höchst wichtig, dass uns in der LXX das Zeugnis einer Textgestalt vorliegt, die weit über die Fixierung des masoretischen hebräischen Textes zurückreicht.

#### V. Litteratur.

Kommentare: Aug. Simon Der Prophet Hosea erklärt und übersetzt 1851; Aug. Wünsche Der Prophet Hosea übersetzt und erklärt mit Benutzung der Targumim und der jüdischen Ausleger Raschi, Aben Esra und David Kimchi 1868; W. NOWACK Der Prophet Hosea erklärt 1880; Anton Scholz Comm. zum Buche des Proph. Hos 1882; J. J. P. Valleton jr., Amos und Hosea, übersetzt von Fr. Karl Echternacht 1898; T. K. Cheyne Hosea, with Notes and Introduction (stereotyped edition) Cambridge 1899.

Monographieen und Abhandlungen: R. LINDER (nicht LINDEN, wie der Name überall durch Druckfehler lautet) Bemerkungen über einige Stellen im Propheten Hosea StK 1860, 739-749; K. A. R. TÖTTERMAN Varianten zum Profeten Hosea (vorgetragen den 12. April 1875); OORT ThT 1890, 345 ff. 480 ff.; BILLEB Die wichtigsten Sätze der alttestl. Kritik vom Standpunkt der Proph. Amos und Hosea aus betrachtet 1893; J. BACHMANN Alttest. Untersuchungen 1894 S. 1-37; PAUL RUBEN Critical Remarks upon some passages of the O. T. London, 1896; PAUL VOLZ Die vorexil. Jahweprophetie und der Messias 1897 S. 24-40; D. H. MÜLLER Strophenbau und Responsion 1898 S. 24-35; Otto Seesemann Israel und Juda bei Amos und Hosea 1898; PAUL VOLZ Die Ehegeschichte Hosea's in ZwTh 1898, 321-335; T. K. CHEYNE The Expositor January 1897, 41-51, November 1897, 361-371; KARL J. GRIMM Euphemistic Liturgical Appendixes in The Old Test. Baltimore 1901; W. R. SMITH und K. MARTI Artikel Hosea in Encycl. Biblica II (1901), 2119-2126; S. OETTLI Amos und Hosea 1901; E. Sievers Studien zur Hebr. Metrik. Zweiter Teil: Textproben 1901, 466—471; J. A. BEWER Text-critical Suggestions on Hosea 12 1 4 4 4 8 Isaiah 14 12<sup>b</sup> Psalm 11 1 in Journal of Biblic. Lit. 1902, 108-114; A. CONDAMIN Interpolations ou Transpositions accidentelles? in Revue Biblique 1902, 379-397; W. RIEDEL Alttest. Untersuchungen I, 1902, 1-18; W. Nowack Die Zukunftshoffn. Israels in der assyr. Zeit in "Theol. Abhandl." Festgabe für H. J. Holtzmann 1902, 33-59; O. PROCKSCH Geschichtsbetrachtung bei den vorexil. Proph. 1902, bes. S. 14-28 und 118-134; BÖHMER Die Grundgedanken der Predigt Hosea's in ZwTh 1902, 1-24; JOH. MEIN-HOLD Studien zur israel. Religionsgesch. Band 1: Der heilige Rest. Teil 1: Elias Amos Hosea Jesaja 1903.

#### Erklärung.

#### Die Überschrift des ganzen Buches 11.

Es braucht keine grosse Überlegung, um einzusehen, dass die Überschrift 1, jedenfalls so wie sie dasteht, nicht vom Propheten selber herrührt. Einmal ist der Synchronismus, der hier für Jerobeam II. von Israel und die judäischen Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia behauptet wird, ein irriger. Denn Jerobeam II. (etwa 782-743) ist höchstens ein Zeitgenosse Usias (= Asarja vgl. zu Jes 6 1-13 Vorbem.), der von 789-740 regierte, gewesen, während die folgenden judäischen Könige lange nach Jerobeam II. gestorben sind (Jotham 734, Ahas 721 und Hiskia 693). Dann aber ist es einem Nordisraeliten, wie Hosea doch war, kaum jemals eingefallen, nach judäischen Königen zu datieren. Endlich ist die Angabe, dass Hosea unter Jerobeam II. Prophet gewesen sei, im besten Falle nur halb richtig; denn seine Reden führen deutlich in die Zeiten nach dem Tode Jerobeams hinab, speziell in die Zeit der inneren Wirren unter Sallum und Menahem (s. z. B. zu 7 3 7 8 4 10 3), und wenn auch Cap. 1 von früheren häuslichen Ereignissen berichtet, so giebt es das Verständnis derselben wieder, das der Prophet erst später gewonnen hat. So könnte am Ende doch der Anfang עריבווה אשר היה אליהושע בן־בארי ursprünglich sein. Aber die Bezeichnung: Das Wort Jahwes, das an Hosea, den Sohn Beeris, erging, passt nur schwer zu der Erzählung Cap. 1 (vgl. auch Cap. 3) und ist auch für die übrigen Kapitel erst zu einer Zeit möglich, wo das geschriebene Prophetenwort mit dem Worte Jahwes identifiziert wird. In früherer Zeit galten die einzelnen Worte der Propheten als Gottes Wort, wie die Entscheidungen und Weisungen der Priester am Heiligtum, weil ihre Wahrheit sich unmittelbar den Hörern bezeugte. Den Propheten war die Wahrheit offenbar, darum konnten sie Boten Jahwes sein und Worte reden, die Worte Jahwes waren. Eine spätere Zeit, die Jahwes Willen in schriftlicher Form zu fixieren versucht hatte, nannte dann, was von den Propheten schriftlich vorhanden war, geradezu Wort Jahwes, und schliesslich wurde gar alles, was die Propheten hinterlassen hatten, in den Augen der Apokalyptiker und Eschatologen ein Gesicht (מווין) der betreffenden Propheten. So hält unsere Überschrift Wort Jahwes etc. die Mitte ein zwischen der älteren Bezeichnung (vgl. Am 1 1 Jer 1 1), welche, was die Propheten sagten, auch wenn sie dabei Gottes Willen verkündigten, noch als Worte der Propheten gelten liess, und der jüngern, welche die Vision als das einzige, jedenfalls als das vornehmste Mittel der Offenbarung betrachtete (s. zu Jes 1 1 und vgl. Ob v. 1). Überschrift ist jedenfalls nachdeuteronomisch, da erst das Deuteronomium den Versuch machte, das Wort Jahwes, wie es die Propheten verkündigten, zusammenzufassen und schriftlich zu fixieren. Der Autor derselben hat die mit Jes 11 übereinstimmende Datierung nach judäischen Königen hinzugefügt und vielleicht die Angabe zur Zeit des israelitischen Königs Jerobeam ben Joas aus 1 4 erschlossen, nach welcher Stelle das Haus Jehus die Herrschaft über Israel noch ausübte, als Jesreel, der erste Sohn Hoseas, geboren wurde Wahrscheinlich lautete die alte, später vom Redaktor er-(vgl. zu v. 4). weiterte Überschrift nach Analogie von Am 1 1 (s. dort) und Jer 1 1 einfach דברי הושע בן־בארי Worte (resp. Geschichte) Hoseas ben Beeri. Der Name des Vaters Hoseas, Beeri, ist doch schwerlich erfunden. Über den Namen und die Person Hoseas s. Einleitung II 1.

## I. Einleitender erzählender Abschnitt: Die traurigen häuslichen Erlebnisse Hoseas, ein Abbild der Untreue Israels I 2-2 3.

Gewöhnlich nimmt man Cap. 1—3 als besonderen ersten Teil des Buches Hosea zusammen, weil man Cap. 3 in gleicher Weise beurteilt, wie Cap. 1. Schon die längere Rede Cap. 2, die dazwischen liegt, widerrät die gleiche Behandlung beider erzählenden Capitel; manches andere kommt noch hinzu, sodass man gezwungen wird, Cap. 3 anders zu verstehen als Cap. 1, s. unten zu Cap. 3 und vgl. auch Einl. I.

Dass es sich in Cap. 1 um ein wirkliches Erlebnis und nicht um eine blosse Allegorie handelt, kann nicht bezweifelt werden. Der Protest, der seit Hieronymus bis in unsere Tage oftmals hiergegen erhoben worden ist, verfängt nicht; denn wenn die geschichtliche Fassung für der Moral und dem Respekt gegen die Gottheit ins Gesicht schlagend erklärt wird, so ist es noch viel weniger einzusehen, wie man dann annehmen dürfte, der Prophet habe sich nicht gescheut, eine Allegorie mit solchem Inhalt zu entwerfen. Das Kapitel erzählt, wie man ein wirkliches Erlebnis erzählt. Dabei ist der Name der Gattin des Propheten genannt, und zwar ein Name, der ganz wie der Name einer leibhaftigen Israelitin klingt und noch keine plausible allegorische Deutung gefunden hat (vgl. zu v. 4). Ebenso ist der für die Allegorie ganz wertlose, nur bei wirklicher Geschichte begreifliche Nebenumstand erwähnt, dass Lo-'Ammi erst geboren wurde, als seine Schwester Lo-Ruchama entwöhnt war (18). Die symbolischen Namen der Kinder: Jesreel, Lo-Ruchama und Lo-'Ammi, stören diese Auffassung nicht. Jesajas Kinder Schear-jaschub (Jes 7 3) und Maher-schalal-chasch-baz (Jes 8 3) lebten doch wirklich, trotz ihren ungewöhnlichen Namen. Es war offenbar nicht nur das Recht der Eltern, sondern auch eine vielgeübte Gewohnheit unter den Israeliten, den Kindern bedeutungsvolle Namen zu geben (vgl. Benzinger Archäol. S. 150f.); dann aber braucht man sich nicht zu wundern, dass auch die Propheten sich dieses Mittels bedienten, um ihren Gedanken Ausdruck zu verleihen. Der Anstoss an der historischen Fassung beruht eigentlich nur darauf, dass man sich in die Darstellungsform des Propheten nicht zu finden wusste. Es widerstrebte dem Gefühl anzunehmen, wie man nach dem Wortlaut gezwungen zu sein vermeinte, Hosea habe rein zu dem didaktischen Zwecke, um den Israeliten ihr schändliches Benehmen gegen Jahwe klar zu machen, Gomer bat Diblaim heiraten und sich damit in namenloses häusliches Elend stürzen müssen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Darstellung die Auffassung wiedergiebt, welche Hosea schliesslich von seinem ehelichen Missgeschick gewann. Daher hat man die Thatsachen und die nachträgliche Betrachtungsweise derselben auseinander zu halten. Hosea hat Gomer

bat Diblaim geliebt und geheiratet, ohne zu wissen, wie es um sie stehe und welches Herzeleid sie ihm bereiten werde. Erst nachher ist ihm das Verständnis seines Erlebnisses aufgegangen und ist ihm dieses in die Beleuchtung getreten, unter welcher er es erzählt. Nicht nur in der Auszeichnung seiner Kinder mit bedeutungsvollen Namen und in seinen prophetischen Reden erfüllte er Jahwes Befehl, sondern, so ging es ihm später auf, auch schon in der Heirat Gomers hatte er, ohne dass er es damals wusste, Gottes Willen gemäss gehandelt. Jahwe hatte es so gewollt: Das, was Hosea erlebte, sollte das Abbild dessen sein, was Jahwe an Israel erlebte, das Herzeleid, das ihm Gomer bereitete, sollte ihm den tiefen Schmerz verständlich machen, den Jahwe über die Untreue Israels empfand und ihn so befähigen, in ergreifender Weise die Schwere der Sünde seinen Volksgenossen vorzustellen.

Man darf gegen diese Auffassung des Kapitels als Darlegung der späteren Betrachtungsweise nicht einwenden, dass es die Art der Propheten sei, hinter die Ereignisse zu sehen und Gottes Plan und Absichten zu verstehen. Gewiss wussten sie viele Ereignisse und die Weltlage viel besser zu deuten, als ihre Zeitgenossen, eben weil sie den Willen Jahwes kannten; aber nicht zum Voraus konnten sie jedes einzelne kleine Ereignis mit diesem Willen in Verbindung und Einklang bringen und ihm unterordnen, noch viel weniger alle einzelnen Begebenheiten vorauswissen. Erst eine spätere Zeit hat die Propheten zu Vorherwissern aller künftigen Ereignisse gemacht; daher finden sich so manche Einschübe in den Schriften der Propheten und auch in der Tora (vgl. z. B. Hos 17 und Ex 12 2).

Damit ist zugleich die Frage entschieden, ob Hosea erst dann ein Bewusstsein von seinem prophetischen Berufe erlangte, als er die Bedeutung seiner Lebensschicksale verstand. Das Verhältnis ist vielmehr umgekehrt. Nicht sein Unglück hat ihn zum Propheten gemacht; sondern weil er Prophet war, hat er dasselbe verstehen lernen und den Israeliten als Spiegel vorhalten können. Er ist schon Prophet, als sein erster Sohn ihm geboren wurde, den er Jesreel nennt, um auf das bevorstehende Gericht hinzuweisen; aber erst später ist ihm klar geworden, wie auch seine häuslichen Erlebnisse von Bedeutung sind und wie es schon die Fügung Jahwes war, dass er Gomer heiraten musste. Wann er dieses Verständnis für den Zusammenhang seiner häuslichen Erlebnisse mit seinem prophetischen Berufe gewonnen hat, ob bald nach der Geburt Jesreels oder erst nachdem ihm alle drei Kinder geboren waren, ist nicht sicher auszumachen. Da aber die Namen Lo-Ruchama und Lo-'Ammi nur denselben Gedanken wie Jesreel ausdrücken können, so ist es wahrscheinlich, dass ihm dieses Verständnis erst nach der Geburt der drei Kinder aufgegangen ist; es ist doch kaum anzunehmen, wie Meinhold mit Recht hervorhebt, dass Hosea, nachdem er einmal Gomer als Ehebrecherin erkannt hatte, noch länger mit ihr Gemeinschaft gepflegt und die Kinder, "die er nicht für seine eigenen zu halten Anlass hatte", mit bedeutungsvollen Namen ausgezeichnet hätte.

Seit Hosea ist es üblich geworden, das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volke unter dem Bilde der Ehe darzustellen und für die Untreue gegen Gott מול als terminus technicus zu gebrauchen, der auch um so bezeichnender ist, als bei den heidnischen Kulten vielfach ein או ונה im eigentlichen Sinne mitspielte. Hoseas trauriges Erlebnis hat demnach nicht nur für den Propheten selber, sondern auch für die Folgezeit eine grosse Bedeutung gewonnen, Hesekiel und Deuterojesaja haben das Bild der Ehe in mannigfacher Weise und Anwendung ausgeführt (vgl. z. B. Hes 16 und Jes 50 1-3 54 1-6), das Hohelied hat ihm wohl die Aufnahme in den Kanon zu danken, und auch die neutestamentliche Darstellung Christi und der Gemeinde als des Bräutigams und der Braut geht auf dasselbe zurück (vgl. II Kor 11 2 Eph 5 27 Apk 19 7ff.; siehe auch Mt 251ff. und Joh 3 29). Zu beachten ist dabei aber, dass der Prophet diese Vorstellung von der Ehegemeinschaft nicht erfunden, sondern aus der Volksanschauung übernommen hat, welcher die Gottheit als der Gatte (ba'al) des Landes, das er fruchtbar machte, und das Land als das Weib (die be'ûla) der Gottheit galt (vgl. Smith-Stübe die Rel. der Semiten S. 77). Neu jedoch ist, dass Hosea "mittelst dieser Vorstellung dem Land die ganze Schwere seines Vergehens gegen Jahwe vorhielt", dass er also an Stelle des naturhaften Verständnisses jener Volksanschauung die Vorstellung von dem sittlich-religiösen Bande zwischen Gott und seinem Volke gesetzt hat.

Die von Umbreit aufgebrachte, jüngst von Riedel wieder verteidigte Auffassung, dass das Weib Hoseas keine Hure und keine Ehebrecherin, sondern nur eine Baalsverehrerin gewesen sei und dass sie als solche ihre verschiedenen Qualifikationen: אָשֶׁת וְּנְגִּיִם (s. zu 1 3) etc. erhalten habe, scheitert schon einfach daran, dass es dann rein unverständlich bliebe, wie Hosea seine Kinder יְלְבִי וְנִגְּיִם hätte nennen können; denn dass sie eine Baalsverehrerin zur Mutter hatten, machte sie doch noch lange nicht zu Hurenkindern weder im buchstäblichen noch im bildlichen Sinne. Auch wie man bei dieser Auffassung 2 4 verstehen soll, ist unerfindlich.

Vgl. bes. P. Volz, Die Ehegeschichte Hosea's in ZwTh 1898, 321—335; ferner s. W. Riedel, Alttest. Untersuchungen 1902, 1—15: Die Ehe des Propheten Hosea.

a) Die neue Überschrift 2ª lässt sich trotz den Übersetzungen von Guthe (bei KAUTZSCH), WELLH. und Nowack nicht mit dem Folgenden zu einem Satz verbinden. Schon die Konstruktion (absolut vorausgesetztes Substantiv, ohne dass irgend ein Nachdruck darauf liegt, mit folgendem 1, vgl. Ges.-Kautzsch27 § 143 d) ist hart, dann aber beweist die Wiederholung von הושע und מושע, dass v. 2b nicht auf das Vorausgehen von v. 2a gerechnet hat; mit OETTLI aber 7577 zu streichen, ist gewaltsam. Die Worte אל-הושע sind für sich zu nehmen und bilden eine nachträglich eingefügte Überschrift für v. 26-9, welcher Abschnitt als Anfang der Offenbarung Gottes an Hosea 3 1-5 als einer weiteren Offenbarung (vgl. עוד 3 ו) gegenübergestellt werden sollte. Dabei fällt auch die Verbindung von בָּבֶר־י׳ אשר היה) אל־ in v. ז מָל־ in v. ז מָל־ in v. ז מָל־ und in v. 2b (אָברה) auf; doch bedeutet es schwerlich nur mit Hosea reden, aber es ist auch kaum als durch = בָּיך (s. Hag 1 1) zu fassen, sondern will andeuten, dass die Stimme Jahwes sich im Innern der Propheten kundgab, (vgl. II Sam 23 2 I Reg 22 28 und auch Sach 1 9 13 14). 727 ist verbum finitum. für den Gebrauch des stat. constr. vor einem angelehnten selbständigen Satz vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 130 d. Άργη λόγου (LXX) fasst דבר als דבר, was die Erklärung von 3 erschwert; dagegen würde die Lesung des Infinitivs 727 die Konstruktion erleichtern.

#### b) Die Gattin und die Kinder des Propheten 1 2b-9.

לים אין דונים לים אין אין דונים לים ביי אין דונים ביי אין ביי איי אין ביי אין ביי אין ב

komme) Hurenkinder. Das 🔁 denn ist von der späteren Erkenntnis des Propheten aus gesagt: Der Prophet musste eine צונים zur Frau haben, weil das Land hurt von Jahwe weg d. h. die Bewohner des Landes ebenso untreu an Jahwe handelten, dem sie hätten nachfolgen sollen. Mit diesem Worte hat der Prophet grundlegend für alles Spätere sein Urteil über Israel 3 Der Name der Gattin des Propheten נמר בַּת־דָּבְלִים verlangte, wenn das Ganze eine Allegorie sein sollte, eine leicht erkennbare Bedeutung, die ihre Art und ihren Charakter kennzeichnete. Aber die dahingehenden Erklärungsversuche (z. B. = consummata in fornicatione atque perfecta filia voluptatis bei Hieronymus u. A.) sind nicht geglückt und viel zu weit hergeholt. Darum ist Gomer bat Diblajim als der wirkliche Name der wirklichen Gattin Hoseas anzusehen; jedenfalls gilt dies von ישל und wahrscheinlich auch von בת־הַבְלִים, welches den Namen des Vaters Diblajim nennt und schwerlich nur die Umschreibung einer Eigenschaft Gomers ist wie z. B. (s. Ges.-Kautzsch 27 § 128v). Auf alle Fälle darf man nicht wie RIEDEL בת־בְבלִים, auch wenn man in דבלים an Feigenkuchen denken wollte, aus der "Gomer mit den Feigenkuchen" eine solche "mit den Opferkuchen", "die Kollyridianerin", also die Baalsverehrerin machen. Die דַּבֶּלִים sind nicht ohne weiteres mit den אַשִּישִׁים 3 1 zusammenzustellen; vgl. auch zu I Sam 25 18. Vielleicht weist der Umstand, dass beide Namen nicht theophor sind, wie Wellh. bemerkt, darauf hin, dass Gomer dem niederen Volke entstammte; doch kann מביה ein Hypokoristicon von אָבֶיה, vgl. אָבֶיה resp. אָבֶיה, das II Reg 18 2 II Chr 29 1 als Frauenname erscheint (so RIEDEL). 4 Zu der Konstruktion עוד מעם ופ' vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 143d und zu der Bedeutung des Plurals von DJ Blut, = Blutvergiessen, Mord, vgl. § 124n. das nirgends im stat. absol. nachweisbar ist, liest man besser ממלכת, stat. constr. von מְּלְכָה = Reich: Mit der Dynastie Jehus soll das israelitische Reich ein Der erstgeborne Sohn Hoseas wird Jizre'el genannt. Ende nehmen. Israel ist ein Jizre'el (Jesreel). Diesen Namen verdient es in doppelter Hinsicht: einmal kennzeichnet das Blutvergiessen von Jesreel den Charakter der Israeliten und dann erinnert die Ebene von Jesreel an das Gericht, das ihnen dort bevorsteht v. 5. Jesreel ist der Name der bekannten Stadt in der nach ihr benannten Ebene, welche der Kison durchfliesst, griechisch 'Εσδρηλών, jetzt Zer'in, vgl. Baedeker Paläst. S. 270. Der dort begangene Mord ist die blutige Ausrottung des Hauses Ahabs im Jahre 842 durch Jehu, den Feldhauptmann, der sich zum König aufwarf und dessen Familie bis auf die Zeit Hoseas den israelitischen Thron inne hatte (II Reg 910). Noch ist jene Blutthat ungerächt, die Schuld, die der Dynastie Jehus von ihrem Ursprung an anhaftet, und durch die Israel eben ein Jesreel geworden ist, nicht gestraft. Es sind demnach, als Hosea seinen Sohn Jesreel nannte, die Nimsiden, die Dynastie Jehus, noch am Ruder gewesen. Daraus ist aber nicht zu folgern, dass dieser Teil von Hoseas Schrift noch zur Zeit Jerobeams II. niedergeschrieben sei. Hosea mochte später keine Veranlassung sehen, die damalige Begründung der Benennung seines Erstgebornen zu verschweigen; denn die auf den Fall der Dynastie Jehus (Jerobeam II. und sein Sohn Sacharja Kurzer HC zum AT XIII

starben 743 v. Chr.) folgenden Wirren konnten dem Propheten nicht anders erscheinen denn als die letzten Zuckungen des mit dem Sturze der Nimsiden zum Tode getroffenen israelitischen Reiches. Dass er wirklich die Jahre 743 ff. so auffasste, zeigen seine Reden Cap. 4-14 deutlich, und der Untergang Israels im Jahre 721 bewies, dass er recht sah, als er im Sturz der Nimsiden 5 In Jesreel aber ist das Gericht zu den Anfang vom Ende erblickte. erwarten. Denn Jesreel ist die alte Schlachtenebene (Jdc 4 6 ff. I Sam 31), dort musste am Entscheidungstage der Schlag gegen die Israeliten geführt werden. Wer die Feinde sind, die den Bogen d. h. die Streitmacht Israels zerschmettern werden, braucht Hosea nicht zu sagen; es können wie bei Amos nur die Assyrer sein. Wahrscheinlich ist aber v. 5 eingefügt in Rücksicht darauf, dass Sacharja der Sohn Jerobeams in Jibleam, also in der Ebene Jesreel, ermordet und damit die Dynastie Jehus gestürzt wurde (s. zu II Reg 15 10 vgl. LXX). Die Blutschuld von Jesreel v. 4 begründet den Namen Jesreel viel besser als der Ort (Ebene Jesreel) der Strafe und וְהָיָה בִּיִּוֹם הָהוֹא ist eine Einleitung, die wenig Vertrauen erweckt (so Seesemann und MEINHOLD).

Die Aussage von v. 4 ist für die Kenntnis der Auffassung des Propheten ausserordentlich wichtig. Die Sünde, welche das Gericht über Israel fordert, ist nicht die Verehrung fremder Götter, sondern die Missachtung einer sittlichen Forderung. Zudem wird das Blutvergiessen von Jesreel für Hosea dadurch um nichts besser, dass es im Namen Jahwes und zur Verteidigung seiner Verehrung geschehen ist. Welch einen Wandel bekundet diese Beurteilung in der Auffassung der Forderungen Jahwes! Nach den Königsbüchern ist die Ausrottung der Dynastie Ahabs auf Anstiften und unter dem Beifall der eifrigsten Verehrer Jahwes erfolgt. Kein Geringerer als Elisa hat Jehu zum Nachfolger Jorams ben Achab designiert (II Reg 9), und der Rechabite Jonadab hat der That Jehus seine Anerkennung nicht versagt (II Reg 10 15). In den Augen Hoseas ist aber diese von Propheten und Rechabiten gebilligte That ein unerhörter Frevel, der noch nach hundert Jahren Ahndung erheischt. Man sieht, wie die ethischen Forderungen die treibende Macht der Religion werden und wie die Ethik der Mittelpunkt in dem Wesen Jahwes geworden ist. Hosea ist kein Fanatiker, der im Namen der Kirche die Stimme des Gewissens erstickt und den mit ungerechten Mitteln erreichten Zweck gutheissen kann. Das Gute hat eine unbedingte Bedeutung, und nichts anderes als das Gute will auch die wahre Religion Jahwes. Vgl. MARTI Gesch. der israel. Rel.4 S. 133f. und 170f.

6 Der Name לאַרְתְּמָה bildet einen vollständigen Satz, רְּתְּמָה ist verbum finitum, nicht verkürztes Partizip. Die Tochter heisst demnach: sie ist nicht geliebt, erfährt keine Liebe, wie sie sonst zwischen Verwandten, hier zwischen Vater und Kindern, besteht, vgl. zu Am 1 11. Sie wird Nichtgeliebt geheissen, weil auch Jahwe kein Gefühl der Verwandtschaft mit Israel mehr empfindet und das Band der Liebe zwischen Jahwe und den Israeliten zerschnitten ist. Zu der asyndetischen Zusammenstellung zweier Verba finita אַמִּרָתָם und verbagen verbagen. Kautzsch verbagen verbagen

Die letzten Worte בּי־נַשֹא אָשָא לָהָם bieten für den Zusammenhang grosse Schwierigkeiten. Die von Guthe, Wellh. und Nowack empfohlene direkte Verbindung mit לא אוסיף עוד אַרָקם den Sinn eines ל mit folgendem Infin. erhält, ist nur ein Notbehelf, der an dem emphatischen נשא אָשָׂא, volle Verzeihung gewähren, scheitert. Denn so käme der Sinn heraus, dass Jahwe nur nicht mehr volle, aber doch halbe Vergebung gewähre, und zudem würden die Liebeserweise eines Vaters gegen sein Kind nur auf das Sündenvergeben eingeschränkt. Man muss mit den alten Versionen adversativ fassen, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 163a und Stellen wie Gen 45 8 Ex 16 8 Rt 1 10. LXX und Vulgata haben aber dann eingesetzt, was man nach dem Zusammenhang erwartet, LXX: άλλ' η άντιτασσόμενος άντιτάξομαι αὐτοῖς, sondern ich werde ihnen feindselig entgegentreten, und Vulgata, indem sie בשה בשא nimmt: sed oblivione obliviscar eorum. Beides kann jedoch נשא nicht bedeuten, es ist absolut = verzeihen zu fassen, vgl. Ps 99 צל גשא, ein verzeihender Gott. Die Worte sind daher zu übersetzen: nein, sondern ich werde ihnen volle Verzeihung gewähren, gehören ursprünglich nicht zu der Stelle, sondern wollen wohl die ebenfalls später eingeschobenen Verse 2 1-3 vorbereiten. Sie sind von iemand eingefügt, der es nicht verstehen konnte, wie Jahwe hier ein nichtverzeihender Gott heissen und Hosea nichts davon wissen sollte, dass Jahwe die Exilierten einst zurückführen werde; sie korrigieren v. 6, wie 2 1-3 das ganze vorangehende Cap. 1.

7 ist gleichfalls, wie v. 6<sup>bβ</sup>, ein Einschub. An dem Inhalt ist mit Händen zu greifen, dass er sich auf die Rettung Jerusalems im Jahre 701 bezieht, die nicht durch eine von Hiskia gewonnene Schlacht, sondern durch eine im assyrischen Heere ausgebrochene Pest oder durch Ereignisse im Osten des assyrischen Reiches herbeigeführt wurde, welche Sanherib zum raschen Heimzug bewogen (vgl. Jes 37 36). Diese Rücksicht des Propheten auf Juda, um das er sonst sich gar nicht kümmert, wäre gerade so verwunderlich, wie die genaue Vorhersagung dieses speziellen nach mehr denn 30 Jahren erst eintretenden Ereignisses. Ein Späterer aber konnte finden, dass ein Prophet dies habe wissen müssen. Auch in der Form ist der Vers kein Meisterwerk: Ich werde durch Jahwe Rettung schaffen ist doch sehr auffallend, Jahwe ist ja selber der Redende, und במלחמה zwischen Bogen und Schwert einerseits und Rossen und Reitern anderseits nimmt sich nicht besonders gut aus; denn schwerlich ist es mit M. Th. Houtsma (ZATW 1902, 329-331) als Bezeichnung einer Waffe, ähnlich der Waffe des Gewittergottes, aufzufassen, sondern viel eher wie 2 20 als Glosse im Einschub zu betrachten (so auch Sievers). LXX פּנִים 'loso's 'loso's wird man בְּנִי יְהוּדָה für בית י' lesen. Der Glossator hat an den Parallelismus mit v. 6 בית ישראל nicht gedacht, dem der MT aufhilft. Über die von Juda handelnden Einschübe vgl. Einleitung III 2.

8 9 Die Geburt Lo-Ammis. 8 Das dritte Kind, ein Sohn, wurde nach der Entwöhnung Lo-Ruchamas, also als diese 2—3 Jahre alt war (vgl. Benzinger Archäol. S. 149), geboren. 9 Der Knabe wird Lo-Ammi = Nichtmeinvolk genannt. Israel ist Lo-Ammi. Damit ist die höchste Stufe der Entfremdung zwischen Jahwe und den Israeliten ausgesprochen: Jesreel

deutet das Gericht für die Blutschuld des Hauses Jehu an, Lo-Ruchama besagt, dass Jahwe von Verwandtschaft mit ihnen nichts mehr empfindet, und Lo-'Ammi, dass er sie auch nicht mehr als sein Volk, dem er wenn am Ende auch nicht Liebe, so doch noch Sorge und Schutz schuldig wäre, ansehen kann, dass er sich gänzlich von ihnen geschieden weiss. Demgemäss wird diese Namengebung dahin erklärt, dass die Israeliten in Zukunft nicht mehr Jahwes Volk sind und Jahwe nicht mehr ihr Goti ist. Das Band zwischen Jahwe und den Israeliten ist ganz zerschnitten, er ist nicht mehr für sie da, nicht mehr ihr Helfer und Beschützer. Man wird doch mit Wellh. אַלְהַיֶּבֶּם בּּלְהַיֶּבֶם וּאַלְּבָּיִ לֹא אֵלְהָיֶבֶ לֹא אֵלְהָיֶבֶ לֹצָה לֶלֶבֶ מִוּלְבָּל לֹא אֵלְהָיֶבֶ עַּלְבָּל לֹא אֵלְהָיֶב לֹא נִיּבְּלִי לֹא אֵלְהָיֶב לַבְּב מִּבְּלְּב מִב וּצִּל בְּבָּל בַּב מִב lesen haben, trotzdem ausser einigen Codd. der LXX die Versionen dem MT entsprechen und בְּבָּיָה לָּב בּּתָיָה לָּב bei E vorkommt; denn 2 25 zeugt dafür (vgl. auch Sach 8 s) und der Gegensatz in v. 9b wird dadurch viel genauer (so auch Nowack). Mit v. 9b wird die letzte Konsequenz gezogen aus der v. 2bq genannten Sachlage.

## c) Ein späterer Anhang: Die Verheissung einer herrlichen Zeit mit neuen Namen an Stelle der von Hosea gegebenen Unglücksnamen 2 1-3.

Der Abschnitt 2 1-3 ist deutlich in Rücksicht auf 1 9 und das ganze erste Capitel geschrieben; denn die Verheissung v. 1b bezieht sich ausdrücklich auf den Namen לא־עמי (19), die den Israeliten gilt, und v. 2 und 3 haben alle drei Namen von Cap. 1, Jesreel, Lo-Ruchama und Lo-Ammi, vor Augen. Gleichwohl bereiten diese Verse für den Zusammenhang grosse Schwierigkeiten. Das "aber" oder "doch", mit dem die Übersetzungen den Abschnitt einleiten, hat im Hebräischen keinen Grund, und ebenso stimmt der Inhalt sehr wenig zu dem, was vorhergeht und was nachfolgt. Die Verse 1-3 reden nämlich davon, dass einst die Israeliten in ungeheurer Menge vorhanden sein werden, dass sie dann Kinder des lebendigen Gottes heissen, sich mit den Judäern vereinigen, unter einem gemeinsamen Anführer aus dem Lande (s. Erklärung zu v. 2) wegziehen und von ihren Brüdern freudig begrüsst und aufgenommen werden. Vorher und nachher ist aber nur die schwerste Bedrohung der Israeliten zu lesen. Man hat darum daran gedacht, die Verse seien von ihrem anderswo zu suchenden ursprünglichen Standort hierher verschlagen, und sich auf die Reihenfolge in Rm 9 25 26 berufen, um zu beweisen, dass sie ursprünglich hinter 2 25 standen. Aber Paulus kann die Verse gruppieren, wie er will, und giebt überdies Rm 9 25 26 nur Bruchstücke von Hos 2 25 und 2 1 wieder. Nimmt man die Verse von ihrer jetzigen Stelle weg, so setzt man sich in Widerspruch gegen die unverkennbar beabsichtigte Anlehnung an 19 und fährt mit ihnen am Ende von Cap. 2 erst nicht besser, da der Schluss von 2 25 mit 2 1 tautologisch lautet. Es bleibt nichts anderes übrig, als in den Versen einen Anhang zu sehen, der in gleichem Interesse gemacht ist, wie der Einschub des Schlusses von 1 6 בִּיבָשֹא אָשָא לָהָם. Es sollte sich schon in Hosea zur Kompletierung und Korrektur der Unglücksverkündigung die Weissagung des Heiles finden, welches einst nach den Worten Hesekiels (Cap. 37) durch die wunderbare Auferstehung des untergegangenen Volkes und die Vereinigung von Juda und Israel herbeigeführt werden soll (ganz ebenso tritt Jes 2 1-4 zu Jes 1, Am 9 8-15 zu den Worten des Propheten Amos). Für die Entstehungszeit dieses Anhangs, der an Gedanken Hesekiels erinnert, darf nicht mit Oort die Zeit Josias in Anspruch genommen werden, mit mehr Recht hat Giesebrecht (Beiträge zur Jesajakritik S. 214—216) denselben an das Ende des Exils verlegt. Jedenfalls ist er nachhesekielisch, vielleicht sogar recht lange nach Hesekiel entstanden, vgl. zu v. 25. Warum Oettli die Scheidung der Judäer und Israeliten schon für die Exilszeit unwahrscheinlich nennt, sieht man angesichts Hes 37 19-22 nicht ein.

Metrisch lassen sich v. 1-3 als zwei Tetrastiche und ein Distichon auffassen.

1, das erste Tetrastich: die ungeraden Zeilen (אָשֶׁר לאׁ und יַאָּמֶר beginnend) sind kürzer als die geraden. בניישראל wird hier, da es v. 2 neben den בנייהודה erscheint, die Angehörigen des Nordreichs meinen; die Verheissung, dass sie an Zahl dem Sande am Meer gleichkommen sollen, gilt zwar Gesamtisrael, vgl. Gen 22 17 (eine deuteronomistische Stelle), I Reg 4 20 (nicht älter als Gen 22 יוס und Jes 48 יוס, von LXX und Paulus Rm 9 26 mit ἐν τῷ τόπφ οὖ wiedergegeben, ist vielmehr in der Bedeutung von anstatt dass zu verstehen. בני אל-חי Kinder des lebendigen Gottes d. h. seine Angehörigen, seine Schützlinge und Lieblinge. Der lebendige Gott bildet den Gegensatz zu den toten Götzen; er ist der allein wahre Gott. Die Bezeichnung des Gottes Israel mit אל מי ist nicht alt; sie erscheint von der Zeit des Deuteronomiums an, in welcher die Erkenntnis der Propheten von der Nichtigkeit der fremden Götter und der alleinigen Wahrheit Jahwes fixiert wurde, vgl. Dtn 5 23 Jos 3 10 II Reg 19 4 16 Jes 37 4 Ps 42 3 84 3. Die viel ältere Schwurformel ספי יהוה oder מי האלהים negiert die Lebendigkeit der fremden Götter nicht. 2, das zweite Tetrastich. ראש אָחָר, ein gemeinsames Oberhaupt (ob aus davidischem Geschlechte, wird nicht gesagt), wählen sich die vereinigten Juden und Israeliten (vgl. Hes 37 21f.) ועלו מורהארץ und ziehen herauf aus dem Lande. Diese Angabe wäre sofort verständlich, wenn man wüsste, was mit מארץ gemeint sei. Ist es das heilige Land, dann könnte man an Eroberungen denken, zu denen das geeinte Volk aus seinem Lande auszieht, oder an sein Ausrücken aus allen Teilen des Landes zum Kampfe bei Jesreel. Aber für beides wäre nicht der erwartete Ausdruck. Nach Jer 3 18, einer jungen Stelle, die offenbar denselben Gedanken ausspricht, ist vielmehr עלה in dem gewöhnlichen Sinne zu fassen, in dem es der terminus technicus geworden ist für den Zug nach dem heiligen Lande und nach Jerusalem (vgl. Sach 14 16-18), und mit מארץ die Fremde gemeint, in der sich Juden und Israeliten vereinigen und von der sie unter einem gemeinsamen Anführer in die Heimat ziehen. An ein einzelnes Land ist bei הארץ nicht zu denken, auch in Hes 37 21, der Grundstelle für die hier und Jer 3 18 vertretene Ansicht, sammelt Gott die Israeliten מבין הגזים, mitten heraus aus den Völkern, und nimmt sie מְּבֶּרָב, von allen Seiten, zusammen, vgl. die ähnliche Erwartung Am 9 9 Jes 27 12. אהרץ kann nun wohl, wo es im Gegensatz zu הווה steht, geradezu die nichtjüdische Welt bedeuten, vgl. עם האָרץ Esr 44 und die noch spätere Bedeutung des עם האָרץ als des Profanen, der dann als der Idiot, der Ungelehrte verstanden wurde, in der Mischna z. B. Pirke 'Abot 25. Doch wird es geratener sein, hier mit DUHM (s. zu Jer 3 18) eben unter Vergleichung dieser Stelle Jer 3 18, die als den Ort der Herkunft der Heimkehrenden nennt, den Plural מן־הארצות, aus den Ländern, zu lesen. Denn gross ist der Tag von Jesreel kann in diesem Zusammenhang nicht auf den Gerichtstag über Israel (14f.) gehen, sondern muss eine Heilsbedeutung enthalten. Jesreel muss hier, wie 2 24 25, = Gott sät gefasst werden, und Der Tag, da Gott sät, ist die herrliche erwartete Zeit des wunderbaren Wachstums der Israeliten, vgl. v. 1 und v. 24f., sowie auch Jer 31 27f., s. ferner Jes 49 16-21 54 1-3 60 1-9. Der Gedanke, dass der Tag von Jesreel den Tag einer grossen siegreichen Schlacht

zur Aufrichtung eines jüdischen Reiches bedeute und also "für die Juden dasselbe wäre, was der Tag von Gaza oder von Ipsos für die übrige Welt" (so DUHM zu Jer 3 18), liegt doch wohl ferner. 3, ein Distichon, das die Aufforderung enthält, die heimkehrenden Juden und Israeliten zu begrüssen. Die Aufforderung ist an die bereits im Lande wohnenden Angehörigen des Volkes gerichtet. Sie sollen ihre heimkehrenden Brüder und Schwestern, d. h. ihre Volksgenossen auch als vollberechtigte Glieder des Volkes und als der gleichen göttlichen Liebe teilhaftig anerkennen. Der Singular, den die LXX liest: τω ἀδελφῷ ὑμῶν....καὶ τῆ ἀδελφῆ ὑμῶν, ist nicht übel und bringt den ansprechenden Gedanken zum Ausdruck, dass die aus der Fremde Heimkehrenden die früher Lo-'Ammi und Lo-Ruchama Geheissenen sind. Auf diese Weise ist der Anschluss an Cap. 1, dessen Unglücksweissagung der Anhang 2 1-3 in eine Heilsverheissung ausmünden lassen will, viel enger und sind alle drei Unglücksnamen, Jesreel, Lo-'Ammi und Lo-Ruchama in glückbedeutende verwandelt. Man lese daher לאחיכם und ... Neuestens vermutet Meinhold in v. 3 den verdorbenen Rest einer von Cap. 1 zu 24 überleitenden erzählenden Notiz, die von der Verstossung Gomers berichtet habe und an die sich dann die Rede 2 4ff. anschliessen könnte. Ursprünglich soll v. 3 etwa gelautet haben: ממר לבני יוַרעאל ולא עמי וּלְבַהֵּי לא רְחָמָה da sagte ich meinen Söhnen Jesreel und Lo-Ammi und meiner Tochter Lo-Ruchama. Aber abgesehen davon, dass es reine Vermutung ist, Hosea habe einst von Gomers Schicksal weiteres erzählt, beachtet Meinhold nicht, dass 24ff. Jahwe redet, also sein v. 3 keine gute Einleitung wäre.

#### 2. Die Strafe Israels für seine Untreue und Ausblicke auf die herrliche Zeit seiner Wiederbegnadigung 2 4-25.

Ausser geringen Beifügungen gehört v.  $4-15^a$  Hosea an; viel fraglicher ist die Herkunft von v.  $15^b-25$ , da hier ganz andre Gedanken und Gefühle Ausdruck finden als v.  $4-15^a$ , vgl. unten zu v.  $15^b-25$ .

- a) 4—15<sup>a</sup> Die Bestrafung Israels für seine Sünde. Jahwe redet; die Kinder, zu denen er spricht, sind die Israeliten, und ihre Mutter ist das Land, die Gesamtheit. Die ganze Rede, die ebenso wie Cap. 1 für die Darstellung der Gedanken des Propheten grundlegenden Charakter hat, verläuft in zwölf Tetrastichen von kurzen Zeilen.
- 4—7° Die Sünde. 4, die erste Strophe: Hadert mit eurer Mutter, hadert, Denn sie ist nicht mein Weib, Sie soll ihre freche Hurerei einstellen Und ihre schamlos geübte Ehebrecherei. Mit יַ ist nicht einfach in parenthetischer Weise die Benennung Israels als Mutter der Israeliten und nicht als Gattin Jahwes begründet, sondern der Grund angegeben, weshalb Israel die ernsthaftesten Vorstellungen verdient, eben weil sie Jahwes Gattin nicht mehr ist. Dazu passt aber die Fortsetzung יַּאָנְכִי לֹא אִישָׁה in keiner Weise; denn sie würde ja einen Vorwurf auf Jahwe selber legen, weil sie dem weil sie mit andern es hält parallel gefasst werden müsste. בִּיהִיא לֹא אִשְׁהִי ist daher eine gutgemeinte, aber übelangebrachte Glosse zur Erklärung von בִּיהִיא לֹא אִשְׁהִי Den Zweck der Vorstellungen geben die beiden letzten Stichen an, die wört-

lich lauten: Sie soll wegthun ihr hurerisches Gebaren aus ihrem Angesicht Und ihre Ehebrecherei von zwischen ihren Brüsten. Da von Schmuck im Gesicht und zwischen den Brüsten als besonderes Kennzeichen für derartige Personen nichts bekannt ist (v. 15 kann dafür nicht zum Beweise genügen), dagegen eine freche Stirn und ein Gesicht, das keine Schamröte kennt, sowie eine schamlos unverhüllte Brust wohl verständlich erscheint (vgl. Jer 3 3), so wird die oben gegebene freiere Übersetzung dem Sinne genau entsprechen. Die schamlos geübte Hurerei und Ehebrecherei Israels ist sein Kultus, der Hosea nicht als Jahwedienst, sondern als Verehrung der Baalim, als Götzendienst, gilt, so sehr die Israeliten dabei Jahwe zu dienen vermeinen. Der Kultus ist die Sünde Israels, er steht auf einer Linie mit der Untreue Gomers gegen Hosea, s. zu v. 7<sup>b</sup>.

5abaβ, die zweite Strophe: Sonst werde ich sie nackt ausziehen Und sie so hinstellen, wie sie am Tag ihrer Geburt war, Und werde ich sie der Steppe gleich werden lassen Und sie einem dürren Boden gleich machen. Was Israel war, ist es durch Jahwe geworden; kehrt es ihm den Rücken, so soll es in den Zustand der Verlassenheit zurücksinken, in dem es am Anfang war. Nach der Ausführung des Bildes, die Hes 16 giebt, scheint es ein Teil der Strafe der Ehebrecherinnen gewesen zu sein, dass sie nackt und bloss ausgezogen und an den Pranger gestellt wurden, vgl. Hes 16 38f. In den zwei letzten Stichen, wie in 1 2bγ, erscheint Israel als Land; die Strafe der ehebrecherischen Mutter wird als gänzliche Verödung des Landes zu einer regenlosen Steppe geschildert. Die beiden Bilder für die Gesamtheit: Mutter und Land, gehen neben einander her. Auch wir reden von der Mutter Helvetia und können sowohl Helvetias, als auch Helvetiens Söhne sagen.

5<sup>bγ</sup>-7<sup>a</sup>, die dritte Strophe, kehrt wieder zu dem Bilde von v. 4 5<sup>a</sup> zurück: Und werde ich sie sterben lassen vor Durst Und ihren Kindern keine Liebe erzeigen, Denn ihre Mutter hat Unzucht getrieben, Die sie unter dem Herzen trug, sich der Schande ergeben. Die letzte Strafe der Ehebrecherin ist der Tod, vgl. Dtn 22 22 Lev 20 10 Hes 16 40, der hier bei dem zwischen Land und Mutter schwankenden Bilde durch Durst, durch Regenlosigkeit, angedroht 6 Zu ארחם אלא vgl. לא רחמה 1 6; zu der Lesart התחם in einigen Codd. vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 52 n. Mit Unrecht beanstandet Nowack v. 6<sup>a</sup>; worauf sollen sich denn die Suffixe in v. 72 beziehen? Dagegen ist v. 66 eine Glosse, die prosaisch mit aus 12 entlehntem Ausdruck die viel stärkere und bessere Begründung v. 7ª vorwegnimmt. Dadurch wird man auch die beiden auf einer Linie stehenden, nebeneinander unverträglichen v. 66 und v. 72 los. 7º Zu הובישה dem metaplastischen Perf. Hiph. von בוש in der Bedeutung Schande treiben, sich schandbar betragen, vgl. Ges.-Kautzsch27 § 72x und הזרתם, das Part. Kal von הַּרָה mit Suff., heisst: die mit ihnen schwanger war, die sie unter dem Herzen trug.

7<sup>b</sup>—15<sup>a</sup> Die Strafe. Die Darlegung derselben verläuft in zwei Absätzen v. 7<sup>b</sup>-9 und v. 10-15. Jeder beginnt mit einer Präcisierung der Sünde und schliesst daran die entsprechende Strafe. Die Lust an den Liebhabern wird durch die Verunmöglichung jedes Verkehrs mit ihnen (v. 7<sup>b</sup>-9) und die Herleitung der Gaben des Landes von

ihnen durch den Entzug derselben und die völlige Verwüstung des Landes (v. 10-15) bestraft. Der zweite Absatz giebt die Exposition des ersten.

76, die vierte Strophe: (Offen) erklärte sie ja: ich will gehen Hinter meinen Buhlen her, Die Brot und Wasser mir geben, Wolle und Flachs, Öl und Getränke. Hier wird nun deutlich gesagt, was der Prophet das ehebrecherische Treiben nennt, zu dem sich Israel offen bekennt und von dem es nicht lassen zu wollen bestimmt erklärt. Israel will (beachte אַלְבָה, nicht einfaches (84) den Buhlen nachlaufen, um durch sie Nahrung und Kleidung und was es sonst für die Genüsse des Lebens darüber hinaus noch braucht, zu erwerben. Die Buhlen, die Liebhaber, Israels, sind die Baale, wie früher die von den Kanaanitern im Lande verehrten Gottheiten hiessen, wie aber Hosea die an den verschiedenen Kultstätten lokalisierten Jahwes nennt (v. 15). Hosea bezeichnet damit den Kultus der Israeliten als einen heidnischen. Er konnte das, weil die Israeliten die Heiligtümer und Feste der Landesgötter, der Baale, von den Kanaanitern übernommen hatten; zuerst werden sie wirklich neben Jahwe diese Landesgötter verehrt haben, weil sie die Segnungen des Landes von diesen abhängig glaubten; nach und nach, als sich Jahwe durch die völlige Überwindung der Kanaaniter immer mehr auch als den Herrn des Landes ausgewiesen hatte, wurden zwar an den alten kanaanitischen Heiligtümern Kultus und Feste zu Ehren Jahwes gefeiert. Aber die Art des Kultus blieb kanaanitisch, und leicht konnte Jahwe an den verschiedenen Heiligtümern, die obendrein die alten Bilder, wenn schon jetzt als Jahwebilder gefasst, behalten hatten, auf die Stufe der alten Landesgötter herabgezogen werden. So lag gerade im Kultus, so sehr er Jahwe dargebracht galt, die Gefahr des Heidentums nahe. Nach Ursprung und Art des Kultus urteilen die Propheten daher richtig, wenn sie ihn fort und fort als Heidentum betrachtet haben, und Hosea kann mit Recht den Jahwedienst einen "Baals"dienst und das Laufen nach den Jahweheiligtümern ein "Baal nachlaufen" nennen. Das Deuteronomium suchte später der immer wieder drohenden Gefahr abzuhelfen, aber so, dass es den Kultus nach Jerusalem konzentrierte. ihn also doch als legitimes Element anerkannte. Der Priesterkodex hat dasselbe dann so betont, dass es den ersten Platz beanspruchte und der fremde Gast schliesslich als der Herr im Hause schaltete und den wahren Herrn beinahe ganz zum Tempel hinauswarf.

8, die fünfte Strophe, mit dem bei Strafankündigungen üblichen לָכֵּלְ beginnend: Darum siehe ich will verzäunen Ihren Weg mit Dornen Und will ihre Mauer mauern, Dass sie ihre Pfade nicht findet. Zu שְׁלְּי verzäunen vgl. Hi 1 10 und אוֹן Hi 38 8. Für דְּבֶּלְּהְ ist mit LXX, Pesch. dem ganzen Kontext gemäss אוֹן, ihren Weg, zu lesen; ferner ist בְּרָהְ mit Mappik zu punktieren, vgl. Baer. Zu dem Bilde vgl. Hi 3 23 19 8 Thr 3 7 9; es ist hergenommen von der Einhegung eines wilden oder brünstigen Tieres, dem der Ausbruch dadurch unmöglich gemacht wird, dass die Stellen, wo es in einem Zaune durchzubrechen pflegte, mit Dornen verzäunt und die Risse in der Mauer, in die es eingeschlossen war, vermauert werden (vgl. zu בְּרַרְ בְּרַרְ וּבִּרָּרְ בְּרַרְּרָּ בְּרַרְ בְּרָרָרְ בְּרָרְרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְ בְּרָרָרְתְּיִם finden kann.

9ª, die sechste Strophe. Jahwe bringt so das Volk in die Lage, dass es seinen Kultus einstellen muss: Und wird sie ihren Buhlen nachlaufen, Sie wird sie nicht erreichen, Und wird sie sie suchen, Sie wird sie nicht finden. וְרָבָּבה knüpft die neue Aussage als Folge an das Vorhergehende an, aber ist selber wieder enge mit dem imperfektischen Sätzchen zu verbinden, auf dem der Nachdruck liegt: Dann mag sie lange noch so eifrig (beachte das Pi'el וְדָּרָ) ihren Liebhabern nachlaufen, sie wird sie nicht finden; ganz parallel damit sind die beiden letzten kurzen Stichen der Strophe, wo mit OETTLI nach LXX mindestens דמצאק für קמצא zu lesen ist. Auf welche Weise dem Volke der Kultus unmöglich gemacht wird, zeigt das Folgende (v. 10-15): Jahwe entzieht ihnen, was es zu den Feiern und Festen gebraucht. 96 unterbricht den Zusammenhang und redet von Busse und Bekehrung, von denen v. 10ff. nichts zu verspüren ist. Wellh. sagt zwar: "In der äussersten Not regt sich das Bewusstsein des Unterschiedes zwischen dem alten Jahwedienst und dem mit der Einwanderung übernommenen dionysischen Kultus"; aber dieses Bewusstsein bleibt nur einen Augenblick wach. Auch stimmt der Ausdruck nicht zu der Fassung Hoseas: Die Ehebrecherin hat noch ihren Mann, nur läuft sie Liebhabern nach, hier aber hat sie bereits einen zweiten Mann; bei Hosea ist sie von ihrem Manne eingehegt und kann nicht von Ort und Stelle, wie soll sie da erst noch zurückkehren müssen und können? Daher ist v. 96 ein Einschub, der das Volk im Exil zur Einsicht kommen lässt, dass es in der Heimat besser daran gewesen sei. Damit verliert auch die von Oort und Condamin vorgeschlagene Versetzung von v. 8 und 9 an das Ende hinter v. 15 jeden Grund; denn ohne v. 9b wird man keine Lust haben, die vorbereitenden Verse v. 89 hinter ihre Exposition v. 11-15, am wenigsten hinter den abschliessenden v. 15 zu setzen, und ohnehin gehört die Drohung der Einhegung hinter die Aussage vom Hang den Liebhabern nachzulaufen, während sie nach v. 15 zu spät kommt.

10, die siebente Strophe, nimmt die bereits v. 7 angedeutete falsche Meinung von dem Ursprung der Gaben der Natur auf und bereitet den Boden für die v. 11-15 exponierte Strafe, s. Vorbemerk. zu v. 7b-15a. Und sie, sie weiss nicht, Dass ich es bin, der ihr gegeben Das Getreide, den Most und das Öl Und ihr Silber in Menge geschenkt hat. Zu Korn, Most und Öl, den drei hauptsächlichsten Naturprodukten Kanaans, vgl. z. B. Dtn 7 13 11 14 12 17. drei letzten Worten ווהב עשו לבעל ist im Kontext nichts Rechtes anzufangen. Wellh, und Nowack beanstanden nur die zwei letzten Worte; ihre Gründe sind entscheidend: der Plural עשל hat kein Subj., es müsste fem. sing. עשהה gelesen werden, und לבעל, dem Baal, ist für Hosea, der den Plural בָּעָלִים gebraucht (s. v. 15), ungewöhnlich. Aber auch מוָהָב gehört zum Zusatz, denn es klappt sehr unpassend nach, es müsste, wenn ächt, neben לְּכֶּל stehen. Der Glossator wollte, was hier gar nicht passt, als neue Sünde Israels hervorheben, dass das von Jahwe geschenkte Silber und Gold zur Herstellung von Baalsbildern verwendet wurde (vgl. 8 4 Jes 44 17), fügte also hinzu und Gold, woraus sie den Baal seil. Bilder desselben anfertigten.

11, die achte Strophe: Darum will ich mein Getreide zu seiner Zeit wiedernehmen Und meinen Most zu seiner Frist Und ihr entziehen meine Wolle

und meinen Flachs, Womit sie ihre Blösse bedecken sollte. אָשׁוּב וְלָּקְחָהִי bedeutet wiederkommen, zurückkommen, um zu nehmen s. Ges.-Kautzsch² § 120 e, also: wieder nehmen. Die Suff. in בְּלָתוֹ und בְּמִינְדוֹ beziehen sich je auf das vorangehende Nomen: wenn es die Zeit des Getreides, wenn es die Jahreszeit des Mostes ist. אָרְיְנְהָהּ ist nicht vom Verbum הַצְּלְהָּי abhängig, sondern gehört als Qualifikation, als eine Art Relativsatz zu den beiden Substantiven בְּּלְיִהִי und בְּלִיהִי Wolle und Flachs zur Bedeckung ihrer Blösse, d. i. womit sie ihre Blösse bedecken sollte.

12 13, die neunte Strophe: Und so will ich ihre Scham aufdecken Und keiner wird sie meiner Gewalt entreissen Und ich will all ihrer Wonne ein Ende bereiten, Ihrem Fest, ihrem Neumond und ihrem Sabbat. וְעָתָה, und auf solche Weise (vgl. auch 5 7 10 3), leitet die Folgen des Entzugs der Mittel zu Nahrung und Kleidung (v. 11) ein: Fehlen Wolle und Flachs, so bleibt ihre Blösse (בְּבְלֹּוּת ਕπ. λεγ. = weibliche Scham) ungedeckt. לעיני מאהביה, vor den Augen ihrer Liebhaber, ist eine sehr ungeschickte Einfügung; die Liebhaber sind ja im Grunde in den Augen des Propheten nichts, und wie sie nicht helfen können (v. 12b), so sehen sie auch nicht. Zudem ist die Frau auch eingehegt und vom Verkehr mit ihren Buhlen 13 Fehlen weiter Korn, Most und Öl, so hat es mit den fröhlichen Feiertagen ein Ende. in ist das Fest mit Festzug und Reigen am Heiligtum, besonders das Herbstfest, das fröhlichste und wichtigste der jährlichen Hauptfeste. Vom Neumond und Sabbat spricht auch Am 85 (s. dort). Man ersieht aus unserer Stelle, wie der alte Kultus einen fröhlichen Charakter hatte und wie Sabbat und Neumond Tage ungezwungener Fröhlichkeit waren; von der späteren Kasteiung (עַנה נָפַשׁ dem Zwang, den man sich anthun musste) wusste man nichts. Diese Feste gelten Hosea nicht als notwendiger Bestandteil der Jahwereligion; gewiss hat er soweit recht, als die mit dem Ackerbau zusammenhangenden Feste kanaanitischen Ursprungs sind, ob aber alle Feste überhaupt, bleibt die Frage. וכל מוערה, und all ihren Festzeiten, ist Glosse; soll es die vorangehenden Festtage zusammenfassen, was an sich unnötig erscheint, so ist das einleitende 1, und zwar, prosaisch; soll es dagegen die Aufzählung vermehren, so verrät es den späteren Standpunkt, dem alle in Lev 23 genannten מועדים bekannt sind.

14a, die zehnte Strophe: Und ich will ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten, Von denen sie gesagt hat: Hurenlohn sind sie mir, Den mir meine Buhlen gegeben. Weinstock und Feigenbaum werden noch besonders genannt, weil sie gerade als die eigentlichen Gaben des Kulturlandes Kanaan und das Geschenk der Baale galten. Wie alle andere Vegetation veröden auch diese Pflanzungen, und nun hört von selber der fröhliche Kultus auf. Was die Verödung herbeiführt, Dürre oder Krieg, oder beides zusammen, wird nicht gesagt; genug, dass völlige Verwüstung kommt. Für אַּתְּנָה, das sich nur hier findet, wird man am besten die gewöhnliche Form אָּתְנָּן lesen. An Stelle der Gärten tritt die Wildnis; das besagt

14<sup>b</sup>, der Anfang der elften Strophe: Und ich will sie seil. die Wein- und Feigenbaumgärten in Wildnis verwandeln, Dass die wilden Tiere darin ihre

Nahrung finden. Der Rest der Strophe fehlt; LXX bietet noch: Und die Vögel des Himmels Und das Gewürm der Erde. Unmöglich ist es nicht, dass wir darin den Rest der Strophe haben; sie würde der folgenden parallel gebaut sein, in den letzten drei Stichen eine Erklärung des ersten geben. Doch kann LXX diese Worte aus v. 20 hier eingetragen haben, um die zwei verloren gegangenen oder unleserlich gewordenen Stichen zu ersetzen.

15a, die zwölft e Strophe, schliesst zusammenfassend die Strafankundigung ab: Und ich werde so an ihr die Tage der Baale strafen, Wo sie ihnen opferte Und sich dazu mit Ring und Geschmeide schmückte Und ihren Buhlen nachlief. Unter den Tagen der Baale ist nicht die Zeit, da man den Baalen diente, zu verstehen, sondern bestimmter: die Festtage, die man den Baalen feierte, die Fest- und Feiertage von v. 13. Hosea nennt sie Feste der "Baale", obschon sie das Volk als Jahwefeste beging, weil sie ihm durch ihr heidnisches Gepräge zu Baalstagen geworden waren und er so Jahwe auf die Stufe der Baalim, der verschiedenen Lokalgottheiten, des Baal von dieser oder jener heiligen Stätte degradiert sah; vgl. zu v. 76. Für הַקְּמֵר, den späteren term. techn. für das Darbringen des Räucheropfers, liest man besser mit Nowack das in der alten Zeit gebräuchliche Pi. הַקְמֵּר, opfern = das Opfer verbrennen, vgl. 4 ו 11 2 In וְתַּעֵּד leitet das ו consec. nicht die wirkliche zeitliche Folge des אָקמֶר, sondern vielmehr die logisch aus der Absicht des Opferns sich ergebenden Veranstaltungen ein, also: sie opferte und schmückte sich dazu mit Ring und Geschmeide. Dass man zum Feste sich schmückte, ist alte Sitte, s. MARTI Gesch. der israel. Rel. 4 S. 32; dass auch die Weiber am Fest sich beteiligten, versteht sich von selbst, vgl. Ex 3 18 21 f., kann aber aus unserer Stelle nicht besonders abgeleitet werden, da die Ehebrecherin, um die es sich hier handelt, das gesamte Volk darstellt. Zu dem ãπ. λεγ. חליה, Geschmeide, vgl. חלי, Prv 25 12, wo auch daneben Did genannt ist.

# b) $15^{\rm b}$ —25 Die Anbahnung und Herstellung einer neuen glücklichen und unverbrüchlichen Verbindung zwischen Jahwe und Israel.

Diese Verse gehen aus einem ganz anderen Ton als v. 4-15a. Dort spricht der Zorn über die erlebte Untreue, hier der Schmerz der Liebe und die Hoffnung auf die Zukunft; dort wird nur an Strafe gedacht, hier wird Besserung versucht und verheissen; dort ist der Tod der ehebrecherischen Gattin und gänzliche Verödung des Landes das Ende, hier selige Wiedervereinigung und herrlichste Fruchtbarkeit. Dieser Wechsel könnte den entgegengesetzten in der Seele des Propheten ringenden Gefühlen entspringen und der verschiedenen Stimmung Ausdruck geben. Aber diese Annahme ist schon schwer, da die Darlegungen nicht wie schwankende Erwägungen eines entweder - oder lauten, sondern beide Gedankenreihen mit derselben Bestimmtheit als Jahwes Wort gegeben sind. Der Prophet ist doch nicht blos ein Lyriker, der sich von seinen Stimmungen hinreissen lässt. Und an Stelle des entweder - oder ein sowohl - als auch zu setzen, so dass beides vom Propheten verkündet wäre, sowohl dass zunächst schwere Strafe erfolge, als auch dass nachher aber die Uebermacht der Liebe hervorbreche, wird durch sachliche Widersprüche verboten. Denn v. 4-15a ist von Verwüstung des Landes, wo Israel wohnte, und vom Untergang in demselben die Rede, v. 16f. dagegen spricht von Wegführung in die Wüste und von neuem Einzug in Kanaan. Dieser Widerspruch ist so offenkundig, dass Welle, sogar es für möglich halten will, "die Versetzung in die Wüste sei nur ein Ausdruck für die gänzliche Desolation des heiligen Landes." Diese Möglichkeit ist aber doch durch הַלְּבְּיִלְּהִי v. 16 und den verheissenen Einzug in die alte Heimat v. 17 ausgeschlossen (vgl. zu v. 16f.), und die Lösung der Schwierigkeiten bringt allein die Annahme, dass v. 15b-25 eine spätere Hinzufügung sei, die die von Hosea gedrohte Verwüstung auf das Exil deutet und die alte hoseanische Prophetie so vervollständigt, dass die als Exil gedeutete Verödung nicht das Ende ist, wie Hosea verkündigte, sondern als der Durchgangspunkt zu einer herrlichen neuen Periode erscheint. So ergänzen und verbessern v. 15b-25 die später als einseitig und unvollständig empfundene Weissagung Hoseas. Diese Ergänzung weist die besonders seit Hesekiel in der Schilderung des eschatologischen Gemäldes üblichen Züge auf: die Rückkehr ins heilige Land, Glück und Frieden in demselben, ungetrübte Verbindung mit Jahwe und wunderbare Fruchtbarkeit des Landes; einige Züge sind als Gegenbild zu der Drohung v. 4-15a eigenartig formuliert v. 18f. v. 20-25, s. die Erklärung. Der Text hat mannigfach gelitten, besonders in den auf Israel gehenden Suffixen; es wird statt der 2. pers. fem. sing. und der 3. masc. plur. überall die 3. pers. fem. sing. herzustellen sein, vgl. unten die Auslegung.

Zu der hier behandelten Frage der Ächtheit von 2 15<sup>b</sup>-25 vgl. bes. P. Volz (Die vorexil. Jahweprophetie und der Messias S. 25—29), der allerdings zu weit geht, wenn er im ganzen Capitel nur v. 7 10f. 14 13 15 (19) Hosea belässt; ferner s. K. J. Grimm, Liturgical Appendixes in The O. T. S. 63—67. Nowack, der in seinem Kommentar fast ganz P. Volz zugestimmt hat, nimmt jetzt (Die Zukunftshoffnungen Israels in der assyr. Zeit S. 43) seine Bedenken gegen 2 16f. 20ff. als nicht durchschlagende zurück.

Metrisch sind in v. 15b-25 sieben Vierzeiler zu unterscheiden.

156-17 Die Heimführung durch die Wüste nach Kanaan. 15<sup>b</sup> 16, die erste Strophe: Und mich hat sie vergessen, ist Jahwes Spruch; Darum siehe ich will sie locken Und sie in die Wüste führen Und ihr zu ואתי שכחה fasst kurz das Resultat, zu dem es mit Israel Herzen reden. gekommen ist, zusammen und kennzeichnet seine Situation. Der Ausdruck, der viel milder als das Urteil Hoseas lautet, vgl. v. 47 (8 14 13 6, wo er wieder vorkommt, stammt er nicht von Hosea, s. zu diesen Stellen), ist vom Dtn an beliebt. Gott haben sie vergessen im Exil, gemeint ist vor allem: seine Macht zu helfen, wie in den Stellen Dtn 6 12 8 11 14 18f. 32 18, s. zu Jes 17 10. Auch נאם יהוה gebraucht Hosea nicht; vgl. zu 11 11, wo es allein ausser Cap. 2 vorkommt. 16 Bei der soeben gegebenen Fassung von Gott vergessen versteht man die Fortsetzung mit לכן; aber ist es denkbar, dass Hosea, der ganz andre לכן; v. 8 11 kennt, so fortfahre? Das kann nur ein Späterer, vgl. die verwandte späte Stelle mit וְלֵכֵּן Jes 30 18; für die Propheten des 8. Jahrh. ist das "Gott vergessen haben" ein Grund für Bestrafung und Gericht, aber nicht für die suchende Gnade Gottes, vgl. zu Jes 30 18–26. מפתיה von מפתיה, Pi. bereden, verlocken, locken, ist hier im guten Sinne gebraucht, vgl. Jer 20 7, aber auch Ex 22 16; ein solches "Bereden" ist nötig, da Israel vergessen hat, dass Gott helfen kann; die von Buhl vorgeschlagene Änderung in הַּפָּהָה, ich werde ihre Fesseln lösen, ist keine Verbesserung. המרבה, die Wüste, in welche Jahwe sie führt, ist "die Wüste der Völker" מְרָבֵּר הָעָמִים Hes 20 35 d. i. die syrisch-arabische Wüste, welche die Heimziehenden aus dem Exil passieren müssen, wie einst die aus Ägypten Befreiten. Die Geschichte Israels wiederholt sich: Gott kann noch retten, wie einst aus Ägypten, so jetzt aus dem Exil; wie in der Wüste einst Gott sich Israel kundgab, so wird er jetzt wieder es thun und ihm zu Herzen reden, und nachher folgt der Einzug in Kanaan, s. v. 17. Den besten Kommentar zu den beiden letzten Stichen bildet Hes 20 34-38. Die Wüste ist also nicht das Exil, auch nicht das verwüstete Kanaan, aber es ist auch nicht, wie Budde erklärt, die Zurückversetzung in das Leben der Wüste als in die einfachen und der ursprünglichen Jahwereligion mehr entsprechenden Verhältnisse der Nomaden damit gemeint, und die Führung in die Wüste hat nicht den Zweck der Strafe, sondern der Aufrichtung, des zu Herzen Redens, לֵב על d. h. wie Jes 40 2 Rt 2 13 des Tröstens, des Mut und Hoffnung auf die Zukunft Zusprechens.

17, die zweite Strophe: Und ich will ihr ihre Weinberge geben Und das Thal Akor zur Pforte der Hoffnung machen Und sie wird dorthin hinaufziehen wie in den Tagen ihrer Jugend Und wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog. Statt des unverständlichen i Dun, das von dort, nicht dort heisst und seltsam genug als = von der Wüste aus (schon die Weinberge in Kanaan zuerteilen) erklärt wird, lies mit Oettli שמהי, wodurch auch die Konstruktion gut verbessert wird, die jetzt ינתהי in den beiden ersten Stichen in verschiedener Bedeutung (geben und zu etwas machen) und mit verschiedenem 5 (= Dativ und = בע) voraussetzt; ferner ist mit Buhl אַלְתָה in עַלְתָה zu verbessern, wie das nahelegt und שמה fordert, dem ein Verb der Bewegung vorausgehen muss. Übrigens zeigt auch die Unsicherheit, mit der die Übersetzer ענתה gegenüberstehen, abgesehen von der unmöglichen Konstruktion mit משמה, dass hier ein Fehler steckt: nach den einen soll ענתה fügsam sein, nach den andern demütig sein und wieder nach andern singen bedeuten, letzteres wegen des einst beim Auszug am Meer gesungenen Liedes Ex 15. Der Sinn ist also der: Israel soll seine Weinberge im gelobten Lande wiedererhalten; das Thal Akor (vgl. Jos 7 24 26 15 7 Jes 65 10), durch welches einst das Volk von Jericho aus ins Gebirgsland einzog, soll ihm neuerdings zur Pforte der Hoffnung, zu einem Thore, durch das es zu herrlichem Glücke gelangt, werden, und dorthin d. h. in das zur Pforte der guten Hoffnung gewordene Thal Akor zieht Israel wieder hinauf. Der erste Stichos wird durch die drei folgenden erklärt. Mit Budde הקוה הקוה nach 2 14 und Hab 3 17 in פרה הקוה, Feigengarten, zu ändern empfiehlt sich nicht, weil dies für Thal Akor eine allgemeinere Bedeutung "unfruchtbare Schluchten" voraussetzt und so das Verständnis von שַׁמָּה erschwert, ausserdem auch bereits den erst v. 23-25 ausgeführten Gedanken von der Fruchtbarkeit des Landes in der Zukunft vorwegnimmt. Zu dem Bilde vgl. das Thor der Strafe im Koran Sure 23 79 und das Thor der Weisheit Ps 90 12 (nach WELLH.'s Korrektur ונבא לבב חכמה).

Vgl. zu v. 16f. Fr. Buhl in ZATW 1885, 179—181 und K. Budde The Nomadic Ideal in the O. T. in The New World Dec. 1895.

18 19 Das völlige Vergessen der Baale; die dritte Strophe. 18 bietet im jetzigen Wortlaut nach allen Seiten hin Bedenken: die Form der Anrede geht nicht an vor v. 19, wo wieder die übliche 3. pers. fem. erscheint; der Inhalt ist so sonderbar, dass er gar kein Vertrauen erweckt. Man hat wirklich mit Wellh. zu fragen, ob Jahwe jemals von den Israeliten mit יבַּילִי, mein Gemahl, angeredet wurde, und ob sie in der That zu ihm mein Mann, sagen sollten. "Baal" haben die Israeliten allerdings einst Jahwe genannt, aber es sollte ihn nicht als "Gemahl", was es allerdings heissen kann, sondern

als "Herr", wohl als "Besitzer des Landes" bezeichnen; vgl. die Namen Ischba'al, Meriba'al. Dieser Gebrauch des in seinem Ursprung auf die bei den Kanaanitern übliche Bezeichnung zurückgehenden Namens war später bei den Israeliten verpönt, weshalb auch die oben angeführten Namen in Ischboschet, Mephiboschet umgeändert wurden. Nicht nur die kleinliche Korrektur des Sprachgebrauchs für "Gemahl" muss daher intendiert sein, wenn der Vers nicht als Glosse mit Wellh. u. a. ausgeschieden sein will, sondern es muss irgend ein wichtigerer Gedanke sich darin verbergen, der nicht nur den nominellen, sondern den reellen Gegensatz zwischen Jahwe und Baal berührt. Diesem Desiderat kommt LXX ein Stück weit entgegen, da sie für בעלי Βααλείμ und beidemal für die 2. pers. הַקרָאי die 3. καλέσει bietet, also den Plural בעלים und zweimal מקרא gelesen hat; verfolgt man diesen Weg weiter, so liegt es in seiner Konsequenz, mit Duhm noch לאישה in לאישה ist zu הקראן geworden, was dann alle andern Verderbnisse im MT nach sich zog) und לי עוד בעלים in לי עוד בעלים in עוד לבעלים עוד לבעלים או verbessern. Jetzt erhält man die gehaltvolle Verheissung: Und an jenem Tage, ist Jahwes Spruch, ruft sie zu ihrem Mann Und ruft sie nicht mehr zu den Baalen; in solcher Aussage ist אישה nicht anstössig (vgl. v. 4), und der Sinn ist verständlich: Israel ist jetzt ein andres geworden, es kennt Jahwe und hat kein Verlangen mehr nach den Baalen (vgl. v. 714). nach Form und Inhalt eine gute Fortsetzung: man wird die Namen der Baale nicht mehr in den Mund nehmen. Und ich entferne die Namen der Baale aus ihrem Munde Und sie sollen nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Eur בעל, das auf der Linie des MT von v. 18 steht, also nur den Namen בעל nicht mehr erwähnt sehen will, ist בְּשֶׁמֹחָם zu lesen vgl. LXX und Sach 13 2. ist soviel dem Sinne nach wie העצבים Sach 13 2: Von Götzendienst soll in der messianischen Zeit (ביוֹם הַהוֹא v. 18) keine Rede mehr sein.

20 Die Sicherheit und der Frieden des Landes; die vierte Strophe, das Gegenbild von v. 14b. Und ich schliesse für sie einen Bund Mit dem Wilde des Feldes, Und Bogen und Schwert zerbreche ich Und lasse sie in Sicherheit wohnen. Für להם, das die Erinnerung an andre Stellen z. B. Hes 34 25 verschuldet hat, lies לה ebenso השכבתים für השכבתים (LXX), השכבתים, mit Angleichung an v. 21), s. die Vorbem. zu v. 156-25. אות דיים trifft sicher den Sinn des Autors, möglicherweise aber ist es hier nachträglich eingefügt nach v. 18, wo es allerdings samt גאַם־יַהוָה auch entbehrlich ist. gefügt betrachte ich ferner die Vögel des Himmels und das Gewürm des Erdbodens, deren Schaden ein Späterer ausdrücklich auch ausgeschlossen haben wollte; vielleicht gehört dieser Zusatz zu v. 14b (s. dort). Endlich passt zu weder das Obj. ימְלָתְמָה noch die Näherbestimmung מְיהַאָּרֶץ, beides sind Glossen zur Verdeutlichung der ohnehin verständlichen Aussage, vielleicht hervorgerufen durch Lev 26 6 Hes 34 25 Ps 76 4; sonst müsste man auch hier, wie Hes 34 25 Ps 76 4, אשבית lesen. Die Grundstelle zu v. 20 ist Lev 26 6, wo alle Gedanken sich eben so wie hier neben einander finden; im Einzelnen vol. für die Sicherheit vor den wilden Tieren Hes 34 25 28 Jes 11 6-9 35 9, für das Aufhören des Kriegs Jes 9 4 2 4 Sach 9 10 Ps 46 10 76 4, alles keine vorexilischen Stellen.

21 22 Die feierliche Verlobung Jahwes mit Israel zu einem ewigen Bunde; die fünfte Strophe. Dass wieder wie in v. 18 Israel angeredet ist, kann auch hier nur auf Textverderbnis beruhen, und die Ursache derselben lässt sich hier noch erkennen. Am Schluss von v. 22 ist zunächst durch Versehen aus וְיֵדְעָתְּ אָת־י geworden יִּדְעָתְ אָת־י (s. zu v. 22) und diese unrichtig eingedrungene 2. pers. hat die Änderung der vorangehenden Suff. der 3. pers. fem. sing. in die 2. pers. fem. sing. nach sich gezogen (in LXX selbst in v. 20b); es ist also überall in v. 21f. אָרָשְׁתִּיהָ für דָּהָ zu lesen und dasselbe samt א mit Duhm ein viertes Mal statt des blossen ז vor צומסד zu wieder-Und ich verlobe sie mir auf ewige Zeiten Und ich verlobe sie mir mit Recht und Gerechtigkeit Und ich verlobe sie mir mit Liebe und Erbarmen Und ich verlobe sie mir mit Treue und Erkenntnis Jahwes. Dass diesmal die Verlobung auf ewige Zeiten לְעוֹלֶם erfolgen soll, zeigt, dass die erste Verbindung gelöst worden ist, scil. durch das Exil, das also auch hier vorausgesetzt ist. Zu der Verheissung der neuen unverbrüchlichen Verbindung vgl. Hes 16 60, bes. aber Jes 54 8-10 Jer 31 35-37. עברק ובמשפט u. s. w. geschieht die Verlobung, d. h. Recht und Gerechtigkeit, Liebe und Erbarmen, Treue und Jahweerkenntnis bilden das Band, welches Jahwe und Israel vereinigt; dass damit nicht nur einseitig Leistungen Gottes gemeint sind, zeigt die Jahweerkenntnis, die doch Israels Eigentum sein wird. Aber man hat zu bedenken, dass auch da, wo es sich um Israels Leistungen handelt, alles Gottes Schenkung ist, und dass besonders die Gotteserkenntnis hiervon keine Ausnahme macht, da sie auf Gottes Kundgebung beruht vgl. zu v. 16 und s. Jer 31 33f. בעת אתיהוה hat hier einen etwas andern Sinn als bei Hosea, s. zu 41; hier meint es die Erkenntnis, die Israel gewinnt infolge der Thaten Gottes, all der Fürsorge, die Jahwe ihm zu teil werden lässt, vgl. Ex 6 7 u. öfters. So läuft am Ende alles auf Gottes Gabe und Thun hinaus: er verlobt sich Israel nach Recht und Gerechtigkeit, welche befolgt werden, da Israel eine solche Stellung zukommt vgl. Jes 1 27 61 8, in der Liebe und dem Erbarmen, die er zu Israel besitzt vgl. zu Jes 42 14 und 43 1-7, in der Treue, die er ihm in der Erfüllung der Verheissungen bezeigt vgl. Dtn 32 4 Ps 33 4f. 89 34, und in Gotteserkenntnis, die er eben durch solche treue Fürsorge für Israel bewirkt. Da Jahwe spricht, ist אתיהוה für אֹתִי (vgl. Jer 9 5) nicht sehr gut, aber gleichwohl zu behalten, wie ביהוה in 1 7. Dagegen erfordert der Parallelismus statt des Verbums יוַדְעָה ein Substantivum, also ובדעת; das Verbum ist auch inhaltlich nicht passend, denn nicht dann erst soll Israel Jahwe kennen lernen, es kennt ihn ja jetzt schon von der Führung in die Wüste her v. 16 und macht von da bis in alle Ewigkeit die Erfahrung seiner Güte und Liebe. Auch in dieser Verheissung einer ewigen herrlichen Vereinigung zeigt sich der späte Ursprung von v. 15b-25, die oben angeführten Parallelstellen stammen nicht aus vorexilischer Zeit.

23-25 Die grosse Fruchtbarkeit und der reiche Segen im Lande.
23f., die sechste Strophe, schildert die völlige Harmonie, die dann zwischen den physischen und geistigen Sphären herrschen wird; die Natur entspricht den Wünschen Jizre els, weil Jahwe in seiner Liebe zu seinem

Volk mit diesen übereinstimmt; alle erfüllt der eine Wunsch, Jizre'el zu segnen. Dann werde ich dem Himmel willfahren Und er wird der Erde willfahren Und die Erde wird dem Korn, Most und Öl willfahren Und sie (d. h. diese) werden Jizre'el willfahren! Jahwe entscheidet in oberster Instanz; er hat die Naturordnung durch sein Veto stille gestellt (v. 11-14), gibt er sein Placet, so können Himmel und Erde ihre Segnungen entfalten, vgl. die ähnliche Vorstellung Jes In LXX fehlt das erste אענה; wahrscheinlich ist, wie in v. 18, auch und נאם־יהוה oder doch das letztere spätere Zuthat. שנה bedeutet hier erhören, dem Wunsche jemands willfahren mit dem direkten Obj. der Person, vgl. Koh 10 19 mit dem Obj. der Sache = gewähren. Die von Duhm (s. zu Jer 1422) vorgeschlagene Bedeutung besprechen (incantare) lässt sich nicht belegen und passt zum vierten Stichos (v. 24b) nicht mehr. Denn Jizre'el ist wie 1 4 der Repräsentant Israels, wenn es auch hier in anderer Bedeutung als dort gefasst wird, nämlich = der den Gott sät, das neue Israel der messianischen Zeit, vgl. v. 2 und bes. זרֶעָהִיה v. 25. Die neue Fassung spricht nur für verschiedenen Ursprung der beiden Stellen. Zu der Fruchtbarkeit der messianischen Zeit vgl. Jo 4 18 Am 9 13.

25, die siebente Strophe: Und ich werde sie mir fruchtbar werden lassen im Lande Und werde Lo-Ruchama Liebe erweisen, Und ich werde zu Lo-'Ammi sagen: mein Volk bist du, Und er wird sagen; mein Gott. Es handelt sich hier nicht um ein "Einsäen im Lande", aus dem Exil und der Wüste ist "sie" längst nach Kanaan heimgekehrt vgl. v. 16f.; v. 25 redet von der Mehrung ihrer Angehörigen, ihrer Kinder in Palästina d. h. des im Lande angesiedelten neuen Volkes. Wenn Palästina fruchtbar ist (v. 23f.), kann es eine Fülle von Bewohnern ernähren; daran soll es nicht fehlen: Jahwe lässt sie fruchtbar werden im Lande; das Bild von der Frau für das Volk in seiner Gesamtheit ist bis zu Ende festgehalten, die Änderung in ורעתיהו für היה mit Beziehung des יורעאל (so Wellh, Guthe u. a.) ist durchaus verfehlt. Die Nation wird fruchtbar sein im Lande, vgl. die genaue Parallele Jer 31 27; לי mir, nicht den Baalim, den Götzen, werden ihre Glieder gedeihen, als וֵרֶע אֵלֹהִים, Gotteskinder vgl. Mal 2 15, nicht als ילדי זנונים 1 2 (2 6) vgl. Jes 57 4. So werden die Israeliten rechte Jizre eliten, d. h. von Gott gesät, Gotteskinder; sie, die vorher "Ungeliebt", Lo-Ruchama, oder "Nicht-mein-Volk", Lo-'Ammi, hiessen, werden nun Gottes Liebe reichlich erfahren und sein Volk heissen, aber nun auch Jahwe als ihren Gott anerkennen. Mit diesem Ausblick auf die Mehrung der Volksmenge, welche den Späteren so wichtig ist vgl. 2 1 Jer 31 27 33 22, und der Umdeutung der Namen, die Israel in Cap. 1 gegeben sind, in glückverheissende Benennungen schliesst das trostreiche Gegenbild zu der Gerichtsverkündigung Hoseas v. 4-15a ab. 2 1-3 ist nicht, wie man schon wollte, eine Fortsetzung, sondern eine kürzere Parallele dazu, s. oben zu v. 1-3, aber ohne Zweifel später als 2 אַנרעָהִיהָ und וּוַרְעָאל das יוֹם יְוַרְעָאל und וּוַרְעָאָל v. 24f., sein קמה und עמי die Verheissung v. 25 deutlich voraussetzt und auch die Gedanken von v. 1 auf v. 25 beruhen. Mit solch einem Schlusse, wie ihn v. 15b-25 bietet, konnte sich das spätere Judentum über Hoseas Unheilspredigt trösten.

# 3. Eine zweite Heirat des Propheten, um Israels Verhältnis zu Jahwe darzustellen. Cap. 3.

Dieser neue erzählende Abschnitt Cap. 3 berichtet, wie Hosea auf Befehl Jahwes eine zweite Heirat eingeht; wir lassen vor der Hand die Frage unentschieden, ob mit der ihm untreu gewordenen Gomer bat Diblajim oder mit einer andern Person ähnlichen Charakters. Für geraume Zeit hält der Prophet die Geheiratete in strenger Klausur, weil Israel lange Zeit im Exil verweilen muss, bis es endlich heimkehren und Jahwes Güte erfahren darf.

Der Inhalt dieser Erzählung schliesst die Möglichkeit aus, Cap. 3 als gerade Fortsetzung von Cap. 2 zu betrachten. Cap. 3 ist ja vielmehr zum grossen Teile nur eine knappe Wiederholung der Gedanken von Cap. 2. Daher hat man schon vermutet, Cap. 3 solle in der Erzählung das nachbringen, was in den Erlebnissen des Propheten den in Cap. 2 bereits zu weit verfolgten Schicksalen Israels entspreche, oder man hat angenommen, Cap. 3 habe seinen richtigen Platz hinter Cap. 1 und sei von da durch die Einschiebung von Cap. 2 weggedrängt worden. Jedoch auch als Fortsetzung von Cap. 1 lässt sich Cap. 3 nicht verstehen. Meint Cap. 3 dieselbe Frau des Propheten, wie Cap. 1, so müsste doch gesagt sein, dass mittlerweile Gomer den Propheten verlassen habe oder von ihm verstossen und die Frau eines anderen Mannes geworden sei, von welcher Zwischengeschichte aber nichts zu lesen steht (über den missglückten Versuch, einen Rest davon in 2 3 zu finden s. zu 2 3). Meint Cap. 3 eine andere Frau, so wird man hier nun fragen dürfen, warum der unglückliche Prophet noch einmal die gleiche schlimme Erfahrung machen musste und zwar zu keinem andern Zweck als beim ersten Mal, nämlich damit Israels Untreue gegen Jahwe dargestellt werde. Auch wenn man, wofür aber hier der Wortlaut nicht spricht, wieder in der Darstellung das nachträgliche Verständnis eines unglücklichen Erlebnisses sehen wollte (s. oben zu Cap. 1 S. 14f.), so wäre doch irgendwie die Andeutung eines Grundes für die Wiederholung zu erwarten.

Die Isoliertheit von Cap. 3 bekundet sich bei näherem Zusehen noch in manchen Eigentümlichkeiten desselben, auf die Volz (ZwTh 1898, 328-332) hingewiesen hat. 1) Von Hosea ist nicht, wie in Cap. 1, in der 3., sondern in der 1. Person geredet, vgl. v. 1, אַלי v. 1, אַלי v. 2. אַני und אַני v. 3. 2) In Cap. 1 ist das Erlebnis das Wichtige, Gomer und die Kinder sind Omina zum Verständnis von Gegenwart und Zukunft; in Cap. 3 liegt der Nachdruck auf der Darstellung der Geschicke Israels und die Erzählung erscheint diesen erst nachgebildet, vgl. das בְּ in אָהֶב כְּאָהָבֶת יָהוָה v. 1 und das doppelte יְמִים רָבִּים v. 3f., das im Grunde doch nur für Israel passt. Damit hängt es zusammen, dass hier kein Name für die מאשה, sei es nun Gomer oder eine andre, erscheint. Zu der Detailmalerei v. 2 s. die Erklärung. 3) Die Darstellung ist nicht sorgfältig, wie dies öfters in sekundären Stücken der Fall ist s. zu 1 7 2 22. So steht in der Rede Jahwes v. ו אהבתי statt אהבתי und sieht v. 4 im Zusammenhang mit v. 3 aus wie Rede des Propheten an sein Weib. 4) Die Aussage 3 1, dass die Israeliten sich den אַלהִים אַהָּרִים zuwandten, steht mit dem Urteil Hoseas im Widerspruch, für den die Ba'alim keine ander en Götter, sondern kanaanistische Jahwebilder, ferner nur Holz oder Stein, also auch keine Götter sind. Übrigens ist der ausserordentlich häufig gebrauchte Ausdruck mit Ausnahme ganz weniger Stellen (vgl. Ex 20 3 23 13) nur in Dtn und Jer und in deuteronomistischen oder sonst von Dtn abhängigen Stücken zu finden; vgl. bes. Jer 7 18 und s. unten zu 3 1. 5) Wenn 3 1 das Objekt der Liebe Jahwes בני ישראל, die einzelnen Israeliten, sind, so erscheint das Bild völlig verblasst, das in Cap. 1 und 2 festgehalten ist und Jahwe das Land resp. das gesamte Volk gegenüberstellt. Vgl. zu בני ישראל noch unten S. 34.

Somit ergiebt sich, dass Cap. 3 nicht nur isoliert dasteht, sondern auch nicht von Hosea herrührt. Die Frage, ob Cap. 3 von einer zweiten Frau des Propheten rede oder nicht, ist daher ganz allein nach den Daten des Capitels zu lösen, ohne dass man sich durch Rücksichten auf Cap. 1 und 2 leiten lässt. Und diese Daten sprechen unzweifelhaft dafür, dass Jahwe dem Propheten aufgetragen hat, nicht die schon früher von ihm

geheiratete Frau noch einmal zu heiraten, sondern eine zweite Heirat mit einer anderen einzugehen, sei es dass die früher Geheiratete gestorben oder noch am Leben, vielleicht noch seine Frau ist. Nur dieses Verständnis wird der Artikellosigkeit von אָשָה, eine Frau, gerecht und thut dem וְאַכְּהָהָ v. 2, das doch natürlicher von dem Brautkauf, als von dem Loskauf aus fremder Gewalt oder gar aus Sklaverei steht, keine Gewalt an. Handelt es sich bei der Heirat von Cap. 3 um die Heirat einer andern Frau als Gomer, so wird sich nun auch der Sinn des ganzen Capitels feststellen lassen. Volz hat sich begnügt, Cap. 3 als allegorische Erzählung zu fassen, die der Geschichte von Cap. 1 beigegeben sei, und zwar in einer Zeit, "da in Israel der Wunsch oder die Überzeugung von Jahwes neuerwachter Liebe rege geworden war". Aber so spielt doch wieder der dem Wortlaut widersprechende Gedanke herein, als ob es sich um eine Wiederverheiratung mit Gomer handle. Die Erzählung, die in der That Allegorie und nicht Geschichte sein will, wurde vielmehr eingefügt zum Zwecke, das Schicksal Nordisraels darzustellen; denn der, welcher Cap. 3 einfügte, fasste, ohne sich an 14f. zu stossen, Cap. 1 und 2 als Darstellung der Geschichte Judas, und zu dieser Beigabe von Cap. 3 veranlasste ihn die Allegorie Hesekiels von den beiden Frauen Ohola = Samarien und Oholiba = Jerusalem (Hes 23), בני ישראל v. 1 ist im engern Sinn von Nordisrael zu verstehen (wie 2 2), und jetzt bekommt auch das אַרָּקשׁוּ ע את הויד מלכם v. 5 einen prägnanten Sinn. Nach dem Interpolator von Cap. 3 hatte somit der Prophet zwei Frauen nebeneinander (vgl. Dtn 21 15): Gomer—Juda und אַשָּה Israel. Cap. 1 (vom Interpolator als Allegorie aufgefasst) und Cap. 2 stellen das Geschick Judas, Cap. 3 dasjenige Israels dar. Cap. 3 steht am richtigen Orte, denn es will die Israel betreffende Parallele zu Cap. 1 und 2 geben; es ist weder Fortsetzung von Cap. 1 noch von Cap. 2, sondern das Seitenstück zu 1 2-9 2 4-25 (wohl zu merken: 2 15b-25 inbegriffen), also später als der unter allen Umständen schon nachexilische Anhang 2 15b-25. Vielleicht geht auf den Interpolator von Cap. 3 auch die Überschrift 1 2ª zurück. essant ist, dass bereits Hieronymus ähnlich die beiden Frauen deutet, nur ist ihm umgekehrt Gomer das Nordreich und das andere Weib das Südreich (s. Riedel Alttest. Untersuchungen S. 1-4).

1 Zu der 1. Person אלי, in der hier, wie im ganzen Capitel, vom Propheten gesprochen wird, vgl. in den Vorbemerkungen. עוד darf nicht mit אוד verbunden werden, sondern gehört zum folgenden Imperativ 72 vgl. Sach 1 17 11 15; besonders die letztere Stelle ist instruktiv, sie zeigt, dass wir zu übersetzen haben: Geh noch ein Weib lieben! In der asyndetischen Zusammenstellung der beiden Imperative לה אהב giebt der zweite den Zweck des ersten an, vgl. און מח בלה קה מח. Lieben, nicht heiraten ist hier gesagt mit Rücksicht auf Jahwe, dessen Liebe der Prophet in seinem Thun darstellen soll, vgl. באַהַבַּת ist unbestimmt = ein Weib; wäre ein schon genanntes und bekanntes, also Gomer, gemeint, so müsste האשה, das Weib, stehen. Die Determination kann nicht durch die folgende Qualifikation ersetzt werden; diese besagt nur, was für ein Weib er noch heiraten soll. Es soll אַהָבֶת רָע und sein; das zweite bedeutet ehebrecherisch, das erste geliebt von einem andern. LXX bietet dafür: מֹקבת רַע הסאחף liest also אַהָבֶת רַע, was soweit es אהבת betrifft, zu billigen ist; also lese man אהבת בו liebend einen andern, was allein den parallelen aktiven Partic. אָהָבֵי und אָהָבֵי (v. 1b) entspricht; אָהָבּת (v. 1b) ist Korrektur, um Israel zu schonen" (Volz). Zu יַהְוָה in Jahwes Rede, zu בני ישראל, = die Israeliten im engern Sinn, und zu dem deuteronomistischen Ausdruck אַהָרִים אַהָרִים vgl. Vorbemerkungen. ist dem Parallelismus אהבי entsprechend Fortsetzung zu פֿנים, nicht zu אַחָרִים; die Israeliten, nicht "die andern Götter", sind hier die Liebhaber von Traubenkuchen geheissen (vgl.

zu dieser Charakterisierung auch noch zu v. 2 am Ende). Die Traubenkuchen d. h. Weinbeerkuchen spielten offenbar im Kult der "andern Götter" eine wichtige Rolle; am Feste und beim Opfer mochte man sie den Göttern darbringen, vor allem aber selbst geniessen. Zu den zu Jes 167 (s. dort) angeführten Beispielen für die weite in Heidentum, Judentum und Christentum nachweisbare Verbreitung dieser kultischen Festspeise, die in ihrem Ursprung auf den Kultus eines Weinbau treibenden Volkes zurückgehen wird, sei hier noch hinzugefügt, dass auch Jer 7 18 Kuchen im Kult der anderen Götter erwähnt sind und dass die Kollyridianerinnen den Brauch, den sie als heidnische Araberinnen zu Ehren der Göttin Uzza übten, als Christinnen auf Maria übertrugen und ihr die κολλυρίδες, Kuchen, opferten, s. Wellh. Arab. Heident.1 S. 38. Vgl. auch den Früchtenbrei הרוסת, eine Mischung von Rosinen, Zimmt und Nüssen, beim heutigen Passa. Zu der Etymologie von אשישה = etwas Kompaktes, Festes (von ששא "feststampfen" = assyr. uššušu) vgl. Riedel Alttest. Untersuch. 15f. 2 Die Ausführung des Auftrags. בָּרָה, von בָּרָה, kaufen (vgl. Dtn 26), mit einem Dagesch in zum Schutze des z vor 7 (vgl. GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 20h und König Lehrgeb. I S. 545), besagt, dass der Prophet den üblichen מֹהַר, Kaufpreis, erlegte und damit die Frau erwarb, s. Benzinger Archäol. S. 142. Das Suff. 7 geht auf die in v. 1 näher qualifizierte אשה, kann aber nicht beweisen, dass אשה in v. 1 bereits von einem bestimmten Weibe verstanden werden müsse. וְאַכַּוֹהָ ist zu übersetzen: Da kaufte ich eine resp. eine solche; das Suffix hätte doch auch in v. 1 die אשה nicht bestimmt, wenn dort ausführlicher gesagt wäre: liebe eine ehebrecherische אשה und heirate sie! vgl. das auf ein indeterminiertes Nomen bezügliche Suff. Jes 5 1f. Gegen die Fassung der unbestimmten אישה als der früheren Gattin des Propheten, ist noch nebenbei zu erwähnen, dass das Gesetz (Dtn 24 1-4 Jer 3 1) die Wiederverheiratung mit der eigenen entlassenen Frau, wenn sie inzwischen einen andern geheiratet hat, geradezu verbietet; dass dies Verbot eine Neuerung gegen die alte Sitte sei, ist aus II Sam 3 14 nicht zu beweisen, da David dort einfach auf seinem durch gesetzlichen Brautkauf erworbenen Rechte besteht (s. dort). Zudem ist von Entlassung der Gomer durch Hosea nichts berichtet, dann aber weiss man nicht, was der Kauf bedeuten soll; denn der angenommene Loskauf aus Sklaverei, von der nichts bekannt ist, hängt geradeso in der Luft, wie die Meinung RIEDELS, es handle sich um die Miete (das soll heissen), d. h. um die Aussetzung eines reichlichen Jahresunterhaltes für die aus dem Hause entwichene, aber wieder zurückgeholte Gomer. Allen diesen Schwierigkeiten entgeht man, wenn man dem einfachen Wortlaut nachgiebt, der von der Heirat einer andern, einer zweiten Frau spricht. Kaufpreis besteht in fünfzehn Silberschekel, d. i. ungefähr 45 frs. oder 36 Mark, und einem Chomer Gerste und einem Letek Gerste, d. i. 546, 6 l, also beinahe 51/2 Hektoliter Gerste. Das Chomer ist nämlich dasselbe Mass wie Kor = 364, 41 (vgl. Hes 45 11 14) und Letek, das nur hier im AT vorkommt, wird von der jüdischen Tradition als 1/2 Chomer bestimmt. Der Geldwert dieses Quantums Gerste lässt sich nach II Reg 7 1 16 18 annähernd bestimmen. Elisa sagt dort, nach der Aufhebung der Belagerung von Samarien solle man für einen Schekel

(c. 3 frs.) 2 Sea Gerste bekommen. Da 11/2 Chomer = 45 Sea sind (vgl. Ben-ZINGER Archäol. 184), besassen sie also den Wert von ungefähr 671/2 frs. oder 54 Mark. Doch scheint Elisa keinen übermässig billigen, sondern einen über der normalen Höhe stehenden Preis zu nennen (s. zu II Reg 71), so dass man in gewöhnlichen Zeiten für einen Schekel wohl 3 Sea Gerste bekommen mochte und die 1½ Chomer somit nur einen Wert von 45 frs. resp. 36 Mark repräsentieren mochten. Die eine Hälfte wäre dann in Geld und die andre in Naturalien erlegt worden, und der ganze Kaufpreis beliefe sich dann auf die Summe von 30 Schekel = 90 frs., resp. 72 Mark, was nach Ex 21 32 genau dem Werte eines Sklaven entspricht, aber bei der Heirat einer solchen Person Wenn LXX an Stelle des לתה שערים νέβελ οἴνου, nicht auffallen kann. einen Schlauch Wein, bietet, so ist anzunehmen, dass sie das sonst erst in der Mischna vorkommende Mass לְחָרָ nicht kannte und eine andere Naturalgabe einsetzte, die vielleicht nach der ihr bekannten Sitte beim Brautkauf üblich Die "Detailmalerei" in diesem Vers kann nicht für die Auffassung der Erzählung als Geschichte ins Feld geführt werden, da es sich dabei nicht um die Schilderung eines einzig-artigen Ereignisses, sondern der sich öfters wiederholenden Gebräuche beim Brautkauf handelt. Ebenso verhält es sich mit der Angabe v. 1, dass die Israeliten Weinbeerkuchen lieben. wie wenig dem Erzähler auf die Geschichte dieser zweiten Ehe ankommt; denn hier giebt er die letzte Nachricht über dieselbe, um dann zu der ihm allein wichtigen Bedeutung überzugehen v. 4f. So wenig liegt ihm die Erzählung am Herzen, dass er sie nicht zu Ende führt und uns nicht sagt, was der Gatte mit der Gattin nach der langen Klausur, in die er sie versetzt, angefangen hat, und dass er in der Eile, die er hat, auf die Geschicke Israels überzugehen, jede Angabe vergisst, an wen v. 4f. gesprochen sind, die eben deshalb noch an die neue Gattin gerichtet erscheinen. Die Erzählung ist der Geschichte Israels nachgebildet, also Allegorie. Der Nachbildung von v. 4 gehört auch das מִים an, sowie die ganze Massregelung, welche die Gattin erfährt. du sollst mir d. h. als mir gehörend, als mein Eigentum bleiben; שׁנֵי hat wie v. 4 die allgemeine Bedeutung bleiben, das "Wie?" erklärt das Folgende, das "Wo?" versteht sich von selbst. Da wo sie ist oder wo der Gatte sie hinführt, soll die Gattin ihm bleiben ohne jeden (sowohl illegitimen als auch legitimen) Verkehr mit Männern. ונם־אני אליך kann nur das vorangehende ולא תהני erklären wollen: (und ohne legitimen Verkehr mit einem Manne zu haben,) da auch ich zu dir . . . . , ist aber nicht vollständig erhalten. Denn es kann nicht heissen: "so will auch ich mich gegen dich verhalten" (G. A. SMITH), noch: "gleichwohl bleibe ich dir gut" (Ewald). Die Konjektur, אַלֵּיך für אָלֵיך für אָלֵיך (LINDER StK 1860, 739f.), genügt nicht, da dies nicht: "ich ziehe weg" heissen kann, wenn nicht מְמֶךְ dabei steht; die Vermutung von Oettli, אָנָ sei als Impera. zu fassen und וְנֶם אֵנִי לֶּךְ "und auch seufze einmal!" oder אֵלי , "und auch seufze nach mir!" zu lesen, ist höchst unwahrscheinlich. Eine direkte Aussage wird erwartet, dass auch der Prophet mit seiner Gattin keinen Verkehr haben werde. Dieser Erwartung wird die Ergänzung von אָבוּא (da auch ich zu dir) nicht eingehen werde gerecht, welche Aben Esra und Kimchi für den Sinn empfehlen, Welle und Stade (ZATW 1903, 161-163) einfach vor אליה in den Text aufnehmen. Aber der Ausfall der beiden Worte erklärt sich nicht leicht, auch wenn man mit Meinhold לא אָלָד für אָבוּא einsetzt, und ihre Aufnahme in den Text präjudiziert für die Zeit nach der Klausur in unangenehmer Weise ein Kommen des Gatten zur Gattin, während die Deutung v. 5 umgekehrt von einem Suchen Jahwes von Seiten der Israeliten und einem Kommen dieser zu ihm spricht. Darum wird die Konjektur von Steiner, gegen die sich diese beiden Bedenken nicht erheben, dass אינגי nach ausgefallen sei, auf dem richtigeren Wege sein, nur dass man dieses אינני nicht nach, sondern statt אַני und wohl auch לַן für אָליָד zu lesen hat: da auch ich nicht existiere für dich. Dass nach diesen "ehe"losen מִים רֶבִּים der Gattin eine glücklichere neue Zeit beschieden ist, ist aus der Deutung v. 4f. zu er-4 Die Gattin, die einen andern liebt (v. 1), wird mit strenger Klausur bestraft, die Israeliten, die andern Göttern nachhängen (v. 1), werden ebenso damit bestraft, dass ihnen der Verkehr mit diesen unmöglich gemacht wird. Die Israeliten haben sich in ihrer Abneigung von Jahwe, das ist der Gedanke, von Juda getrennt, eigene Könige und Fürsten gesetzt und andern Göttern gedient. Der mit dem Fall Samariens und der Exilierung 721 v. Chr. beginnende Entzug dieser nichtdavidischen Könige und dieses Dienstes der anderen Götter, die sie lieben, ist die Strafe. Hosea urteilt über die israelitischen Könige anders, als dieses 3. Cap., s. zu 7 3-7 8 4. Ohne König und ohne Fürst ist nicht auszuscheiden, auch v. 5 erwartet mit der Rückkehr zu Jahwe zugleich die Restauration des davidischen Reiches, und dem Verf. von Cap. 3 wie allen Späteren gilt die Errichtung des nordisraelitischen Königreichs als religiöse Sünde. Die Aufzählung ohne Opfer und ohne Malstein und ohne Ephod und Teraphim nennt einige Specimina des israelitischen Kultus, die dem Verf. als zum Kultus der andern Götter gehörend gelten und auch ihm als einem Späteren noch sehr gut bekannt sein konnten, vgl. für הרפים Hes 21 21 Sach 10 2. Der Malstein, die Massebe, ist das wichtige Kennzeichen der heiligen Stätte, darum hier sachgemäss mit Opfer kombiniert (vgl. MARTI Gesch. der isr. Rel. 4 S. 27f.). Ephod und Teraphim sind nach der gewöhnlichen Ansicht aus wertvollerem und weniger wertvollem Stoff (Metall oder Holz) hergestellte Gottesbilder (vgl. ebendort S. 28-30); aber nach der gründlichen Untersuchung von Theodore C. Foote (The Ephod: its Form and Use. Baltimore 1902) ist אפו eher eine Tasche, d. h. ein Instrument zur Wahrsagung, eine κληρωτρίς, und die קַנְפִים sind die dazu notwendigen Lose, vielleicht Gottesbildchen (?). Ihr Ursprung reicht in die älteste Zeit zurück; im Kult auf den "Höhen" fehlten sie nicht und dienten zum Wahrsagen und Orakelspenden. Nach dem Dtn und Hesekiel galten aber diese Höhenheiligtümer als Kultstätten "anderer Götter"; ebenso denkt unser Verfasser, er kündigt also in v. 4 nicht das Aufhören des Verkehrs zwischen Jahwe und Israel an. Das wäre den Israeliten, die sich der Autor gar nicht mehr als Jahwediener vorstellt, keine Strafe und nicht unerwünscht gewesen. Was sie als Strafe empfanden, war die Unmöglichkeit des Verkehrs mit den "andern Göttern", denen sie in Kanaan dienten, war, dass sie im Exil diesen Göttern

nicht opfern noch von ihnen Orakel erhalten konnten. Erst nach und nach erwacht in ihnen das Verlangen, zu Jahwe zurückzukehren; die Strafe hilft ihnen zur Selbstbesinnung. 5 Die einstige Heimkehr der Israeliten aus dem Exil zu ihrem Gott und dem legitimen "davidischen" Herrscherhause. Wie Jahwe ihr Gott ist, den sie im Götzendienst verliessen, so ist David ihr König, von dem sie einst abfielen. Mit der Rückkehr zu Jahwe zugleich erfolgt Rückkehr zu David, denn sie vereinigen sich mit den Judäern (vgl. 22 und s. auch Am 9 11). "David" ist der ideale König der Zukunft, der Messias aus davidischem Geschlecht, vgl. Jer 30 9 Hes 34 23f. 37 24f. ופחדו אל־Zu, = mit vor freudiger Aufregung bebendem Herzen zu Jahwe eilen, vgl. Jer 33 9 Jes 60 5, ferner קרד in der ebenfalls späten Stelle Hos 11 11. vgl. Jer 31 בוו-13 und alle die Stellen, welche von der künftigen Segnung Palästinas sprechen, s. z. B. 2 23 f. Am 9 13. באַחַרית הַיִּמִים, am Ende der Tage, d. h. wenn einst die messianische Endzeit anbricht (s. zu Jes 22), gehört zu 1310: dem Glück, womit Jahwe in der herrlichen Endzeit Palästina segnet; mittelbar wird natürlich dadurch auch die Zeit der Heimkehr bestimmt. Bei dieser herrlichen Güte Jahwes ist es mit der Neigung der Israeliten zu andern Göttern und ihrer Liebhaberei für Weinbeerkuchen vorbei, jetzt suchen sie Jahwe und eilen vor Freude bebend ihm und ihrem Glücke zu.

#### 4. Das Fehlen der Gotteserkenntnis ist das Unglück der Israeliten 4 1—19.

Die Prophetenrede verläuft, wie 2 4-15<sup>a</sup>, in vierzeiligen Strophen. Allerdings haben sich auch hier fremde Bestandteile eingenistet. Dass sich nicht überall ein sicheres Resultat erzielen lässt, ist bei dem schlimmen Zustande des Textes nicht zu verwundern.

#### a) Die Sittenlosigkeit im Leben der Israeliten 41-10.

1—3 Die Gottlosigkeit und Ruchlosigkeit des Volkes. 1, die erste Strophe: Hört das Wort Jahwes, ihr Israeliten! Denn einen Hader hat Jahwe mit den Bewohnern des Landes; Denn es ist keine Treue und keine Liebe Und keine Gotteserkenntnis im Lande. Zu יִיבוּ vgl. das Verb יִיבוּ 2 4; Jahwe hat eine Anklage zu erheben, einen Process zu führen mit den Bewohnern des Landes, vgl. ferner Mch 6 2 Jer 2 9. Denn was im Lande getrieben wird, ist in völligem Widerspruch mit den Forderungen Jahwes.

Treue, und קָּסֶר, Liebe, fehlen, die socialen humanen Pflichten der Wahrhaftigkeit und Treue in Handel und Wandel und der Barmherzigkeit und Liebe gegen die Hilfsbedürftigen und Notleidenden bleiben unerfüllt. Das ist auch ein Beweis, dass die Gotteserkenntnis fehlt; denn wer diese besitzt, kennt Gottes Willen und befolgt denselben in ethischem und humanem Verhalten gegen seine Mitbürger. Die Gotteserkenntnis ist nicht einseitig intellektualistisch gefasst; wer die Ethik in seinem Leben vermissen lässt, zeigt, dass er nicht kennt, was Religion ist, deren Wesen eben nicht in Intellektualismus, sondern in dem Bewusstsein unbedingter Verpflichtung zur Erfüllung der ethischen Forderungen Gottes besteht. In dieser tiefen Erfassung dessen, was Religion ist, liegen die Wurzeln des prophetischen Universalismus; darum kann Hosea auch Gotteserkenntnis sagen, meint aber übrigens durchaus nichts anderes, wenn er von Jahweerkenntnis spricht, vgl. 4 6 5 4 6 [3] 6 und s. Marti Gesch. der israel. Rel. 4 S. 170 f.

2, die zweite Strophe: Man schwört und lügt, Man mordet und stiehlt, Man bricht die Ehe und übt Gewalt Und Blutthat reiht sich an Blutthat. Für אָבָּי, das kein Subj. hat, lies מְשָׁבָּי, den Inf. abs., wie ihn die lebhafte Schilderung auch im Vorangehenden im Sinne eines lateinischen Inf. historicus verwendet, vgl. Ges.-Kautzsch² § 113ff. Dann bietet auch אַבָּי keine Schwierigkeit mehr, sein Subj. ist סְבִּי, vgl. hierzu in 1 4. אַבָּי schwören z. B. bei dem Abschluss eines Vertrages, und בַּחִשׁ , lügen, gehören zusammen: man schwört falsch; das ist das Gegenteil von אַבָּי, gerade wie alles folgende zeigt, dass keine הַבָּי im Lande wohnt, und das Ganze, dass es an Gotteserkenntnis mangelt. Aus unserer Stelle ist nicht zu schliessen, dass Hosea den Dekalog kennt, sondern vielmehr zu ersehen, dass der Dekalog die prophetischen Forderungen zusammenfasst.

3 ist ein Einschub, weil er den Zusammenhang von v. 4 mit v. 2 stört (s. zu v. 4), weil er ferner ganz ähnlichen Zusätzen zu alten Stellen entspricht z. B. Am 8 8 Jer 4 28 23 10 und inhaltlich späten Gedanken über die Mitleidenschaft der Natur an der Gottlosigkeit der Menschen Ausdruck verleiht, ohne dass doch von einer Dürre als Strafe die Rede wäre, vgl. ausser den eben genannten Stellen Jer 124 (viell. die Grundstelle) Jo 1 10-12 18-20 Jes 33 9 24 3-6, endlich weil auch eine gewisse Übertreibung vorliegt, da die ganze Erde samt dem Meere als leidend unter der Gottlosigkeit der Israeliten vorgestellt wird. Der Interpolator dachte offenbar, in v. 1f. sei die Gottlosigkeit der Bewohner der Erde geschildert, und wollte in v. 3 das Gericht über dieselbe verkünden. Der Vers bietet übrigens ebenfalls einen Vierzeiler: Darum wird die Erde trauern Und wird schmachten alles, was darauf wohnt, An Wild des Feldes und Vögeln des Himmels Und selbst die Fische des Meeres werden dahingerafft. Die Erde wird trauern d. h. ihren bunten Blumenflor verlieren, und in einfarbige Trauer sich hüllen; ebenso sollen wie die Vegetation alle Tiere verschwinden. ב in בְּקִיה und בְּקִיה, = bestehend in vgl. Ges-Kautzsch<sup>27</sup> § 119i, spezifiziert das בַּל־יושב בַּה s. Gen 7 21 8 17 9 10 (PC). Die Bedeutung bis mit, sogar für a ist nicht erwiesen; der Interpolator denkt nicht an die Menschen. ist nicht dahin abzuschwächen, dass man darunter Fische in versiegenden Bächen verstehen kann; vgl. dazu auch Num 11 22, wo אָסָה in etwas andrem Sinne gebraucht ist.

4-8 Die Hauptschuld an der Sünde des Volks tragen die Priester. 4, die dritte Strophe: Doch niemand soll hadern Und rügen nur niemand, Ist doch das Volk wie der Pfasse Und der Prophet wie

der Priester. Mit Duhm ist v. 4b zu lesen: וָעֶם כַּבֹּמֶר וָנָבִיא כַבֹּהָן; die Änderungen am überlieferten Texte, die diese Konjektur vornimmt, sind leicht; für den Anfang ist nur andre Wortabteilung nötig, im zweiten Teil ist von dem verwischten נביא wenigstens בי noch sichtbar geblieben. Nach dem Sprichwort qualis rex talis grex liegt auch in Israel die Schuld bei den Führern, den Priestern, darum ist eigentlich das Volk nicht zu tadeln. Dieser Gedanke schliesst sich gut nur an v. 2, die Schilderung der Ruchlosigkeit Israels, an, nicht aber an v. 3, welcher von den verderblichen Folgen der Sünde Israels in der ganzen Welt spricht. Darum ist v. 3 interpoliert (s. oben zu v. 3). Als die offiziellen verantwortlichen Führer gelten Hosea die Priester, vgl. auch v. 6; von ihnen schon einigermassen beeinflusst und abhängig, und daher viel milder zu beurteilen, sind die Propheten, wie sie noch Hosea kennt, der natürlich Amos nicht zu ihnen rechnet (vgl. übrigens zu 65), noch mehr gilt dies von dem Volke, das auf die Leitung der Priester angewiesen ist. alte kanaanitisch-aramäische Bezeichnung des Priesters, vgl. kāmira in den Tell-el-Amarna-Briefen, sowie במרא in aramäischen Inschriften (z. B. auf einer Inschrift aus Teima des 6. oder 5. Jahrh. v. Chr.) und das Syr. kumra. Sie braucht hier noch nicht in üblem Sinne gemeint zu sein; im AT kommt sie noch vor 10 5 Zph 1 4 II Reg 23 5. Der masoretische Text, den auch LXX schon voraussetzt, der also eine alte Verderbnis aufweist: "und dein Volk ist wie die, welche mit dem Priester hadern", ist unhaltbar; es ist in den Augen Hoseas doch kein Unglück und kein Verbrechen, mit den Priestern zu hadern, er thut es ja nachher selber in ausgiebigster Weise. Und dass das Volk gerade nicht sich gegen die Priester auflehnte, war sein Schaden. Die oben vorgeschlagene Korrektur wird dem ursprünglichen Texte näher kommen als die mannigfach sonst gemachten Konjekturen: וַעָּפִי כָּבְמָרֵיו הַבֹּהָן, "da mein Volk ist wie seine Pfaffen, o Priester!" (Beck, Wellh.1), ישמי כמוך הכהן ,da mein Volk ist, wie du, o Priester!" (P. Ruben, Nowack, Wellh.2), ייבי ועמד מרו בי להן, da mit dir, o Priester, mein Hader ist" (Oort, Guthe), ועמד מרו בי להן = ,,da dein Volk, o Priester, gegen mich sich auflehnte" (W. R. SMITH, The Prophets<sup>2</sup> S. 408), ועמה מריב כן ,dein Volk ist nämlich so hadernd", als Glosse zu v. 4ª betrachtet (J. A. Bewer Journal of Bibl, Literat. 1902, 110f.). Alle diese Konjekturen sind von der unrichtigen Voraussetzung beherrscht, als ob die Priester angeredet wären (s. Vorbemerbung); die beiden ersten entsprechen aber inhaltlich dem Gedanken, den die oben vorgezogene Konjektur besser wiedergiebt: Volk und Propheten sind wie die Priester, folgen nur ihren Priestern. Einen ähnlichen Sinn nimmt auch die Konjektur von Mosapp (ZATW 1885, 184f.) an: ועם בּכמְרֵיו יְכָהן, "das Volk priestert nur wie seine Pfaffen", während John Taylor (ZATW 1885, 300f.) mit dem MT auszukommen glaubt.

5 6° nehme ich zusammen als dem ursprünglichen Kontext fremden Bestandteil. Schon die Anrede בְּלֶשְׁלְּחָ וֹלְם spricht für nachträgliche Einfügung, dann aber auch, dass sehr schwer mit diesen Worten sonst was anzufangen ist. Ich fasse sie als eine Glosse zu v. 4 und 6°: Du wirst straucheln bei Tage (l. יְּלֵשׁלְּחָה וֹלְם Wellh. vgl. LXX) und straucheln wird auch der Prophet mit dir bei Nacht und ich werde schweigen (l. יְּלַשׁלְּתָּה וֹלָם, vgl. zu dem Schweigen die Aufforderung v. 4° und die Glosse Am 5 13, oder wenn es auf Gott zu

66, die vierte Strophe, setzt mit 3, denn, nämlich, v. 4 fort, indem sie zur Begründung der Aufforderung von v. 4ª und in Exposition der Aussage von v. 46 erklärt, wie es zu der Ruchlosigkeit des Volkes, das den Priestern folgt, kommen konnte: Denn die Erkenntnis haben sie verschmäht, So verschmähe ich sie, mir Priester zu sein, Und sie vergassen die Weisung ihres Gottes, So vergesse ihre Kinder auch ich. Für הבעת מאסת (Oettli stellt mit Recht die Möglichkeit dieser Wortfolge in Frage) lese man בי אתר ide Dittographie des ה hat hier und dann auch in der Glosse v. 5 הדעת מאסג; die Einführung der zweiten Person verschuldet, die nach v. 7 deutlich in die dritte plur. wiederherzustellen ist; also l. מְצְמָאָסָן für das fehlerhafte אָמָאָסָאן (und zwar mit ), das die besten Zeugen bieten, s. Baer-Delitzsch), ferner ישבחוי. und בְּנֵיהֶם und בָּנִיהֶם. Dass es sich um die Priester handelt, ist mit Unrecht bezweifelt, da מְכָהוֹ לִי, wie v. s, nur auf die Priester gehen kann. ist kein Anstoss zu nehmen; בני להנים sind gerade so die Angehörigen der Priesterzunft, wie die בֵנֵי נְבִיאִים die der Prophetenzunft, wenn schon der Regel nach die Söhne ihrem Vater im Berufe folgten. Ein Doppeltes ist wichtig, das aus diesem Verse-zu entnehmen ist: einmal gelten Hosea die Priester des Nordreichs als legitime Jahwepriester, ihr Priesterrecht verlieren sie erst infolge der Versäumnis ihrer Pflichten; dann aber sieht Hosea den Beruf der Priester nicht im Opfern, sondern darin, dass sie Gotteserkenntnis (zu הַּדְעָת s. v. 1) und die Weisung Gottes besitzen und verbreiten, sie haben nicht eine kultische, sondern eine religiös-sittliche Aufgabe.

78, die fünfte Strophe: Je mehr sie wurden, umsomehr sündigten sie an mir, Ihre Ehre vertauschten sie gegen Schande. Von der Sünde meines Volkes leben sie Und nach seiner Verschuldung haben sie Hunger. Keiner unter den Priestern machte eine Ausnahme, so sehr die Priesterzunft auch sich mehrte; im Gegenteil sie thaten alles, um ihre hohe Stellung zu verlieren: sie vertauschten ihre Ehre d. h. Jahwes Priester zu sein und als solche viel höhere Aufgaben zu haben, als die heidnischen Priester, vgl. v. 6, gegen Schande d. i. gegen den kanaanitischen Kultus, vgl. Jer 2 11. Statt אָמִיר ich vertausche, das auch hier, wie v. 6 gleich die Strafe androhte, aber dem Parallelismus dieser Strophe zuwiderläuft (vgl. v. 8), ist mit Targ. und Pesch. המירו, sie vertauschten, zu lesen. Auch die Masora führt המירו als die ursprüngliche Lesart an unter den Tikkune soferim, empfiehlt aber zugleich בכודם für בכודם, was weniger einleuchtend ist, obschon es den ebenfalls annehmbaren Gedanken ausspricht: das, was meine Ehre ist, eben eine höhere Religiosität zu fordern, vertauschen 8 erklärt v. 7 und sagt deutlich, sie gegen kanaanitischen Opferdienst.

dass der Kultus die Sünde und Verschuldung Israels ist. Die Priester leben von den Opfern des Volks, weil sie Anteil an den Opfergaben haben, und darum befördern sie den Kultuseifer der Menge; sie sind gierig, haben Hunger darnach, l. יְשָׁאוּ נְפָשׁ, das i ist als Dittographie des folgenden zu tilgen; es ist unnötig, mit Oort בְּפָשׁם zu lesen, man müsste sonst mit Oettli auch noch יִשְׂאוּ נְפָשׁוּ herstellen. Mit unserer leichten Änderung ist der Text völlig klar, sodass man auf keinen Fall zu den schon grammatisch unmöglichen Konjekturen von Bewer greifen darf: תַּמָּאַת עָמִי יִאָּבֶלְהוֹ וַעֲּוֹנְם יִשְׂאַ נַפְּשׁוּ, was heissen soll: "meines Volkes Sünde soll es verzehren (müsste הַאַכְלְהוֹ stehen!) und ihre Schuld soll ihr Leben wegnehmen." Von Sünd- und Schuldopfern, die man in שִׁיִּאָּ und וְּעָשָׁ הַּעָּלְּהוֹ וֹשִׁ אַ עִּוֹן hat finden wollen, ist hier nicht die Rede; Amos und Hosea sehen im Kultus, der das Volk in der Illusion festhält, dass damit Jahwe gedient sei, die Sünde, vgl. Am 4 4 Hos 8 11.

9 10 Die allen gemeinsame Strafe, von der auch die Priester nicht ausgenommen sind. Der Text ist verstümmelt und vermehrt. Ursprünglich werden zwei Strophen die Strafe angekündigt haben. 9, die sechste Strophe: Es soll ergehen wie dem Volk (so dem Propheten Und wie dem Propheten) so dem Priester: Ich suche an jedem heim seine Wege Und vergelte ihm seine Thaten. Da die Strophe das Gegenstück zu v. 4 bildet, darf man vor den Ausfall oder die (zur Schonung der Propheten vorgenommene) Auslassung von בַּנְבֵיא וְכַנְבִיא vermuten. בַּעָלל sind einander parallel, wie 10°, der Rest der siebenten Strophe: Sie unser Thun und Treiben. werden essen und nicht satt werden, Huren und sich nicht mehren, d. h. Mangel an Nahrungsmitteln soll die Strafe sein für ihre unersättliche Gier (vgl. Lev 26 26 Mch 6 14) und Kinderlosigkeit für ihre Hurerei. Es handelt sich hier nicht speziell um kultische Unzucht, sondern es ist von ihr ganz allgemein die Rede; für das Hiph. הונל, das nach Ex 34 16 zur Hurerei verleiten bedeuten müsste, ist das Imperf. Kal צינגי zu lesen, zu den gleichfalls fraglichen Hiph.-Formen v. 18 u. 5 3 s. zu den betreffenden Stellen. Ex 1 12 in der Bedeutung sich ausbreiten, sich vermehren, erwiesen (vgl. auch Symmachus und Theodotion: πληθυνθήσονται) und im Zusammenhang treffend, sodass die Änderung in יְתַרְצוּ (Wellh., Nowack, Oort) durchaus nicht am Platze ist, die obendrein für das Hithp. von רצה die unbelegbare Bedeutung "ein Vergnügen daran haben" annimmt, vgl. dagegen I Sam 29 4. beiden letzten Zeilen der Strophe sind verloren, an ihrer Stelle bietet 10b noch eine Begründung der Strafe, die aber nichts Neues beibringt (vgl. v. 1f. 6) und ihren sekundären Ursprung auch dadurch verrät, dass in der Rede Jahwes Jahwe in dritter Person erscheint. Der Zusatz ist übrigens nicht einmal vollständig; denn es fehlt das Objekt zu לְשָׁמֹר, da man nicht מַנָה dafür halten und übersetzen darf: "denn sie haben abgelassen (= אַנָּבּע, sehr fraglich), auf Jahwe zu achten." Eher ginge es an, ישׁמוֹר mit dem folgenden זנות zu verbinden (so OETTLI); "um an der Hurerei festzuhalten"; aber bei der Härte der Verbindung bleibt auch diese Auskunft fraglich, vgl. ferner zu v. 11.

b) Die Unsittlichkeit im Kultus der Israeliten 4 11-19.

11 sieht aus wie ein Sprichwort; nach den besten Zeugen fehlt \u00e4 vor \u00e4. s.

BAER-Delitzsch, demgemäss wird אָנְוּת, wofür Hosea sonst וְנוּנִים gebraucht (vgl. zu 6 10), hinzugefügt und nur der Rest ursprünglich sein. Deshalb darf man aber מוֹנְי nicht mit dem Vorangehenden verbinden; denn der Satz: Wein und Most benehmen den Verstand gehört wahrscheinlich an das Ende von v. 14, wo er auch einen weniger allgemeinen Sinn bekommt, (s. zu v. 14) und וְנִוּנִי ist ihm offenbar im Blick auf v. 12–14 vorangestellt.

Der neue Abschnitt v. 11-19 begann ursprünglich mit 12, der ersten Strophe: Mein Volk befragt seinen Baum Und sein Zweig giebt ihm Bescheid, Denn der Geist der Hurerei hat es verführt, Dass sie weghuren von ihrem Gott. Zu lesen ist התעהה mit suff., das vor ו leicht ausfallen konnte; der folgende Plural entscheidet nicht für הַּתְעֵם, wie gewöhnlich verbessert wird. אָמָי mein Volk, klingt wehmütig und strafend zugleich; in Jahwes Volk ist ein hurerischer Geist gefahren, es wurde seinem Gott untreu, dem es gehorchen und dienen sollte (= זְנָה מְאַחָר, vgl. 1 2: וְנָה מְאַחָרָי), und mit dieser Untreue ist, wie dann das Folgende zeigt, auch Hurerei im eigentlichen Sinne verbunden. Hier zunächst handelt es sich noch um das Verlassen des wahren Jahwedienstes: statt Jahwe um Orakel und Weisung zu fragen (שאל ביהוה II Sam 2 1), wendet man sich an yy. Kaum ist damit an hölzerne Gottesbilder, die es allerdings in Israel gab, gedacht, sondern der in Altisrael unter den heiligen Bäumen geübte Kultus gemeint, von dem auch v. 13ª spricht. In und bei den heiligen Bäumen hatte die Gottheit ihre Behausung, vgl. noch Jer 2 27, und dort spendete die Gottheit ihre Orakel, vgl. die Orakel-Terebinthe Gen 12 6 Dtn 11 30, die Wahrsager-Terebinthe Jdc 9 37 und die Debora-Palme Jdc 4 5. Hosea sieht in diesem altisraelitischen Gottesdienst, der im Sinne der Israeliten Jahwe galt, nur Heidentum, und ebenso erscheint ihm auch der Gebrauch eines מַכָּל zur Ermittelung eines Orakels als heidnisch. Wahrscheinlich ist in Parallelismus zu dem Baum עץ bei אסף Stab, Rute, an einen heiligen Baum in kleinerem Massstabe, resp. an einen Zweig von demselben zu denken, der ins Erdreich oder in Wasser gesetzt durch Grünen oder Verdorren wahrsagte, vgl. den Aaronstab Num 17 und zu Jes 17 10f. und s. Smith-Stübe S. 150. Ferner liegt es, hier an die nicht nur den Semiten (s. zu Hes 21 26 f.), sondern auch den Skythen (HERODOT 4 67) und den Germanen (Tacitus Germania 10) wohlbekannte Rhabdomantie und Belomantie zu denken.

13°, die zweite Strophe, schildert den israelitischen Gottesdienst unter den heiligen Bäumen: Auf den Berggipfeln schlachten sie Und auf den Hügeln räuchern sie Unter den Eichen und unter den Pappeln, Unter den Terebinthen, weil ihre Schatten so lustig. Die Bergeshöhen und die immergrünen Bäume sind öfters zusammen erwähnt als die Stätten des volkstümlichen Kultus vgl. Jer 2 20 3 10 I Reg 14 23 II 17 10. Hier werden nun einzelne dieser heiligen Bäume genannt: אַלָּהָנָ und אַלָּהָ, Eiche und Terebinthe, sind als heilige Gottesbäume wohlbekannt; לַבְּנָה, das sich nur noch Gen 30 37 findet, ist dagegen weniger sicher, wahrscheinlich aber ist es nach den alten Versionen unseres Verses die Weisspappel, populus alba vgl. Tristram The Natural History of the Bible 389 f. An diesen heiligen Stätten halten sie gerne Gottesdienst mit Schlachten (הַבָּיִ, Pi., = iterativ: oft schlachten) und Räuchern, יובּיִר d. h.

Opfern s. zu Am 45; *ihr Schatten ist ja so lustig* wegen der heiligen Orgien, die sie dort feiern, und der Kedeschen, mit denen sie dort zu thun haben, vgl. v. 14.

13<sup>b</sup> 14<sup>aa</sup>, die dritte Strophe: Darum mögen ihre Töchter huren Und ihre Weiber die Ehe brechen, Nicht strafe ich es an ihren Töchtern, dass sie huren, Und an ihren Weibern, dass sie die Ehe brechen. Überall ist das Suff. בּיָב statt בּיָב vu lesen, da sonst der Gegensatz im folgenden בִּיב statt בּיִב erforderte, s. auch die Vorbemerkung zum ganzen Capitel. Schon der letzte Stichos in v. 13<sup>a</sup> hatte ahnen lassen, was beim israelitischen Gottesdienste getrieben wurde; wenn infolge davon auch die Töchter und Weiber (בּיִב ist junges Weib, braucht nicht Schwiegertochter zu sein) der Unzucht und Sinnlichkeit beim Kultus und sonst verfallen, so ahndet Jahwe solches an ihnen nicht; sie sind die Verführten, da die Väter und die Männer ihnen das Beispiel geben und in solchem Treiben erst noch ein Stück Kultus erblicken wollen.

Diese Begründung der Straflosigkeit giebt 14° + 11, die vierte Strophe: Denn sie selber schleichen sich beiseite mit den Huren Und opfern mit den Kedeschen zusammen, Und das einsichtslose Volk kommt zu Fall, Wein und Sie selber, Da, sind die Väter und Männer; Most benimmt den Verstand. für das ungebräuchliche Pi. יפרדו ist mit Oettli nach Prv 18 1 das Niph. יפרדו zu punktieren, sie sondern sich ab, gehen beiseite d. h. sie begeben sich έξω τοῦ ἱεροῦ ΗΕΠΟDOT I, 199, verlassen den Bereich des Heiligtums, s. SMITH-STÜBE 122. Vgl. auch DUHM zu Jer 3 23. Die Kedeschen, in deren Gesellschaft sie die Opferfeste begehen (vgl. Ex 32 6), sind die geweihten Lustdirnen, die sich im Dienste der Gottheit prostituieren, s. zu Dtn 23 18f. die Väter und Männer es treiben, kommt das einsichtslose Volk d. h. das junge Volk und besonders die jungen Weiber zu Fall, zumal wenn Wein und Most, die ja, wie bekannt, an den festlichen Tagen nicht fehlen vgl. Jes 28 1 I Sam 114, den Alten wie den Jungen den Verstand benehmen. Durch den Zusammenhang erhalten die beiden maschalartigen Stichen v. 14b und v. 11 einen spezielleren Sinn und sind daher nicht als Glossen mit Nowack zu beanstanden.

Von 15 an bis zu Ende des Capitels ist der Text so verdorben überliefert, dass es schwer gelingt, nur einigermassen sich hindurch zu finden. Jedenfalls ist mit v. 15 nichts Rechtes anzufangen. Auf einmal soll Israel, von dem sonst in der dritten Person gesprochen wird (v. 12 13), angeredet sein und doch Juda gewarnt werden; ebenso ist das אם, wenn, für Hosea fraglich, für den doch Israels Hurerei feststeht. Man ist versucht. " [הַּיְתָה], eine hurerische Gesellschaft ist Israel [geworden], zu lesen; aber der Gebrauch von DN in dieser Bedeutung ist nicht gesichert. Darum ist vielleicht eher v. 15a als Glosse eines Späteren anzusehen, der in den Mund Hoseas eine Beziehung auf Juda, ähnlich wie 17, legte: Wenn du, Israel, hurst, so möge doch Juda sich nicht versündigen, und der den Gottesdienst Nordisraels als Hurerei d. h. als Abfall von dem in Juda treu verehrten Jahwe beurteilte. Dieselbe Hand oder die eines noch Späteren hat dann auch nach Am 5 5 die Warnung vor dem Besuche der israelitischen Heiligtümer hinzugefügt. Über בּית־אַל vgl. zu Am 44, über בֵּית אָוֹן s. zu Am 55b. Das letzte Glied warnt deutlich vor dem Besuche Beer-Scheba's, sei es, dass die Anspielung auf Beer-Scheba' in dem Verb אַל־הַשְּׁבֵעָּוּ, etwa = schwört nicht den Siebenschwur, zu sehen, sei es, dass בַּבַאֵּר שָׁבַעָּ ausgefallen ist; jedenfalls geht es nicht an, dieses letzte Sätzchen so mit den vorigen zu koordinieren, dass nur das mit dem Besuche von Gilgal und Bethel gleichzeitige Schwören beim Leben Jahwes verpönt sein sollte.

16 Der Anfang scheint alter Text zu sein; ich wage, 16217 (ausgenommen die zwei letzten Wörter) 18° als fünfte hoseanische Strophe zu fassen: Denn wie eine störrige Kuh Ist Israel störrig, Mit den Götzen im Bunde ist Ephraim, Eine Gesellschaft von Zechern (l. mit Houtsma בָּי schliesst an die vierte Strophe v. 14 an, um die unbändige Art Israels zu zeichnen. Es gleicht der störrigen Kuh, die das Joch abschüttelt, vgl. auch Dtn 21 18 20 und bes. Prv 7 11, wo לכנה von einem zügellosen Weibe gebraucht ist, und will von Jahwe nichts wissen; dagegen ist es חבור עצבים d. h. liiert, im Bunde mit den Götzen, den Idolen, die, wenn es auch Jahwebilder sein sollen, für Hosea als heidnisch gelten. Die Korrektur in חָבֶר, stat. constr. von חָבֶר, ein Genosse der Idole (Wellh., Nowack), ist unnötig. Damit hängt zusammen, dass Israel auch eine Gesellschaft von Zechern ist, vgl. bei v. 14 zu v. 11, da es an den kultischen Feiern des Volkes hoch herging. Ohne die oben angenommene Anderung ist סָבְאָם unverständlich, denn es kann weder ausgeartet ist ihr Saufen (EWALD), noch ihr Saufen hat ein Ende (ORELLI), bedeuten, und auch es weicht ihr Wein scil. Rausch (HITZIG) passt nicht in den Zusammenhang.

Was übrig bleibt von v. 16 und 17, ist Glosse. 16b wird gewöhnlich, um einen möglichen Zusammenhang herauszubringen, fragend gefasst; aber ursprüngliche Zusammengehörigkeit wird schon durch זְהָוֶה in der Jahwerede ausgeschlossen. Ich sehe daher v. 166 als spätere Einfügung an, die eine Weissagung für die glückliche Endzeit, wo der Charakter und damit auch das Geschick Israels sich geändert hat, enthält, wie 21-3 (vgl. auch 3 5): nunmehr wird Jahwe sie weiden wie ein Lamm auf weiter Flur, sodass es an Schutz und Nahrung ihm nicht fehlt; das שַּמָה entspricht dem בַּיִּוֹם הָהוּא in der Parallel-In 17 ist ebenso הַנַּח־לוּ, lass es!, eine Glosse; es ist eine Aufforderung an Juda resp. den Leser, das mit den Idolen liierte Ephraim doch gehen zu lassen, wenn es denn nicht anders will, vgl. II Sam 1611. Die Übersetzung der LXX ἔθηχεν έαυτῷ σκάνδαλα las הַּנְּיַחְ־לוּ, wozu sie vielleicht in Ergänzung eines ursprünglichen הָנִיחָ־לוֹ (siehe zu v. 18<sup>b</sup> 19) מכשלים vermutete, da sie den Text dahin verstand, dass er sagte: mit den Götzen im Bunde ist Ephraim, die es sich zu Gegenständen des Anstosses legte. den Anfang von 18 hilft LXX nicht: ἡρέτισε Χαναναίους scheint, wenn es nicht einfach geraten ist, בּקנענים vorauszusetzen, was aber nicht weiter führt. Vgl. oben die als Notbehelf acceptierte Konjektur Houtsma's.

186 19 bilden vermutlich die sechste Strophe, aber fast kein einziges Wort ist ohne Bedenken, obschon LXX bereits im Allgemeinen den gleichen Konsonantentext vor sich gehabt hat. Das Hiph. הַּוֹנָה הָוֹנָה, das man etwa zu übersetzen hat: sie veranstalten Unzuchtorgien, ist auch v. 10 und 5 3 in Kal zu verbessern, darum bleibt es hier ebenfalls unwahrscheinlich; שׁנָבּוּ übersetzt LXX nicht, es ist schwerlich mit dem vorangehenden Worte als Pe'al'al = zu lesen, sondern entweder als fehlerhafte Wiederholung zu entfernen oder mit אהב zusammen in אָהוֹב אָהָבּל, über alles lieben sie, zu verbessern, vgl. מניה, mit unverständlichem Femininsuffix = ihre GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 55 e. Schilde, ist schwerlich ein Tropus für "ihre Fürsten"; LXX ἐχ φρυάγματος αὐτής scheint σικές gelesen zu haben, vgl. φρύαγμα = און in Sach 11 3. Dies verbessert man dann in מגאנם und übersetzt: Schande ziehen sie ihrem Ruhme vor d. h. Jahwe, der ihr Ruhm ist; aber der Gegensatz zu לְּלֹין wäre כָּבוֹר, nicht In v. 19 versteht man אוֹא (LXX las מַתָּה סְטֹ בּנוֹ) nicht; wer ist "sie" und was soll die Objektspartikel? Für נָרָר, einbinden, erwartet man zu dem

femininen Subjekt קּוְבַחוֹתָם das Femininum. Am Schluss ist für הַּנְבַחוֹתָם, das einen nicht vorkommenden femininen Plural von מְמַנְבְּחוֹתָם voraussetzt, nach LXX מְמָנְבְּחוֹתָם, vor ihren Altären, zu lesen. Übersetzt man nun nach diesen zunächst unerlässlichen Verbesserungen, so gewinnt man trotzdem keinen annehmbaren Sinn: sie huren drauf los, ziehen Schande vor dem, der ihr Ruhm ist, Ein Sturmwind wickelt sie (?) ein in seine Flügel und sie werden ob ihren Altären zu Schanden. Nicht besser sind die weiteren Konjekturen: Bachmann schlägt vor: אָהַבוּ הָבֶל קַלוּ מַקְלֵיהָם מִצְרֹר רוּחַ נְשָׂאָתַם בִּכְנָפֶיהָ וְיַבוֹשׁוּ מִפְּוְהָחוֹתָם ,sie lieben Hauch (= Götzen), leichter sind ihre Stäbchen (vgl. עמַקל v. 12) als ein Körnlein (vgl. Am 9 9); der Wind führt sie hinweg auf seinen Fittigen und ob ihren Altären werden sie zu Schanden"; Winckler zieht באונם zum folgenden Vers und übersetzt: "ihren Übermut — hinwegführt (?) ihn (l. אותו — אותה der Wind auf seinen Fittigen und sie werden zu Schanden werden von ihren Altären weg"; Oettli liest v. יוָת נְשָׂאָתַם בְּכְנְפֵיהָ = "es packt sie zusammen der Wind, hebt sie empor auf seinen Flügeln." Vielleicht darf man mit grösserem Eingriff in den offenbar seit Anfang verdorbenen Text unter Nichtberücksichtigung von צַרָר, das mir nach Jes 51 וּפָל רוּהָן) hier vor רוּהָ eingesetzt scheint, etwa folgendes als dem ursprünglichen Wortlaut näher kommend vermuten: בָּלָם (auch von Oort hineingesetzt, vgl. das von LXX gebotene σκάνδαλα = וְנַבשׁוּ (מְכְשׁלִים אָהוֹב אָהֲבוּ קַלוֹן | מְגַנוֹתְיהֶם יְחָפָּרוּ פָנֵיהֶם | וְיַבשׁוּ וותם במוכחותם = Sie alle hurten drauf los, Liebten über alles Schande; Vor ihren Gärten (vgl. die Bäume v. 13) werden ihre Gesichter erröten, Und sie werden sich schämen wegen ihrer Altäre. Jes 1 29 wäre dann nur Nachbildung unserer Stelle, vgl. dort.

#### 5. Die Priester und der Hof bringen Israel ins Verderben 5 1-6 3.

Auch dieser Abschnitt verläuft wie Cap. 4 in zwei Absätzen: 5 1-9 und 5 10-14, die aber durch den gemeinsamen Gedanken, dass die Obrigkeit das Unglück Israels ist, zusammengehalten und durch einige freundlicher klingende, später beigefügte Verse 5 15-6 3 abgeschlossen werden. Der späteren Bearbeitung gehört auch die Einführung von Juda in diesem Abschnitte an; besonders deutlich liegt dies v. 5 zu Tage, ist aber auch für die übrigen Stellen nicht zu bezweifeln, s. die Auslegung.

### a) Das Gericht über die Obrigkeit wegen des Kultus, zu dem sie das Volk verführt 5 1-9.

Die erste Strophe 1a: Hört dies, ihr Priester, Und merkt auf, Israeliten! Und ihr königlichen Beamten gebt acht! Denn euch gilt der Urteilsspruch! קֹלֶבֶם בִּיתְּ בַּשְּלֶבְּי ist der königliche Hof, die obersten Beamten; diese samt den Priestern sollen aufmerken, denn בְּיַת הַמְּשֶׁבֶּם , euch besonders gilt das Urteil. Wenn daneben die Israeliten insgesamt noch zum Aufhorchen aufgerufen werden, so kann das die besondere Beziehung auf die Priester und den Hof nicht stören, jedenfalls ist יִשְּׁרָצֵּל יִי יִשְּׁרָצֵּל יִי יִשְּׁרָצֵּל יִי יִשְּׁרָצֵּל יִּי יִשְּׁרָצֵּל וּ inicht mit Oettli zu entfernen; denn die Israeliten sollen hören, wie Jahwe mit ihren Autoritäten ins Gericht geht.

Die zweite Strophe 1 2: Denn eine Schlinge seid ihr geworden für Mispa Und ein ausgespanntes Fangnetz auf dem Tabor Und die Fallgrube zu Sittim macht ihr tief Und keine Besserung giebts für euch alle. ist, wie in 4 1 das zweite 5, nicht einfach recitativ, sondern den vorangehenden Stichos

erklärend und begründend: Das Urteil ergeht über Priester und Hof, denn an ihnen liegt die Schuld. Sie besteht in den kultischen Orgien, die sie besonders an den drei genannten heiligen Stätten eingerichtet haben und mit denen sie das Volk zu Fall bringen (vgl. 414). Mit Mispa ist wohl Mispa in Gilead gemeint, vgl. Jdc 10 17; es wird mit es-Salt zu identifizieren sein, in dessen Nähe der Dschebel Ösche' liegt (vgl. Baedeker Paläst. 5 162), welcher zum Tabor, heute Dschebel et-Tôr, östlich von Nazareth, ein passendes Gegenstück bildet. 2 Für das unverständliche וְשַׁחֲטָה שֵׁמִים hat man zu lesen וְשַׁחָת הַשִּׁשִים oder mit Umbreit, Wellh. u. a. וְשַׁחַת הָשָׁפִים הָעָמִיקוּ = und die Grube von Sittim machten sie tief, resp. ושחת בש עמוקה und eine tiefe Grube in Sittim. Aus Num 25 1 ist has-Sittim als der Lagerort bekannt, wo die Israeliten sich zu Ba'al Pĕ'or verführen liessen; es liegt Jericho gegenüber auf der linken Seite des Jordans und war damals im Besitze Nordisraels vgl. zu Am 6 14. Schon die Vergangenheit legte es nahe, an diesem Platz die verführerischen Kulte wieder aufleben zu lassen. Die Grube ist so gut ein Mittel zum Fang der Tiere wie Falle und Netz vgl. Am 3 5 Jer 5 26 (corrig. Text). מוסר, Zucht = Vollstrecker der Züchtigung, liest LXX מוסר παιδευτής, was den Gedanken abschwächt, eher hat sie wohl recht mit שָׁשִּׁשׁ, לָכְלָם für לְכָלָם. Jedenfalls aber empfiehlt sich durch den Sinn, für און mit Cheyne מון zu lesen: Und keine Besserung giebt's für euch alle, jede Besserung ist ausgeschlossen. Daran knüpft sehr gut an

die dritte Strophe 3ª 4ª: Ich, ich kenne die Ephraimiten Und die Israeliten sind mir nicht verborgen; Ihre Thaten machen es ihnen unmöglich, Umzukehren zu ihrem Gotte. Abgewendet von den vorher angeredeten Israeliten schildert Jahwe jetzt ihre gänzlich verderbte Art. Zu lesen ist v. 4ª מלא יתנום. vgl. das folgende n (so jetzt auch OETTLI); zu der Konstruktion und dem Sinn von נְחָן mit folg. persönl. Obj. und ל cum infin. vgl. z. B. Gen 20 6 Ex 3 19: jemandem etwas zu thun erlauben; das Thun und Treiben der Israeliten ist, wie Jahwe wohl weiss, derart, dass jede Umkehr unmöglich ist. Zu dem Ge-36 ist "eine matte, abschwächende danken vgl. Jer 13 23 Rm 6 16 Joh 8 34. und völlig überflüssige Explikation, vielleicht aus 6 10" (Wellh.), also Glosse (so auch Nowack); Anderung von אָתָה in אָתָה (Wellh., Nowack, Oettli) verlohnt sich nicht, was soll die Hervorhebung des du? Das jetzt will vielmehr die böse Schilderung Israels auf die Gegenwart limitieren. Dagegen ist mit OETTLI אָנית für הונית zu lesen, das ה von אָתָה ist doppelt geschrieben. eine ebenso überflüssige Explikation, wie v. 3b; es ist eine Glosse, die aus 4 12 stammt.

Die vierte Strophe 5 6: Der Stolz der Israeliten zeugt klar wider sie Und die Ephraimiten straucheln durch ihre Schuld. Mit ihren Schafen und Rindern ziehn sie daher, Um mich zu suchen, ohne zu finden. Das klarste Zeugnis gegen die Israeliten und den sichersten Beweis für ihre Unverbesserlichkeit legt ihr Hochmut ab, in dem sie ihr Thun und Treiben, ihren Kultus und Gottesdienst, für Jahwe wohlgefällig ansehen und darum nicht von Ferne an eine Umkehr denken (vgl. v. 4). אַנְּהָ mit folgendem וְּעָנָה kann nur bedeuten: offenes, klares Zeugnis wider jemand ablegen; für ist wohl, da es sich nicht

um die Zukunft, sondern um gegenwärtige Beweise handelt, ענה zu lesen. Was im ersten Stichos der Israeliten Stolz heisst, nennt Hosea im zweiten sarkastisch ihre Verfehlung, ihre Schuld, an der sie zu Falle kommen. vor יאפרים ist als stehengebliebenes Versehen eines Schreibers zu streichen. Ebenso ist, wie auch Valeton erkannt hat, es strauchelte auch Juda wie sie sekundär; die Glosse soll die Notiz bringen, dass auch Juda durch den Dienst an den Höhen seinen Untergang verschuldet hat. Als Glosse verrät sich das Sätzchen schon durch die Verbindungslosigkeit, dann durch das nackte Perfectum בשל und endlich durch das מו, das überall zeigt, wie diese Juda betreffenden Aussagen nachgetragen sind, vgl. auch 6 11. schildert das Treiben, das der Stolz der Israeliten ist: Sie kommen dahergezogen mit ihren Schafen und Rindern zum Opfer, um mich zu suchen. Hier ist Jahwe auch im Munde Jahwes vielleicht haltbar; sie meinen "Jahwe", wie sie sagen, zu opfern, doch liest man besser לבקשני statt לבקש אתיהוה. ist kurz, aber kräftig das Vergebliche ihres Thuns gezeichnet. 6<sup>b</sup>bietet grosse Schwierigkeiten, da das Verbum nirgends sonst intransitiv = sich entziehen, sondern nur transitiv = ausziehen z. B. den Schuh Jes 20 2 Dtn 25 9, vorkommt. Auch wenn man gleichwohl übersetzt: er hat sich ihnen entzogen, so ist der Gedanke Hosea nicht entsprechend; denn nicht weil Jahwe sich den Israeliten entzogen hat, ist er bei den Opfern nicht zu finden; dort ist er überhaupt nicht zu suchen, Jahwe fordert andres als Opfer vgl. 6 6. Es wird daher das Wort als Glosse zu betrachten sein, die auf v. 15 hinweisen soll, wo von einer Entfernung Jahwes von Israel die Rede ist; v. 15 ist aber selber sekundär, s. dort. Die Konjektur הָלֵילָ, vorübergleiten, (Oort) hilft nicht viel.

Die fünfte Strophe 7 setzt in der ersten Hälfte noch die Schilderung der Natur der Israeliten fort, begründet einerseits, warum jede Hoffnung auf Besserung unmöglich und ein Jahwefinden ausgeschlossen ist, motiviert aber damit andrerseits auch die in der zweiten Hälfte angedrohte Strafe. Zu lesen ist ביהוה und davor ein nach מָהֶם leicht zu übersehendes oder am Ende geradezu in dieses מָהֶם verdorbenes כי־הָם, vgl. auch אָנו zu Anfang in LXX, ferner בָּנִים vor בָּנִים, das i ist in dem י von בָּנָדוּ untergegangen; zu dem Gebrauche von כי im Sinne von denn nicht nur . . . . sondern sogar oder denn .... ja sogar vgl. Jes 65 16. Demnach lauten die beiden ersten Stichen: Denn sie selber sind mir treulos geworden Und haben auch ein abtrünniges Geschlecht in die Welt gesetzt d. h. es handelt sich nicht um einen einmaligen Abfall, um eine einzelne abtrünnige Generation, sondern, da die zweite Generation ebenfalls וֵרִים abtrünnige sind, die ganz der Art der Eltern nachschlagen, um eine völlig verseuchte Nation. בַּנִים זֵרִים sind nicht uneheliche Kinder, sondern Kinder, die Jahwe fremd gegenüberstehen (vgl. 812); die Israeliten sollten seine Kinder und Diener sein, aber der Abfall sitzt so tief, dass die neue Generation von ihm schon nichts mehr weiss, seine richtige Verehrung nicht kennt; für ihn sind sie ein ganz entartetes Bastardgeschlecht. Die Seuche ist der von den Israeliten geübte Kultus; was Jahwe dagegen forderte, ist Liebe und Treue vgl. 6 6 und s. MARTI Gesch. der isr. Rel. 4 178. gut die Ankündigung von Strafe an, leider sind aber die beiden Stichen verstümmelt. הֹנֶשׁ אָרִי Neumond, Neumondfeier, ist doch kein passendes Subjekt zu אַרְלֵּבֶּׁם יִי vermutet man nach ἐροσίβη der LXX, das man als vermehrtes εροσ בי יאַרְלֵבֵּׁם יִי vermutet man nach ἐροσίβη der LXX, das man als vermehrtes εροσ בי betrachten wollte, דֹנְי אַרְלֵבְּׁם יִי vermutet man nach ἐροσίβη der LXX, das man als vermehrtes εροσ בי betrachten wollte, דֹנִי אָרָלְבִּׁם יִי אַרְלֵּבְּׁם יִּרְשִׁי vermehren, wenn man blos יִי יִּרְלָּאָם מְּוֹרִישׁ liest und dies als Objekt fasst: er wird sie verzehren, den Pflüger samt ihren Äckern. Dagegen spricht das Pluralsuffix in הָּלְלֵיהָם מִוּלְּיִלְּיִי, und nach dem Folgenden erwartet man schon eine deutlichere Hinweisung auf den Krieg. Wellh. denkt an הְּיָשִׁיְרִיבּ, dann bliebe Jahwe Subjekt: er wird sie verzehren, er wird ihre Äcker verwüsten. Besser scheint mir der Vorschlag von Oort, הָּיִלְּיִבְּי zu lesen; dann aber wird hinter demselben noch ein Verb ausgefallen sein, etwa יִיְּתַרְבוֹּ oder יִיִּתְרְבוֹּ oder יִיְתַרְבוֹּ oder יִיִּתְרָבוֹ von so soll sie verzehren ein Vertilger Und sollen verwüstet werden ihre Felder.

Die sechste Strophe 8 zeigt, wie das v. 7b angekündigte Gericht sich vollzieht. Selbst im Süden des israelitischen Reiches, in Benjamin, wird Alarm geblasen; denn bis dahin dringt das von Norden hereinbrechende Verderben: Stosst in die Posaune zu Gibea, In die Trompete zu Rama, Schlagt Lärm in Bethel, Es bebe Benjamin vor Schrecken! Gibea (vgl. auch 9 9 10 9) ist Gibea-Benjamin, das heutige Tell- oder Tulêl-el-fûl (vgl. Jdc 19 13) am Wege von Jerusalem nach Nâbulus, an dem etwas nördlicher auch Rama, das heutige er-Râm, und Bethel, das heutige Bêtîn, liegen, vgl. Bädeker Paläst. 5 242f. ist schwerlich eine besondere Ortschaft, wie Sellin MNDPV 1899, 99f. 1900, 1-4 zu erweisen sucht, sondern nur eine auf Grund von Am 5 5 auch hier eingedrungene Entstellung von בית אל, vgl. auch 4 וז; hier ist בית אל herzustellen, vielleicht sogar בבית אל, da doch bei einem Eigennamen die euphonischen Gründe zur Weglassung des erforderlichen 🗦 kaum genügen, vgl. übrigens Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 118g. Zu תקעו שופר vgl. Am 3 6 Jo 2 1, zu Für אַקריך, das aus Reminiscenz an Jdc 5 14 ver-פריעו ebenfalls Jo 2 1. schrieben erscheint, ist mit Wellh. u. a. החרידה, setzt in Schrecken, oder nach LXX ἐξέστη (vgl. 11 11) noch einfacher יחרד, es zittere vor Schrecken, zu lesen; vgl. Am 3 6.

Die siebente Strophe 9: Das Resultat ist die Verwüstung Nordisraels und sicher trifft das gedrohte Gericht ein. Ephraim wird zur Wüste werden Am Tage der Züchtigung, Über die Stämme Israels Verkünde ich Zuverlüssiges.

קפרום zeigt deutlich, dass nur die nordisraelitischen Stämme gemeint sind, wie denn auch vorher Jerusalem nicht erwähnt ist. Um Juda kümmert sich erst die spätere Bearbeitung s. zu v. 5.

hat hier nicht den Sinn von in, unter, sondern von in Betreff, was angeht, in Sachen.

Das Perf. אור בין אור ב

# b) Die Rechtlosigkeit und innere Auflösung sind soweit vorgeschritten, dass eine Heilung unmöglich ist 5 10-14.

Dass hier nun mehrmals Juda erscheint, muss auffallen; bis hierher ergab sich, dass dasselbe überall, wo es im Texte anzutreffen war, einer späteren Hand sein Dasein verdankte, vgl. 1 7 2 2 4 15 5 5. Auch hier ist es nicht anders; denn 5 13 müsste מָּהְּיָּדֶּל auch hinter מֵּבְּשְׁלֵּן stehen, wenn wirklich hier Juda und Ephraim schon ursprünglich in

Parallele gesetzt wären. Es ist demnach auch hier, wie es nach allem, was wir bis dahin von Hosea gelesen haben, nur natürlich ist, allein von Nordisrael die Rede gewesen und für הַּוֹּרָה ist das ursprüngliche יַּשְׁרָאָל wieder herzustellen. Zu der Gerichtsankündigung für Ephraim in 5 1–9 tritt hier nicht die für Juda, sondern zu dem dort verurteilten kultischen Schaden Israels wird hier das Urteil gefügt, das dasselbe Israel infolge seiner moralischen und rechtlichen Verwahrlosung verdient. Vgl. Marti Gesch. der isr. Rel. 119 und jetzt auch Nowack.

Die erste Strophe 10: Die Machthaber Israels sind geworden Wie die, die Marksteine verrücken; Die will ich überschütten, Wie mit Wasser, mit meinem Grimm. Lies מְלֵּבְלֵּבְּלְ füֵרְ זְּבְּלֵבְּלִ , s. Vorbemerkung. Marksteinversetzern gleich sind die israelitischen Fürsten geworden, nicht weil sie die Grenzen des ganzen Reiches etwa verändert hätten, sondern weil sie durch Unrecht und Bedrückung ihre Untergebenen um ihr Eigentum bringen und ihren eigenen Besitz erweitern. Vgl. Jes 5 8: das Wehe und Dtn 27 17: den Fluch über derartiges Treiben, ferner Mch 2 2 Dtn 19 14. Diese ungerechten Machthaber will Jahwe mit dem ganzen Schwall seines Zornes überschütten.

Die zweite Strophe 11, die weitere Darlegung der in Ephraim herrschenden Rechtlosigkeit: Bedrückung üben die Ephraimiten, Brechen das Recht; Denn es hat Israel beliebt Nachzuwandeln dem Nichtigen. Für die Passiva עשוק und רצוץ (letzteres mit משפט = einer, dessen Recht gebrochen ist, vgl. Jes 1 4) lies, da Ephraim "nicht beklagt, sondern gescholten" wird (Wellh.), nach LXX die Activa לצין und רצץ. Der zweite Teil ist nicht sicher. Vermutlich ist ישראל nach הואיל absichtlich ausgelassen, weil hier Israel nirgends erscheinen sollte, das ja sonst durch הוֹדָה ersetzt ist, oder durch Versehen ausgefallen (vgl. die Ähnlichkeit mit הואיל). Zu der Konstruktion von הואיל משה באר mit folg. Perf. ohne י vgl. Dtn 1 הואיל. das sich noch Jes 28 10 13 in der Verbindung נו לצו findet, ist hier nichts anzufangen; als מְצָוָה ist es nach Form und Inhalt nicht zu fassen; LXX übersetzt δπίσω τῶν ματαίων, scheint also τῶν (s. Hi 15 31) = κτων vorauszusetzen. Damit ist vielleicht wenigstens der Sinn nicht übel getroffen, da wohl irgend eine Bezeichnung der Bealim, die nichts wert sind und besonders für Recht und Sitte keine Bedeutung haben, zu erwarten ist.

Die dritte Strophe 12 13<sup>aa</sup> schildert, wie in Israel die von Jahwe als Strafe für die Rechtsverachtung herbeigeführte innere Fäulnis fühlbar wurde: Doch ich bin wie die Motte für Ephraim Und wie der Wurmfrass für das Haus Israel Und Ephraim wurde seine Krankheit gewahr Und Israel seine Eiterung. Beidemal ist מָּלְבֶּל für מִיהְלָּהְי, zu lesen, s. Vorbemerkung. Wie בּוֹלְבָּהְ, Wurmfrass, Knochenfrass, den menschlichen Organismus zerstört und Eiterungen (מְּשִׁהְ) verursacht, so bereitet Jahwe dem staatlichen Organismus die Auflösung und Zersetzung; gemeint sind die inneren Wirren in Nordisrael, durch die die Ordnung im Staate zerstört wurde und die mit den Entthronungen und Usurpationen die Grossen in verschiedene Parteiungen trennten; man denke an die Entthronung und Ermordung Sacharjas durch Sallum und Sallums durch Menahem! Die Krankheit ist oft als Bild gebraucht für die Verdorbenheit und Gebrechlichkeit eines Staatswesens vgl. Jes 1 5f. 17 4 11 Jer 30 12 13.

Die vierte Strophe 13ab, das verkehrte Mittel, durch Anlehnung an

fremde Stützen die innere Krankheit zu heilen: Und es ging Ephraim zu Assur Und Israel zum Grosskönig; Aber der wird nicht im Stande sein, es zu heilen, Und wird ihm die Eiterung nicht vertreiben. Es ist die alte und immer neue Geschichte, durch äussere Stützen ein inneres Übel zu beseitigen, statt dem kranken Gebilde im Innern gesunde und neue Kräfte zuzuführen: Kultus und Politik statt Religion und Ethik. Wäre in unserm Abschnitt ursprünglich auch von Juda die Rede gewesen, so müsste es hier als Subj. zu וישלח dastehen, wie auch Wellh. und Oettli es geradezu nach וַיִּשְׁלַח in den Text einsetzen wollen. Aber dann muss man auf unbekannte Vorgänge rekurrieren, da Juda schon vor Ahaz, der wegen äusserer Feinde Verbindung mit Assur suchte, wegen innerer Schäden die Assyrer zu Hilfe gerufen hätte. Auch würde man im Munde des Propheten die Anrede mit לָכָם an Juda und Israel zusammen doch schwerlich verstehen, und endlich würde die Einsetzung von den Stichos ungehörig verlängern. Es ergiebt sich somit auch hier wieder, dass von Juda nicht die Rede ist; Subj. zu אַפריָם ist אַפריָם, wenn man nicht lieber für וישראל geradezu וישראל einsetzen will, wie der genaue Parallelis-Für מוור, zu dem nicht מוור, sondern mus zu v. 13aa zu erfordern scheint. Subj. ist, lese man das transitive Hiph. יְנָהָה (Wellh., Nowack, Oettli), ferner für לָכֵם und מְכָּם die hier überall vorher und nachher gebrauchte 3. pers. sing. לי und מְּמָנּגּי die 2. plur. stammt vom Bearbeiter, der Juda eingesetzt und מלך ירב kann nach 10 6 (s. dort) überall Israel und Juda vor Augen hat. nur der assyrische König sein, der Vermutung von Winckler (Musri, Meluhha, Ma'în I, 31f. II, 5, vgl. jedoch jetzt auch KAT3 150f.), dass אל מלך י[ת]רב, xum König von Jathrib-Medîna, also zum König des nordarabischen Reiches zu lesen sei, ist daher ebenso wenig zu folgen, wie der von Hommel (Aufsätze u. Abhandl. S. 313) und O. Weber (in Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellsch. 1901, 32), dass מוב das im Norden Arabiens zu suchende Reich Aribi sei. Warum der Assyrerkönig מלד עב heisst, ist nicht sicher; man denkt gewöhnlich an ein von איב abgeleitetes Nomen Streitbar, und in der That wäre König Raufbold oder Kampfhahn keine so unpassende Bezeichnung für die assyrischen Könige dieser Periode. Wahrscheinlich ist aber besser mit Cheyne (The Expositor 1897 Nov. S. 364, 1898 April S. 320), W. Max Müller (ZATW 1897 S. 334—336) und W. RIEDEL (Alttest. Untersuchung. 17f.) מלך כב resp. unter Beibehaltung der in einem halben Nomen proprium leicht verständlichen alten Nominalendung מֵלְכֵּי רָב Grosskönig oder, wenn man der LXX נמסבוע folgt, מֶלְדָּ רָם resp. מַלְבָּי רָם *Hochkönig* zu lesen. Das erste entspricht am besten dem bekannten Titel šarru rabû des Assyrerkönigs, vgl. die hebr. Wiedergabe המלך הגדול Jes 36 4. Es leidet keinen Zweifel, dass Hosea hier an den Tribut anspielt, den Menahem im Jahre 738 an den assyrischen Grosskönig Tiglat-Pileser III. entrichtet hat, um seine Herrschaft in Israel zu festigen (vgl. II Reg 15 19 f.). Damit ist aber auch die Zeit Hoseas genau bestimmt: seine Rede 5 10-14 fällt nach 738, aber vor 735/4, wo Nordisrael mit Syrien im Bunde gegen Assyrien auch Juda zum Eintritt in dieses antiassyrische Bündnis zwingen wollte.

Die fünfte Strophe 14 giebt den Grund, warum der assyrische Arzt nicht

helfen kann: Denn ich bin wie der Löwe für Ephraim Und wie der Leu für das Haus Israel; Ich ich raube und gehe davon, Ich schleppe fort und niemand rettet. "Wenn die Schuld bleibt, ist gegen das Verderben kein Kraut gewachsen; Jahwe lässt sich nicht spotten. Die Motte wird nun ein Löwe, die schleichende Gefahr wird acut, wie es scheint, unter den Händen des herbeigerufenen assyrischen Arztes selber" (Wellh.). Für הַּהַּוֹּה jist auch hier יַשְּׁרָשֵׁל zu lesen. Der Löwe heisst שֵׁהַיֹּל wegen seines Gebrülls, בְּפִיר, sobald seine Mähne gewachsen ist. Zu dem Fortschleppen der Beute durch den Löwen vgl. I Sam 17 34. Jahwe ist es, der raubt, mag auch der Vollstrecker des Gerichts der Assyrer sein; vgl. Jes 5 29, wo ebenso wie hier der Prophet mit abschliesst.

## c) Ein tröstlicher späterer Anhang, der einen Ausblick auf die glückliche Zukunft der Wiedervereinigung mit Jahwe thut 5 15-6 3.

Der Abschnitt 5 15-6 3 deutet die trostlose Verkündigung von 5 14, dass Jahwe davonzieht und für Israel keine Rettung mehr ist, um, indem er die gedrohte Vernichtung und die Verlassenheit von Jahwe nur als vorübergehend fasst und auf einen bestimmten Zeitraum einschränkt: Der verstorbene Kranke lebt wieder auf nach wenig Tagen, wenn er Jahwe ernstlich sucht. Das aber kann nicht als genuine Fortsetzung der nur zu bestimmt lautenden Worte Hoseas, sondern nur als späterer Zusatz von fremder Hand gefasst werden, der wie so mancher andere derartige Anhang (vgl. 2 1-3 15b-25) von dem späteren Glauben aus die Korrektur der alten prophetischen Verkündigung geben und der Unheilsdrohung die Glücksverheissung entgegenstellen soll, vgl. meinen Commentar zu Jesaja Einleitung III 1 3 4 IV 5, ferner zu Am 9 8-15. Hosea hätte mit diesen Worten seiner Drohung geradezu die Spitze abgebrochen und in den Mund Jahwes eine sonderbare Selbstkorrektur gelegt. Dass es sich um Korrektur, nicht um ursprüngliche Weiterführung handelt, zeigt sich deutlich auch an vielen Einzelheiten: אַלָּדָּ v. 15 nimmt אָלָּדָּ von v. 14 wieder auf und schwächt seine Tragweite ab, wie קוָף 6 1 mit אַמִּרֹף 5 14 verfährt. Die v. 13f. als unmöglich hingestellte Heilung wird 6 1f. in Aussicht genommen. Hosea schloss mit אין מעיל, der Zusatz verkündet das Gegenteil. Auf eine spätere Herkunft weisen auch sprachliche Indicien; denn בַּעֵּר לָהָם und das Verb שָׁחָר kommen nur in späteren Schriften vor, s. die Auslegung. So innig und ergreifend die Worte dieses Sündenbekenntnisses lauten, sie können deshalb nicht Hosea zugeschrieben werden; der spätere Verfasser hat sich wohl Jer 3 22 ff. zum Vorbild genommen. Vgl. noch Schlussbemerkung zu 63.

Der ganze Zusatz, zu dem noch 6 5<sup>b</sup> hinzuzunehmen ist, besteht aus fünf Strophen, die sämtlich Tristiche sind, wenn wir die ersten Worte in 5 15 (vor עָּר צֵּיִשֶּׁר) als Einleitung für sich rechnen dürfen; andernfalls ist die erste Strophe ein Tetrastich.

Vgl. Marti Gesch. der isr. Rel. 2 164 3 4 170; Cheyne in W. R. Smith's The Prophets of Israel (New edition) XXf.; Volz Die vorexil. Jahweprophetie 33; Grimm Euphem. Liturg. Appendixes 69—72; ausserdem Giesebrecht Beiträge zur Jesajakritik 207—209.

15, die Einführung des Zusatzes und das erste Tristichon, giebt die Korrektur zu v. 14<sup>b</sup> spec. zu dem wiederaufgenommenen ich : Ich gehe fort, will zurückkehren an meinen Ort, (nun folgt das Tristichon:) Bis dass sie stutzig werden Und aufsuchen mein Angesicht, In ihrer Not nach mir suchen. Handelt es sich v. 14 um ein Weggehen als solches, so wird hier nun limitierend angegeben wohin: Jahwe geht an seinen Ort, worunter weder Jerusalem, noch der Sinai, sondern nur der Himmel verstanden werden kann, vgl. Mch 1 3. Die Vorstellung von dem Wegzug Jahwes von seinem Volke während der Zeit des Exils s. bei Hes 8 12 10 19 11 23 Sach 8 3.

Die Gottverlassenheit im Exil

bringt die Weggeführten dazu, dass sie stutzig werden, l. שָּבְּי oder שְׁבָּי von מַבְּי nach LXX (Wellh u. a.) für אָבָּי das weder in der Bedeutung von sich verschulden, noch von die Schuld büssen hier passt, die Bedeutung die Schuld fühlen (Guthe) aber nirgends (auch nicht Lev 5 4 5 Sach 11 5) hat. Die Folge des Stutzigwerdens wird das Suchen Jahwes sein, daher בְּבָּי לְּתָּם, Perf. mit i convers. בְּבֵּי לְּתָם ist ein in den Psalmen beliebter Ausdruck vgl. Ps 18 7 (= II Sam 22 7) 66 14 106 44 107 6 9 27, ausserdem Dtn 4 30 II Chr 15 4 Jes 25 4 (späte Stelle); ebenso ist das Verb שְׁתָּר nur spät nachweisbar, im Kal Prv 11 27, im Pi. Hi 7 21 8 5 24 5 Prv 1 28 7 15 8 17 11 27 13 24 Ps 63 2 78 34 Jes 26 9. Zu der Form ישׁבּר וֹנִי אָר mit Suff., vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 60 e.

6 1, das zweite Tristichon, beginnt das Sündenbekenntnis der einst im Exil Jahwe suchenden Exulanten (das von LXX gebotene λέγοντες ist jedoch nicht als מַלְּבָּה in den hebr. Text aufzunehmen, wie man auch nicht nötig hat, nach ihr יַלְּבָּה und er hebr. Wohlan, lasst uns umkehren zu Jahwe! Denn er hat zerrissen und wird uns heilen, Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Lies mit Wellh. u. a. יַּלְבָּה int l (vgl. das vorangehende 1) entsprechend dem Perf. מְּבָּר, das hier durchaus im Sinne von zerreissen, zerfleischen zu nehmen ist, während מְּבֶּרְלָּבָה 14 in Parallele zu מִּבְּלָבָה und יַּבְּלָבְּה ti vgl. bes. Jes 3 7. Unserm Tristichon liegt der tiefe Gedanke zu Grunde: Vor Gott giebt es keine Flucht ausser zu ihm.

- 2, das dritte Tristichon, führt im Anschluss an den Gedanken von v. 1 aus, dass die Hilfe Jahwes dem Bussfertigen in kurzer Frist zu teil werden soll: Er wird uns beleben nach zwei Tagen, Am dritten Tage uns aufstehen lassen Und wir werden leben vor ihm. Zwei, drei Tage dient hier zur Bezeichnung einer nicht genau bestimmbaren, aber kurzen Frist, vgl. auch zu Am 1 3. und הַקִּים können sowohl vom Genesen- und Aufstehen-lassen von einer Krankheit (vgl. das Kal תָּה genesen Jos 5 8), als auch Wiederaufleben- und Auferstehen-lassen vom Tode (vgl. Jes 26 19) gebraucht werden. Ist nach v. 1 eher an blosse Krankheit zu denken, so spielt hier doch der Gedanke an den Tod herein; denn der Verf. hebt am Schlusse eigens das Leben vor Jahwe d. h. unter seinen Augen, in seiner Hut (vgl. Gen 1718), hervor. Der Sinn ist also: Aus dem Exil, da das Volk dem Tode verfallen, so gut wie tot war, lebt Israel wieder auf, und der Vers verbindet mit dem Inhalt von Hes 37 1-10 und Jes 53 den häufig ausgesprochenen Gedanken, dass sich Jahwe von denen finden lässt, die ihn suchen, vgl. v. 3 Jes 55 6f. Jer 29 13f. Dtn 4 29 II Chr 15 2 15, ferner auch Jahwes Ungeduld und Drang zu helfen nach Jes 30 18 42 14. Die Hilfe ist daher in nächster Zukunft zu erwarten. Zu der kirchlichen Beziehung von v. 2 auf die Auferstehung Jesu sagt Calvin mit Recht: sensus ille videtur mihi nimium argutus.
- 3<sup>a</sup>, das vierte Tristichon: So lasst uns erkennen, darnach jagen Nach der Erkenntnis Jahwes! Sobald wir suchen, finden wir ihn. Zuerst die Aufforderung, die Bedingung zu erfüllen, die zu einem neuen Leben vor Jahwe führt, d. i. in ernstlichstem Eifer nach Jahweerkenntnis trachten; dann noch einmal die Versicherung, dass Jahwe sofort sich wird finden lassen. Gottes-

erkenntnis ist auch für Hosea das Fundament und die Grundforderung der wahren Religiosität vgl. 4 1 6 6; aber hier klingen die Worte so, als ob man dieselbe durch eifriges Studium von Thora und Prophetenschriften erringen sollte, wenn das בַּוְלָהָ לֵּי durch das folgende בְּוֹלְהָלָה erklärt und gesteigert wird. Übrigens findet sich בְּוֹלְהְלָּ nur hier in übertragenem Sinn; ähnlich ist בְּוֹלְבְּלְ נָבְּין עָבוֹן Jes 51 1 und das neutestamentliche διώχειν Phl 3 12 Rm 9 30 f. בְּיַשְׁרֵר נְבוֹן "wie Morgenrot so sicher ist sein Aufgang" ist im Zusammenhang nicht verständlich, besonders da nachher im Bilde für Jahwe an Stelle des Morgenrotes ein erquickender Regen tritt. LXX übersetzt den Schluss εὑρήσομεν αὐτόν, also ist בִּמְצָאָנוֹ oder בִּמְצָאָנוֹ zu lesen; entsprechend ist dann der Anfang mit Giesebrecht zu verbessern in בְּשַׁרֵנוֹ בֵּן Wenn wir suchen (5 15), finden wir ihn sofort; vgl. zum Gedanken v. 2, ferner Prv 8 17 1 28 und zu בְּיִבּי בּיּר ofort I Sam 9 13.

3b+5b, das fünfte Tristichon, die Verheissung herrlichster Erquickung und schönsten Glücks: Und er kommt uns wie der Regen, Wie der Spätregen, der die Erde erquickt, Und unser Recht geht wie das Licht hervor. Für הזרה das man schwerlich als Verbum (= befeuchten) zu מלקוש nehmen darf, da das Nomen für den dem מלקוש gegenüberstehenden Frühregen ist, das man aber wegen des sonst nicht mehr passenden אָרָץ auch wieder nicht als Nomen fassen kann, ist mit Perles (Analekten S. 90) nach Jes 55 10 ירוה, = tränken, erquicken, zu lesen. Wie der befruchtende Spätregen die Erde tränkt und eine reiche Ernte verschafft, so wird Jahwe kommen als eine herrliche Erquickung für das schmachtende Volk und ihm reichen Segen bringen; denn jetzt bricht die Zeit an, da der צמה יהוה, das, was Jahwe wunderbar sprossen lässt, zum Ruhme und zur Ehre Israels gereichen wird, vgl. Jes 4 2-6, die Erntezeit, da Israel einheimst, was sein durch die Leiden des Exils verdienter Lohn ist und was ihm mit Fug und Recht gehört. Diesen letzten die Schilderung trefflich abschliessenden Gedanken drückt der Stichos 5b aus. den wir hierherzunehmen umsomehr Grund haben, als er v. 5 dem Zusammenhang fremd ist, hier aber ausgezeichnet passt. Die Wortabteilung des MT ist nach der LXX dahin zu verbessern, dass das אור als פ עשבטיף als עיר משבטיף als אור zu setzen ist. Ferner aber ist anzunehmen, dass, ehe der Halbvers nach v. 5 verschlagen wurde, מְשְׁפְּמֵנוּ statt משׁכּמי zu lesen war. Unser Recht sagen die bekehrten Israeliten, das ist das Recht auf Erbarmen, auf Erhöhung und Glück. von dem die Späteren gerne sprechen vgl. die späten Stellen Jes 1 27 und bes. Jes 30 18-26. Gerade was Jes 30 18-26 exponiert, ist hier kurz zusammengefasst; fast zu jedem Gedanken von Hos 5 15-6 35b findet sich dort eine Parallele, vgl. z. B. zu הָבָשׁ und קבא Jes 30 26, zu Hos 6 3aβ Jes 30 19 und zu Hos 6 5b Jes 30 186 262. Jedenfalls erhellt aus diesem Vergleiche, dass die Gedanken von Hos 5 15-6 35a der späteren Zeit geläufig waren. Dass dagegen Hosea den Israeliten ein Recht auf eine herrliche Zukunft zuerkannt hätte, ist völlig aus-נאור יצא Israels Recht geht auf wie die Sonne in herrlichgeschlossen. strahlendem Glanze nach einem befruchtenden Regen.

Aus der Auslegung ergiebt sich, dass der Abschnitt 5 15-6 3 5<sup>b</sup> nach Form und Inhalt der späten nachexilischen Zeit angehört; denn überall treten uns darin Gedanken

entgegen, die den Späteren eigentümlich sind: das Aufleben Israels aus dem Tode des Exils 6 2, die sofortige Erhörung des Jahwe suchenden Israels 6 32, die Aussicht und das Recht Israels auf eine Zukunft höchsten Glückes 6 3b 5b, und die nächsten Parallelen für den Ausdruck bietet die spätere Litteratur vgl. ausser den angeführten Stellen bes. noch Prv 8 17. Dieses Resultat wird schliesslich noch bestätigt durch die gezwungene und künstliche Erklärung, welche die Verteidiger der hoseanischen Herkunft von diesem Stücke geben. Nach Giesebrecht soll die Aufforderung 6 1-3 "nur als ein Wunsch des Propheten aufzufassen" sein; dieser möchte nämlich "sein Volk immer wieder auf den rechten Weg zurückführen, welcher ihm neue göttliche Huld und Heilung bringen wird." Dass dieser Wunsch jedoch unerfüllbar sei, werde der Prophet durch "die höhere göttliche Stimme" belehrt, die ihm in 64 sage, dass "ja doch alles vergeblich ist". Nach Wellh. dagegen, dessen Auffassung Nowack teilt, sind die Worte 61-3 zwar Rede des Volkes, aber vom Propheten nur "als eine Eventualität, die vermutlich eintreten wird. wenn Jahwe sich zurückzieht", hingestellt, und ebenso "eventuell und zukünftig" soll die Antwort Jahwes 6 4 zu fassen sein. Mit ihrer eventuellen Rede sollen ferner die Israeliten in ihrer Oberflächlichkeit "der falschen Hoffnung" Ausdruck verleihen, "dass nun auch gleich alles wieder gut sein werde", und darauf soll dann in 64 die abweisende Antwort Jahwes vorliegen. Wo aber nur mit solcher Künstlichkeit dem Text ein in den Zusammenhang zur Not einzugliedernder Sinn abgewonnen und eine notdürftige Verbindung mit 64 hergestellt werden kann, ist es denn doch geratener, 64 wenn auch nicht direkt an 5 14 anzuschliessen, so doch als Fortsetzung im weiteren Sinne d. h. als auf der gleichen Höhenlage mit 5 14 liegend zu betrachten und 5 15-6 3+5b als fremdes Gut auszuscheiden. Diese Lösung empfiehlt sich nicht nur durch ihre Einfachheit und die Analogie so mancher ähnlicher späteren Einfügungen, sondern auch dadurch, dass sie davor bewahrt, dem Abschnitt Gewalt anzuthun, und ihm seinen klaren und tiefen Inhalt belässt.

### 6. Die Unverbesserlichkeit der Israeliten 64-77.

Unmöglich ist die Verbindung von 64 mit 514 nicht: Was könnte ich anders mit dir anfangen als wie ein Löwe dich wegzutragen und zu verderben? Aber die Fortsetzung, die sich zu dieser Verbindung nicht gut schickt, rät, mit 64 einen neuen Abschnitt beginnen zu lassen. An die bedeutungsvoll an den Anfang gesetzten zwei Tetrasticha v. 4-6 über das Fehlschlagen jedes Versuches, Israel zu der wirklichen Erfüllung der Forderungen Jahwes zu bringen, schliesst sich nicht übel die Schilderung der entsetzlichen Zustände in Israel an. Es ist nicht nötig, dieses Stück in einzelne Fragmente aufzulösen; vgl. auch zu 77. Die Beobachtung von Budde (ZATW 1882, 32f.), dass 67—74 die Form des Klageliedes an sich tragen, ist dahin zu modifizieren, dass auch hier wieder von 64—77 die üblichen Tetrasticha Hoseas (und zwar im Ganzen zehn) vorliegen.

4, das erste Tetrastich, beginnt das Redestück mit der schmerzlichen Frage, welche Mittel denn noch angewendet werden könnten, um Israel auf den rechten Weg zu bringen, da bisher jede bessere Regung bei ihm sich nur als vorübergehend erwiesen habe: Was kann ich dir denn noch thun, Ephraim! Was kann ich dir denn noch thun, Israel! Ist doch deine Liebe wie Morgengewölk Und wie der Tau, der früh verschwindet. Zu lesen ist auch hier hier הַּבָּי, dessen Einsetzung gerade so wie 5 13 das Pluralsuffix בְּבָּי, nach sich gezogen hat; l. also ebenfalls תַּבְּּיִלְּ und vgl. zu 5 10-14. קּבָּי, Liebe, ist auch hier wie v. 6 nicht anders als 4 1, also von der Liebe zum Nächsten zu verstehen, vgl. Winter ZATW 1889, 215-218; diese Auffassung wird durch die nachherige Schilderung des Verhaltens der Israeliten gegen die Mitmenschen bewiesen. Dass man hier תַּבְּּבָּי als Liebe zu Gott deuten wollte, rührt davon

her, dass man eine Verbindung mit dem nicht als Einschub erkannten Abschnitt 5 15-6 3 herzustellen suchte. Zu dem schönen Bilde von den Morgenwolken, die in Palästina rasch vor der aufgehenden Sonne verschwinden, und dem Tau, der ebenso schnell vergeht, vgl. ZDPV 1891, 110—112.

5ª 6, das zweite Tetrastich, schliesst gut an v. 4 an: Darum weil die bisherige Besserung je nur eine flüchtige war, habe ich bereits die schärfsten Mittel angewandt (vgl. die Perfecta); denn nicht Opfer will ich, sondern eben Liebe und Gotteserkenntnis. Das Tetrastich schaut wie v. 4 auf die Vergangenheit zurück, die Jahwe die schmerzliche Gewissheit giebt, dass von Israel nichts mehr für die Erfüllung seiner Forderungen zu hoffen ist. Darum habe ich dich behauen durch die Propheten, Dich erschlagen durch die Worte meines Mundes: Denn Liebe begehre ich, nicht Opfer, Und Gotteserkenntnis, nicht Brandopfer. Fälschlich macht Hitzig mit LXX בַּנְבִיאִים zum Objekt von תצבתי, während das parallele באמריכני zeigt, dass sie vielmehr das Werkzeug sind, mit dem Jahwe dreingeschlagen hat. Wie in v. 4 (s. dazu) das Pluralsuff. in הַּלְבָּבֶם nicht ursprünglich ist, so hat man wohl auch הַנְגִּתּי für zu lesen, vielleicht ist sogar durch Haplographie das Suff. דרנתים מצבתי bei תצבתי verloren gegangen, vgl. das folgende שַ und lies תַּצְבָּתִּיך. Wie durch הַנָּב in die kompakte Masse von Gestein und Fels Höhlen und Stollen gelegt werden, so hat Jahwe in dem Volke Risse und Lücken geschlagen. Immerhin entspräche dem קרג besser das von Oettli zur Wahl gestellte מָקָדָ, zerschmettern. Propheten und Wort Gottes stehen durchaus parallel: das göttliche oder prophetische Wort ist δύναμις, eine reale Kraft, die eine zerstörende Wirkung hat; vgl. zu Jes 9 7. Da von der Vergangenheit die Rede ist, so ist an Propheten wie Elia und Elisa zu denken, durch welche in der That eine grosse Zu 5b vgl. oben nach v. 3. Dass hier v. 5b nicht Krisis eingeleitet wurde. passt, zeigt schon das Imperf. 83. Liest man aber auch das Perfectum, so unterbricht er den Zusammenhang von v. 6 mit v. 52, da v. 6 eben begründet, warum so scharf gegen Israel vorgegangen wurde. 6 bringt den klassischen, einfachen und durchsichtigen Ausdruck für die Stellung der alten Propheten zum Opferdienst, vgl. zu Am 5 21-27 Jes 1 10-17. Es ist daran nicht herumzudeuten; denn מו wird durch das unzweifelhafte אלן sicher als negativ = weg von und nicht nur komparativ = mehr als erwiesen. Liebesübung (s. zu v. 4) und Gotteserkenntnis fordert Jahwe, Moral und Religion innig verbunden, ja eins ohne das andere weder in rechter Weise vorhanden, noch überhaupt als vollkommen zu denken (s. auch 41), aber nicht Opferkultus. Vgl. MARTI, Gesch. der isr. Rel. 3 4 § 36: Die Stellung der Propheten zum Kultus S. 160-164. "Der Spruch erinnert an I Sam 15 22, ist aber doch sehr charakteristisch verschieden. Denn Samuel predigt dem Saul nichts weniger als "" (Wellh.).

Mit 7 8, dem dritten Tetrastich, beginnt ein Sündenregister, das den Kontrast zwischen dem Verhalten Israels und den Forderungen Jahwes in seiner ganzen Grellheit zeigt und damit die Unverbesserlichkeit des Volkes ausser jeden Zweifel setzt. Es wird dabei auf Thatsachen angespielt, die uns nicht bekannt sind, weshalb uns auch diese Strophe nicht vollständig verständ-

lich ist. In בָּאָרָם muss wegen des folgenden שַׁם ein Ortsname stecken; es kann daher weder wie Adam, noch wie Menschen, noch als ob sie Heiden wären übersetzt werden, was übrigens, auch wenn kein by folgte, unhaltbar wäre. Aber welcher Name ist darin zu suchen: בַּאָּדֹם in Edom, was graphisch, aber nicht geographisch naheliegt, באָרָם in Aram, was dem folgenden הֹלָעָד näher kommt, oder בּאַרְמָה in Adma, das aber untergegangen ist (vgl. 11 8)? Bleibt man einfach bei בַּאָרָם, in Adam, so kann man an das heutige Tell ed-Damije am Einfluss des Jabbok in den Jordan denken, ZDPV 1893, 14; aber Sicheres gewinnt man auch so nicht für die Übersetzung und Erklärung: Sie aber haben in . . . . den Vertrag nicht gehalten, Haben dort mir die Treue gebrochen. Gilead ist eine Burg von Übelthätern, Voll von Blutspuren. Mit dem unsicheren Orte, der in מדם steckt, und mit Gilead sind offenbar kultische Stätten gemeint, es handelt sich demnach um dem Jahweglauben durchaus widersprechende kultische Gebräuche, die dort geübt wurden, vielleicht selbst um Menschenopfer, vgl. 12 12 und 13 2. 8 Eine Stadt Gilead ist vielleicht noch Jdc 10 17 (vgl. auch 12 7 LXX Al.) erwähnt; mindestens genügt 12 12 nicht zum Beweise, um hier לְּלֵּכֹּל dafür einzusetzen, so Cheyne (Encycl. bibl. vgl. Gilead 2), der auch בְּבִית־אָּוֶן für בְּאָדָם gelesen haben möchte (vgl. aber zu 4 15). Hält man den Text hier fest, so hat man die Stadt vielleicht wiederzufinden in dem heutigen Gal'ūd südlich vom Jabbok (s. zu Jdc 10 17), was zu בו אולם Tell ed-Dāmije nicht übel passt. Andre denken an Mispe Gilad (EWALD), Ramot resp. Ramat Gilad (BUHL) oder Jabesch Gilad (HITZIG). bespurt (denom. von אָקב Ferse, Fuss, Spur) von Blut, vielleicht מרָמים von vergossenem Blut zu lesen (vgl. auch Oettli: עַקבּת דָמָם), spricht wie die Übelthäter für blutige, in Gilead verübte kultische Greuel. Es kann leicht sein, dass solche Opfer im Zusammenhang mit Ereignissen dargebracht wurden, die dazu führten, dass nachher Gileaditen unter den Helfershelfern Pekachs bei der Ermordung Pekachjas waren (II Reg 15 25). Ist die gegebene Erklärung nicht sicher, so sind es noch weniger die Vorschläge von Bachmann קעקביהם דָּם, ihre Fussstapfen sind Blut, von Ruben: עַקבַת אָּדֶם וּמְחַבַּת אָישׁ etwa = Menschen betrügend und (für den Anfang von v. 9) Männer belauernd, und von Cheyne: בעת מרעים, eine Feste von Bösewichten.

9, das vierte Tetrastich, ist in ungutem Text überliefert: יְבָּהַ הַבָּי וֹנֵל fraglich, die Trennung des שָּבְּהָה von דָּבָּה von אָבָּה, zu dem es doch wohl gehört, ohne Beispiel und אָבָּה als Prädikat zu הָבָּה sehr hart. LXX hat ziemlich denselben Konsonantenbestand vor sich gehabt, nur scheint sie יְבֹּהְיֹבְ (καὶ ἡ ἰσχός σου ἀνδρός), ferner הַבְּּה (ἔκρυψαν für הָבֶּה) und endlich im Cod. Alex. ἐκρυς (ὁδὸν κυρίου, " als Abkürzung von הֹהוֹה gefasst) gelesen zu haben. Vielleicht darf man darnach etwa vermuten: בְּהַהְּיִבְּ שֵּׁבְּהָה כִי וְמָה עֲשׁוּ בְּהַהְבָּא צִּּבְשִׁי נְדוּדְיִם (סֹפֹר Wie Banditen, die jeden erschlagen), Verbargen sich Räuber verbergen (oder Wie Banditen, die jeden erschlagen), Verbargen sich Priester Und mordeten am Wege nach Sichem, Ja verübten Frevel. Auch hier ist dann von Hosea auf bestimmte Ereignisse angespielt; Sichem kommt aber nicht als Asylstadt in Betracht, sondern weil an ihr die Strasse vorbeiführte, die den Verkehr zwischen Norden und Süden und der Meeresküste vermittelte, oder

weil dort Priester als Parteigänger eines Königs oder Usurpators politische Gegner überfielen. Ähnlich versteht und emendiert auch Oettli den Text, nur dass er לְּכְּהֶבֶּל für יְבְּהָבְּל, ferner זְּבְּהָרָ für das von LXX an Stelle von הָּבָּא empfohlene יִּרְבָּאוֹ und endlich יִּרְבָּאוֹ erst nach שֶׁבְּמָה liest, sodass bei ihm v. 9 besagt: "und wie eine Bande von Freibeutern rotteten sich Priester zusammen am Wege nach Sichem und mordeten, ja verübten Schandthat". Weiter entfernen sich vom überlieferten Texte die Vorschläge von P. Ruben: בְּהָרָיִה יְרֵבְּי וְבָּאוֹ וְהָשִׁה עֲשׁוּ בְּהַרִּיִם הְבָּאוֹ וְבָּאוֹ הְשָׁבִּימוֹ וְבָּאוֹ הְשָׁבִּימוֹ וְבָּה תָשׁוּ (d.i. Gileads) Bergen; wer nach Jericho hinabzog, mordeten sie. Früh machten sie sich auf, verübten Frevel" (zu dem Anfang des Verses s. zu v. 8), und von Cheyne: וְּהֶבֶר בַּנְרִים בַּהְרָיִה רָּרֶבְ י נִאֲצוֹ הְשָׁבִימוֹ וְמָה עֲשׁוּ — "Und eine Gesellschaft von Verrätern sind seine (d. i. Gileads) Priester, den Weg Jahwes verschmähen sie. Früh sind sie auf um Frevel zu üben".

10, das fünfte Tetrastich, spricht nun ganz deutlich ebenfalls von kultischen Greueln: In Bethel sah ich Schauderhaftes; Dort hat Ephraim gehurt, Israel sich befleckt. Wegen des folgenden שֵׁ ist, da Hosea doch nicht ausser Landes wohnt, לְנוֹת לְ שֵׁרוּבְיֹּה zu lesen; für בְּבִית יִשְׂרָאֵל für בְּבִית יִשְׂרָאֵל j herzustellen. וְנִה (so mit Recht Kĕrē) sind haarsträubende, horrende Dinge, vgl. auch Jer 18 13; es sind die schauderhaften Orgien in Bethel, vgl. 4 14.

11 scheint aus zwei verschiedenen Elementen zusammengesetzt, die aber beide schwerlich dem ursprünglichen Kontexte angehören. מביהאוד ist eine Glosse, gerade wie das Sätzchen 5 5 b β, das ebenfalls ein נְמִיהְהָה enthält. Sie stammt ohne Zweifel von der Hand dessen, der überall in die Reden Hoseas die Bezugnahme auch auf Juda eintrug, bisweilen blos Israel in Juda verwandelnd wie z. B. 5 10-14, anderswo sich mit Einschüben behelfend. Hier knüpft נְם יְהוּרָה an den Schluss von v. 10 an, um auch Juda als in gleiche Sünde wie Israel gefallen hinzustellen. Der Rest von v. 11 hat einen andern Ursprung: Juda wird angeredet und nicht seine Gegenwart, sondern seine Zukunft ins Auge gefasst. Dieses Element hält die Linie von 5 15-6 3 5b, von jenem Ausblick in das herrliche Wiederfinden Jahwes, ein. Das ist deutlich aus שָׁבִּי שָׁבִּית עָפִי wenn ich im Geschick meines Volkes die Wendung eintreten lasse (s. zu Am 9 14) zu ersehen und erhellt auch aus den beiden ersten Wörtern von 7 1, die zu v. 11 hinübergehören als בַּרָבָאי לִישׂרָאַל (lies nach ἐν τῷ der LXX ϶ für ϶) = wenn ich Israel Heilung verschaffe, vgl. bes. 6 1. In diesem Zusammenhang wird man am ehesten שָׁת קציר לָך als einen Hinweis darauf zu fassen haben, dass einst auch Nordisraeliten sich Juda anschliessen werden, vgl. zu 2 2 sowie Jes 9 23 49 6. Da die Glosse Jahwe sprechen lässt (vgl. בָּרֶפָאי בָּשׁוּבִי), so kann שָׁת nicht als er hat bestellt gehalten werden, sondern wird שיה als partic. pass. oder שָׁה (= שָׁהָּי בּ) 1. pers. sing. perf. zu lesen sein: (Auch, Juda,) bestellt ist oder: bestellt habe ich Ernte dir, wenn ich etc.

7 1 (von בְּלְלָה an; zu dem Anfang s. zu 6 11), das sech ste Tetrastich: Offenkundig ist die Schuld Ephraims Und (sichtbar) die Bosheit Samariens, Denn Diebe brechen ein in die Häuser, Räuberbanden plündern auf den Strassen. Das יְ vor בְּלָה rührt von der nachträglichen Eingliederung der Glosse (s. zu 6 11) in den Zusammenhang her, ebenso auch der Einschub שָּׁקָר יְ sie übten Trug, um zu sagen, was einst an den Tag kommen soll, während v.16 deutlich schildert, was schon am Tage liegt, vgl. das Imperf. שִׁלֵּל mit dem Perf. שׁׁלֵּל und l. mit LXX פּשֵׁם Das Trug üben schliesst ja gerade das Offenkundigsein aus. Zwischen בַּלָּת ווֹל ist יַבוֹא oder בַּלָּת ausgefallen (beachte die

Mit 3, der ersten Hälfte der achten Strophe, beginnt die Schilderung der politischen Leidenschaften, die zum Sturze eines Königs nach dem andern und zur völligen Anarchie führen.

In ihrer Bosheit salben sie Könige Und in ihrer Falschheit Fürsten. Die Erklärung hierfür giebt 84: In böser Treulosigkeit gegen Jahwe setzen sie sich eigene Fürsten ein und stürzen die rechtmässige Obrigkeit. Die Worte sind die Einleitung zu der Darstellung eines einzelnen Beispieles davon, wie sie mit ihren Königen verfahren, s. v. 5f. Mit Wellen, Nowack, Oort ist אָלְשְּׁהָּוּ, sie salben, für אָלְשְּׁהָּ, sie erfreuen, zu lesen, trotzdem letzteres auch schon die alten Versionen hier vorfanden; denn ohne den Worten einen Zwang anzuthun, etwa damit, dass man übersetzt: Voll Arglist halten sie den König und voll Heuchelei die Fürsten in guter Laune (so Guthe), erhält man keine Verbindung mit dem Folgenden. Auch verstände man nicht, warum dann v. 5, wenn es derselbe König wäre, pesagt würde.

4 ist zusammengesetzt aus zwei Glossen, da auch לְּלֶם מְנְאָפִים, sie alle sind Ehebrecher, nicht als ursprünglicher Text zu halten ist, weid מְנָאָפִים nicht politische Treubrecher bedeutet und was eigentliche Ehebrecher in diesem Zusammenhang sollen, unverständlich ist. Die erste Glosse: מְּלֶּה מִּנְּוֹּר בֹּעִר הַם, sie gleichen einem glühenden Ofen (so ist mit Oort zu lesen, da מְּנֵּרְ שִׁבְּוֹר בַּעֵר הַם, sie gleichen einem glühenden Ofen (so ist mit Oort zu lesen, da שְׁבְּוֹר שִׁבְּיִר שִׁבְּיִר מִּנְיִר מִּלְּיִּתְּ מִּנְיִר מִּלְּיִּתְ מִעִּיר מְּלִּוֹשׁ בַּעֵּר מְלְּבִּיר בַּעִר הַבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִּבְיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִּבְּיִר מִּבְּיִיר מִּבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מְבִּיִיר מִעִיר מְעִיִּר מְעִיר מְבִּיִר מְעִר מִבְיִיר מְבְּיִיר מְעִיר מְעִיר מְבִּיִיר מְעִיר מִבְּיִיר מְבְּיִיר מִּבְּיִיר מְבְּיִיר מִּבְּיִיר מִבְּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִבְּיִיר מְבְּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִּיר מִּבְּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּיִּיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּיִיר מִבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מִּבְּיִיר מְּבְּיִיר מִּבְּים מִּבְּיִּיר מִּבְּים מִּבְּים מְּבְּים מְּבְּיִּבְּים מְּבְּיִייִּיר מִּבְּים מְּבְּים מְבְּיִיבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּיִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְּבְּים מִּבְּים מְּבְּים מְבְּים מִּבְּים מְּבְּים מִּבְּיִּים מִּבְּיִים מִּבְּים מְבְּיִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּיִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְ

erst am Morgen, wenn der Teig durchsäuert ist, das Feuer im Ofen anfacht, so wissen auch diese ihren Hass zu verheimlichen bis zum geeigneten Momente. Die zweite Glosse ist später als die erste; Inhalt und Stellung verraten den glossatorischen Charakter von v. 4.

5 setzt v. 3 fort; daran ist nicht zu zweifeln, wenn schon v. 5b ganz unverständlich ist. Denn v. 5ª zeigt das Benehmen gegen unsern König d. h. den rechtmässigen König und seine Fürsten bei irgend einem Feste. Hält man of fest, so kann man an Krönungstag oder Geburtstag denken; doch ist vermutlich הם dafür zu lesen und für שרים, die Obj., nicht Subj. sind, deutlicher auch ישרינו zu setzen. Dann lauten die zwei letzten Zeilen der achten Strophe: Sie machten unsern König krank Und unsere Fürsten an Glut von Wein. Zu dem stat. constr. vor einer Präpos. in קמה מנין vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 130 a; OETTLI liest dafür ohne Not מַחַמָּת Es handelt sich also um irgend eine Festlichkeit, welche benutzt wurde, um den König zu stürzen, und der Vers versetzt uns in eine Zeit, wo an Stelle des rechtmässigen Königs (מלפני) noch kein andrer zur unbestrittenen Herrschaft gelangt war, also wahrscheinlich in die erste Zeit Menahems, der Sallum, den Mörder Sacharjas, des Sohnes Jerobeams, nach einmonatlicher Regierung besiegte, aber offenbar selbst noch nicht überall sich Anerkennung verschafft hatte (vgl. II Reg 15 13 ff.). Sacharja ist es, den Hosea מֵלְכֵנוּ nennt, und die Worte stammen etwa aus dem Jahre 742. Jedenfalls darf man שַׁרִים nicht zum Subj. nehmen und החלי schwerlich innerlich kausativ = krank werden fassen; Subj. müssen auch v. 5a dieselben Wie gesagt, ist v. 5b nicht zu verstehen. Die sie sein, wie v. 3 und v. 6. gewöhnliche Fassung: Er zieht seine Hand = pflegt Gemeinschaft mit Gewissenlosen ist zu unsicher und setzt den König als Subjekt voraus; auch die Vermutung von Oort (s. Beilagen bei Kautzsch) befriedigt nicht. Eher liesse sich, wenn v. 5a die שַׂרִים Subj. wären, der Vorschlag von Oettli hören: אָמָצוּ ירי הלצים sie stärkten die Hände der Spötter; aber לא spötter, passt nicht gut für Attentäter und ist überhaupt nur in späteren Stücken nachweisbar, auch müsste man dann mit Oettli noch נחלי lesen und verlöre den Anschluss an v. 6. Es wird daher v. 5b eine verdorbene Glosse sein.

6, die neunte Strophe: Denn es brennt wie ein Ofen ihr Herz; Die ganze Nacht schläft ihr Zorn, Am Morgen flammt er auf Wie loderndes Feuer. Zu lesen ist für das unhaltbare στε sie brachten nahe, nach LXX ἀνεκαύθησαν nicht mit Nowack בער obschon sie nachher בער mit demselben Verb wiedergiebt, sondern קַּרָה, es ist entzündet, angefacht, vgl. Dtn 32 22; באַרבָּם, durch ihre Arglist, ist eine erklärende Glosse und für מְּבָּהָם, ihr Bücker, das die zweite Glosse in v. 4 verschuldet hat, ist mit Targ., Pesch. Des, ihr Zorn, herzustellen, denn nur dieser, nicht aber der Bäcker, kann am Morgen aufflammen wie loderndes Feuer. So gewinnt man einen trefflichen Sinn: Wie in der Nacht das Feuer im Ofen unter der Asche glimmt, am Morgen aber angefacht wird, so verstehen die Verschwörer in der Nacht beim Feste ihre Zornglut zu dämpfen, um sie am Morgen auflodern zu lassen, "wenn alles seinen Rausch ausschläft" (Wellh.). Wie sich ישין, es raucht, (W. R. Smith) für שין nicht empfiehlt, wo von Nacht und Morgen die Rede ist, so befriedigen auch andere Vorschläge nicht, die für den Anfang gemacht sind, weder der von

Schor (bei Perles Analekten 32 37) und Wellh.: פָּי קַרְבָּם בַּתְּנוּר לִבָּם בֹעֵר בָּם בֹעֵר בָּם זוֹף, ihr Inneres ist wie ein Ofen, ihr Herz brennt in ihnen, was im besten Fall eine sehr unschöne Tautologie wäre, noch der von Oettli: בְּי בְּבָּם בַּתְּנוּר לִבָּם בָּתְנוּר לִבָּם בָּתְנוּר לִבָּם בַּתְּנוּר לִבָּם בַּתְנוּר לִבָּם בַּתְּנוּר לִבָּם בּמִּר (vgl. 13 3), was eine recht sonderbare und sehr wenig ansprechende Ausführung des sonst treffenden Bildes bedeutete.

7, die zehnte Strophe: Sie alle glühen wie ein Ofen Und verzehren ihre Richter; All ihre Könige fielen; Keiner unter ihnen sucht Hilfe bei mir. erweitert den Kreis derer, die von politischer Leidenschaft durchglüht sind; nicht nur die Verschwörer, die Sacharja gestürzt haben (v. 5), das ganze Volk ist in Aufregung und an den Revolutionen beteiligt, durch welche jedesmal die Obrigkeit weggefegt wird. Das Suff. in bezieht sich auf bezieht sich au

# 7. Die Einfalt der Israeliten, die nicht merken, dass es mit ihnen zu Ende geht, und dem Verderben noch entgegen rennen 7 8-8 3.

8, die erste Strophe: Ephraim, unter den Völkern Welkt es ab, Ephraim wurde ein Aschenkuchen, Ein nie umgewendeter. Im Vergleich zu den andern Völkern, die jugendkräftig bleiben, erweist sich Ephraim als ein welkes absterbendes Volk, oder in anderm Bilde, es gleicht, da es von seiner verkehrten Richtung nicht loskam, einem Aschenkuchen, der, weil er nicht umgewandt und weggenommen wurde, verkohlt und unbrauchbar ist; vgl. den Kinderspielreim: your bannocks are burning and ready for turning (Singer Deutsche Kinderspiele in Z. des Vereins für Volkskunde in Berlin 1903, 57) und zum Backen der אווי עובול בין עובול יו versteht man gewöhnlich, wie LXX: סטיבעליףטסס, als er vermischt sich, vermengt sich, = Ephraim nimmt heidnisches Wesen an im Verkehr mit den Völkern; aber dazu passt das Folgende nicht. Darum ist mit Ewald an eine Ableitung von גבל = בל welk und alt, zu denken, am Ende sogar mit Oettlij, es wird welk, zu lesen. Zum Sinne vgl. 8 s.

9, die zweite Strophe: Fremde haben seine Kraft verzehrt Und es weiss es nicht, Auch sein Haar ist schon grau geworden Und es weiss es nicht. Israel merkt selber seine Schwäche nicht, hat keine Ahnung davon, dass es dem Ende nahe ist.

""", Fremde, sind die Nichtisraeliten, Syrer und Assyrer, die durch den schweren Tribut, den sie von Israel bezogen, und durch verheerende Einfälle die Kraft Israels schwächten. Man denke an Hazael II Reg 8 12 10 32 33 und Benhadad II Reg 13 3 7, und an Phul-Tiglatpilesar II Reg 15 19 f. 29. Für קה, das sonst nicht intransitiv vorkommt, l. Pu. קיקה es ist gestreut, gesprengt worden Grauheit auf Israel d. h. bereits zeigt sich das Grauwerden

seiner Haare. Zu der Anwendung der verschiedenen Altersstufen des menschlichen Lebens auf die Entwicklung eines Staates vgl. 11 1 Jes 46 4.

10 ist eine Glosse; das zeigt schon das יְהֵוֶה אֵלֹהִיהָם in der Rede Jahwes, dann die Entlehnung des Anfangs aus 5 5, endlich auch Inhalt und Form. Soll man nämlich übersetzen: es wird zeugen (יְעָנַה), so passt die Fortsetzung mit ihren Perfekten nicht dazu, für die לא ישובו und יבקשהו und es käme in die Schilderung der Gegenwart (v. 8f.) ein unerwarteter Ausspruch über die Zukunft, unerwartet, weil bei dem Volke, das ist, wie v. 8f. gesagt wird, nichts mehr zu hoffen ist. Fasst man aber die Perfecta als Perfecta, wie sie offenbar gemeint sind (so mit Recht Guthe), so tragen sie einen Gedanken nach, der doch viel besser schon mit dem אָלָא לָא (v. 9) ausgesprochen ist und darum mehr nach einem Glossator, als nach Hosea aussieht. Wie schwer sich auch unser Vers in den Kontext einreihen lässt, zeigt die gezwungene, sprachlich kaum haltbare Fassung von וענה als "Erweiterung und Erklärung des Subjektes" (נאזן־ישׂראל) zu וענה, die Wellh, und Nowack befürworten; v. 10 sollte dann besagen: "So zeugt denn der Stolz Israels ihm ins Angesicht, dass (Nowack: und dass) sie nicht umgekehrt sind etc." ОЕТТЫ, hier der dritte im Bunde, erklärt lieber v. 10<sup>b</sup> als "Begründung" von v. 10<sup>a</sup> und entfernt darum die "störende" Copula ו von ולא־שבוּ als dittographischen Fehler. Worauf hierbei zu beziehen wäre, wird von keinem gesagt, doch kaum darauf, dass sie grau werden und nichts davon merkten; vgl. übrigens das ebenso unbestimmte מבל־וֹאָת in Jer 3 10.

11, die dritte Strophe: Und es wurde Ephraim wie eine Taube, Eine einfültige, unverständige; Den Ägyptern riefen sie, Nach Assyrien gingen sie. Ein originelles und treffliches Bild! Wie es einer einfältigen Taube bei ihrem Besitzer nicht gefällt und sie nicht wieder in ihren Schlag will, wo sie geborgen wäre, sondern ziellos bald dahin bald dorthin fliegt und draussen herumirrt, so hat es Ephraim gemacht, bald die Hilfe Ägyptens angerufen, bald nach Assyrien sich gewendet. Jahwe verlassend schwankt es kopflos zwischen Ägypten und Assur. Es brauchen nicht zwei ausgesprochene Parteien zu sein; bald hat die Neigung nach Ägypten, bald die nach Assur die Oberhand, beidemal aber ist es die Einfalt und Thorheit, die die rechte Hilfe nicht will.

12, die vierte Strophe: So oft sie ausstiegen, Werfe ich über sie mein Netz, Wie Vögel des Himmels ziehe ich sie nieder, Binde sie an wegen ihrer Bösartigkeit. Das Schicksal, das die Israeliten bei diesen Versuchen trifft: sie laufen Jahwe, dem mächtigen und geschickten Vogelsteller, ins Garn; denn er wirft über sie, so oft (באשרב) sie aus dem Schlage ausfliegen, das Netz, zieht sie wie gefangene Vögel mit dem Netze zu Boden und setzt sie gefangen, weil er ihre Bösartigkeit kennt. Statt איסיר, das man als Hiph. von יסר mit unkontrahiertem 'erklärt (Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 70b), gewöhnlich aber, weil sonst kein Hiph. dieses Verbums belegbar ist, in das Pi. אַיִּסְרָם, = ich züchtige sie, verbessert, ist zu lesen מַבְּרָם = מְבְּרָם, ich binde, ich fessle sie; die alte Schrift kannte keine Vokalbuchstaben, die beiden sind falsch eingesetzt, die Schreibung mit einem & statt mit zweien kommt bei Verben 8" in der 1. pers. sing. imperf. auch sonst vor, vgl. z. B. אמר, ich sage, und Ges.-Kautzsch 27 § 68df. בשמע לעדתם, gemäss der Predigt an ihre Gemeinde, wie man gewöhnlich übersetzt, ist nach Inhalt und Form unhaltbar. LXX scheint mit θλίψεως αὐ-דמת nicht auf צרתם, sondern auf ein ursprüngliches בעתם schliessen zu lassen, s. Vollers (ZATW 1883, 250), der auf eine ähnliche Verwechslung von רעתו mit עדתו Ob 13 hinweist. Danach ist mit Oettli על רעתם, wegen ihrer Bösartigkeit, zu lesen, was einen sehr guten Sinn giebt: die bösartigen Tiere sperrt Jahwe ein. Das übrig bleibende בְּשֶׁב möchte ich am ehesten als eine erklärende Glosse zu אַ fassen: wegen = gemäss dem Ruf von ihrer Bösartigkeit. Das Bild vom Netze Jahwes vgl. noch Hes 12 13 17 20 32 3 Hi 19 6; Hosea hat aber bei der Anwendung desselben kaum eine Ahnung von dem Netz, das die Götter nach dem babylonischen Schöpfungsepos Marduk schenkten, "das Ungetüm Tiâmat zu fangen".

13, die fünfte Strophe: Weh ihnen, dass sie mir entwichen! Fluch ihnen, dass sie mir untreu wurden! Und ich, ich sollte sie freilassen, Und sie redeten über mich Lügen. Die Strafe muss sie treffen, das Verderben über sie kommen, weil sie Jahwe die Treue gebrochen. Er hält sie in sicherm Gewahrsam, er kann sich nicht so wegwerfen, sie freizulassen (= בְּשְׁלֶבֶל אֶּלֶבְּל , das als Frage der Verwunderung zu fassen ist vgl. Ges.-Kautzsch <sup>27</sup> § 150 a), da sie Lügen über ihn redeten d. h. da sie seine Macht und seinen Willen ihnen zu helfen in Abrede stellten, vgl. auch v. 15<sup>b</sup>.

14, die sechste Strophe: Und sie riefen nach mir nicht von Herzen; Denn sie heulen wegen . . . ., Wegen Getreide und Most ritzen sie sich, Ganz und gar abtrünnig sind sie von mir. Für יילִילוּ 1. יילִילוּ, s. Ges.-Kautzsch 27 § 70 d und zu Jes 15 2. Der Sinn im Allgemeinen ist klar: Aufrichtig haben sie niemals mich angerufen, denn so jämmerlich sie auch thaten, nicht um mich, sondern um Getreide und Most war es ihnen zu thun, also ein Grund mehr, sie nicht zu befreien vgl. v. 13b. Im Einzelnen aber ist manches fraglich: על-משׁכבוּתַם, "auf ihren Lagern", ist nicht verständlich, es kann sich schwerlich um die Polster bei der Opfermahlzeit handeln, dann erwartet man für by vor dem folgenden על wegen dieselbe Bedeutung und für מְשֶׁכְבוֹתָם etwas, das dem folgenden Getreide und Most entspräche; aber weder משארותם ihre Backschüsseln (Smend), noch משפתיהם ihre Viehhürden (Oettli) leuchtet ein. das man durch Zusammenstellung mit dem Verbum קוה sich aufregen erklären will, wird wohl mit LXX יְתְגּוֹרָדוּ zu lesen sein, das dann bedeutet: sie machen sich Einschnitte, ritzen sich die Haut, vgl. I Reg 18 28, nämlich um dadurch Gott sich günstig zu stimmen, dass er ihre Bitte erhöre, s. zu Dtn 141 ist schwer zu halten, da חוד mit und Marti Gesch. der isr. Rel. 436. אָם, nicht mit אי verbunden wird. LXX ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοί hat יְפַרוּ בִי gelesen, was sich ebenfalls wegen 😘 nicht empfiehlt. Man wird daher mit Nowack etwa von סַרֵר von סַרָר von מַרָר von מַרָר von מַרָר von abtrünnig sein, lesen können und vielleicht, da der Stichos sehr kurz ist, in dem von LXX nicht gebotenen, also irgendwie durch ein Versehen eingedrungenen יְּבֶּרְהָּי, ich habe gezüchtigt, von v. 15 den Rest des vierten Stichos sehen dürfen: יסרו בי יסרתי könnte auf ursprüngliches סרור יַסרוּ בי בעריכגעדי zurückgehen, wie oben in der Übersetzung vermutet ist.

15 16 מנים (bis רְמִיה), die siebente Strophe, zeigt, dass die Güte Jahwes gerade so wenig ausrichtete, wie die Not v. 14: Jahwe anerkennen sie nie, sie sind immer gegen ihn. Habe ich aber ihre Arme gestärkt, So sinnen sie gegen mich Böses; Sie wenden sich ab zu den Bealim, Sind geworden wie ein Bogen, der trügt. Zu מַרְהִי das LXX nicht liest, s. zu v. 14. Unter der Stärkung der Arme können politische und kriegerische Erfolge gemeint sein, wie sie

Jerobeam ben Joas davongetragen hat (vgl. II Reg 1427), aber es kann sich auch um Gewährung grosser Fruchtbarkeit handeln im Gegensatz zu dem Mangel, auf den v. 14 hinweist. Die Hoffnung, dass solche Güte die Israeliten zur Einsicht bringe, erwies sich als unrichtig; denn diese wussten diese Förderung, die sie erfuhren, so zu deuten, dass sie nicht für Jahwe sprach, vgl. auch v. 13b. Sie leiteten offenbar den Segen von den Bealim ab, wie 16aa zu verstehen sein wird. Mit לא על ist nichts anzufangen, denn es kann nicht bedeuten: (sie machen eine Wendung, aber) nicht aufwärts. אל Höhe ist nirgends sicher, jedenfalls auch 11 7 nicht; ebenso darf man sich nicht auf II Sam 23 1 berufen s. LXX. Zu Jes 59 18 63 7 s. in diesem Comm. und zu den übrigen Stellen beachte Ges.-Buhl 13 unter על A. Die Konjekturen: לא להזעיל = nicht zum Nutzen (Oort), לא יועילו = sie haben keinen Nutzen davon (VALETON), יבושו לא יועילו oder לא נשובו להעיל sie werden zu Schanden werden, keinen Nutzen haben oder sie kehren nicht um, um Nutzen zu haben (OETTLI), befriedigen alle mit ihrem Gedanken an den Nutzen nicht; dem Gedankenkreis Hoseas näher liegt die Vermutung, לא על sei eine absichtliche oder unabsichtliche Verderbnis für אל־הבעל oder אל־הבעלים sie wenden sich ab zu Baal (vgl. 13 1) oder zu den Bealim (2 15). Sie sind geworden מָבְּשֶׁת רָמִיה wie ein Bogen, der trügt, vgl. auch Ps 78 57; d. h. wie ein Bogen, der dem Schützen versagt oder den Pfeil in nicht gewollter Richtung abgiebt, so dass das Ziel stets verfehlt wird, ist Israel, es macht alle Anstrengungen Jahwes, mit ihm zum Ziele zu gelangen, illusorisch und vergeblich. So bleibt für Jahwe nichts übrig, als das treulose und widerspenstige Volk der Strafe zu überliefern V. 16aβ 8 3.

16aβ, der Anfang der achten Strophe. Nur der erste Stichos ist sicher: Es sollen daher ihre Fürsten fallen durchs Schwert d. h. entweder im Kriege, der sich gegen Israel erhebt (8 ab), oder durch Hinrichtung, die der siegreiche Feind an den Machthabern der Besiegten vollzieht; möglich ist es auch, dass Hosea an die inneren Wirren denkt, in denen die Obrigkeit gestürzt wird (vgl. v. 7) und die schliesslich zur Intervention des fremden Feindes führen. Die Fortsetzung מִּנְעֵם לְשׁׁנְעֵם לְשׁׁנְעֵם מִּנְעָם יִּשְׁנְעָם infolge des Ingrimms ihrer Zunge ist unwahrscheinlich, weil מֵלְנֵם infolge des Ingrimms ihrer Zunge ist unwahrscheinlich, weil מַנְעָם מִנְעָם מִנְעָם לִשְׁנְעָם שִׁנְעָם שִׁנִם בּיִּעָם בּיִּעָם שִׁנְעָם שִׁנְעָם שִׁנְעָם שִׁנְעָם בּיִּעָם בּיִּים בּיִּבְּים בּיִבְּים בּיִּבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִּבְים בּיִבְּים בְּים בּיִבְּים בְּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בְּיבִּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיבְ

16<sup>b</sup> ist schwerlich mehr als eine Glosse. מולי ti, das ist ihr Hohn, wahrscheinlich ihr Höhnen, ihr Prahlen, soll wohl ihre ingrimmigen Reden v. 16<sup>a</sup> erklären. Oder ist gemeint der Hohn über sie? Nach Oort sind die beiden Wörter als Dittographie der vorhergehenden einfach zu streichen. Alles ist unsicher. Im Lande Ägypten ist ebenso wenig zu verstehen: Im ersten Falle könnte man an die prahlerischen Reden der israelitischen Gesandten in Ägypten denken; im zweiten besagte dann v. 16<sup>b</sup>, wie man in Ägypten über den Untergang Israels spottet. Aber warum ist hier nur von Ägypten die Rede, da sonst bei Hosea Assur auf gleicher Linie mit Ägypten steht? LXX hatte schon denselben Text vor sich. Vielleicht dachte der Glossator an die Wertlosigkeit des Bündnisses mit Ägypten gegen Assur, von der Jesaja später gesprochen hat.

Zu th, verkürztes אלו, ausser hier nur noch Ps 132 12, vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 34b.

8 1 2 betrachte ich ebenfalls als spätere Zusätze, die in ungutem Zustande vom Rande in den Text gekommen sind.

1<sup>a</sup> An

deinen Gaumen (!) die Posaune! Wie ein Adler auf das Haus Jahwes! ist schon an sich unglaublich; denn die Posaune setzt man an den Mund und steckt sie nicht in den Gaumen, und die Posaune im Gaumen schadet man schwerlich dem Hause Jahwes. Aber auch der Text ist nicht sicher, LXX übersetzt εἰς χόλπον αὐτῶν ὡς γῆ, scheint somit gelesen zu haben. Dieser Spur folgt Oort, wenn er mit Herübernahme der zwei letzten Worte von 7 וה als ursprünglich vermutet: בַּאַרֶץ מִצְרָיִם יְלַחַכוּ עָפָר בָּאַשׁוּר מַעַל־בֵּית יָהְוָה = "In Ägyptenland werden sie Staub lecken (vgl. zu Jes 49 23), in Assur weg vom Hause Jahwes." Aber man erwartet doch solches nicht mehr von denen, die durch das Schwert gefallen sind. Anders und wohl besser liest Cheyne (The Expositor 1897 Nov. S. 364): הָרָם קול בַּכֹּחַ כַּשׁׁפָר "בית יהוה "Erhebe die Stimme mit Macht, wie eine Posaune gegen das Haus Jahwes!" konnte nach vorangehendem מצרים ausfallen, כנשר sind auch nach GRATZ verschiedene Lesarten des ursprünglichen למול und או ist = לאפו, vgl. Jes 58 1, welche Stelle jedenfalls Anlass zu dem Einschub hier gegeben hat, wenn sie nicht einfach als Reminiscenz hierher versetzt war, also v. 1º in ursprünglicher Gestalt wie dort lautete: אל-תַחשֹרָ כַּשׁוֹפָר יי ברם קולה על־ב' יי. spricht nicht für ursprünglichen Text; denn einmal redet Jahwe selbst (vgl. auch v. 1b), und andererseits kann der Glossator den Ausdruck "Haus Jahwes" für Kanaan 9 15 entlehnt haben, wo Jahwe das israelitische Land mein Haus nennt. Zu 9 ארץ יהוה 2 9 und 9 בית יהוה 3 die Auslegung. 1<sup>b</sup> ist umsomehr Glosse, als es ohne die Interpolation v. 1a, die es begründet, keinen Halt hat. Auch ohnehin weist Nowack mit Recht darauf hin, dass Hosea den Ausdruck ברית für das religiöse Verhältnis Jahwes zu Israel nicht kennt. בּרִית ist hier identisch mit הזוֶה, beide sind als termini technici im späteren Sinne gebraucht: בַּרִית ist soviel wie der Inbegriff der von Jahwe geforderten religiösen Pflichten und auf ist gleich dem im Buche aufgezeichneten Gesetz. 2 schildert weiter das Benehmen der Israeliten, gerade wie in Jes 58 2: Und (l. ) vor ', vgl. י zu Ende von v. 1) mich rufen sie an: O Gott (l. mit LXX אָלֹהָים, eventuell אַלֹהִינּי, unser Gott)! wir kennen dich. ישנאל fehlt in LXX und ist deshalb wohl fälschlich aus v. 3 von einem Schreiber vorweggenommen. Der Sinn ist: Trotz allem Übertreten (v. 1b) wollen sie doch meine Verehrer sein, als solche gelten, die mich kennen; die Interpolation denkt an 7 אבי בלבם: Das Imperfektum יוַעקני beschreibt einen immer sich wiederholenden Umstand, der zu dem im Perfektum ausgedrückten bereits vollendeten Abfall Der ganze Einschub v. 1f. fordert in für Hosea ganz ungewohnter Weise den Propheten aus Nachahmung von Jes 58 1f. auf, gegen Israel laut die Stimme zu erheben, während doch sonst Jahwe es ist, der direkt durch den Propheten zum Volke spricht.

### 8. Die widerrechtliche Regierung und der verkehrte Gottesdienst von Samarien 8 4--14.

4, die erste Strophe: Sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen Auftrag, Fürsten sich erwählt, ohne mein Wissen; Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich verfertigt Götzen — zu ihrem Verderben. Auf dem Þɨ, das bei Hosea gerne zu Anfang steht, liegt kein grosser Nachdruck, hier soll vielmehr betont werden, Kurzer HC zum AT XIII

dass die Israeliten sich eine Obrigkeit gegen Willen und Wissen Jahwes einsetzten, also die rechtmässige Obrigkeit eigenmächtig stürzten. Damit weist Hosea auf die inneren Wirren nach dem Tode Jerobeams II. hin, vgl. zu 7 3 7, und nicht etwa auf die Reichsspaltung nach dem Tode Salomos. König und Fürsten sind die staatliche Obrigkeit vgl. 7 3 16 8 10 13 10. שרר, gebildet, wie wenn das Verbum שור lautete, vgl. Ges.-Kautzsch 27 & 67v. Das zweite Hauptvergehen, das im Kultus besteht, konzentriert sich in den עצבים Götzen = den goldenen und silbernen Jahwebildern Nordisraels, vgl. zu v. 5ª 6b. Dass es Stierbilder waren, ersieht man aus v. 5f., wo Hosea dafür die verächtliche Bezeichnung ענל Kalb gebraucht, vgl. "das goldene Kalb" in der Wüste Ex 32 48 und die beiden "Kälber" in Bethel und Dan I Reg 12 28 f. Hosea ist der erste, der gegen die Bilder opponiert, und zwar wie das Gesetz Ex 20 23 34 17, gegen die goldenen und silbernen Gussbilder; aber seine Opposition geht tiefer, denn er sieht darin das ganze heidnische Wesen des israelitischen Kultus repräsentiert. Die damit angekündigte Abneigung gegen die Bilder hat nachmals im Dekalog und Dtn ihren klassischen Ausdruck und ihre offiziell-theologische Begründung gefunden vgl. Dtn 41215-18 58 Ex 204. ist das zweite Objekt zu עשה, אַgl. Ges.-Kautzsch 27 § 117 ii. auf Silber und Gold zu beziehen wäre, ist mit LXX der Plural ציברתוּ zu lesen: Götzen zu nichts anderm gut, zu keinem andern Zweck, als dass sie ausgerottet werden.

5ª 6b, die zweite Strophe: Ich verschmähe dein Kalb, Samarien, Entbrannt ist mein Zorn über es; Ja, in Splitter soll es zerfahren, Das Kalb von Samarien. In zorniger direkter Anrede an Samarien d. i. an Nordisrael (vgl. 7 1 8 6 10 5 7 14 1) spricht Jahwe das Urteil über das Kalb von Samarien, das Jahwebild in Stiergestalt im Hauptheiligtum des Reiches zu Bethel vgl. 105 Am 7 ונת לווים, dem man nicht die Bedeutung des Hiph. הוגית = es stinkt geben darf, l. mit Wellh, u. a. אונה oder wohl besser in gutem Kontrast zu dem ננחקי v. 3 mit Winckler auch hier das Perf. ונחקי; ebenso ist זב für 22 zu lesen, da letzteres erst infolge des Einschubs v. 56 zur Überleitung entstanden ist. מבבים απ. λεγ., bedeutet wahrscheinlich Splitter, Span, nach dem talmud. שבש, Holzsplitter, und dem aram. אשל, Span (s. Dalman Aram.neuhebr. Wb.). Das Kalb der Samarier bestand somit nicht aus massivem Metall, sondern aus einem Holzkern mit Metallüberzug, wie das goldene Kalb, das nach Ex 32 20 verbrannt wurde. Wenn das Kalb zu Samarien zersplittert war, konnten immerhin seine Späne auch dem Feuer überliefert werden; aber direkt ist hier von einem "Zerpulvertwerden", wie Luther übersetzt, nichts gesagt.

5<sup>b</sup> ist eine Frage, die nicht in den Mund Jahwes passt und darum nicht in den ursprünglichen Text gehört, ob man nun בוא als Schuldlosigkeit oder als Freiheit von der Strafe, Ungestraftheit, fasse, also ob man übersetze: wann endlich (das bedeutet איריסיי, wörtlich: wie lange nicht . . . .) können sie Schuldlosigkeit erlangen, von der Schuld loskommen? oder: wann endlich können sie Ungestraftheit erhalten, von der Strafe loskommen? So fragt nicht der über das Kalb von Samarien in Zorn geratene Jahwe, sondern ein Späterer, dessen Herz von Wehmut über den Götzendienst und von Schmerz über die Gedankenlosigkeit der Götzendiener, zu welchen er die Samarier von Anfang an rechnet und als welche er sie

auch in später Zeit noch sieht, erfüllt ist. Man vergleiche ganz ähnliche Einschübe in Dtjesaja Jes 44 9-20 46 6-8 und zu Samariens illegitimem Gottesdienst Jes 27 9f. Die späteren Juden betrachteten die Samaritaner als völlige Heiden. Dass v. 56 eingeschoben ist, hat auch Nowack erkannt. Dagegen sucht Oort durch Emendation zu helfen; aber ער־מתי לא יוכל נקוא מישראל = wann endlich wird es (scil. das Kalb) ausgespieen werden können aus Israel ist schwerlich ein annehmbarer Text, abgesehen dass אינ Inf. Niph. von קיא, speien, ein unerweisliches Niph. voraussetzt. 6ª gehört zu v. 5b, ist also ebenfalls noch Einschub. Hosea hat schon v. 4 gesagt, was das Bild ist und wer es gemacht hat; hier würde er nicht noch einmal darauf zurückkommen, und solche Gründe anzugeben und solche Polemik zu treiben, ist nicht die Art Jahwes, sondern der Späteren, die sich gerne, um die Thorheit der Bilderanbetung zu beweisen, auf die Entstehung der Bilder durch Menschenhand berufen, vgl. Jes 44 9-20 46 6-8. Im Texte ist das vor stehende unverständliche י vor דָלש zu setzen oder besser mit Wellh. u. a. ganz zu streichen. Mit Meinhold מיד איש in מיד איש aus Menschenhand zu verändern, verlohnt sich Dass v. 5<sup>b</sup> 6<sup>a</sup> eingeschoben sind, beweist auch der gute Zusammenhang, der zwischen v. 5a und v. 6b besteht, und die Schwierigkeit, die ein Übergang von v. 5a auf v. 5b und von v. 6a auf v. 6b bereitet.

7abaβ, die dritte Strophe: Denn Wind säen sie, Und Sturm ernten sie, Eine Saat, der kein Fruchthalm sprosst, Die keine Halmfrucht trägt. Gegen die Masora, welche zu übersetzen wäre: Saat hat es nicht, Spross giebt nicht Mehl (oder etwa nach Rückert: Halm giebt nicht Malm), also das Bild eigentlich verstanden haben wollte, ist mit Welle. u. a. אמה mit dem Vorhergehenden zu verbinden, so dass die Reime מָמָה und מְמָה am Ende der Stichen stehen. Ferner ist für das infolge der falschen Auffassung eingesetzte 15 das richtige לה herzustellen und für בְּלִי יַעְשֵׁה, das falsch auf צמח bezogen wurde, בְּלִי יַעְשֵׁה oder einfacher בלי עשה (vgl. zu dem Partic. mit לבלי 7 א) zu lesen. der verlängerten Form für השפה, Sturm, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 90f und g. Zu dem sprichwörtlich gewordenen Bilde von "Windsäen" und "Sturmernten" vgl. 10 13 Mch 2 11; der Sinn ist: Nichtiges und eitles Treiben führt Vernichtung und Zerstörung herbei. Damit ist die Drohung der zweiten Strophe (v. 6b) begründet, aber zugleich auch hinübergeleitet auf das Bild von der מָמָה, dem in Halmen stehenden Getreide ohne צָמָה Spross und ohne קמָה, eig. Mehl, ohne Fruchthalm und Halmfrucht. So steht das windige Israel da, wie eine im Wachstum stillegestellte Saat, ein durch Vergilben oder Dürre abgestandenes Getreidefeld; ein trauriger Anblick! Israel ist dem Absterben nahe vgl. 79.

.  $7^{b\gamma}$  Der Schluss von v. 7: Würde es etwas tragen (wörtlich: vielleicht wird es etwas tragen), Ausländer würden es verschlingen, erweist sich als Glosse; denn er nimmt das Bild im eigentlichen Sinne und fügt zu der bestimmten Aussage die Möglichkeit einer Ausnahme. Hoseas Anklage ist es, dass Israel infolge seines nichtigen Treibens einem abgestandenen Kornfelde gleicht; aber dass er jemals geklagt hätte, dass Ausländer Israel berauben, ist sehr die Frage, vgl. 5 7.

8 bietet drei Stichen der vierten Strophe; die Parallelzeile zum ersten Stichos ist wahrscheinlich in 9aß zu finden: Vernichtet ist Israel, Ephraim vereinsamt; Bereits ist es unter den Völkern geworden Zu einem wertlosen Geschirr. Die Strophe zeigt, was für Folgen das Treiben Israels für seine Stellung unter den Völkern hatte. In der Politik zählt es nicht mehr mit: es ist יָּבְּלֵע, verschlungen, so viel wie nicht mehr vorhanden, oder בּוֹרֶד לִּי, vereinsamt, d. h. ganz auf sich gestellt, von allen verlassen. Für אַבָּר, Wildesel v. 9, wozu man

- 9 10b, die fünfte Strophe: Schon macht sich die Dekadenz in Israel selber recht fühlbar, sie suchen schon selber fremde Hilfe, sodass bald das Revolutionieren ein Ende haben wird. Über v. 9aß s. oben zu v. 8, über v. 10a unten nach v. 10b. Mit diesen Ausscheidungen lautet die Strophe: Denn sie sind nach Assur gezogen, Nach Ägypten, um Liebesgeschenke zu geben, Und sie werden bald aufhören zu salben | Könige und Fürsten. Mit Wellh. ist für אָפַרֵים zu lesen מְצְרֵיִם, wie das parallele אַשוּר abhängig von עָלוּ, = nach Ägupten; dann ist ferner für התנו, das man als "dingen" erklärt, אוֹלָה, sie geben zu setzen. Möglich ist auch zu lesen: מצרימה נתנו – Nach Ägypten gaben sie מדרים d. i. Buhlschaften, Liebesgeschenke. Damit wird angespielt auf die Gesandtschaften und Gaben, womit Israel ein Bündnis mit Assur oder Agypten zu erlangen suchte vgl. 12 2. 10<sup>b</sup> Dem masoretischen Texte, der, auch wenn man mit Guthe statt יוללי, sie werden anfangen, יוולין liest und übersetzt: sie sollen gar bald sich winden unter dem Tribut an den König der Fürsten, d. h. an den Grosskönig von Assur, sehr unwahrscheinlich klingt, ist der Text der LXX weit vorzuziehen, der hebräisch gelautet hat: וְיַחְרָלוּ מָעָם מְמֶשׁהַ מֵלֶךְ וְשַׁרִים, s. oben die Übersetzung und vgl. מלה ושרים 13 10, ferner zum Salben auch der Fürsten 7 3. and ist temporal = in wenig Zeit, gar bald. Die Lust zum Revoluzionieren werden ihnen Assur und Ägypten bald austreiben.
- 11 12, die sechste Strophe: Denn so viel Altüre sich auch Ephraim errichtet hat, Es waren ihm Altüre zum Sündigen. Mag ich ihm noch so viel Weisungen vorschreiben, Sie sind geachtet wie die eines, der sie nichts angeht. Der Kultus und die Missachtung der wahren göttlichen Forderungen sind der Grund des Verfalls Israels.

  Das erste Kunt

Hos 8 13

eines Schreibers, der auf das Ende des zweiten Stichos sah, zu entfernen (Wellh. u.a.); die dafür von Orelli und Oettli vorgeschlagene Lesung אָלָהָשָּׁ, = "zur Entsündigung", setzt bei dem Volke ein Bewusstsein der Verschuldung voraus, von dem wir bei Hosea das gerade Gegenteil lesen. Nicht die Vielheit der Altäre im Gegensatz zu einem einzigen Altar wird missbilligt, sondern die durch die Vervielfältigung bewirkte Verschlimmerung der an sich üblen Sache; aller kultische Eifer ist vergeblich. 12 Für 127 = zehntausend im späteren Hebräisch, Kere לב, plur. von לב Menge, l. mit Wellh. לב und für תורתי den plur. תוֹרְתִי; weniger gut Gratz: דְּבְרֵי תוֹרְתִי die Worte meines Gesetzes, was wie der MT die Thora als Ganzes voraussetzt, während es sich hier um das Schreiben einer Menge von Weisungen Jahwes handelt. Es gab also zur Zeit Hoseas bereits geschriebene Thoroth; aber wie der Zusammenhang mit v. 11 unzweifelhaft zeigt, es waren nicht Weisungen, die den Kultus betrafen, sondern die rechte Gotteserkenntnis im Sinne Hoseas, sittliche und sociale Vorschriften vermittelten. Zum Beweis für das Vorhandensein von Sammlungen kultischer Gebote zu Hoseas Zeit ist der Vers nicht zu verwenden; am ehesten ist an Aufzeichnungen zu denken, welche Bestimmungen enthielten, wie sie im sog. Bundesbuch sich finden. במו תורות וַר ist kurzer Ausdruck für במו תורות וַר und ist ein Fremder, der einem nichts zu befehlen hat, einen nichts angeht.

13 (mit Ausnahme von v. 13αγογ), die siebente Strophe: Opfern ist ihnen lieb und sie opferten, Fleisch und sie assen; Jetzt werde ich an ihre Schuld denken Und sie für ihre Sünde bestrafen. הַבהבי, das man als Ableitung von יָהָב geben, als Geschenke, Opfergaben oder vom späteren jüdischen הַבָּהָב, sengen, rösten, als Brandopfer erklärt hat, ohne damit einen guten oder auch nur halb wahrscheinlichen Sinn zu bekommen, ist Textverderbnis; der erste Stichos mit Hinzunahme von יְבַּחָי und יְבַּחָי ist zu lesen: יובח אהבו ויוָבַחוּ, vgl. schon Duhm (Theol. der Proph. S. 132), der allerdings אַהָבָהָבוּ als Pe'al'al von Opfer und Feste sind den Israeliten lieb mit allem, lesen wollte. was damit zusammenhängt, aber nicht Jahwes Gebote (v. 12). Zum Fortfahren in der gleichen Sünde fordert Amos die Israeliten (Am 44) und unserer Stelle ähnlich Jeremia die Judäer auf Jer 7 21. Für solch eine verkehrte Art wird die Strafe nicht ausbleiben, Jahwe vergisst diese Sünde nicht, l. die 1. pers. und וְאַפְּקֹר und וְיִפְּלָּך. Die 3. pers. ist eine Folge der Einfügung von v. 13<sup>aγ</sup>.

13מץ אַרָּאָם verrät sich als Glosse nicht nur durch יַהְיָה in der Rede Jahwes, sondern auch durch den Inhalt: denn dass Jahwe an den Opfern kein Gefallen hat, ist doch deutlich genug und besser schon v. 11 gesagt (vgl. אַטָּהְ') und die Wiederholung macht sich nur matt. Mit der Ankündigung, dass Jahwe jetzt strafen werde, schliesst die Rede gut ab; wie er strafen wolle, ist hier nicht mehr nötig zu sagen. Ein Späterer hat aber mit der Beifügung von 13by, sie werden nach Ägypten zurückkehren, daran erinnert, dass darüber Hosea anderswo Auskunft giebt, vgl. 9 3. LXX hat dieses Randzitat verstanden und es aus 9 3 noch weiter vermehrt. Jedenfalls läge es Hosea, wenn ihm v. 13by gehören sollte, fern sagen zu wollen, dass wie einst am Anfang so jetzt wieder zur Einleitung einer neuen Phase der israelitischen Geschichte das Volk in das Land der Knechtschaft Ägypten verpflanzt werde. Hosea setzt ja neben Ägypten immer Assur (s. z. B. 93); Ägypten hat somit für ihn keine andere Bedeutung als Assur, beide sind in gleicher Weise die Strafwerkzeuge Jahwes.

14 ist in mehr als einer Beziehung auffallend: Einmal erscheint hier Juda wieder, das im ganzen Abschnitt 8 4-13 nie genannt war, dann werden ganz neue Sünden erwähnt, nämlich für die Israeliten die Erbauung von הֵיכְלוֹת, heidnischen Tempeln (s. weiter unten) und für die Judäer die Anlage von festen Plätzen, und endlich ist die Strafe der Verbrennung dieser Bauten den Worten Amos' (z. B. Am 1 4) entlehnt. Der Vers ist offenbar eine Glosse und zwar eine sehr späte; denn der Autor derselben betrachtet die Erbauung von Burgen als einen Beweis des Mangels an rechtem Glauben und sieht die Religion des Nordreichs als pures Heidentum an (vgl. auch zu v. 5b), ganz wie die nachexilische Judenschaft urteilte. Israel hat ja seinen Schöpfer (auch eine spätere von Deuterojesaja an geläufige Bezeichnung für Jahwe, vgl. zu Jes 17 7f.) verlassen, wenn es also הַיִּכְלוֹת zu lesen. Der Vers ist auch von Oort, Wellh und Nowack als Glosse erkannt, ist aber entschieden später als die Zeit Josias, an welche Oort gedacht hat.

### 9. An Stelle des heidnischen Festjubels auf den Höhen tritt für Israel die Trauer im heidnischen Lande 9 1-9.

1, die erste Strophe: Freue dich nicht, Israel, Juble nicht wie die Heiden, Dass du Buhllohn geliebt hast Auf allen Getreidetennen. Für אַל־בּיִל, das sich durch die unsichere Stelle Hi 3 22 (s. dort) nicht schützen lässt, ist nach שחלה בטיסף מועסט der LXX אל-תגל zu lesen. בעמים, wie die Völker, ist hier so viel wie heidnisch. Der Kultus "ist durchaus dionysisch, wie die Griechen sagen würden, heidnisch, wie Hosea sagt" (Wellh.). Die überlaute ausgelassene Freude, in welcher die Israeliten die religiösen Feste feiern, widerspricht der sittlichen Tiefe der prophetischen Auffassung der Religion. Was die Israeliten von der Religion wünschten, waren nur die materiellen Segnungen der Natur; diese nennt Hosea אָתָנן Buhllohn vgl. 2 14, d. h. Gaben, welche die Israeliten für ihren eifrigen Kultus, der Hosea als ein kanaanitischer gilt, zu empfangen meinen. Die Israeliten haben von Jahwe eine heidnische Vorstellung, ihr Kultus ist daher eine Untreue gegen ihren Gott, wie die Glosse ונית מעל אלהיף richtig erklärt. Auf allen Getreidetennen d. h. auf den Bamoth, da man die Getreidetennen auf den Höhen anlegte, vgl. Jdc 6 11, wo gleich auch wie hier v. 2 die Kelter neben der Tenne sich findet, und II Sam 24 18. Dort erhalten sie den Buhllohn, dort freuen sie sich über diese dionv-Mit ני וגר ist nicht der Grund der Abmahnung, sondern sischen Gaben. der Gegenstand und die Ursache der Freude eingeleitet, vgl. Jes 14 29. Warum alle ihre Freude über ihre geliebten Baalsgaben unbegründet ist, besagt erst

2 3, die zweite Strophe: Tenneund Kelter werdennichts von ihnen wissen Und der Most soll sie im Stiche lassen. Ephraim wird wieder nach Ägypten müssen Und in Assyrien werden sie Unreines zu essen haben. Nach LXX סטֿג פֿרְאָשׁ für אַיַרְיָּלֵּם, das man gleich sättigen zu fassen hätte, wofür aber Prv 10 21 (s. dort) nicht angeführt werden kann, ist אַרָּעָם (Wellh. u. a.) oder אַרָּעָם (Oort) zu lesen, was zu dem parallelen בַּתְּשׁ verleugnen, im Stiche lassen vortrefflich passt. Ebenso ist nach LXX בַּתְּשׁ herzustellen. Zum Inhalt vgl. Am 5 11. Wie es dazu kommt, dass der Segen des Landes von ihnen nichts mehr weiss, erklärt 3, und zwar zunächst mit einer Glosse v. 3², die sich wiederum durch den Gebrauch von בְּתַּעֹּת phren und Assur stehen auch Ägypten und Assur stehen auch

hier nebeneinander vgl. 7 11 8 9 13. Die Fremde ist unrein, daher auch alle Speise dort unrein ist. Der Grund liegt darin, dass im fremden Lande es ihnen unmöglich sein wird, Jahwe zu opfern, s. v. 4 und Am 7 17.

4ª, die dritte Strophe: Sie werden keinen Wein mir spenden Und kein Opfer mir aufschichten, Wie Trauerbrot ist ihr Brot, Alle, die davon essen, werden unrein. L. mit Kuenen (Volks- und Weltrelig. 310-312), Wellh. u. a. לָהֶם für יַעְרְבוּ und ebenso לָהֶם für לָּהֶם. Die Berechtigung zur Änderung von לְיָהְוָה und לֹי in לִי aber ergiebt sich aus der Erkenntnis, dass v. 3ª Glosse ist; denn das dortige המה hat die Einsetzung desselben auch hier zur Folge gehabt. Zu יְהָוָה in v. 4<sup>b</sup> u. v. 5 vgl. unten. Für בְּחֵיהֶם l. בָּחָ, das Suffix ist eine Folge der Verderbnis von יערבו sie werden angenehm sein, gefallen, das ein Subjekt nötig hatte und zwar ein solches im Plural und mit Suffix, weil es den Späteren bedenklich erschienen wäre zu sagen, dass alle Opfer Jahwe nicht gefallen. Zu dem mildernden Suffix vgl. zu Jes 1 14 und überhaupt die Schlussbem. zu Jes 1 10-17. Der Sinn der Strophe ist: Aller Kultus, der jetzt unter heidnischem Jubel mit fröhlichen Festschmausereien gefeiert wird, hat bald ein Ende; denn es folgt eine Zeit, da ihre Speise der Trauerspeise gleicht, die unrein macht, und alle Jahwefeste ihnen unmöglich sind. Trauerbrot ist die Speise, die während der Trauer um einen Toten genossen wird, von der ursprünglich zur Zeit der Totenverehrung wohl auch dem Toten gespendet wurde. Der Protest des Jahweglaubens gegen die Totenverehrung drückt sich darin aus, dass das Trauerbrot für unrein gilt vgl. Dtn Zu קרַד = geordnet hinlegen, aufschichten nämlich Opferstücke, vgl. Lev 1 8 12.

46 scheint mir eine Glosse zu sein, die die beiden letzten Stichen der dritten Strophe noch besonders begründen soll mit dem Hinweis darauf, dass im Exil die Nahrung nicht durch Darbringung der Erstlinge und Zehnten etc. im Tempel geweiht werden kann. Ihre Speise dient לְנַמְשֶׁם für ihre Gier d. h. zur Stillung ihres Hungers, nur für dies, und nichts kommt in das Haus Jahwes, was doch nicht "in irgend ein beliebiges Gotteshaus", sondern nur "in den Tempel zu Jerusalem" heissen kann. Der Glossator kennt also die Centralisation des Kultus in Jerusalem, denkt an das Exil der Judäer, und klagt wie Joel hauptsächlich darüber, dass der Kultus unmöglich ist, vgl. Jo 1 13. 5 ist gleichfalls schwerlich alt. Die direkte Anrede unterbricht ungut die Schilderung von dem Ergehen der Israeliten v. 4º und v. 6. Der Unterschied von מועד und ist auch nicht deutlich: ist eigentlich die bestimmte Festzeit, sodass statt מוער man lieber mit LXX den Plural davor sähe, und in bezeichnet das Wallfahrtsfest, die drei jährlichen Hauptfeste, gerne auch das Hauptfest κατ' ἐξοχήν: das Laubhüttenfest. Zu מועד 2 13 12 10 s. den Comm. Gerade, wenn v. 4b die Klage über die Unmöglichkeit des Kultus das Hauptanliegen des Glossators ist, wird auch die weitere Beifügung desselben oder eines andern verständlich: was wollt ihr erst an den Festtagen Jahwes anfangen?

6, die vierte Strophe: Denn siehe bald ziehen sie nach Assur, Wird Memphis sie begraben, Ihre Kostbarkeiten — Disteln treten an ihre Stelle, Dornen wachsen in ihren Hütten. Noch einmal wird mit diesem Verse, deutlicher als es v. 3 schon geschah, auf die bevorstehende Exilierung der Israeliten und Verödung ihres Landes hingewiesen. Ägypten hat für Hosea nicht nur typische Bedeutung, er erwartet bei dem Zerfall Israels ein Eingreifen der Grossmächte Assyrien und Ägypten, die beide ihren Vorteil aus der Vernich-

tung des israelitischen Reiches zu ziehen suchen werden. Auch hier ist אשור neben מצרים, event. der Name einer assyrischen Stadt neben מצרים, im Texte zu erwarten; dies für משר einzusetzen hat man um so mehr das Recht, als הָּלְכוֹ unverständlich bleibt, ob man sie zogen in Folge der Katastrophe oder sie sind der Katastrophe entgangen übersetzt. Am besten liest man daher nach הַנֶּה auch hier ein Partic., also entw. הֹלְכִים oder הֹלְכִים siehe bald ziehen sie nach Assur, Wellh. u. a. ziehen das Imperf. ילכו vor. מצרים הקבצם und sind nur zwei verschiedene Lesarten; מֹרָ תַּקְבֵּרָם ist die Auflösung des als Städtename unverstandenen und als Verderbnis aus der Abkürzung שם betrachteten לה. Der Städtename לה konnte um so eher verkannt werden, als sonst überall im AT (vgl. z. B. Jes 19 13 Jer 2 16) diese Stadt 71 zu heissen scheint; aber gerade, dass hier der richtige Name erhalten ist, spricht für die Originalität des Stichos mit 76. Nach dem Urteil der Ägyptologen W. M. MÜLLER (Encycl. Bibl. Art. NOPH) und J. HESS (brieflich) kann nämlich nur die Form jie erklärt werden; sie allein entspricht dem ägypt. Mn-nfr, sprich: Men-nûfer, resp. mit später verschliffenem r Mén-nûfe, wie denn auch die Assyrer Me-im-pi d. i. Mempi, die Griechen Μέμφις, die Kopten Menbe, Mempe, die Araber Manp und später Maphe sagen. Danach ist es fraglich, ob die Form אנף, wo sie vorkommt, wirklich richtige Überlieferung sei und ob nicht vielleicht doch eine andre Stadt gemeint sei oder eine Verwechslung vorliege. Zu Mennufe, wenn der Prophet dessen Bedeutung "Gute Ruh" kannte, passt vortrefflich die Lesart מְּלְבֶּרֶם, das auch sonst dem farblosen, wohl blos bei der Übernahme in den Text zur Differenzierung entstandenen סקבצם vorzuziehen ist. Ebenso passt die Fortsetzung, wo von den Erben der Israeliten die Rede ist. aufs beste zu der Aussage: Memphis wird sie begraben, ihr Grab sein. γς wofür seltsamer Weise LXX Μαχμάς τὸ ἀργύριον αὐτῶν, also einen zweiten Eigennamen, und zwar den der palästinensischen Stadt מָכְמָּם z. B. Jes 10 28, und "ihr Silber" ohne 's bietet, ist unhaltbar, weil ein Plural erforderlich ist, vgl. das Suff. in יירשם, und weil ל sehr eigentümlich prosaisch klingt. Wellh. Nowack, Oort, Oettli lesen מַמְמָדֵי כַּמְפָּם, ihre silbernen Kostbarkeiten oder Lieblinge 9 16, und verstehen darunter die silbernen Hausgötter; aber man sieht nicht ein, warum sie nur "silbern" sind. Eher möchte pedd eine nach Jo 4 5 zu dem ursprünglichen מְחַמָּבִּיהֶם, ihre Kleinodien, eingesetzte Glosse sein. Der Sinn wäre nicht schlecht: da, wo sie jetzt ihre Kleinodien haben, werden bald Disteln gewachsen sein, Disteln statt Kleinodien werden ihre Häuser Zu lesen ist קמוש , nicht קימוש s. BAER-DELITZSCH; שוות und חוח stehen auch Jes 34 13 nebeneinander. Unter ihren אהלים sind nicht heilige Zelte auf den Höhen, sondern einfach ihre eigenen Hütten und Wohnungen (vgl. II Sam 20 1) zu verstehen. Es handelt sich um gründlichste Verwüstung und Verödung des Landes, vgl. auch Jes 34 13.

In 7—9 ist der Text in solcher Unordnung, dass zu einer einigermassen sicheren Auffassung schwerlich zu gelangen ist. Übersetzt man den vorliegenden Text, so kommt man mit Grammatik und Sinn in böses Gedränge; von Israel ist bald in der 3. pers. plur. יֵרְעוּ v. 7, bald in der 3. sing. צוֹפָה v. 8, oder auch in der 2. pers. sing. עוֹנְהְ v. 7 die Rede, und der Prophet selber erscheint

bald in der 3. pers., bald in der 1. pers. sing. אלהי v. 8. Was den Sinn betrifft, so weiss man nicht, ob von falschen Propheten d. h. von Gegnern Hoseas oder von Hosea selber gesprochen ist und ob man ידע vom Erfahren der Strafe oder vom Gelangen zu richtiger Einsicht verstehen soll. Man kommt über Vermutungen nicht hinaus. Da אֵלֹהֵי נָבִיא v. 8 nur als die graphische Wiederholung von אויל הנביא v. 7 erscheint, also auch anzunehmen ist, dass in dem vorausgehenden אַפָּרֵיִם עָם v. זישָׁרָאֵל v. זישָׁרָאֵל v. ז parallelen אָפָרֵיָם עָם die Fortsetzung von v. 7ª steckt, wage ich als fünfte Strophe zu vermuten Die Zeit der Heimsuchung ist da, Die Zeit der Vergeltung ist da, Es erfährt Israel meinen Zorn, Es erfährt Ephraim meinen Groll. Man lese also: ידע ידע ;ישראל [ק]צפּי [ידע] אָפּרִים (vor אַפּרִים in Analogie zu dem doppelten wiederholt) für ירע wird in v. 7 von LXX bezeugt, die ein ירע mit ihrem κακωθήσεται wiedergiebt. Eventuell ist für και herzustellen, wobei keine Verwischung von panzunehmen wäre. Diese Vermutung hat den grossen Vorteil, dass sie einen guten Zusammenhang für sich und mit v. 6 bietet und dass sie von der unmöglichen Verbindung נָבָה עָם in v. 8 befreit, wo man schwerlich übersetzen kann: Ephraim liegt auf der Lauer gegenüber meinem Gott. Mit Cheyne aber zu lesen: צוֹפָה אָפָרֵיָם מֵעָם־אֵלֹהָי = der Wächter Ephraims, der von meinem Gott bestellt ist, empfiehlt sich doch auch nicht; מעס kann nicht "von jmd. bestellt" heissen. In אַלָּם, Vergeltung, kann eine Anspielung an den Usurpator Schallum, den Mörder Sacharjas, liegen Es ist unverkennbar, dass das v. 1 beginnende Stück mit dieser fünften Strophe gut abschliessen könnte; wahrscheinlich hat man aber doch v. 7<sup>b</sup> 8<sup>b</sup> 9 hinzuzunehmen, wenn man nicht lieber darin ein besonderes kleines Fragment sehen will, das die Entrüstung Hoseas über das entsetzliche Verderben des Volkes darstellt. Ziehen wir die Verse zu v. 1ff., so erhalten wir etwa folgendes nach 7b als

sechste Strophe: Von Sinnen ist der Prophet, Rasend der Inspirierte Wegen der Grösse ihrer Verschuldung Und weil gross ist ihre Sünde. Da משממה, auch wenn man es als Anfeindung fasst, keine gute Parallele zu און, auch wenn man es als Anfeindung fasst, keine gute Parallele zu bildet und es sehr leicht aus v. 8 an Stelle eines ähnlichen Wortes eingedrungen sein kann, ist משאתם dafür zu vermuten; davor ist מבה als 3. pers. fem. sing. perf. mit dem Ton auf der vorletzten Silbe zu lesen und für die Konstruktion ist darauf zu verweisen, dass öfters ein Infinitiv in einem Perfectum sich fortsetzt. das unter der Rection der Einleitung des Infin., also hier des על־אַשֶּׁר = עֵל steht, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 114r. Hält man die Anrede an Israel fest, wie sie in עֵּלְבָּ vorliegt, so ist auch קַמָּאתָן zu lesen; besser wird aber die 3. pers. Durch איש הרוה, Mann des Geistes, plur. hergestellt, vgl. den Plural v. 9a. wird es ausser Frage gestellt, dass nicht von den "falschen" Propheten die Rede ist; der Mann des Geistes ist der Inspirierte, LXX ἄνθρωπος ὁ πνευματο-פּשָׁר wohl vor allem in dem Sinne, wie Jes 31 ז לות dem בשר gegenüberstellt, = der Mann, der höhere, geistige, göttliche Einsicht hat und der durch die höhere göttliche Macht in seinem Urteil sich erleuchten und leiten lässt. Gemeint ist Hosea selber; aber es kann dabei auch an Amos gedacht sein. den Prädikaten der Propheten: משנע, das man als verrückt wie II Reg 9 11

verstehen wollte, und אַנִּיל thöricht, hat man geschlossen, dass in diesen beiden Stichen das Urteil des Volkes über Hosea zitiert werde und dass er selber dann mit 'על לב ועו' fortfahre: Ja wohl verrückt! aber — wegen der Menge u. s. w. (so Wellh, Nowack). Doch hat die Annahme einer solchen Rede und Gegenrede etwas sehr Gezwungenes, sie geht auch davon aus, dass von Anfeindungen, die der Prophet erfahren habe, die Rede sei; aber dies ist nicht mit Sicherheit v. s (s. dort) zu entnehmen. Darum liegt es doch näher, אוֹני מוֹני מוֹני

86 (ausser נביא) enthält zwei Stichen einer siebenten Strophe: Fallen des Vogelstellers sind gelegt auf allen Wegen, Und Schlingen im Gotteshause. Zu lesen ist אלהים und אלהים; erst das durch Verderbnis an die Spitze dieser beiden Stichen verschlagene נביא (s. zu v. 82) hat die Einführung der Suffixe in und אַלהָיי nach sich gezogen, ist auch der Anlass geworden zu der Meinung, dass es sich um Nachstellungen gegen den Propheten handle, während in guter Fortsetzung von v. 7b vielmehr Exempel der Sündhaftigkeit des Volkes hier beigebracht werden. Nicht über persönliche Anfeindung, sondern über die entsetzlichen Verhältnisse im Volke ist der Prophet rasend. Zu den Nachstellungen auf allen Strassen vgl. 6 9. Dass auch in einem Gotteshause Fallen gelegt werden konnten, beweist II Reg 10 18-28, und dass Ähnliches in den Wirren des Nordreichs zur Zeit Hoseas vorgekommen sei, ist doch leicht zu Zu פַּת vgl. Am 3 5; מְשְׁמֶקה, das in Parallele dazu steht, ist am wahrscheinlichsten ebenfalls irgend ein Fanginstrument, nach dem Syrischen am ehesten Fessel, Strick, Schlinge, vielleicht Fusseisen, vgl. syr. אממא Fessel, סְמַם Ethpe. gefesselt sein. Möglicherweise ist es aber auch verdorben aus משכות Hi 38 או = Seile oder einem ihm ähnlichen Worte, weil man wegen des נביא eine Beziehung auf den Propheten darin finden und ein Nomen משממה von שַּׁמֶּם, befeinden, darin sehen wollte. 9a ist kein übler Abschluss der Strophe: Schwere Schandthaten haben sie verübt, Wie einst zu Gibea geschahen. Zu der Verbindung von הַּעָמִיקּוּ mit einem anderen Verbum, dem es dann adverbiell untergeordnet ist, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 120h; mit שׁתַתוּ zusammen bedeutet es demnach: sie haben tief gemacht, schlecht gehandelt d.h. aufs gründlichste schlecht gehandelt; zu שהת vgl. Ex 32 7. Da der adverbielle und übertragene Gebrauch von הַעְמִיק nicht selten (vgl. Jes 29 15 31 6) und ein kräftig abschliessendes Wort nach v. 86 am Platze ist, braucht man nicht, um die Bilder von v. 8b fortzusetzen, mit Welle., Nowack שׁחָשׁ, seine Grube (haben sie tief gemacht), zu lesen (gegen das Suff. i s. zu v. 8b), noch hat man wegen 5 2 zu verdächtigen. Über die Anspielung, die in wie in den Tagen Gibeas liegt, vgl. Vorbemerkung zu 10 9-15. Der Schluss ist etwas abrupt; doch wenn die beiden letzten Strophen zu v. 1-7a genommen werden,

so zeichnen sie die Stimmung des Propheten dem Treiben des Volkes gegenüber und bilden eine treffliche Ergänzung und Begründung zu der düsteren Ankündigung von v. 7<sup>a</sup>, die nicht noch einmal wiederholt zu werden braucht. Nimmt man aber die beiden Strophen als besonderes Stück, so wird man am Ende in der That die Drohung der Strafe erwarten. Aber 9<sup>b</sup> kann dafür nicht auf kommen, da er offenbar aus 8 13 hierher versetzt ist und zwar schon in der auch hier nicht in den Zusammenhang passenden 3. pers.; v. 9<sup>b</sup> ist Glosse, eingesetzt um den abrupten Schluss v. 9<sup>a</sup> durch eine beigefügte Drohung zu mildern.

Durch die Worte: Die Zeit der Heimsuchung ist da, Israel soll meinen Zorn zu spüren bekommen, v. 7, und die Darstellung der Stimmung des Propheten inmitten des gründlich verdorbenen Volkes ist ein Einschnitt im Buche Hosea markiert. Es folgt nun eine Reihe von Stücken, die darin einander ähnlich sind, dass sie von einem historischen Thema ausgehen, wenn sie sich auch meist von der Vergangenheit bald wieder der Gegen-

wart zuwenden.

### 10. Der heidnische Kultus bringt Israel das Verderben 9 10-17.

10<sup>a</sup>, die erste Strophe: Wie Trauben in der Wüste Fand ich einst Israel, Wie eine Frühfeige am Feigenbaum Sah ich eure Väter. בַרָאשֶׁוָהַ, dessen Suff. nur auf אנה zu beziehen ist, müsste also besagen entw. in seinem ersten Triebe. was aber eine Tautologie zu בְּבוֹרָה einschlösse, oder in seinem Anfang d. h. da er noch jung war, wobei sich aber die Frage erhöbe, ob denn die Feigen eines ganz jungen Baumes wirklich besser seien, als die eines ausgewachsenen; da auch die beiden בואשיתה eine dem Zusammenhang leidlich adaptierte Glosse, die erklären wollte, dass Jahwe die Ahnen Israels so am Anfang gefunden habe. מצאתי ist nicht zu במדבר sondern zu ענבים zu ziehen, vgl. das parall. בתאנה; wie erquickende Trauben in der Wüste, wie eine wohlschmeckende Frühfeige als Leckerbissen geschätzt Jes 28 4 Mch 7 1 und darum ein Gegenstand des Wohlgefallens sind für den Wanderer, der sie unvermutet trifft, so war auch Israel in der ersten Zeit angenehm und wert, vgl. auch Am 5 25. Wie diese glückliche Zeit ein rasches Ende gefunden, zeigt

10°, die zweite Strophe: Sie kamen nach Baal Peor, Da weihten sie sich Baal, Und wurden so abscheulich Wie ihr Liebling. ist hier (s. auch Dtn 4 3) Ortsname בית פעור resp. בית בעל פעור d. h. Haus des auf dem Berge Peor (Peor ist nicht Eigenname eines Gottes) verehrten Baal; die genaue Lage ist unbekannt, aber sicher ist, dass sie im Osten des Jordan gegenüber von Jericho zu suchen ist. Die Geschichte, an welche erinnert wird, findet sich Num 25 1-4 vgl. auch Dtn 4 3. Dort zeigen sich die ersten Anfänge der Folge, die der Übertritt Israels aus der Wüste in das Kulturland mit sich brachte; dort beginnt der Baal-Kult, den Israel von Kanaan übernahm. Zu dem Verbum נויר, sie weihten sich, vgl. נויר, der Naziräer. בשת, Schande, scheint zu dem später üblichen Ersatz von בַּעֵל durch בַּעָל (vgl. אִישׁ־בֹּשֶׁת für אשבעל, s. zu II Sam 2 s u. meine Gesch. der israel. Rel. S. 80) den Anlass gegeben zu haben, wenn nicht auch hier vielmehr, was wegen des Verbums יינורו wahrscheinlich ist, erst eine spätere Hand לבעל für לבשל eingesetzt hat. שקוצים, Gegenstände des Abscheus, adjektivisch: abscheulich, muss deshalb aber nicht auch Ersatz eines andern Wortes sein, wie Welle. vermutet. בְּלֵהְכָּבְּ ein Nomen אָהַב voraus, das sonst Buhlschaft bedeutet Prv 7 18, wahrscheinlich ist anders zu vokalisieren (s. Ges.-Buhl Lex. und W. M. Müller Asien u. Europa S. 300f.); der Sinn jedoch kann nicht fraglich sein: wie ihr Liebling d. i. Baal, vgl. auch מַּאַהָב 2 7.

16<sup>b</sup> 12<sup>a</sup>, die vierte Strophe: Auch wenn sie noch Kinder bekommen, So werde ich die Lieblinge von ihrem Fleisch und Blut töten; Ja wenn sie ihre Kinder grossziehen, Ich werde sie kinderlos, menschenarm machen. Der Übergang von v. 11 zu v. 12 wird aufs beste vermittelt, wenn v. 16<sup>b</sup> (nicht auch v. 16<sup>a</sup>, den Wellh. und Nowack mit heraufnehmen, trotzdem er ein andres Bild, nämlich das von einem Baume enthält,) vor v. 12 eingereiht wird; dann ist zwischen der Drohung der Kinderlosigkeit v. 11 und dem Auferziehen von Kindern noch die Möglichkeit des Kinderbekommens für die Gegenwart offen gelassen. Aber Kindersterben wird die Neugeborenen dahinraffen und wenn sie auch welche durchbringen, so werden dieselben dennoch nicht das Mannesalter erreichen.

Das בי zu Anfang von v. 12a ist steigernd = ja, selbst; dagegen leitet das לבי zu Anfang von v. 12a ist steigernd = ja, selbst; dagegen leitet das Unheil Glosse ein, die deutlich hervorheben will, dass wirklich auch über die Kinder das Unheil kommt, eine Betonung, die einem Späteren wichtig war, weil ihm sonst feststand, dass die Kinder nicht für die Eltern zu büssen haben. Das Suffix in בַּלְּהָם zu beziehen und בַּלָּהָם gehört dem Sinne nach zu בַּלָּהָם denn wehe auch ihnen! In סוּר = שוּר von ihnen d. h. hier den Ephraimiten weiche, fasst man wohl besser שוּרי dass man liest und entw. wenn ich von ihnen ausziehe oder von ihnen wegblicke übersetzt. Zu dem Gedanken, dass Jahwe von Ephraim weicht, vgl. ebenfalls in einer Glosse 5 15.

 d. h. Ephraim sehe ich gleich einem Mann, Der sich zum Jagdwild gesetzt hat seine Kinder; Denn Israel selber führt hinaus Zur Schlachtung seine Kinder. Mit der leichten Konjektur אָשֶׁר für שַּׁאָשֶׁר (ז ist falsche Dittographie) sind wir nicht nur das unerträgliche, prosaische "wie ich gesehen habe" los, sondern gewinnen auch einen ganz vortrefflichen Sinn: Ephraim gleicht einem Jägersmann, der auf seine eigenen Kinder Jagd macht, sie selber der Schlachtbank überliefert. Das ist ein Bild in der Art Hoseas, das aufs beste das wüste Treiben (vgl. zu v. 15) und die inneren Wirren charakterisiert und beurteilt, 111 denen die Ephraimiten sich selber dezimieren und ausrotten.

14 wird auf einmal Jahwe angeredet: Gieb ihnen, Jahwe, was du geben willst! Gieb ihnen unfruchtbaren Mutterschoss und trockene Brüste! Diese Aufforderung verstehen die einen (Simson, Keil u. a.) als eine Steigerung der Drohung und als eine Äusserung der "heiligen Entrüstung" des Propheten, während andere (Ewald, Nowack, Cheyne u. a.) darin eine Bitte um Milderung der Strafe sehen wollen, eine Bitte, die der Prophet "in einem Anfalle von Verzweiflung und mit widerstrebender fast krampfhafter Sprache dennoch zu äussern nicht umhin könne" und die seiner "tief gemütvollen Weise" entspreche. Die letztere Auffassung ist offenbar die richtigere, nur ist es nicht Hosea selber, der um die Milderung fleht, doch lieber durch Unfruchtbarkeit das Volk untergehen zu lassen, als dadurch, dass es sich selber hinschlachtet, sondern ein späterer Glossator, dem vor der grässlichen Schilderung des sich selbst verzehrenden Volkes schaudert. Hosea kann nicht so bitten, er hat Unfruchtbarkeit bereits v. 11 in Aussicht gestellt und v. 13 spricht er von denen, die schon leben. So ergreifend die Bitte wirkt, die verdiente Strafe zu vollziehen, aber doch nicht in der grässlichsten Form, sie ist ein Fremdkörper im Text und unterbricht den Zusammenhang. Vgl. zu dem Inhalt Hi 3 11f. 16.

15°, die sechste Strophe: All ihre Bosheit ist in Gilgal beisammen, Ja dort habe ich sie hassen gelernt! Wegen ihrer schändlichen Thaten Werde ich sie aus meinem Hause vertreiben. Warum Gilgal hier als das Zentrum und der Kulminationspunkt der Sünde Ephraims genannt ist, lässt sich nicht sagen. An ein politisches Ereignis könnte man im Zusammenhang mit v. 13 denken, aber es liegt doch näher, an den Kultus in Gilgal zu denken vgl. 4 15 12 12. Dabei ist es aber nicht ausgeschlossen, dass dort gerade entsetzliche Szenen von Menschenopfer vorgekommen wären, auf welche auch v. 13 angespielt sein könnte, vgl. noch 13 2. Solche Vorkommnisse würden aufs beste erklären, dass dort Jahwe seinen Hass auf Ephraim geworfen hat.

Aus meinem Hause d. h. aus dem Lande Kanaan, das sein Haus ist, in dem er solche Greuel nicht dulden kann.

15 h 16 a, die siebente Strophe: Ich werde nicht ferner sie lieben, All ihre Führer sind Aufrührer. Getroffen ist Ephraim, Ihre Wurzel verdorrt. Für אַכָּלְּה vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 109 d; zu der Konstruktion des Hiph. הוֹסְיָל mit folgendem Inf. (das ist אַהְּבָּהְם) ohne יִ vgl. Gen 4 12. Die Paronomasie sārīm-sōrērīm ist auch Jes 1 23 verwendet. 16a jeschlagen, getroffen ist Ephraim, wie ein vom Blitz oder von der Sonnenglut (Ps 121 6) zerschlagener Baum oder eine von einem Wurm (Jon 47) zum Dorren gebrachte Pflanze. Das Bild erinnert an das von der abgestandenen Saat 8 7. So sehr ist Ephraim getroffen, dass es bis in die Wurzel dürr, wir sagen faul ist, also sicher absterben wird, wie v. 11-13 verkündigt hat; ein kurzer kräftiger Abschluss des Abschnittes v. 10 ff.

16<sup>aβ</sup> Frucht tragen sie keine halte ich für eine unüberlegte Beigabe, in Nachahmung von 8 7; denn wo die Wurzel dürr, ist es selbstverständlich, dass keine Frucht zu finden

ist. Zu 16<sup>b</sup> s. oben nach v. 11. 17 Wahrscheinlich ist v. 16<sup>aβ</sup> mit v. 17 zusammenzunehmen d. h. stammt v. 17 von derselben Hand wie v. 16<sup>aβ</sup>. Glosse ist aber v. 17, weil hier Jahwe nicht mehr redet, sondern ein anderer von ihm spricht, vgl. אַלְהֵי wofür nach LXX אַלְהִים zu lesen sein wird, und יל, und weil hier nicht mehr von der Ausrottung als der Strafe Ephraims, sondern von seiner Zerstreuung unter die Völker die Rede ist. Auch ist das Nichthören auf Jahwe als Grund der Verwerfung zu milde und zu blass nach allem, was vorhergeht (vgl. bes. v. 15); fast scheint es, als sollte mit v. 17 die Antwort auf die Bitte v. 14 gegeben werden: Jahwe wird die Ausrottung in Zerstreuung unter die Völker ermässigen.

### II. Die Vernichtung des Kultus mit seinem ganzen Apparate 10 1-8.

אביים, die erste Strophe: Ein üppiger Weinstock war Israel, Schöne Frucht trug er; Je mehr Früchte er trug, Desto mehr Altüre errichtete es. Das sonst feminine בְּשָׁי ist hier entschieden als mascul. gebraucht, "wohl nur in Analogie an die sonstige Behandlung der Bäume und grösseren Gewächse" (Albrecht Zatw, 1896, 106f.). Zu בִּשְׁי weithin sich ausbreitend, vgl. arabische Parallelen bei J. Barth Wurzeluntersuchungen 1902, 7. Für מוֹי מְשִׁי, das wohl "hinstellen", aber nicht "ansetzen" bedeutet, l. בְּשִׁי, lieblich, schön, vgl. die ähnliche Verderbnis שִׁיִי für אֵייִה Ps 119 30 (LXX בֹסֶאַרְיסֹי). יִ vor יִי kann nicht gut nur als Auflösung der Status-constructus-Verbindung בְּבְּרִי als Fehler zu entfernen. Wiederum ist der Übergang in das fruchtbare Kanaan mit dem dort angenommenen Kultus gerade wie 9 10 der Punkt, an dem der Niedergang Israels beginnt; die Kultur und der Kultus Kanaans haben Israel verdorben, Glück und Reichtum, Übermut und Abfall gebracht.

1<sup>bβ</sup> 2<sup>b</sup>, die zweite Strophe: Je besser es seinem Lande erging, Desto schönere Malsteine stellte es her. Es selber soll seinen Altären den Hals brechen, Seine Malsteine zertrümmern. Die beiden ersten Stichen führen noch den Gedanken der ersten Strophe weiter; man ersieht aus denselben, dass die Masseben, Malsteine, neben Aschere und Altar die Wahrzeichen der heiligen Stätte, nicht mehr die alten unbehauenen Steine waren, sondern künstlerisch bearbeitet wurden; vgl. Marti, Gesch. der isr. Rel.4 27f. 100. zwei letzten Stichen geht Hosea über zur Ankündigung der Strafe. א הוא kann nicht Jahwe, der auch hier spricht, noch ein ungenannter Feind, sondern nur Israel sein, das selber noch zu der Einsicht von der Nutzlosigkeit seines Kultus kommen soll, wenn die Strafe hereinbricht und es über seine Götzen zu Schanden wird vgl. v. 6 8. Dass איז wirklich Israel ist, wird nur verdunkelt durch den Wechsel des Numerus, der aber erst infolge der eingedrungenen Glosse v. 2ª sich eingestellt hat; man lese daher מַצְבּוֹתִיוֹ, הָמִיב und מָנָבְּחוֹתִיוֹ, מָעָבוֹתִיוֹ. lich: das Genick brechen, ist hier auf das Zertrümmern der Altäre übertragen, vielleicht durch die gehörnten Stierköpfe an den Ecken der Altäre veranlasst (Wellh.), vgl. auch die Hörner des Altars Am 3 14.

2ª Ihr Herz war falsch, nun büssen sie; übrigens liest LXX auch hier wie 5 15 אַשָּלָּי, also: nun werden sie vernichtet. Diese Aussage unterbricht den Zusammenhang, denn die Altäre und Masseben v. 2 können nicht durch den ganz andersartigen Einschub v. 2ª von denen in v. 1 getrennt sein; sie spricht aber auch ein Urteil aus, das nicht

Hoseas Meinung wiedergiebt, denn Hosea hat nie daran gedacht, den Israeliten ein Schwanken zwischen Jahwe und Baal oder Heuchelei gegen Jahwe vorzuwerfen, für ihn liefen sie Baal nach und sie thaten dies mit aller Offenheit, ohne sich einen andern Anschein geben zu wollen, wenn sie schon selber der Überzeugung waren, Jahwe zu verehren. Das Urteil ist das eines Späteren, der in dem Höhendienst Nordisraels eine Heuchelei sieht, da für ihn mit dem Abfall von Jerusalem aufrichtige Jahweverehrung unvereinbar erscheint.

3, die dritte Strophe: Bereits sprechen sie ja schon: Wir haben keinen König; Denn der König, den wir haben, Was thut er für uns? Damit nennt Hosea ein deutliches Symptom des Zerfalls und der Wertlosigkeit des von den Israeliten geübten Kultus. Einen rechtmässigen König haben sie nicht mehr, der ist gestürzt, und der Usurpator, קַּמֶּלֶהְ (beachte den Artikel!, es scheint aber allerdings etwas ausgefallen zu sein, etwa ein אַשֶּׁל oder eine andere Näherbestimmung oder gar der Name), thut nichts für sie, kann vielleicht nichts für sie thun, sei es, dass er noch um seine Herrschaft kämpfen muss, sei es, dass er durch seine Abhängigkeit vom Ausland noch geradezu zu Erpressungen und

Erhebung von Steuern im eigenen Volke gezwungen ist, vgl. v. 5.

3ba Denn wir haben Jahwe nicht gefürchtet ist eine spätere Glosse; so sprachen Hoseas Zeitgenossen nicht, die ja meinten, in eifrigster Weise Jahwe zu dienen (vgl. v. 1f. 56), so erklärten sich die Juden nach dem Exil die königslose Zeit der jüdischen Gemeinde, 4 scheint ebenfalls Glosse zu sein (so Nowack); denn die selbstverständliche, darum nicht eigens zu gebende Antwort auf die rhetorische Frage v. 3b\( \beta \) ist: "Nichts!". nicht aber eine Ausführung der Thätigkeit des Königs. Zudem ist v. 5 die richtige Fortführung von v. 3, s. dort. Ein Glossator aber wollte auch die rhetorische Frage nicht unbeantwortet lassen, sagt uns daher, was die israelitischen Könige thaten: Nur Worte machen, denen keine Thaten folgen, l. דברו für לכנ (s. LXX, die דבר liest) und vgl. Jes 58 13; falsche Eide schwören vgl. 4 2, אַלה statt אַלות, inf. constr. statt absol., steht wegen des Gleichklangs mit שׁתוֹת Wie שׁתוֹת Jes 22 13, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 75n; Verträge abschliessen vgl. 5 13 7 11 8 9. Und die Folge von all ihrem Thun ist (vgl. פַּרָה perf. consec.): es blüht wie Giftblumen das Recht; wenn der Text richtig ist, so muss eine prägnante Ausdrucksweise angenommen werden, die die Verwandlung des Rechtes in Gift einschliesst. Möglich ist, dass aber doch, da diese Konstruktion des ב sehr seltsam ist, ein anderes Wort für משָּׁם zu lesen ist, vielleicht הַּשְּׁהָ, Blutvergiessen (so eventuell Oettli), das der Glossator sich aus Jes 5 7 angeeignet haben kann und mit dem er auf das dortige Wortspiel תּשָּפָה statt מַשָּבָּה hinweisen will. Oder man hat einfach als Fortsetzung in der Schilderung des Thuns der Könige mit Nowack nach Am 5 7 6 12 לְרֹאשׁ מִי , und in Gift das Recht verkehren, als ursprünglichen Text zu vermuten. ישרי שרי ist 12 ו2 entnommen, es gehört zu אל תּלמִי שרי und kann schon vom Glossator herrühren, wenn er wirklich יפַרָה פָּ geschrieben hat; andernfalls ist es erst eingesetzt, als die jetzige Lesart aus dem ursprünglichen Texte entstanden war.

קבּרָרִין (וֹּבְּלֶּרָרִין), die vierte Strophe, zeigt, wie die Fortsetzung bis v. 6², wieviel der König für sein Volk thut, soviel — dass es bereits in Ängsten um sein kostbarstes Heiligtum ist: Um das Kalb von Bethel sind in Angst Die Einwohner von Samarien, Ja es sind darum in Trauer Seine Anhänger und seine Pfaffen. Die masoret. Abteilung der Verse ist hier nicht gut; nach יְּבָּלְרָּרְּאָרָ (s. zu diesem Worte zu 4 4) sollte ein Einschnitt gemacht werden. Ferner ist statt לְּעָבְלוֹת der Singular לְעֵבֶל zu lesen, wie die darauf bezüglichen Pronomina im Folgenden beweisen und auch LXX zeigt; für בָּיִת־אֵל ist auch hier wie 4 15 5 8 der verächtliche Name בֵּיִת אָנָן werdorben. Endlich ist auch wohl יַאֲבֶל zu lesen, vgl. das vorausgehende in Vgl. zu diesen Verbesserungen auch Wellh, Nowack,

OORT, OETTLI. Die ganze Aussage aber steht noch unter der Direktion von עָּחָה v. 3: Bereits schon sind sie in Angst etc.; warum sie trauern, erklärt das Folgende, das nach v. 6 sich noch lange nicht als den Höhepunkt des Unglücks darstellt.

5<sup>bβ</sup> 6<sup>a</sup>, die fünfte Strophe: Sie wehklagen um seinen Schatz, Dass er ihm weggenommen ist. Aber auch es selber werden sie nach Assyrien bringen Als Geschenk für den Grosskönig. Für ניילוי, das nur vor Freude jubeln bedeutet, ist mit Wellh., Oort u. a. ילילו, wehklagen vgl. 7 14, zu lesen; das עליי davor ist zu entfernen, weil erst eingesetzt, als man das die neue Strophe beginnende Verb als Prädikat zu וכמריו nahm und folgendermassen verband: es ist darum in Trauer sein Volk, während seine Pfaffen darüber jubeln. mit einem Mal das Suffix in כבודו und ממנו beziehen und daher על-כבודו it ein Zusatz sein soll, wie Welle. Nowack und Oettli behaupten, ist nicht einzusehen; die Ähnlichkeit von I Sam 422 kann das doch nicht beweisen. 17123, seine Herrlichkeit, sein Reichtum, bezeichnet hier am besten den Tempelschatz zu Bethel, der zum Teil ja auch in allerlei Kostbarkeiten etc. bestehen mochte, die dem Bilde umgehängt waren. Diese Herrlichkeit ist dem Bilde entzogen worden, als Menahem mit 1600 Talenten Silbers den Abzug des Assyrerkönigs und das Bündnis mit ihm erkaufte vgl. II Reg 15 19. 6ª Aber, sagt der Prophet, es kommt noch besser: schliesslich werden sie das Kalb selbst als Geschenk nach Assyrien bringen, es ist ja von Gold, wenigstens vergoldet, und bald wird es an anderen Wertgegenständen fehlen. Für אותו יובל, was eine mögliche Konstruktion immerhin wäre (das Verb im Passiv mit dem Obj. der aktivischen Konstruktion, vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 121a), liest man besser יובל יובלו , vgl. LXX, Wellh. u. a. Zu מֵלֶךְ יָרָב vgl. 5 וז.

6<sup>b</sup> 7, die sechste Strophe. 6b Schmach trägt Ephraim davon Und zu Schanden wird Israel an seinem Götzen. Für בשנה wird man בשנה zu lesen haben, aber darf dann nicht mit Guthe bei Kautzsch מַּבְּיָם davon abhängig denken, die "Schande Ephraims" als Bezeichnung des goldenen Stierbildes nehmen und zu אַכְּי den Grosskönig als Subjekt setzen. Der König braucht das Bild gar nicht zu holen, die Israeliten bringen es ihm selber v. 63. an seinem Plan, ist mit Wellh. und Nowack in מַעצבּני oder מַעצבּני an seinem Götzen oder an seinen Götzen zu verbessern vgl. 4 17; nicht von der falschen Politik, sondern von dem bösen Kultus ist hier das Verderben hergeleitet. 7 Bei der gegenwärtigen Wortfolge wäre der Einschnitt mit Athnach bei שמרון zu machen; dann würden aber die Stichen ganz ungleich. Da aber שמרון מַלְכָה nicht der König von Samarien heissen kann, stellt man am besten um נַרְמָה מלך שמרון; das vergessene מֵלָה wurde von dem Abschreiber nachgebracht und mit Suffix versehen. Also: Vernichtet ist der König von Samarien, Er gleicht einem Splitter, der auf der Wasserstäche dahintreibt. קצף, das man mit LXX (φρόγανον) als Reisig, Reisholz, fasst, ist nicht sicher; Welle. denkt an ein Derivat von קצב, abschneiden, Grätz an ein solches von קצב, abreissen, abpflücken; s. noch zu Jo 1 7. Immer bliebe der Sinn, dass der König von der Flut des Verderbens, die ihn zu Grunde richtet, willenlos fortgetrieben wird. Anders denkt sich Cheyne (Encycl. Bibl. II, 2125 Anm.) den ursprünglichen Text; nach ihm sind על פני und כקצף beides Verderbnisse für שמרון und על פני beides Verderbnisse für על פני und על פני für מים für מים für מים also: Zerstört ist das Heiligtum seines Königs (vgl. Am 7 13), Der Stolz von Ephraim. Aber mit solcher Konjektur weicht man doch wohl nicht nur zu weit von dem schon von LXX bezeugten Texte ab, sondern gewinnt auch blos einen Gedanken, der in v. 8² schon eingeschlossen ist.

8, die siebente Strophe: Und verwüstet werden die Heiligtümer Israels, Dornen und Disteln wuchern auf ihren Altären, Und zu den Bergen wird man sagen: Bedeckt uns! Und zu den Hügeln: Fallet über uns! המון המאת ist ein späterer Zusatz, der die Höhen kennzeichnen soll: sie sind Frevelhöhen und die Sünde Israels. Dieser Zusatz liegt auf der gleichen Höhe, wie die ständige Umänderung von Beth-el in Beth-awen vgl. 4 15 5 8 10 5. Die Späteren, welche nur das eine Heiligtum in Jerusalem anerkannten, sahen die nordisraelitischen Höhen für nichts als Frevel und Sünde an. Nicht die modernen Kritiker, sondern diese alten Glossatoren und Redaktoren und ihre Gesinnungsgenossen behandeln die vorexilische Geschichte nach einer "feststehenden Theorie". Ebenso ist יעלה zugesetzt, um den zweiten Stichos dem vermehrten ersten an Länge gleichmässiger zu machen; vgl. zur Sache 96. Ergreifend und grossartig wird in den letzten zwei Stichen die Verzweiflung der Israeliten geschildert. Im Schrecken vor dem furchtbaren Gericht, das sie trifft, sehen sie zu spät ein, dass ihre Altäre und Heiligtümer nicht helfen, und in der Verzweiflung rufen sie die Hügel und Berge, gerade die Stätten, die ihre Heiligtümer tragen, nun auf, über ihnen zusammenzufallen und sie zu bedecken. Das ist das Ende ihres Kultus, unter den Trümmern der Heiligtümer die, die ihn übten, zu begraben. Vgl. die Anwendung dieser Worte Lk 23 30 Apk Joh 6 18.

### 12. Das Unheil, das Israel säte, wird es ernten 10 9-15.

Der Text des Abschnittes gehört zu den am schlimmsten erhaltenen des Buches Hosea. Überall hat die spätere Zeit eingegriffen und mit ermahnenden und erklärenden Worten dem Verständnis nachhelfen wollen. Aus diesen Zufügungen gilt es den alten Bestand herauszulösen; wenn dies nicht mit voller Sicherheit gelingt, so liegt das mit daran, dass das später hinzugefügte Material den alten Bestand beschädigt hat. Die erste Strophe, die in v. 9f. steckt, vergleicht die Gegenwart Israels mit der Situation von Gibea, und die folgenden Verse zeigen, wie Israel sich selbst in diese schlimme Lage gebracht hat.

In v. 9 ist wieder wie 9 9 die Rede von den Tagen Gibeas, Welle, Smend und Nowack sehen darin die Tage Sauls, der in Gibea wohnte, also des ersten Königs in Israel, und nehmen an, dass Hosea die Stiftung des Königtums als Sünde betrachte und das Königtum als solches verwerfe. Dem gegenüber ist aber hervorzuheben, dass gerade in unserem Abschnitt nicht mehr vom Königtum gesprochen wird, als z. B. im vorausgehenden 10 1-8, wo der Kultus das Hauptthema ist, vgl. v. 3 7. Dann aber ist aus anderen Stellen Hoseas nicht zu entnehmen, dass er das Königtum als solches verwirft, auch aus 13 10 nicht (s. dort); im Gegenteil ergiebt sich, dass er nur die Revolutionen und Usurpationen mit dem Sturz des legitimen Königs verwirft, vgl. 7 3 5 8 4 10 10 3. Auch datiert Hosea den Anfang der Sünde Israels nicht erst von dem Beginn der Königszeit, sondern bereits von dem Eintritt in das Kulturland vgl. 9 10 10 1. Es wird also doch dabei bleiben müssen, dass Hosea mit den Tagen Gibeas an das Ereignis anspielt, von dem uns in Jdc 19—21, wenn auch zum grossen Teil in späterer Aufzeichnung (vgl. hierüber in diesem Kommentar Budde zu Jdc 19—21 S. 125—127), erzählt ist, an die Tage, da Benjamin wegen einer in Gibea vorgefallenen Schandthat beinahe ausgerottet wurde. Wenn in 9 9 mig in den Zusammenhang

gehört, so ist auch dort viel eher auf eine schwere Schandthat als auf die blosse Stiftung des Königtums hingewiesen. Der Sinn kann daher kaum ein andrer sein, als der, dass jetzt die Tage Gibeas sich an Israel wiederholen, d. h. dass, wie dort einst die von allen Seiten befehdeten Benjaminiten dem Untergang nahe waren, so jetzt die Israeliten. Über die dadurch notwendig gewordenen Textänderungen s. Erklärung zu v. 9f.

9 10 enthalten die erste Strophe, dazu aber manche Beigaben, s. die 9 Als die beiden ersten Stichen sah ich früher (s. meine Gesch. der isr. Rel. 3 4 S. 168) an: Wie einst Gibea ergeht es jetzt Israel: Krieg ist gegen die Frevler; ich las also פִימִי הַגְּבַעָה יִשְׁרָאֵל מִלְחָמָה וגו'. Da die Ergänzung von ישראל vor לשראל für den Sinn gewagt erscheint, so ist einfacher blos zu lesen בימי הגבעה מלחמה על-בני עולה Wie in den Tagen Gibeas ist Krieg Gegen die Frevler. Alles Übrige im Verse ist fremde Beigabe: ממאח, das statt חמאת falsch als 2. pers. perf. gelesen wurde, samt dem folgenden ישׂרָאל, ist aus v. 8 auch hier eingedrungen und hat zu der Anderung von מימי (s. 9 9) in מימי geführt. Mit den Worten בַּנְבַעָה bis בַּנְבַעָה weiss niemand was Rechtes anzufangen, vgl. die Anmerkung bei GUTHE-KAUTZSCH. Auch die Vermutung von Ruben und Nowack, dass לא-תשינם בנבעה מלחמה fragend zu nehmen und ans Ende zu setzen sei, sodass dastünde: "Dort traten wider mich (l. עלי) die Söhne des Frevels auf, wird sie nicht in Gibea Krieg erreichen?" d. h. wird nicht bis so weit in den Süden der Feind vordringen?, befriedigt keineswegs und geht wieder von der unerweislichen, ja unrichtigen (s. Vorbemerkung zu v. 9-15) Voraussetzung aus, dass schon Hosea das Königtum als solches verworfen habe. Wenn dieser Gedanke irgend hier hereinspielen sollte, etwa auch מימי für כימי demselben seinen Ursprung verdankte, so ist dies eine Folge der Überarbeitung und ein Zeichen, dass die mit dem Kontext nicht in Verbindung zu bringenden Worte eben als fremder Bestandteil auszuscheiden sind, vgl. auch Über die Tage Gibeas s. die Vorbemerkung zu v. 9-15. עולה l. עולה, wie auch einige Codd. bieten; s. auch v. 13. 10aba, der Schluss der Strophe, setzt gut den vermuteten Anfang fort, indem er zeigt, wie der angekündigte Krieg gegen die Frevler vorbereitet ist: Schon bin ich gekommen, um sie zu strafen, Und sammle gegen sie Völker, d. h. schon ziehe ich Völker zusammen gegen Israel, wie einst die Israeliten zur Bestrafung der Benjaminiten sich vereinigten. Zu lesen ist mit Oort: באתי ואיסר עליהם עמים, vgl. LXX cod. Alex.  $\tilde{\eta}\lambda\vartheta$ εν =  $\tilde{\eta}\lambda\vartheta$ ον. Dass Hosea nicht von einer Sammlung der Völker sprechen könne (Wellh, Nowack), ist angesichts der Vergleichung der Israeliten seiner Zeit mit den Benjaminiten in den Tagen Gibeas nicht abzusehen; auch redet Hosea nicht von den Völkern, noch weniger von allen Völkern, und welche Völker er im Auge hat, ist doch auch keine Frage. Vgl. auch בעמים 9 1.

10<sup>bβ</sup>, durch ihre Exilierung wegen ihrer zwei Sünden, ist eine erklärende Glosse zu v. 10<sup>a</sup>, wo der Glossator אַנְאָרָהָן, = und ich setze sie gefangen (von אָסָר, vgl. zu 7 12<sup>b</sup>), las. Er sah darin eine Ankündigung der Exilierung, vgl. שְּלֵּבְּׁהָּׁ = exiliert Jes 49 9, und bezeichnet als den Grund derselben ihre zwei Sünden (l. אַלְּבָּׁתְּׁם mit LXX, Pesch., Vulg. für אָלְיבָּׁתְּם as als sonst nicht gebräuchlicher Plural von אָלְיבָּׁתְּם, gefasst oder mit Kere אַלְיבָּׁרָּׁם, ihre Furchen [?], gelesen keinen Sinn giebt). Unter den beiden Sünden sind nicht Kultus und Königtum, sondern die beiden Kälber von Dan und Bethel gemeint, vgl. I Reg 12 28–30,

bes. v. 30°, und Am 8 14. Was Hosea als Sünde Israels bezeichnet, ist etwas ganz andres, s. z. B. 4 1f.; der Autor von v. 10° ist ein Schüler der Deuteronomisten, so verrät auch der Inhalt die späte Herkunft der Glosse. Daran wird nichts geändert, wenn man lieber, da מַּבְּהַנְסְּרָם, in der vermuteten Bedeutung unsicher ist, nach LXX מַבְּהַנְסְרָם, als sie gestraft wurden, liest; nur las dann auch der Glossator dieses Verbum in v. 10°.

11a, die zweite Strophe, beginnt die bis v. 13 reichende Rechtfertigung der Bezeichnung der Israeliten als בָּנִי עוולה, worauf dann v. 14f. die Schilderung des v. 9f. in Aussicht gestellten Gerichtes folgt. Ephraim war ein wohlgezähmtes Rind, Das zu dreschen liebte, Und ich legte ein Joch Auf seinen schönen Nacken. Für עברהי על, das schwerlich heissen kann: "ich ging als Führer an seinem schönen Hals einher", aber auch keinen guten Sinn giebt. wenn man versteht: "ich bin bisher an seinem schönen Hals vorübergegangen. habe ihn verschont" (Guthe), oder mit Wellh. u. a. übersetzt: "ich komme ihm über seinen schönen Nacken", wobei Hitzig sogar den Gedanken: "ich will es besteigen" nicht ausschliesst, ist zu vermuten: העברהי על על = ich habe ein Joch geführt d. h. gelegt auf seinen sch. N.; על ist vor על verloren und infolge davon Kal statt Hiph. gelesen. Wem dabei die Hervorhebung des שוב des Nackens, das man zwar nicht nur im Sinne von ästhetisch schön, sondern auch von gutgebaut, fest, verstehen darf, Schwierigkeiten bereitet, kann sich mit der Annahme helfen, dass אם Verderbnis aus מוט, Jochhaken (vgl. zu Jes 9 3 und ZDPV 1889, 160), sei und vor y gehöre: ich legte den Jochhaken Auf Der Sinn der Strophe ist: Israel glich einem wohlgezähmten seinen Nacken. Rinde, das zu dreschen wünschte; nun sollte ihm auch die dem Dreschen vorangehende schwerere Arbeit des Pflügens und Ackerns auferlegt werden. Offenbar ist hier wieder an den Eintritt in das Ackerland gedacht, Israel trug Verlangen nach einem festen Wohnsitz im Kulturlande und Jahwe erfüllte ihm Zu dem sog. ' compaginis in אַלְבָּלֵּי s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 901.

116 13 aa, die dritte Strophe: Ich spanne Ephraim ein, dass es pflüge, Jakob soll sich eggen; Sie aber haben Bosheit gepflügt, Frevel geerntet. ארביב nimmt איס איס von v. יום auf: ich spanne ein natürlich in den Pflug oder die Egge; das Imperfektum erklärt sich als die sich wiederholende Ausführung des Perf. in v. 112. Jedenfalls kann אָרְבִּיב hier nicht reiten bedeuten, sondern nur als Zugtier benutzen, einspannen (so Ges.-Buhl Lex. unter דכב Hiph. 3). Im folgenden ist יהודה wie überall in Hosea nachträglich erst eingesetzt, hier muss es noch besonders zwischen Ephraim und Jakob auffallen; denn dass ohne בּהְדָה Ephraim gleichzeitig pflügen und eggen müsste (Oettli), ist nicht richtig. Zu שַּבְּד־לוֹ s. Jes 28 24; לוֹ ist = für sich, d. h. zu seinem Nutzen, um nachher etwas zu dreschen zu haben, also um in Glück und Wohlbefinden zu leben. 13ª lese ich die 3. pers. plur.; die 2. pers. ist die Folge des Einschubs v. 12. Ebenso wird an den Anfang vor וָהָמָה ein וְהָמָה, sie aber, zu setzen sein; vgl. LXX נים דו לפה das nicht notwendig Dublette von לָכָּם v. 12 (am Ende) zu sein braucht, sondern die unrichtige Lesung eines verblassten Wortes sein kann. Der Sinn ist: Der Aufenthalt im Kulturland hatte die schlimmsten Folgen; denn Bosheit war es, die sie säten, und Frevel, was sie davon zu ernten hatten, also Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit war ihr Thun und Treiben. Das wohlgezähmte Rind (v. 11) entartete ganz und gar; es zeigte sich die

ganze Falschheit Israels gegen Jahwe, den sie verliessen, um Baal anzuhangen, vgl. פַּחַשׁ v. 13<sup>aβ</sup>. Von der Strafe ist hier noch nicht die Rede. Zu dem Bilde vgl. 8 7 Hi 4 8 15 35 Prv 22 8. Zu אַוְלָהָה עוֹלָהָה vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 90 g.

12 stammt nicht von Hosea, sondern von einem nachexilischen Redaktor, resp. Interpolator, der Jer 4 3 gelesen hatte und hier meinte, den Lesern und Hörern die aus dem Zusammenhang resultierende Mahnung ausdrücklich darlegen zu müssen; aber eine ausgeführte Mahnung hat hier mitten in der Schilderung keinen Platz. Vgl. dazu auch wieder יְהְנָה in der Rede Jahwes! לְצָרֶקָה könnte bei einem Späteren leichter als bei Hosea das direkte Objekt einleiten; aber besser fasst man es dem parallelen לפי entsprechend als nach, gemäss, also: Lasst eure Aussaat der Gerechtigkeit gemäss sein, d. h. lebt, wie ihr sein sollt, gerecht und fromm. Der zweite Imperativ קצרו giebt die Folge an: so werdet ihr eine der Frömmigkeit entsprechende Ernte bekommen, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> ist Reminiscenz aus Jer 43; wahrscheinlich ist aber kein Einschnitt nach ניר zu machen u. nach LXX וְעָת für וְעָת, das man etwas gezwungen als "da es Zeit ist" erklärt, zu lesen, also: brecht euch einen Neubruch der Erkenntnis (so auch Oettli), indem ihr Jahwe sucht, auf dass er komme und euch Heil regnen lasse.  $\forall y, = bis$ dass, hat öfters wie hier den Sinn: dann endlich; für פָּרָי liest LXX פָּרָי, was möglich, aber nicht sicher ist, da יורָה canz ähnlich in dem Einschub 6 3 sich wiederfindet und v. 12 von derselben Hand wie 6 3 herstammen oder in Erinnerung an 6 3 hinzugefügt sein kann. Vgl. auch Volz a. a. O. S. 33f., der aber mit Unrecht auch v. 13a verdächtigt.

In 13 (von אַכלְהָם an) 14 steckt die vierte Strophe; als fremde Bestandteile sind leicht zu erkennen v. 13b (s. unten) und die Vergleichung mit der Zerstörung von Bet-Arbel in v. 14, nur bleibt es fraglich, ob der ganze Rest von v. 14 hinzugesetzt ist. Hält man v. 146 als alten Text fest, so bekommt man den Vierzeiler: Nun sollen sie die Frucht der Falschheit essen, Und Kriegslärm erhebt sich in ihren Städten, Alle ihre Festungen werden zerstört, Die Mutter über den Kindern zerschmettert. Der Parallelismus ist allerdings nicht ganz gut; daher kann v. 146 ebenfalls eingefügt sein, dann ist der Parallelstichos zur Zu Anfang ist, wie in v. 13aa (s. dort), die 3. 1. Zeile, v. 13<sup>aβ</sup>, ausgefallen. pers. plur. zu lesen; vielleicht ist sogar das vorangehende an nicht nur eine Folge des Einschubs von v. 12, sondern darf man als ursprünglich vermuten עקה יאכלו, nun sollen sie essen d. h. zu kosten bekommen die Folgen ihrer Falschheit, ihrer trügerischen Treulosigkeit gegen Jahwe, ihres Baaldienstes, אָרָאָם Für אָרָאָם, das einem späten Abschreiber als aramäisches Partizip in die Feder kam, ist bei herzustellen, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 9b 23g 72p. vgl. Am 2 2. Für עם in בעמיד, das zu den folgenden Festungen nicht gut passt, ist mit Wellh. u. a. עיר für erforderlich zu halten, aber nicht mit Suffix der nach v. 13b eingesetzten 2. pers. sing., sondern mit Suffix der 3. pers. plur., also l. עירם, ihre Stadt, oder עריהם, ihre Städte, und dem entsprechend auch , sowie natürlich יושהי für מכצריהם, sowie natürlich יושהי für אליי. 146 schildert, wie die fremden Krieger gegen die wehrlosen Frauen und Kinder handeln: die Mutter, die sich schützend über ihre Kinder beugt, wird samt diesen zerschmettert; vgl. zu DR על-בנים Gen 32 12, zu dem Zerschmettern 14 1 Jes 13 16 Na 3 10.

Der Einschub 13<sup>b</sup> verrät sich sowohl dadurch, dass er mitten in die Schilderung der Strafe noch einmal eine recht überflüssige Begründung bringt, als auch dadurch, dass hier ein Grund genannt wird, der wohl in den Mund Jesajas Jes 2 7 22 8 9<sup>a</sup> 11<sup>b</sup> 30 15 16 passt, aber nicht in den Hoseas, der nicht vom Vertrauen Israels auf die eigenen Mittel, sondern auf die Hilfsgenossen Assur und Ägypten spricht. Übrigens ist nach LXX אַבעבב,

auf deine Wagen, statt בְּדְרָכָּדְ, auf deinen Weg, zu lesen. 14aβ, die geschichtliche Anspielung auf eine Zerstörung Beth-Arbels durch Schalman, ist schwerlich als ursprünglich zu halten. Sie ist viel zu lang für die in äusserst knappen und prägnanten Sätzen gegebene Darstellung Hoseas. Auch trägt sie zur Veranschaulichung im Grunde nicht viel bei, v. 14aa ist schon deutlich genug. Auf welches Ereignis angespielt wird, ist unsicher. Bei Schalman können in Frage kommen die assyrischen Könige Salmanassar III. 782-773 und Salmanassar IV. 726-722, sowie der moabitische König Salamanu, der als Zeitgenosse Tiglat-Pilesers und somit auch Hoseas bekannt ist (s. KAT<sup>2</sup> 441); bei Beth-Arbel wird man schwerlich an das viel zu weit abgelegene Arbela am Tigris denken dürfen, sondern nur entweder an das heutige Irbid im Ostjordanlande oder an Irbid in Galiläa an der Westseite des Sees Genezareth (vgl. Buhl Geogr. 219 256). Aber jede Kombination eines Salman mit einem dieser beiden Beth-Arbel ist schwierig; selbst wenn man mit Schrader KAT<sup>2</sup> 440-442 nach II Reg 13 20 annehmen wollte, dass auch später, als in den Tagen Joaz', worauf II Reg 13 20 geht, die Moabiter Raubzüge nach Israel unternommen haben, bliebe die Zerstörung von Beth-Arbel in Galiläa durch den Moabiter Salamanu ein zu geringfügiges Ereignis, um mit dem Untergang Israels verglichen zu werden. Aus der Unsicherheit hilft auch nicht die Vermutung von Hitzig und Steiner, dass Schalmanbeth-Arbel zusammen als Ortsname zu fassen sei; denn ein Ort dieses Namens ist nicht nachgewiesen. An bekannte Ereignisse denkt Cheyne (Encycl. Bibl. I 549f.), wenn er nach LXX (cod. Vatic.) שַׁלְמֵן יוֹבְעָם für בֵּית אַרְבֵּאל liest und für שַׁלְמֵן vielmehr שַׁלִּוֹם vermutet; er sieht also eine Anspielung an die Ermordung Sacharjas, des Sohnes Jerobeams II., durch Schallum (für שׁרוּד Jdc 5 27) und hält dafür, dass der Interpolator damit nach v. 146 die grausame Behandlung der Frauen von Tappuah durch Menahem kombiniert habe, s. II Reg 15 16 (vgl. dort). Jedenfalls entspricht auch so die historische Anspielung nicht ganz v. 14aa und bleibt daher Interpolation.

15, die fünfte Strophe, verbindet sich gut unter Ausschluss der Glossen mit der vierten Strophe und giebt den kräftigen Abschluss, in dem sich nun Jahwe direkt an die Israeliten wendet: So werde ich mit euch verfahren, Ihr Israeliten, Im Sturm ist verschwunden Der König von Israel. Zu lesen ist nach LXX בית ישראל und בית ישראל, ebenso mit Wellh. wahrscheinlich בַּסֵעָר, im Sturm (vgl. שַׁעֵר Jes 28 2), für בַּשַׁחָר, in der Morgenröte, das schwerlich bedeuten kann: im Anfang des neu aufdämmernden Glückes, da Hosea seine Zeit nicht als die Zeit des Morgenrotes, sondern des Abends und Greisenalters Israels betrachtet, das aber auch mit der Verbesserung Oorr's עניסר, wie das Morgenrot, nicht zu halten ist, da der Vergleich des Königs mit dem Morgenrot doch, wo es sich um seinen Untergang handelt, wenig am Platze Auch hier hat ein Glossator eingegriffen; er musste zu dem strengen Urteil über Israel, damit niemand zu sehr erschreckt werde, gleich wieder wie v. 13b den Grund beifügen: מְּפָנֵי רָעָת רָעָתְכָם, worin man gewöhnlich einen superlativischen Ausdruck erblickt, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 133i, während wohl nur eine Dittographie vorliegt.

# 13. Israels Undank gegen alle Liebe und Wohlthaten Jahwes zwingt Jahwe zur Vernichtung seines Volkes II 1—11.

1 2<sup>aba</sup>, die erste Strophe: Als Israel jung war, gewann ich es lieb Und seit Ägypten rief ich seinen Kindern; Aber je mehr ich ihnen rief, Desto mehr wandten sie sich von mir ab. Damit ist die ganze Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten bis auf die Gegenwart Hoseas gekennzeichnet: einerseits die von Ägypten an bewiesene Liebe Jahwes, andrerseits die immer grössere

Entfremdung Israels von Jahwe. Die Ausführung von beidem geben die folgenden Strophen, zuletzt aber verkündet Jahwe das Gericht der Vernichtung. Für לבני, meinem Sohn, das unhaltbar ist, weil Israel erst durch die Befreiung aus Ägypten Jahwes Sohn wurde, also vorher es noch nicht war, setzen LXX und Targum לבנין, seinen (Israels) Kindern, den בני ישראל, Israeliten, voraus, das mit GUTHE und Nowack als ursprünglich anzusehen ist; jedoch ist dabei nicht lokal sondern temporal zu fassen: seit der Befreiung aus Ägypten rief ich den Israeliten d. h. ich suchte sie mir nahe zu bringen und anhänglich zu machen. Die Lesart לבני, die sich von Ex 4 22 leiten lässt, ist schon Mt 2 15 vorausgesetzt; aber den Singular zu lesen verbietet schon der folgende Plural, darum ist weder mit Winckler (Alttest. Untersuch. 182) in לו בני, (rief ich) ihm "mein Sohn", noch mit Wellh. in לו כדי (=ihm. So oft etc.) zu verbessern. 2 Nach LXX ist כַּקְרָאִי für צַרָאוּ zu lesen; vielleicht ist auch durch Haplographie ו davor verloren, also ursprünglich וכקראי da gewesen. Für מפניהם bietet wiederum LXX richtig מפני הם, also zwei Wörter, wovon בש zum folgenden Satze gehört.

268 3°, die zweite Strophe: Sie opfern den Baalen Und räuchern den Bildern Und ich gängelte doch Ephraim Und nahm sie auf meine Arme.

קום עותל יש entsprechen einander; בי leitet die Aussage ein über die Entfremdung von Jahwe, die so gross geworden ist, dass die Israeliten Baalsopfer bringen und Bilderdienst üben, und mit אַבְּבְּיִבְּי 3 beginnt der Satz, der dem Thun der Israeliten gegenüberstellt, was Jahwe gethan hat: er hat sie doch gehen gelehrt, gegüngelt, zu dem Tiph'el אַבְּבְּיִבְּי vgl. Ges.-Kautzsch² § 55h, doch liest man vielleicht besser das Hiph. אַבְּבְּיִלְּתְּי (zu dem Wegfall des א vgl. 10 15 und zu dem Imperf., wenn nicht אַבְּבָּיִב (zu dem Wegfall des אַ vgl. 10 15 und zu dem Imperf., wenn nicht אַבְּבָּיִב (vorzuziehen ist, nach Perf. vgl. אַבְּבָיב (vi ist aus Dittographie des folg. entstanden). Also: alle Sorgfalt und Mühe hat Jahwe in seiner Liebe den Israeliten zu teil werden lassen, vgl. Dtn 1 31 (32 11) Jes 63 9; ihr Dank ist Baalsdienst. Bemerkenswert ist, dass Hosea die Baale den Bildern gleichsetzt, die doch Jahwebilder sein sollten (Wellh.).

3<sup>b</sup> 4<sup>aa</sup>, die im Anfang offenbar verstümmelte dritte Strophe, die vermutungsweise etwa so ergänzt werden kann, dass vor בְּלְבְּאָתִים der Ausfall von עוֹלְבְּאָתִים und dahinter der von לחול oder dem folgenden בִּי בְּשָּאַתִּים noch entsprechender (vielleicht in (מְחֵלְיִי am Ende von v. 4<sup>b</sup> erhalten) angenommen wird: Und nicht anerkannten sie, dass ich sie trug, Dass ich sie heilte von Krankheit (oder in Krankheit), Mit menschlichen Banden sie zog, Mit Seilen der Liebe. Die Strophe schildert den Undank der Israeliten gegen alle Fürsorge und Humanität, die sie von Jahwe zu erfahren hatten. Jahwe war ihr Arzt (vgl. Ex 15 26), der sie vor Schaden bewahrte; zugleich aber hielt er sie dabei nicht streng, er hat sie nicht als harter Herr mit Gewalt in seinen Dienst gezwungen, sondern durch humane und liebevolle Behandlung sich zugethan machen wollen. Das Bild 4 von den Menschenseilen und Liebesbanden ist doch, ohne dass man an 10 11 denken müsste, verständlich, besonders da der zweite Ausdruck: Bande, welche die Liebe knüpft, den ersten: Bande, die Menschen zusammenhalten,

erklärt; immerhin wäre der Parallelismus besser, wenn man für אָּדָה mit Grätz, Cheyne אָּדָה Huld, Freundlichkeit lesen dürfte. Mit Winckler (Altor. Forsch. III, 230 f.) an "Leder"seile zu denken, weil אָּדָה Leder bedeute, und אַּדָּהָה in שַּׁבָּה, = "ich will sie herumschleppen", zu verwandeln, so dass hier bereits von der Strafe die Rede wäre, ist doch schwerlich eine Verbesserung. Von der Anwendung anderer Mittel als Liebe redet erst das Folgende.

4aβb 5a, die vierte Strophe: Da wurde ich ihm zum Menschentöter Und wandte mich gegen ihn und überwältigte ihn. Er soll nach Äguptenland zurück Und Assur ist sein König. ולא יִדעוּ setzt das יָדעוּ v. 3b fort; im übrigen ist der masoretische Text unhaltbar, auch wenn man מֵרִים für מֶרִים liest; denn das Joch sitzt doch nicht auf den Kinnbacken, sondern auf dem Nacken. In der Übersetzung ist teilweise nach LXX als Text vermutet: וַאָּה אָרָם וָאָם אָלִיו ינאוכל לו , vgl. LXX: ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος = עובר אובל עוד und δυνήσομαι αὐτῷ = אוכל לו. Das bildet einen guten Gegensatz zu v. 3b: An Stelle der Bewahrung vor Krankheit treten Massregeln, durch die die undankbaren Israeliten dezimiert und gestraft werden, aus dem Vater, der die Seinen beschützt, ist ein Raufbold geworden, der unter den eigenen Leuten aufräumt; vgl. einen ähnlichen Gedanken 9 11f. 13 16. Schwierigkeiten bereitet bei dieser Vermutung die Erklärung von על לחיהם; es muss als fremder Bestandteil ausgeschaltet werden: vielleicht ist es das zu v. 36 vermutete, hierher verschlagene מחלי oder die verdorbene Korrektur אליו עליהם im folgenden Stichos, oder dachte am Ende ein Interpolator bei dem מְכָה אָרָם, dass es sich nur um Backenstreiche handle? לעל, das LXX nicht kennt, ist falsche Dittographie des folgenden לעל, wie es umgekehrt 10 יו vor על ausgefallen ist (s. dort); übrigens erwartet man die Punktation לְּהִיהֵם oder לְּהִיהָם (OETTLI). Auch das vermutete אַניי ist in dem angenommenen bösen Sinne: ich wandte mich gegen ihn (vielleicht על"ן zu lesen) nicht sicher, während die Herübernahme von אלי als לל, sowie die Lesung יַאוּכֶל (vgl. vorangehendes ז) sich leicht erklärt. Dürfte man וְאִיכֶּל יאכלי, Und einer verzehrte den andern, lesen, so hätte man eine gute Fortführung und Erklärung von בַּמְבָה אַרָם: Jahwe räumte unter ihnen auf, indem er bewirkte, dass sie einander selber aufrieben; vgl. die Parallele Jes 9 19. Winckler (s. zu v. 4aa) sieht ebenfalls in unserem Verse eine Darlegung der Strafe, gewinnt aber, indem er auch den Text der LXX noch erheblich ändert, folgende Aussage: ואהיה להם כמכןם]ה על לחיהם ואבט (אליו) אפילם und übersetzt: "und ich werde sein wie ein Maulkorb für ihre Kinnbacken und in Fesseln will ich sie werfen (oder Fesseln will ich über sie — אליהם — werfen)." Man sieht: Das aus מַכָּה der LXX erschlossene מְכָּבָּה, Bedeckung, soll Netzwerk, also Maulkorb, bedeuten und das aus καὶ ἐπιβλέψομαι der LXX (für מאם) aufgenommene אַבּם soll dem assyrischen abuttu, Fessel, von einem Stamme abâtu (primae 8) entsprechen. Auch diese Zurechtlegung des Textes klingt mir nicht wahrscheinlich; zudem kommen die Fesseln zu spät, wenn WINCKLER bereits v. 4aa von "in Fesseln heranschleppen" gesprochen sein lässt. gewöhnliche Auffassung nimmt dagegen an, dass hier die Schilderung der Gütigkeit Jahwes sich fortsetze: zuerst soll von einer Erleichterung des Joches die Rede sein, doch s. dagegen schon oben; dann versteht man das Folgende

von der Darbietung reichlicher Nahrung durch Jahwe, indem 28 als adverbiell gebrauchtes Substantiv gefasst wird = "und still zu ihm hingewandt gab ich zu essen", oder indem man אוכיל usp (resp. נאָם) liest und אוֹכיל us dis ז' als אוֹכִיל us herübernimmt, also übersetzt: "ich neigte mich zu ihm", (resp. "ich reichte ihm dar,) gab ihm zu essen." Aber אוכיל (Hiph. von אכל s. Ges.-Kautzsch 27 § 68i) ist jedenfalls mit 15 statt mit direktem Objekt sehr zweifelhaft; viel einfacher läse man doch dafür ואם אלין אכלו, = "und ich reichte ihm hin seine Nahrung." 5° schliesst sich auf alle Fälle besser an, wenn in v. 4 nicht mehr nur von der Güte Jahwes die Rede war. Jahwe fällt über das unfolgsame Volk her, das er aus Agypten befreit hat, das aber nichts von ihm wissen will, und wird es nun den Völkern preisgeben: Es soll wieder nach Ägypten zurück und Assur soll sein König sein; das sind die beiden Mächte, die überall bei Hosea nebeneinander stehen als diejenigen, denen Israel anheimfällt. & könnte daher nicht nur bei dem einen von beiden stehen; es gehört als 15 zu v. 4. Hat LXX mit für אַל־אַרץ recht, so würde das neue Subj. den Singular אַל־אַרץ rechtfertigen und man hätte dann vorher לַּנְים zu belassen und für אַלִיו vielmehr עַלִיהֶם vielmehr עַלִיהָם und Dit zu vermuten. 5b ist nach dem Vorhergehenden eine so matte und unnötige Begründung, dass sie nur von einem Glossator herrühren kann; vgl. das מְפָנֵי רָעֵת רֶעַתְכָם 10 ו5.

67, die fünfte Strophe: Es soll wüten das Schwert in seinen Städten Und morden in seinen Festungen, Da sich mein Volk an die Götzen gehängt hat Und sie bei Baal alle eintreffen. בעריו ist keine gute Parellele zu und giebt keinen guten Sinn, ob man darunter "Glieder des menschlichen Körpers", "Äste eines Baumes", "Riegel" im eigentlichen Sinn oder im übertragenen = "Fürsten" verstehe. Die Korrekturen von Oettli: בְּרִיהָיוּ, "seine Riegel", oder אָבּחָרָש, "seine junge Mannschaft", befriedigen auch nicht. Der Schaden im Texte sitzt tiefer. Die Ähnlichkeit der drei Verba וְבְּלָתָה und וְבָלָתָה, sowie der beiden Wörter וְכַלְתָה בָדֵיו legt die Annahme nahe, dass וְכַלְתָה בַדָּיו dem entspricht und wir also zwischen beiden zu wählen haben. יְחָלָה בְּעֵרֵיו ist offenbar nichts als verdorbenes בַּעָרָיוּ, also letzteres alter Text; dagegen ist וכלתה vorzuziehen, da וְחָלֵה (Perf. consec. von תול ), losstürzen, in die Konstruktion und den Zusammenhang nicht passt und daher als alte, schon von der LXX אָסטּבּעתה bezeugte, aber durch die Beifügung von וְכַלְּתָה verbesserte Verderbnis anzusehen ist; vgl. auch Wellh. und Nowack. Zu בּלָתָה, aufreiben, vertilgen, ist dann וְאַכֵּלָה eine treffliche Parallele. Für ממועצותיהם, wegen ihrer Anschläge, das wieder den Grund der Vernichtung hineinbringen sollte (vgl. zu v. 5h), ist dem בָּמָבְצָרָיו parallel בָּמָבְצָרָיו, in seinen Festungen, und zwar nicht durch Atnach von וְאָכֶלָה getrennt, zu lesen, vgl. 10 14; das von Oort vor-קלואים למשובתי 7, fasst geschlagene במצדותיו liegt graphisch nicht näher. man gewöhnlich = aufgehängt an den Abfall von mir d. h. es hat den Hang von mir abzufallen; diese Übersetzung unterliegt aber schweren Bedenken, weil die Orthographie von תלואים mit א sehr auffallend, seine Bedeutung sehr fraglich, die Fassung des Suff. in משובתי als sog. genitivus object. = "Abfall von mir" sehr zweifelhaft und überhaupt die Verwendung von משובה (sonst erst bei Jeremia, zu Hos 145 s. den Komm.) hier kaum glaubhaft ist. Ich schlage daher vor: נְלְיִים אֶל-עֲצַבִּים, angeschlossene an die Götzen, Götzenanhänger (sind mein Volk); für den Sinn vgl. 4 יה עצבים. Die Verderbnis von גלוים אל־ in erklärt sich von selbst; dagegen ist משובתי, vielleicht ursprünglich עצבים (s. LXX), nicht Textverderbnis, sondern absichtlicher Ersatz für עצבים, durch den gleich das Urteil über den Götzendienst ausgesprochen werden sollte, vgl. zu 10 10 b. Dieses Verständnis des Textes stimmt jedenfalls besser zum Gedankenkreis Hoseas als die Vermutungen Oettli's: עמי גלאה ממשובתיו, mein Volk ist ermattet von wegen seiner Abtrünnigkeiten", oder עמי הלאני במ hat mich ermüdet mit s. A." Wie man v. 76 übersetzen kann: "und mag man ihnen ein aufwärts! zurufen, es strebt keiner empor", ist schwer verständlich; aber ebensowenig ist es hebräisch, wenn man mit Oettli על für אחר und אחר für liest und dann übersetzt: "zu einem Joch wird man es rufen, das niemand nachher abhebt." LXX hat יקראהו für יחר für יחר gelesen; ersteres wird anzunehmen und אַל für ליגעלים (s. zu 7 16 11 2) zu lesen sein, sodass der letzte Stichos etwa lautete ואל־הבעלים יקרו יחד = und bei den Baalim treffen sie alle ein, d. h. bei Baal und seinen Festen fehlen sie nicht, den wissen sie immer und regelmässig zu treffen; vgl. zu נְקָרָה II Sam 1 6, für die Konstruktion mit אל־ Num 23 4 16. Etwas Ahnliches muss hier gestanden haben, auch wenn die Vermutung unsicher bleibt; es könnte z. B. in מלוים auch das zu בלוים parallele Verb יַחַד, sich vereinen, zu sehen sein. Am wenigsten weiss ich mit לא יַרוֹמָם anzufangen; das erforderliche Objekt fehlt und die absolute Fassung = emporstreben hilft auch nicht. Es ist erst eine Folge der Textverderbnis אַל־עַל und kaum wird etwas anderes als eine Randbemerkung, vielleicht auf das לאל, Joch, gelesene by bezüglich und in Erinnerung an v. 4 (vgl. oben Oettli), darinstecken.

8<sup>a</sup>, die sechste Strophe: Wie werde ich dich dahingeben, Ephraim, Dich ins Verderben stürzen, Israel! Wie werde ich dich Adma gleichsetzen, Ein Zeboim aus dir machen! Diese Worte als Verheissung zu fassen ("Wie könnte ich dich dahingeben" etc.) widerspricht dem Zusammenhang, der nach den scharfen Drohungen (vgl. nur v. 6) unmöglich die Zusicherung der Straflosigkeit zulässt, steht aber auch im Gegensatz zu Hos 13 12-14 1, wo mitleidslose Bestrafung in Aussicht gestellt ist. Zu איך, wie sehr!, ist Jer 3 19 9 6, nicht ist = preisgeben durch die parallelen Gen 39 9 44 8 zu vergleichen. Verba שים und שים gesichert, vgl. auch Gen 14 20 und zu Jes 64 6. und Zeboim sind das Paradigma gründlicher Zerstörung bei Hosea, wie Sodom und Gomorrha bei Amos und Jesaja, vgl. Am 4 11 Jes 1 7-10. Hosea hat die Kenntnis von dem Untergang dieser Städte durch eine von Gen 19 unabhängige Tradition erlangt; ja es muss unsicher bleiben, ob diese Städte wirklich auch als mit Sodom und Gomorrha untergegangen hier erwähnt sind. Sie sind wohl erst aus unserer Stelle in deren Gesellschaft versetzt worden, vgl. Gen 10 19 14 2 8 Dtn 29 22.

8<sup>b</sup> 9<sup>a</sup>, die sie bente Strophe: Mein Herz drückt es mir fast ab, Zugleich ist mein Mitgefühl entbrannt. Sollte ich nun meinen heissen Zorn nicht in That umsetzen, Nicht den Schritt wagen, Ephraim zu vernichten? Die Strophe zeigt den tiefen Schmerz, der Jahwe erfüllt, dass er Israel, das ihm lieb war

(v. 14), jetzt vernichten muss. Auch hier gilt das zu v. 8ª Bemerkte: Es kann hier nicht auf einmal Hosea die Nichtausführung des Gerichtes in Aussicht stellen. Wellh. hat darum v. 86 9 als fremde Zuthat entfernen wollen, weil er eben diesen Sinn darin fand; aber dieser Auffassung ist v. 9b, der ebenfalls als sekundär behandelt wird, nicht günstig, vgl. dort. בהפך עלי לבי bedeutet wörtlich: Mein Herz hat sich in mir umgedreht, wir sagen dafür: mir hat es das Herz fast abgedrückt; zu אַל vgl. I Sam 25 36 Jer 8 18. Gen 43 30 I Reg 3 26; nach diesen beiden Stellen ist für גחומי, Tröstungen, mit Wellh. u. a. לבי besser parallel לבי besser parallel Aber dieses Mitgefühl kann Jahwe nicht Herr ist, vgl. auch Lk 24 32. über sich werden lassen; das besagt 9a. לא אַנשה ist eine Frage, gerade wie 13 אשוב steht hier, wie 2 11, zur Einleitung einer dem früheren Verfahren entgegengesetzten Handlung an dem nämlichen Objekte; sollte ich Ephraim nicht vernichten, wie ich es früher ins Leben rief (v. 1)? Doch ist zuzugeben, dass אשוב ל möglicherweise eingesetzt ist, also ursprünglich nur אשׁתַת zu lesen war; die Zufügung geschah, weil man den ganzen Passus, wie noch jetzt manche, im Widerspruch mit Hosea und insbes. mit v. 9b als Verheissung fasste unter Verkennung der mit & eingeleiteten Fragen. Allerdings wäre man aber bei solcher Fassung, wenn eine abermalige Vertilgung ausgeschlossen würde, gezwungen, überhaupt v. 86 und v. 9 mit WELLH. Hosea abzusprechen.

96, die achte Strophe, bringt in kurzen Stichen, in denen jedes Wort wichtig und betont ist, den Grund, warum Jahwe nicht vom Mitgefühl sich beherrschen lassen kann und die Vernichtung Ephraims vollstrecken muss: Denn Gott bin ich Und nicht Mensch, Heilig in deiner Mitte, Und sollte nicht vertilgen? Da ילא אבוא בעיר schwerlich "und ich komme nicht in eine Stadt" übersetzt werden kann und בְּעִיר, = (und ich sollte nicht kommen) in Glut (Zornglut) trotz Jer 158 doch sehr fraglich bleibt, hängt die Emendation dieses Schlusses, so wie die ganze Auffassung der Strophe von dem Sinn, den א קדוש hat, ab. Heisst Jahwe heilig inmitten Ephraims, weil er darüber erhaben wäre, dass er seinen Zorn in That umsetzte und an Ephraim die verdiente Strafe vollziehen müsste? Ist es ein Zug der Heiligkeit Jahwes in Israel, dass er nicht vertilgt? Das wäre eine durchaus eigenartige Auffassung von heilig und ohne ethische Färbung; denn die Propheten haben Jahwes Zorn nie als etwas Unethisches betrachtet. Das Ethische im prophetischen Begriff der Heiligkeit liegt vielmehr darin, dass der Heilige nicht nur kultische Verstösse bestraft und durch Kultus geehrt sein will, sondern dass er gegen die Sünde reagiert und die Sünde wegschafft; vgl. zum Beweise Jes 6. Seine Verschiedenheit von den Menschen beruht also darauf, dass er nicht, wie diese, der Sünde gegenüber gleichgiltig ist und nicht etwa, wie ein schwacher Vater seinem unverbesserlichen Sohne gegenüber, von der Liebe übermannt wird, so dass er seinen Ernst nie zeigen kann. Dieses menschliche Pathos, diese menschliche Schwäche, ist dem Heiligen fern, so sehr es schmerzt, dass er strafen muss. Vgl. ferner Marti Gesch. der isr. Rel. 4 S. 133. Nur so bekommt auch das einen besondern kräftigen Sinn = gerade in deiner Mitte bin ich heilig, was kurz ausgedrückt dasselbe besagt, wie Am 3 2: Das Vorrecht, den Heiligen in seiner Mitte zu haben, verleiht keinen Freibrief gegen die Sünde, sondern involviert gerade die schärfste Bestrafung derselben. Darnach lässt sich nun auch mit grosser Wahrscheinlichkeit der Schluss emendieren: es ist entweder mit Steiner und Oettli לְבֶער für לְבֶער oder besser mit Wellh. unter Annahme fehlerhafter Dittographie einfach בְּעִר מְּבְעִר für אַבְעִר zu lesen. אַבּער ist der wohlbekannte und später im Dtn häufig gebrauchte Ausdruck für wegschaffen, vertilgen. Das בְּעֵר ist als Frage zu fassen wie v. 9²: Und sollte nicht vertilgen? Die Herübernahme von אַבְּעֵר (v. 10) als בְּעֵר giebt einen wirksamen Schluss.

10 11 sind auf alle Fälle eine späte Beifügung; sie schildert den Heimzug aus dem Exil unter Anführung Jahwes, der laut zum Aufbruch und zur Sammlung aufruft, nach Stellen wie Jes 60 8 ff. 49 17 f. Es soll mit dieser Beifügung auch hier gesagt sein, dass die von Hosea gedrohte Vertilgung nicht das Ende sei, sondern dass einst eine Wiederherstellung erfolgen werde. Das musste nach der Meinung der Späteren der Prophet eigentlich schon wissen, und es war nötig, dies hier anzumerken, damit bei der Vorlesung die jüdische Gemeinde nicht nur die Hälfte der prophetischen Verkündigung vernehme. Man hat auch hier grössere Emendationen vornehmen wollen, weil die Wiederholung derselben Ausdrücke störend erschien. So will z. B. Oettli בי הוא ישאנ als reine Wiederholung und als Zusammensetzung aus Trümmern der ersten drei Worte von v. 11 ausscheiden; aber mit Unrecht, da an einen Interpolator nicht so strenge Anforderungen zu stellen sind. אחרי יהוה ילכו 10, hinter Jahwe werden sie einherziehen, scil. bei der Heimkehr aus dem Exil (der spätere Glossator kann sich die von Hosea angedrohte Vertilgung nur als Exilierung vorstellen); denn Jahwe ist an ihrer Spitze. Welle, der אָּחַרָּי zu v. 9 zieht (s. dort), liest יֵלְהוֹ für יֵלְהוֹ, oder noch lieber יָלְהוֹן; Volz dagegen zieht בַּעִיר zu und liest יְנֶעֶר בַּאַרִי = Jahwe wird wie ein Löwe schreien (vgl. zu נָעֶר 51 38); beides ist unnötig und entfernt den wichtigen einleitenden Gedanken, der Jahwe als den Führer der Heimkehr nennt, dessen Ruf sie von allen Seiten folgen, das letztere vermehrt überdies noch die Wiederholung des Schreiens. Wie ein Löwe wird er brüllen (nicht: wie hinter einem Löwen, der brüllt) wird nicht sagen wollen: wie die jungen Löwen dem alten, der sie durch sein Gebrüll ruft, folgen, so folgen die Israeliten Jahwe, sondern nur, dass Jahwe laut das Zeichen giebt, worauf die Israeliten sich sammeln, vgl. Jes 27 13, wo mit der grossen Posaune zur Sammlung geblasen wird, und zu dem Brüllen Jahwes s. Am 1 2 3 8 Jer 25 30 Jo 4 16. Denn er brüllt, so etc. erklärt v. 10<sup>a</sup>: Giebt Jahwe das Zeichen, so gerät alles in Bewegung und Erregung sie zittern, eilen herbei. ist schwerlich = Söhne vom Meere d. i. Westen, aber noch weniger mit LXX = בָּנֵי מִיִם τέχνα ύδάτων, sondern wohl am ehesten = בֹנִים מִיָם, Bauleute von Westen, zu fassen, vgl. Jes 60 10. Jahwe giebt das Zeichen; da eilen sie herbei nach Palästina, auch an solchen fehlt es nicht, die die in Trümmer gefallenen Bauten wieder aufrichten. 11 In hellen Scharen und in grösster Eile kommen sie daher aus Agypten und Assur (Syrien), wie Für הושבתים על, ich bereite ihnen Vögel und Tauben in ihre Schläge, vgl. Jes 60 8. Wohnung in (= לְעֵל ), liest man besser הַשְּׁיבֹתִים אַל ich bringe sie wieder in ihre Heimat, so Auch נְאָם יְהֵוֹה, das wir bei Hosea im echten Text nicht auch Nowack und OETTLI. finden (s. zu 2 15b), spricht für den Zusatz von v. 10f., gerade wie das יהוה in der dritten Person im Gegensatz zu dem redenden Jahwe v. 1-9.

#### 14. Israels Charakter ist von Anfang an nur List und Treulosigkeit 12 1-15.

Cap. 12 gehört zu den schwierigsten Abschnitten des Buches Hosea. Dasselbe enthält nämlich eine Reihe von Anspielungen auf die Patriarchenzeit, die uns zwar wohl

aus den Erzählungen der Genesis verständlich sind, aber doch im Zusammenhang recht eigentümlich lauten. Man hat daher an eine selbständige, von der in der Genesis verzeichneten Relation verschiedene Tradition gedacht, die nicht nur in Einzelheiten, sondern auch in der Reihenfolge der Ereignisse ganz von der Genesis abweiche. Aber ehe man zu diesem Auskunftsmittel greift, hat man doch darauf zu achten, ob sich auch wirklich der ganze Abschnitt als einheitlich fassen lasse. Dies wird von E. Beer (Zu Hosea XII in ZATW 1893, 281-293) angenommen, der am Schluss seiner Untersuchung erklärt, "das 12. Capitel enthalte eine wohlgegliederte Rede des Propheten". Es soll nämlich in dem Capitel gezeigt sein, wie verschieden die Israeliten von ihrem Vater Jakob seien; dieser habe nämlich um Verzeihung für seinen Betrug gefleht (v. 5), während jene sich ganz anders benehmen, und darum werde es auch den Israeliten ganz anders ergehen, als ihrem Vater Jakob, nämlich letzterer sei in seinen Nachkommen aus dem Exil befreit worden (vgl. v. 7 13 14, welche Verse so kombiniert werden, dass die Befreiung der Nachkommen aus Ägypten als die Rettung Jakobs aus Aram erscheinen soll), die Israeliten dagegen müssen in das Exil zurück. Man wird mit Recht gegen diese Auffassung einwenden, dass Hosea, wenn er diese Gegenüberstellung des Vaters Jakob und der Israeliten seiner Zeit beabsichtigt hätte, dies schärfer und klarer hervorgehoben hätte, und die Annahme, die Erfüllung der Zusage an Jakob in v. 5, dass er heimkehren werde, sei in der Befreiung seiner Nachkommen aus Ägypten zu sehen, ist doch so gesucht, dass man zu Bedenken gegen die ursprüngliche Einheitlichkeit von Cap. 12 sehr berechtigt ist. Diese Bedenken sind auch von Procksch (Geschichtsbetrachtung u. geschichtl. Überlieferung bei den vorexil. Proph. 1902, 19-23) nicht beseitigt, der die beiden Episoden aus dem Leben Jakobs nicht so straff zusammenfasst, sondern als einzelne geschichtliche Beispiele für sich ansieht. Die erste Episode 12 4 5 soll zeigen, wie "mit dem äusseren Sieg Jakobs eine innere Niederlage verbunden sei, der Kampf mit der Gottheit bedeute nach der klaren Meinung Hoseas die sittliche Umwandlung Jakobs". In der zweiten Episode 12 13f. soll der Gedanke ausgedrückt sein, "dass der tiefste Sinn der Heilsgeschichte nicht bei dem natürlichen Menschen Jakob, wo ihn das Volk suche, sondern bei Gott liege, der die Geschichte Israels seit Ägypten im Geiste der Prophetie geleitet habe." Auch so einzeln genommen passen die Gedanken nicht in den ursprünglichen Gedankengang, vgl. das Folgende und die Erklärung. Wellh. hegt Verdacht gegen v. 5-7 und Nowack erklärt als fremde Bestandteile v. 16 46-7 13 14; vgl. auch Winckler (Gesch. Isr. I, 59), der v. 4-6 von "einem frommen Bearbeiter" herleitet, Stärk (Studien II, 8), der v. 4b-7, und Luther (ZATW 1901, 67), der v. 5-7 für eingeschoben erklärt. Die Abgrenzung dieser Zuthaten wird noch genauer geschehen müssen, so ist wohl v. 4b als hoseanisch festzuhalten, aber es werden noch andere auch von Nowack nicht beanstandete Teile auszuscheiden sein. Als wichtiges formales Indicium sekundären Ursprungs erweist sich auch hier wieder die Rede von Jahwe in der 3. Pers., vgl. v. 3a 5 6 14. Im Übrigen erklärt sich die Vermehrung sehr leicht: Die Anspielung auf den Vater Jakob gab einem Späteren Anlass, diese Anspielung weiter zu führen und dabei einerseits das Urteil über Jakob zu mildern und andrerseits die Hoffnung auf eine Restitution in der Zukunft zu erwecken.

1, der Anfang der ersten Strophe v. 1<sup>a</sup> und ein Zusatz über Juda. 1<sup>a</sup> Mit Lug hat mich Ephraim umgeben Und mit Trug das Haus Israel. Man hat שַּׁחָשׁ und חַּרְאָה nicht auf ein spezielles Gebiet zu beziehen; die Treulosigkeit der Israeliten gegen Jahwe äussert sich in Verlogenheit in Handel und Wandel v. 2<sup>a</sup> 9, in der Politik v. 2<sup>b</sup> und im Kultus v. 12. Israels Charakterzug, so stellt Hosea fest, ist Treulosigkeit. Vgl. zu שַׁהַשַ auch 10 13.

frei umherschweifen Jer 2 31, giebt keinen Sinn, insbes. auch fiele die Präposition by auf, ob man übersetze: "Juda ist zügellos gegen Gott" oder "sperrt sich gegen die Gemeinschaft mit Gott" (so Cornill ZATW 1887, 288). LXX setzt voraus עָהָ יָדְעָם אַל; darnach vermute ich unter Annahme unrichtiger Haplographie von y als ursprünglichen Text: ער ידע עם־אל = noch ein Bekannter bei Gott, ihm noch nicht fremd, noch vertraut mit ihm. Nowack stimmt bei; Oettli dagegen erklärt קין עם vertraut mit für "nicht hebräisch". aber schwerlich mit Recht, vgl. den Gebrauch von עם mit אַמָן v. 1b, mit באָמן = auf freundschaftlichem Fusse stehen mit jmd. Ps 50 18 Hi 34 9, und vermutet מָרֶד עָמ־אָל, "ist widerspenstig im Verkehr mit Gott", was jedoch auf der Voraussetzung beruht, dass auch der Schluss von v. 1 zu ändern sei. Dort soll nämlich mit Cornill (ZATW 1887, 285-289) gelesen werden: יעם קרשׁים נצמר und mit Hurern zusammengejocht, oder nach Oettli vielleicht eher: אַמָּה befleckt sich in Gesellschaft von H., "da bei אַמָּה Ni. כְּ erwartet wird." Aber der ganze Anstoss an dem Gebrauche von קרושים als Gottesname verschwindet, wenn wir eine späte Stelle vor uns haben, vgl. Prv 9 10 30 3; der gute Parallelismus von נאמן zu ידע und von אל spricht für die Richtigkeit des Textes: Juda noch vertraut mit Gott und dem Heiligen treu, und das günstige Urteil über Juda für die Zeit, da Israel Jahwe schon untreu war, stimmt zu der Einfügung 17. Der Halbvers 1b ist also der Einschub eines späteren, der durch eine historische Notiz das scharfe Urteil v. 1ª auf Nordisrael limitierte. Auch die neueste Zurechtlegung des Textes von J. A. Bewer kann v. 1 nicht als ursprünglichen Bestandteil retten, weil sie איל und קדושים in der Rede Jahwes festzuhalten zwingt. Bewer giebt nämlich ייהוּרָה preis, liest dann ער יַרְעָם אָל und am Schlusse מָבּיק nach LXX und punktiert יְסִרּקי, = "Aber Gott kennt sie (die Israeliten) noch Und Volk des Heiligen ist es genannt". Auch inhaltlich passt so v. 1b nicht zwischen v. 1a und v. 2.

2°a, der Schluss der ersten Strophe: Ephraim liebt Wind Und läuft dem Sturme nach, d. h. die Ephraimiten trachten dem nach, was nichtig, unfassbar und unerreichbar ist; ihr Treiben ist ein nichtiges und eitles. יוֹלָה וֹלָה ist schwerlich = den Wind weiden zu fassen, aber es wird auch nicht in יוֹלָה zu verbessern sein: Genosse, Freund des Windes (so Oort), sondern am ehesten ist darin wohl die dem späteren Kopisten vertrautere aramäische Schreibweise für althebräisches הַלְּהָה, Gefallen habend, zu sehen, vgl. zu Jes 44 20; möglich ist immerhin, dass beide Formen יוֹלָה schon zur Zeit Hoseas neben einander lebten, vgl. יוֹלָה Genosse und Schulthess Gött. gel. Anz. 1902, 672. Dagegen wollen J. Barth (Wurzeluntersuch. 46 48) und Kautzsch (Die Aramaismen 1902, I, 81—83) für הָלֵיה, gern haben, und הַלָּה, weiden, eine gemeinsame Grundbedeutung beobachten, sich kümmern um annehmen. יְּלֵיה Ostwind, vgl. 13 15 Hi 15 2 27 21; Hosea denkt bei הוֹל an Ägypten, bei הַלְּה Ostwind, an Assur, also an die nichtsnützige Allianzpolitik, von der er v. 2b deutlich spricht.

3ª ist eine Glosse. Die Änderung von יְשְׁרָאֵל ni יְשְׁרָאֵל ni יְשְׁרָאֵל penügt nicht, um die Worte für Hosea, der sonst nur von Nordisrael spricht, zu retten; denn לְיִהְוּה ist in der Rede Jahwes unmöglich. Die Glosse stammt von andrer Hand als v. 1<sup>b</sup>, von einem Interpolator, der nicht nur eine historische Notiz Hosea in den Mund legen, sondern beifügen wollte, dass Juda nicht vollkommen war, sondern auch ihm der Prozess gemacht wurde. Die Glosse hat im Folgenden einige Textänderungen nach sich gezogen. Ursprünglich lautete

36 4, die dritte Strophe, am Anfang וְלְפַּלֶּד für יַלְפַּלְד und am Ende von v. א על־ישראל für ישיב לו So werde ich bestrafen Jakob für seine Handlungsweise, Für seine Thaten Israel. Im Mutterschoss überlistete er seinen Bruder Und in seiner Manneskraft stritt er mit Gott. על־ישׂרָאל ist hier notwendig für ישיב לו wegen der deutlichen Anspielung auf die Namen Jakob und Israel, die in den Verben שהה und שהה von v. 4 vorliegt; die Verderbnis lag nach 4 9 nahe. 4 fasst nochmals die Art und Weise des Treibens der Israeliten zusammen, indem gezeigt wird, wie bereits die Natur ihres Stammvaters, dem sie getreu geblieben sind und der als ihr Typus gelten kann, Lug und Trug war. Diese Natur war ihm schon eigen von Geburt an; denn im Mutterschoss überlistete er seinen Bruder. אָקבּ kann man nicht mit die Ferse halten übersetzen, da diese Bedeutung dem Verbum nirgends zukommt und auch das blosse Halten der Ferse seines Bruders Esau in Gen 25 26 nicht ein Betrügen desselben, sondern nur den Neid über dessen Erstgeburt ausdrückt. Wie in Jer 9 3, wo ebenfalls auf die Erzählungen über Jakob angespielt wird, hat עקב den Sinn von betrügen, überlisten. Zu der Aussage, dass Jakob seinen Bruder Esau schon im Mutterschosse betrogen habe, findet sich aber in der schriftlich erhaltenen Überlieferung kein Anlass. Denn das Fersenhalten bei der Geburt Gen 25 26 ist, wie gesagt, kein Betrug und die beiden Anlässe, bei denen von Betrug Esaus durch Jakob gesprochen wird (vgl. Gen 27 36), fallen nicht in die Zeit der Geburt, nicht einmal in die der frühesten Jugend. Um nun aber zwischen den Erzählungen der Genesis und der Anspielung in v. 4ª Einklang herzustellen, darf man nicht wohl in במלן, das zu פואני eine gute Parallele bildet, eine Textverderbnis vermuten, sondern man wird eher anzunehmen haben, dass Hosea eine Tradition kannte und an dieselbe anspielt, welche in gröberer Weise die Geburt der Zwillinge erzählte, vielleicht eine Tradition, die Gen 25 26 mit Gen 38 27-30 kombinierte (so auch Gunkel Genesis<sup>2</sup> 262, vgl. ferner Stärk Studien II, 7-13 und LUTHER ZATW 1901, 67). Nur als ein zweites Beispiel für die Natur Jakobs kann v. 46: in seiner Manneskraft stritt er mit Gott im Zusammenhang gefasst werden; wer darin ein Lob Jakobs sieht, muss mit Nowack und Stärk v. 4b als Zuthat abtrennen. Jedoch ist diese Abscheidung resp. ursprüngliche Verbindung mit dem Folgenden, wo dasselbe noch einmal zu lesen ist, sehr unwahrscheinlich und der genaue Parallelismus zu v. 4ª fordert gebieterisch, dass v. 4b als ursprünglicher Text gefasst wird; אלהים ist hier auch im Munde Jahwes als Parallele zu אָקיי durchaus am Platze: noch nicht geboren betrog er seinen Bruder, als erwachsener kräftiger Mann nahm er den Kampf sogar auf mit Gott. Es kann bei diesem Kampf mit Gott nur auf eine Tradition angespielt sein, von der auch Gen 32 23-33 Kunde giebt; aber die Version der Tradition, die Hosea im Sinne hat, liess offenbar Jakob

auch im Kampfe mit Gott ein Mittel der List anwenden, vgl. Holdinger zu Gen 32 26 und Luther ZATW 1901, 66. Hosea hat wahrscheinlich den Kampf Jakobs mit Gott wie Gen 32 23-33 nach Penu'el verlegt, v. 5 kann dagegen nicht angerufen werden, vgl. die Erklärung. Aus v. 4 ergiebt sich, dass Hosea die alten Jakoberzählungen kennt, aber in anderer Version als wie sie vom Jahwisten, resp. Elohisten in der Genesis überliefert sind.

5aα ist, wie auch Luther a. a. O. S. 67 vermutet (vgl. schon Winckler Gesch, Isr. I, 59, der allerdings die Glosse unrichtig auf v. 4b-6 begrenzt), eine mildernde Glosse, nicht Fortführung, zu v. 4<sup>b</sup>, vgl. das abschwächende מֵלְאָן für אַלֹהִים und die Wiederaufnahme des Verbums ישׁרה Imperf. Kal von der Nebenform שור vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 72t. Die Glosse lehnt sich ziemlich genau an den Wortlaut von Gen 32 29 (= J) an; übrigens ist dem עם von Gen 32 29 und dem אַת־ v. 4b entsprechend mit Wellh. אָת mit, für אַל־ אַל mit, für אַל־ 5<sup>aβ</sup> bis v. 7 hängt zusammen und wird durch v. 6, wo יהוה in der 3. Person erscheint, als nicht zur Rede Jahwes v. 1ff. gehörend erwiesen. Es ist demnach eine Interpolation, die an ein anderes Ereignis aus dem Leben Jakobs erinnert, an die Theophanie in Bethel, welche ein besseres Licht auf den Stammvater wirft. Grammatisch hängt dieselbe nicht mit der Glosse v. 5aa zusammen, wird daher auch schwerlich von derselben Hand wie v. 5aa herstammen, obschon beide Stellen das harte Urteil v. 4 über Jakob mildern wollen; jedenfalls darf sie aber in keiner Weise dahin gedeutet werden, als ob der Interpolator für die Reihenfolge: Ringkampf (in Penu'el) und Theophanie in Bethel eintrete. Letzteres hat von Gall (Altisrael. Kultstätten S. 97) unter der unhaltbaren Voraussetzung, dass in v. 4f. eine intakte Einheit vorliege, angenommen und in Gen 35 14 auch bei E dieselbe Anschauung einer Gotteserscheinung zu Bethel nach dem Ringkampf in Penu'el sehen wollen; vgl. jedoch die Commentare zu Gen 35 14 von Hol-ZINGER und GUNKEL. Letzterer hat wohl ebenfalls Recht, wenn er vermutet, dass selbst auch bei P die Betheloffenbarung ursprünglich beim Zuge Jakobs nach Aram, nicht bei der Rückkehr geschehen ist (Gen. 2 342 f.). Über die Betheloffenbarung besagt nun die Interpolation, dass Jakob weinte und Gott um Erbarmen flehte; denn nur Jakob-Israel kann Subjekt sein und das ל geht auf אַלהִים v. 4, nicht auf מַלְאָדָ, da die Interpolation v. 5<sup>aβ</sup>-7 den Gotteskampf v. 4<sup>b</sup> auf den Gebetskampf in Bethel deutet. Bethel (LXX hat auch hier aus Bethel wieder Bethawen gemacht: ἐν τῷ οἴκφ Ων) traf er ihn; Subjekt ist hier noch Jakob. Zur Sache vgl. Gen 28 16. Dort redete mit ihm, l. אַמָּנוּ אָשָׁן, das aus falscher Auffassung des Suffixes in ימעאנו als Suff. der 1. pers. plur. בא – entstanden sein wird; ferner lasse man mit Oort das dittographische ישמ weg und verbinde die drei Worte mit v. 6! Dadurch erhält man als Subj. zu לְּבָּבֶּר das in v. 6 explizierte יְהַיָּה (s. dort). Die Imperfekta fallen zwar auf, müssen jedoch von der Ver-6 wird selbst auch von Procksch als Einschub ergangenheit verstanden werden. klärt. Lies יְהַוָּה ohne ן, das Dittographie des vorangehenden ו ist. ישם = וכר s. Ex 3 15; besonders in späteren Stücken und in Psalmen ist זכר beliebt vgl. Jes 26 8. Nachdruck ist hier gegenüber אַלהים v. 4 (resp. מֵלְאָדָ v. 5) der Gottesname: Jahwe der Gott 7 Wahrscheinlich ist auch hier noch der Heere, Jahwe ist sein Name gebraucht. einmal das יִ vor אַתָּה aus Dittographie entstanden. Endlich giebt v. 7 die Rede Jahwes, die Jakob die Rückkehr verheisst. Die Verbindung בַּאלהֵיךָ תְשׁוּב = durch deinen Gott d. h. mit Hilfe deines Gottes wirst du zurückkehren ist sehr fraglich. Wahrscheinlich ist בָּאֶהֶלֶיךָ = in deine Zelte wirst du zurückkehren zu lesen, vgl. zu v. 10. Auf אָהָה liegt ein Nachdruck: du wirst heimkehren, während andre im Exil sich verlieren; der Interpolator denkt nicht sowohl an den Erzvater Jakob, als an seine seit 586 im Exil lebenden Nachkommen: die sollen noch einmal alle in ihr Land zurückkehren und daselbst wohnen. Die Bedingung dafür ist, dass sie אות d. h. Frömmigkeit (vgl. אָנְשִׁי חָסָר Jes 57 ו und den Plural Neh 13 14) und מְשְׁכָּם d. h. göttliches Recht, die religiösen Ordnungen und Forderungen (vgl. Jes 42 1 3 4 51 4), bewahren, also der jüdischen Religion treu bleiben, und beständig auf ihren Gott hoffen, d. h. den Glauben an die Verheissungen einer herrlichen Zeit im heiligen Lande nicht aufgeben.

8 9ª, die vierte Strophe: Kenaan: in seiner Hand ist falsche Wage, Er liebt zu betrügen. Da spricht Ephraim: Ich bin doch reich geworden, Habe mir ein Vermögen gemacht. Die Strophe führt die Schilderung Ephraims fort, fügt an v. 4b ein neues Beispiel für seine trügerische Art an. Die Israeliten sind im Grunde Kanaanäer, die sich kein Gewissen daraus machten, beim Handel, den sie wohl lange als die Bewohner der Städte, wie auch später noch die Phönizier, in Händen hatten, den Käufer zu übervorteilen und sich auf ungerechte Weise zu bereichern. Die Art Kanaans spricht die Israeliten ausserordentlich an; sie finden in den Kanaanäern ihr Ebenbild und beglückwünschen sich noch, dass sie sich auf kanaanitische Art Reichtum erworben haben, vgl. Sach 11 5. Für den bösen Ruf, den die phönizischen Händler in der alten Welt genossen, vgl. Homer Odyssee XIV, 288f. Da לְעֵשׁׁק bedrücken bedeutet und dieser Sinn auch vorvgl. auch Am 8 5. liegt, wo es mit übervorteilen, betrügen, nämlich durch Bedrückung, durch gewaltthätige Abdrückung des Lohnes, übersetzt werden kann, so ist vielleicht mit Buhl לעקש – verdreht, verkehrt handeln oder am besten mit Wellh. לעקב = zu betrügen zu lesen.

96 fasst man als weitere Rede der Ephraimiten, in der sie nun im Gegensatz zu v. 9ª, wo ihnen die kanaanitischen Mittel des Betruges ganz recht erscheinen, behaupten, dass man ihnen in ihrem Handel kein strafwürdiges Vergehen nachweisen könne, und in der sie eine Distinktion zwischen לְּיָל, Verschuldung, und אָדֶה, Sünde, strafwürdiges Vergehen, machen sollen. Diese überfeine Distinktion klingt doch im Munde der Israeliten, denen es nur um das Reichwerden zu thun ist und die sich in den Mitteln durchaus nicht wählerisch zeigen (v. 9a), höchst auffallend. Darum wird der Text der LXX ursprünglich sein, der יְנִישִי für אָשָׁן, וְנִישִי oder vielleicht nur לָעוֹן, וְנִישִי für הָמָא für הָמָא יַנוֹן, לְעוֹן für הָמָא יִנוֹן für הָמָא יַנוֹן אַלָּעוֹן, וְנִישִי all sein Erwerb reicht für die Sünde nicht aus, die er begangen, nämlich für die Sühnung derselben. Zu אָצָא mit ל vgl. Num 11 22. Dieser Sinn, dass all ihr Besitz nicht ausreicht ihre Seele zu lösen, erinnert an den ähnlichen Gedanken Henoch 63 10 Mk 8 36f.; zugleich liegt aber auf der Hand, dass v. 9b nicht die Rede der Ephraimiten fortsetzt, sondern eine Zwischenbemerkung ist, die nicht Hosea selber, sondern ein frommer Leser gemacht hat, Hosea nicht, weil er den ungerechten Mammon schon aus ganz andern Gründen als nur wegen seiner Nutzlosigkeit verurteilt. 10 ist ebenfalls Einschub: v. 10a ist aus 134 entlehnt, wo er seine feste Stelle hat, und v. 10<sup>b</sup> soll zwar nach den meisten Auslegern von der Strafe sprechen, kann aber so unmittelbar nach der feierlichen Konstatierung, dass Jahwe seit Agyptenland Israels Gott sei, nur eine abermalige Rettung verheissen. Ich sehe daher in v. 10 eine Ausführung und Erklärung von v. 6 7: Jahwe giebt den Israeliten einst wieder Wohnung in ihrer Heimat, wohin sie aus dem Exil geführt werden sollen. בְּאֵהֶלִים bedeutet also hier so wenig, wie v. 7: in Nomadenzelten, sondern: in Wohnungen, vgl. "Israel zu deinen Zelten!" II Sam 20 1 I Reg 12 16, s. auch Hos 9 6. Notwendig ist bei dieser Auffassung die leichte Änderung von בַּאַהְלִיךָ in בַּאַהְלִיךָ in deinen bietet für jede Fassung Schwierigkeiten, wenn man es versteht als wie in den Tagen eines Festes. Sieht man nämlich darin einen Hinweis auf die Wüstenzeit, so kann das Fest nicht das Laubhüttenfest sein, denn dies ist das erst im Kulturland mögliche Fest der Weinlese, bei dem man im Weinberg sich wohnlich einrichtete; aber es kann auch das Passah nicht sein, denn, trotzdem die Israeliten in Agypten Urlaub verlangten, um in der Wüste Jahwe ein Fest zu feiern, weiss man nichts davon, dass sie das Passah erst in der Wüste begingen, und von besondern Hütten ist dabei erst gar keine Rede. Wenn endlich an die Festversammlung am Horeb gedacht werden sollte (so Guthe und Procksch), so müsste das durch irgend eine Näherbestimmung angedeutet sein. Man hat sich darum auch bei dem vorliegenden Texte nicht beruhigt: Perles schlägt

dafür פימי עד vor, indem er m als falsche Dittographie von ש betrachtet, und übersetzt: wie in den Tagen der Vorzeit; aber עד steht niemals von der Vergangenheit, sondern nur von der Zukunft. Budde (New World 1895 December) und jetzt auch Welle. lesen כִּימֵי ענוריך, wie in den Tagen deiner Jugend, vgl. 2 17, und Nowack zieht בִּימִי עוֹלִם vor. Dieser letzte Vorschlag passt auch zu unserer Auffassung der Stelle, doch dürfte nach Targum und einer pseudosaadjanischen Übersetzung (s. bei Perles) vielmehr בימי קרם zu lesen sein = wie in den Tagen der Vorzeit, vgl. Jes 51 9 Jer 46 26 d. h. in den Tagen der Königszeit und vorher s. Mch 51. Allenfalls kommt man aber bei unserem Verständnis der Stelle von der Rückführung in die Heimat selbst ohne Textänderung aus, wenn man in den festgesetzten Tagen, zu der von Gott für die Wiederherstellung bestimmten Zeit übersetzt. Zu dem Sinn von v. 10 vgl. 2 16f., wo auch die Heimkehr aus dem Exil in dem Zusatz ver-11 begründet v. 10 mit dem Hinweis, dass Jahwe oft und viel durch Propheten die Rettung aus dem Exil vorausverkündet habe; durch diesen Zusammenhang mit v. 10 ist auch v. 11 als spätere Zufügung erwiesen, vgl. übrigens auch den schwerlich alten Ausdruck הַּוֹּן הַרְבֵּיתִי für prophetische Inspirierung (s. zu Jes 1 1 und Jo 3 1) und das späte אל־ für אל־ für אל־ (s. Hag 1 1 3 und zu Jes 20 2). Bei den Weissagungen von der Heimkehr aus dem Exil denkt der Interpolator wohl an Hesekiel und Deuterojesaja. ist = אֶל, wie öfters in späteren Stücken, wenn man nicht geradezu אָל lesen will, s. LXX. ארמה bedeutet schwerlich: in Gleichnissen reden oder in Gl. reden lassen, was doch nicht = vergleichen (Jes 40 18 25) ist. Eine andre Lesung z. B. אַרָּמָה = ωμοιώθην (LXX, vgl. Jes 14 14) oder unter Hinzunahme von אָם in v. 12 אָרֶמָה אָמָהְ "vernichte ich deine Mutter" (Oettli) giebt keinen annehmbaren Sinn. Vermutlich liegt ein alter Fehler vor, vielleicht ist אָמְרָה als neues Obj. zu הַּרְבֵּיתִי möglich: ich gab viele Gesichte und durch Propheten viele Sprüche. Dem Sinne nach würde dies oder ähnliches passen.

12, die fünfte Strophe, erinnert an neue Vergehen Israels in Gilead und Gilgal und verbindet damit die Ankündigung der Strafe. In Gilead haben sie Greuel, ja Schande verübt, In Gilgal den Dämonen geopfert; So sollen auch ihre Altäre zu Steinhaufen werden An den Grenzen der Felder. Das DB, wenn, ist nicht zu halten, es ist nachträglich in den Text gekommen entweder als Dittographie von 118 (GRÄTZ) oder um die Aussage zu mildern d.h. sie nur hypothetisch zu geben und zugleich eine Satzverbindung mit dem durch ba eingeleiteten Nachsatz herzustellen. Wahrscheinlich hat seine Einfügung ursprüngliches 🗦 vor verdrängt und ferner die Änderung אָלעָד für עשׁ nach sich gezogen (vgl. auch Wellh.). Hosea spielt hier auf dasselbe Vergehen an, wie 6 8; die Verbindung mit גְּלְגֶּל macht es wahrscheinlich, dass es sich doch um kultische Greuel handelt. Zu לְעֵד vgl. 6 s; auch hier hat man גַּלְעָד zu behalten und nicht mit Cheyne גַּלְעֵר אָוֹן in נְלְעֵר אָוֹן zu ändern. Da das Opfern von Stieren keine abscheuliche Sünde ist und die LXX-Übersetzung von שורים mit αρχοντες (= שַׁרִים) in dem Worte kein ז voraussetzt, so darf man nicht, was am nächsten läge, לשורים, – den Stieren, vermuten, sondern hat mit Hitzig u. a. לשרים, den Dämonen, zu lesen. Zu שרים vgl. Dtn 32 17 Ps 106 37. Zu בּלְנֶל müssen scheussliche Opfer geübt worden sein, vgl. auch 9 15. Die Korrektur לשֵׁרִים empfiehlt sich auch durch v. 126: wie dort לשֵׁרִים ein Wortspiel zu נְּלָנֵל bildet, so שֵׁרִים zu שֵׁרִים, also: wie sie in Gilgal den Sedim opfern, so sollen ihre leitet die Strafankündigung ein, Altäre auch Gallim 'al sadaj werden. es hat den Sinn von: zur Strafe; vielleicht ist dahinter יהיי ausgefallen. bedeutet an den Grenzen der Felder, da offenbar durch Einschnitte in das Terrain, durch Furchen = 55, die Grenze eines Ackers bezeichnet

wurde und dort auch der sorgfältige Bauer die im Grundstück gefundenen Steine aufhäufte, vgl. Jes 5 2 Mch 1 6 und die "Steimerten" d. h. Steinhaufen, die in einigen Gegenden der Schweiz die Grenzen zwischen zwei Weinbergen bilden.

13 und 14 gehören zusammen, da v. 14 das Gegenstück zu v. 13 ist. Erscheint nun in v. 14 Jahwe in 3. Person, so sind beide Verse als Einschub erwiesen. Auch der Inhalt stempelt die Verse zur Glosse; denn in Zusammenhang mit v. 12 ist die Nachricht von der Flucht Jakobs und der Rettung Israels aus Ägypten nicht zu bringen. Auch die von OETTLI vorgeschlagene Verpflanzung der beiden Verse hinter v. 5, worauf dann v. 7 6 zu folgen hätten, kann die Verse nicht für Hosea retten, umsoweniger als auch v. 5-7 nicht Hosea gehören. Diese Verbindung mit v. 5-7 beruht aber auf der richtigen Empfindung, dass v. 13 f. mit jenen Glossen in eine Kategorie gehöre. Es ist in der That möglich, dass der Glossator "dem Volk zur Beschämung das Verhalten und Schicksal von Stammvater und Volk in Kontrast zu einander stellen" wollte. Glücklich kann man aber die Form nicht nennen, denn "Weib" und "Prophet" bilden einen "höchst eigentümlichen" Gegensatz; es scheint fast, als ob dem bösen Prinzip das gute gegenübergestellt werden sollte (Weller, Nowack): Um ein Weib diente der Stammvater, durch einen Propheten rettete Jahwe sein Volk. Noch unglücklicher erscheint die Form, wenn nach Procksch Jakob und Prophet kontrastieren sollen: Jakob, der natürliche Mensch, führt zur Knechtschaft, der Prophet zur Rettung und Freiheit. Diesen Gedanken könnte so gewunden nur ein Späterer, nicht Hosea selbst ausdrücken. שרה ארם, das Gefilde von Aram, findet sich in den alten Quellen nicht; welchen geographischen Begriff der Glossator damit verband, lässt sich nicht sagen. שמר für hüten, scheint um des עָּמָר v. 14 willen gewählt zu sein und nicht an Nachtwachen erinnern zu wollen. Zu v. 13<sup>b</sup> vgl. Gen 14 Der Prophet ist natürlich Mose, diese Bezeichnung Moses spricht für junge Herkunft der Stelle, vgl. Dtn 18 15 34 10. ישׂרָאל ist v. 14 = die Israeliten, v. 13 = der Patriarch Israel-Jakob; es ist auch sehr die Frage, ob Hosea Israel als Namen des Stammvaters gebraucht hätte. גְּשֶׁמֶר, behütet wurde es, scil. auf der Wanderung von Agypten nach Kenaan.

15 setzt v. 12 fort und giebt in scharfer Zusammenfassung der Schuld und der Strafe die abschliessende sechste Strophe. Der Text ist offenbar verderbt; denn die Fassung von מַמְרוּרִים als adverbielles Obj. ist nicht einleuchtend, vgl. auch LXX: καὶ παρώργισεν, das nachhinkende אֵלנָיו, wie die auf Jahwe bezogene 3. Pers. von ישיב und ישיב fällt auf und die Verbindung von mit מָמֵי als Obj. ist unwahrscheinlich. Die Strophe ist verstümmelt und infolge der Verbindung mit v. 14 die 1. Pers. der beiden letzten Verba in die 3. verwandelt, das Subj. אַלנָיו am Ende hinzugesetzt und vielleicht das Suff. der 1. Pers. in v. 152 verloren. Vermutungsweise möchte ich vorschlagen: הַּבֶּעִיסְנִי ימַרַרָנִי ישָׁרָאֵל וְדַמֶּיו עֻלָיו אֲשֶׁפּךְ וְחֵרְפָּתוֹ אֲשִׁיב לוֹ γgl. LXX καὶ παρώργισεν und Oettli, ebenso zu אשׁפּל statt des unverständlichen שוֹשׁי, er schleudert, s. LXX ἐκγυθήσεται) = In Widerwillen hat mich Ephraim versetzt, Erbitterung mir Israel erregt, So schütte ich seine Blutschuld über es aus Und zahle seine Schmach ihm heim. Die Zurückbeziehung von למין und מעד auf v. 12ª liegt auf der Hand. Der Unmut Jahwes über das schmähliche Treiben und Verhalten Israels lässt nichts andres übrig als die schärfste Bestrafung.

#### 15. Israel und Jahwe einst, jetzt und in Zukunft 18 1-14 1.

1-3 Die Anderung, die sich mit Ephraim vollzogen hat, führt zum Untergang.

1, die erste Strophe. Der Text ist nicht völlig sicher,

LXX scheint für הָתָּת vielmehr דָּתִים resp. אַ סוגא פֿגעמנשׁעִם and וַיָּאשֵׁם ohne א (בְישִׁימָם = xaì צֹאַבּדס aòtá) gelesen zu haben; doch hilft beides nicht weiter und die Übersetzungen von Aquila: φρίκη und Symmachus: τρόμος sprechen für תתת, das allerdings an. אבין. ist, aber nach dem Aramäischen nur Schrecken bedeuten kann, vgl. auch מבי Jer 49 24. Fraglich bleibt es, ob man als Objekt zu בון (= als Ephraim Schrecken redete) oder als Prädikat zu fassen habe. Letzteres ist mit HITZIG, REUSS u. a. vorzuziehen, und wir erhalten dadurch folgende Übersetzung: Wenn Ephraim redete, war es d. h. verbreitete sich Schrecken, Es ragte hervor in Israel; Da verschuldete es sich durch Baal Und starb ab. Dabei ist angenommen, dass für משא mit Oort, Wellh. u. a. נשיא, ein Fürst, oder das Partic. Niph. נשא, hervorragend, zu lesen sei. Der Sinn der zweiten Hälfte scheint auch hier, wie so oft bei Hosea: der Baalskult hat die Kraft Israels gebrochen, so dass es jetzt eigentlich tot ist und nur noch dahinsiecht vgl. 7 9 9 10 11. Worauf aber v. 1ª anspielt, was mit der Führerstellung Ephraims in Israel gemeint ist, bleibt fraglich; Welle. und Nowack denken daran, Hosea könnte der Meinung gewesen sein, dass der Baalsdienst die Ursache von dem Untergang der Macht und Herrlichkeit Ephraims durch die Philister in den Tagen Elis war. Bei der Unsicherheit des Textes von v. 12 lässt sich Gewissheit nicht erreichen, fällt doch auch die Unterscheidung von ישׂרָאל, die Hosea sonst als gleichbedeutend gebraucht, sehr auf; auch ist ימת als vierter Stichos sehr kurz.

2ª, die zweite Strophe: Das gegenwärtige Geschlecht ist nicht besser; es setzt die alte Sünde immer noch fort. Der Bilderdienst gilt Hosea für nichts andres als Baalsdienst vgl. 11 2. Die beiden ersten Zeilen erwecken keine Bedenken: Und jetzt noch sündigen sie in einem fort: Sie verfertigten sich gegossene Bilder; vgl. das Verbot der Gussbilder, die als eine sträfliche Neuerung der von den Kanaanäern übernommenen Kultur verpönt sind, Ex 34 17 20 23. Dagegen ist der Rest der Strophe zweifelhaft; denn הָּתְבוּנְתָּם für הָּתְבוּנְתָּם, = nach ihrer Einsicht, ist sprachlich schwerlich zu verteidigen, vgl. Ges.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 91 e, und sachlich, auch wenn man nach eigener Erfindung interpretiert, nicht zu verstehen, da doch kaum der Gegensatz von Bildern, welche Gott selber gegeben habe, in den Gedankengang passt. Welle und Nowack lesen בתמונתם, nach ihrem Bilde, Bevan (brieflich) und Oettli nach Jes 44 וז התבניתם, in ihrer Gestalt; aber dass die Israeliten Gottesbilder in Menschengestalt verfertigt haben, hören wir nirgends und auch die LXX (κατ' εἰκόνα פּנְלְּמִינָת oder בְּרָבִיּת in der בְּרָבִיּת בוֹנָת eiδώλων) hat kein Suffix gelesen, sondern nur Gestalt (oder nach dem Bilde) von Götzen, so Guthe und Oort. Nimmt man nun die drei Wörter in Verbindung mit dem Vorangehenden: "Gussbilder aus ihrem Silber nach dem Muster der Götzen", so versteht man wieder nicht, welchen Unterschied Hosea hier statuiert zwischen "Gussbildern" und "Götzen", die ihm doch naturgemäss sonst zusammenfallen vgl. 417. Auch die drei letzten Worte: Handwerkerarbeit ist es alles mit ihrem Singular stossen sich mit der Fortsetzung, vgl. den Plural מָּלָם, und heben nur einen im Vorhergehenden bereits ausgesprochenen Gedanken in schärferer Weise hervor, indem sie daraus zugleich einen neuen Grund gegen den Götzendienst ableiten, der später in der Polemik üblich war (Jes 40 17-20 44 9-20 46 6-8) und auch Hos 8 6 eingefügt ist (vgl. dort). Nach alledem ist zu vermuten, dass die Worte bis bis קלה bis pein späterer Ersatz für zwei Stichen sind, welche etwa von der Herstellung der Stierbilder für Jahwe handelten.

26 3, die dritte Strophe. Bei dem gegenwärtigen Texte ist v. 26 unverständlich; denn niemand kann sagen, was es bedeuten soll: zu ihnen sind sie sagende, und trotz Wellh. ist schwer zu glauben, dass לכחי אָרַם heissen soll: "Opferer aus dem Genus Mensch". Giebt es denn noch Opferer aus einem andern Genus? נְסִיכֵי אָרָם Mch 5 4, sowie die übrigen Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 1281 angeführten Stellen können diese Bedeutung hier nicht erweisen. Überhaupt passt schwerlich vor den ernsten Schluss v. 3 der Spott über das Widersinnige und Lächerliche, dass Menschen Kälber küssen. Somit ist לכחי אַרָם seine Bedeutung Menschenopferer zu lassen und mit dem Vorausgehenden zu verbinden. Die von Stade (ZATW 1883, 12) vorgeschlagene, von Nowack gebilligte Ergänzung von לְהַם vor לָהֶם ("Gott sagen sie zu ihnen") stellt nicht den ursprünglichen, sondern den in Rücksicht auf 14 4 (vgl. לא־נאמר עוד אַלהִינוּ "ל) zurecht gemachten Text her; scheiden wir aber die sekundäre Beigabe מרים אמרים aus, so gelangen wir zum genuinen Bestand, der lautete הם אָרֶם (oder יוֹבְרֵהִי (יוָבְּהוּ sie sind Menschenopferer (oder opfern Menschen). Dies wird richtiger sein, als wenn wir annehmen, בהם sei aus vorausgehendem להם und folgendem אמרים fälschlich entstanden, weil man unrichtig אמרים punktierte, und es sei als erste Zeile zu lesen: הַם אַמֹרִים וֹבְחֵי אָרָם = Sie sind Emoriter, Menschenonferer: die Emoriter sind zwar auch Jes 179 von der Masora verkannt (s. dort), ohne Artikel stände hier das Wort, wie Hes 16 45, im Prädikat und der Plural wäre so gut möglich wie בּוֹשִׁיִים בּנְעָנִים Am 9 ז מוֹאָבִים Dtn 2 11. Vgl. zu den Emoritern auch Am 2 9. So oder anders ist hier in schärfster Weise das Urteil über die Israeliten gefällt: sie sind Emoriter, vgl. 12 8, jedenfalls treiben sie Menschenopfer; dass solche vorkamen, ist nach 9 13 15 6 10 zu erwarten, hier haben wir die direkte Aussage. Auch sonst ist ihr Kultus durchaus emoritisch-kanaanitisch: Külber küssen sie vgl. I Reg 19 18, ferner Hi 31 27; Kälber heissen die kleinen Stierbilder, das kostbarste, wohl nicht das einzige, war das von Samarien 86. 3 Solche Degeneration, da man Menschen opfert und Kälber küsst, verdient völlige Vernichtung: Darum werden sie sein wie Spreu von der Tenne Und wie Rauch aus dem Gitter. Zu dem Bilde von der Spreu vgl. Jes 17 13 und bes. Dan 2 35; nach letzterer Stelle, wie nach Ps 35 ז: כָּמִץ לְפָנֵי רוּהָ, ist יָסֹעֶר, das jedenfalls besser als Pu. ילער, verweht werden, gelesen wird, nicht nötig, in dem prägnanten של liegt bereits bei diesem sprichwörtlichen Ausdruck der Begriff des Davonfliegens. Jedenfalls ist aber zu Unrecht aus 6 4 der viel zu gute Vergleich der Israeliten mit einer Morgenwolke oder mit Tau hier eingedrungen. Unter ist hier nicht ein Fenster in der Seitenwand, sondern ein Loch im Dache zu verstehen. durch das der Rauch abzieht.

4-11 Die Änderung im Verhältnis Jahwes zu Israel. 4, die erste Strophe: Und ich bin Jahwe, dein Gott Seit der ägyptischen Zeit, Einen Gott ausser mir kennst du nicht Und einen Helfer ausser mir giebt es nicht.

Die Worte erinnern an die Rettung aus Ägypten, wo Jahwe sich als Helfer der Israeliten erwiesen hat und diese ihn als solchen kennen gelernt haben. Die LXX hat hier als Plus gegenüber dem masoretischen Text eine Verherrlichung Jahwes aus den Wundern der Natur, schon die hebräische Vorlage der LXX wird den Passus aufgewiesen haben; dass er hier im masoretischen Text nicht steht, kann uns zeigen, dass derartige Beifügungen nachträglich in die Texte zu setzen beliebt war, wie wir auch aus den ähnlichen Stellen Am 4 13 5 8 9 9 5 6 wissen.

5 6ª, die zweite Strophe: Ich habe dich geweidet in der Wüste Im Lande der versengenden Glut. Wie sie weideten, wurden sie satt; Waren sie satt, so erhob sich ihr Herz. Für יַרְעָתִיךְ ist nach LXX und במַרְעִיתָם v. 6 zu lesen: רְעָתִיךָ ich habe dich geweidet d. h. mit Nahrung versorgt; das 'zu Anfang stammt aus falscher Dittographie des ' von אני. Gedacht ist natürlich an die Versorgung der Israeliten auf ihrem Zuge durch die Wüste nach Kanaan. כמרעיתם, gemäss ihrer Weide, liest man besser mit Wellh. ברעותם wie sie weideten. Übermut und Hochmut waren die Folgen der Sättigung und des Überflusses, ein Gedanke, der nachmals vom Dtn öfters ausgeführt ist vgl. Dtn 8 11-15 31 20 32 15 18. Es ist auch hier kaum blos an die Wüstenwanderung, sondern an das Wohnen im Lande Kanaan gedacht. 6<sup>b</sup> ist eine nach diesen deuteronomischen Stellen eingefügte Glosse Dtn 8 14 32 18, vgl. auch Hos 2 15; mit על־בָּן, darum, würde Hosea die Strafe einleiten, nur ein Späterer sucht nach einer Erklärung des einem Hosea völlig unbegreiflichen Abfalles der Israeliten von Jahwe. Für Hosea bedeutet auch וירָם לְבַּם schon weit mehr, als ein Vergessen Jahwes.

7 82, die dritte Strophe, beginnt die Schilderung, wie Jahwe aus einem Versorger der Israeliten ihr Verderber, aus einem Hirten ein Löwe, geworden ist: So werde ich für sie wie ein Leu, Wie ein Panther am Wege laure ich auf, Ich überfalle sie, wie eine der Jungen beraubte Bärin Und zerreisse das Schloss ihres Herzens. Trotzdem der offenbare Niedergang der israelitischen Macht bereits den Beginn der Strafe zeigt (s. 7 sf.), wird doch für אָמָדָי, so wurde ich, besser וְאָרָיָה, so werde ich, zu lesen sein (Wellh. u. a.), weil doch das Folgende nicht von Vergangenem, sondern von der zukünftigen Strafe redet. Für שור von שור, das überall blicken und nirgends sicher auflauern bedeutet, ist mit Meinhold nach Jer 5 6 אָשָׁלָּד = ich laure auf zu lesen. Die alte Verderbnis in אשור fassen LXX, Pesch., Vulg. mit Rückert u. a. = אשור (am Wege nach) Assur. Zu den Bildern, die hier trefflich zu v. 45 kontrastieren, wo Jahwe als Hirte und Israel als Herde erscheint, vgl. 5 12 14. ihrer Jungen beraubte Bürin galt als besonders gefährlich II Sam 17 8, vgl. סגור bedeutet den Verschluss, hier also die Kammer, in auch Thr 3 10. welcher sich das Herz befindet; סְנוֹר לְבַם ist demnach soviel wie ihr Brustkasten.

8<sup>b</sup> 9, die vierte Strophe: Und Löwen des Waldes werden sie fressen, Wilde Tiere sie zerfleischen. Ich richte dich zu Grunde, Israel; Denn wer könnte dir helfen? Der erste Stichos ist in der masoretischen Fassung: und ich werde sie dort wie eine Löwin fressen, dem zweiten nicht parallel; darum lese man mit LXX: אַכּלִם שׁם בַּפִּירֵי יַעַר, vgl. Oort, Nowack, Oettel, aber lasse

mit Meinhold das beziehungslose שָּׁשׁ weg, das auch, wenn man v. ז ווֹאָל läse, nicht verständlicher würde. Die Raubtiere treten hier selbständig und nicht mehr als Bilder Jahwes auf; der Hirte schützt eben seine Herde nicht mehr. 9 Die gewöhnliche Übersetzung: Dein Verderben, o Israel, ist es, dass du gegen mich, gegen deine Hilfe, bist, ist unmöglich, enthält auch einen Gedanken, der viel zu spät kommt (v. 6). Man lese einmal אַרָּבָּי מָּרָ als perf. proph. = "ich habe dich bereits soviel als zu Grunde gerichtet" d. h. ich richte dich sicher בּע מַּרְיַרָּ בְּעַוְרֶרְ בַּעַ בְּעַוְרֶרְ שִׁ m besten im Anschluss an Pesch. בְּעַוְרֶרְ שִׁ שִׁרְ שִׁ בַּעַרְרֶרְ עַּ בַּעַרְרֶרְ עַּ בַּעַרְרֶרְ עַנַרְרָ בִּעַרְרֶרְ עַּ עַנֵּרְ בַּעַרְרֶרְ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנַרְרָ עַנְרֶרְ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנְרָרְ עַנְיִרְרָ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנְרֶרְ עַנְרָרְ עַנְרָרְ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָרָ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנְרָרְ עַנְרָרְ עַנְרָרְ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנְרָרְרָ עַנְרָרְ עַנְרִיךְ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנַרְרָ עַנְרָרְ עַנִרְרָ עַנְרָרְ עַנִירְרָ עַנַרְרָ עַנִרְרָר עַנְרָרְיִיךְ עַנִּרְרָר עַנִרְיִיךְ עַנִירְיִיךְ עַנִּרְרָר עַנִירְרָּ עַנִירְרָּר עַנִירְיִירְ עַנִירְ בַּיִי בִּי בִּי בִּי עַנִי בִי עַנִי בִּי עַנִי בִּי עַנִי בִּי עַנִי בִּי עַנִי בִּי עַנִירְרָ עַנְרָר עַנִירְרָר עַנְיִירְיִיךְ עַנְיִירְרָּר עַנִירְיִירְר עַנִירְיִיר עַנִייְיִירְרָר עַנִירְר עַנִייְיר עַנִייְיר עַנִייר עַנִייְיר עַנִייר עַנִייר עַנִייר עַנִייר עַנִייר עָּיִיר בְּי בִּי עַנִי בִּי עַנִייר עַנִייר עַנְיּיר עַנִייר עַנְייִיר עַנִייר עָנִייר עָנִייר עַנִייר עָנִייר עַנִייר עַנִייר עַנִייר עַנְיר עַנִייר עַנִייר עָנִייר עַנְיר עַנְייר עַנִייר עַנְיר עַנִייר עַנְיר עַנִייר עַנְיר עַנְייר עַנִייר עַנִייר עַנִייר עַ

10 11 die fünfte Strophe besagt: Wo ist denn dein König, dass er dir helfe, Und all deine Fürsten, dass sie dir Recht schaffen? Ich gebe dir Könige in meinem Zorn Und raffe sie hinweg in meinem Grimm. Für בָּבֶל-עָרֵיךָ וְשֹׁפְמֵיךָ = "in allen deinen Städten und deine Beamten", ist mit Houtsma zu lesen: וְכַל־שַרֵיךְ וְישַׁבְּטוּךְ; denn die Städte sind hier wenig am Platze und "König und Fürsten", nicht: "König und Richter" stellt Hosea in der Regel nebeneinander, Den Rest von v. 10 halte ich für Glosse, schon wegen der prosaischen Anknüpfung mit אַשֶּׁר, die erst nur eine gewundene Verbindung herstellt, dann aber auch, weil die Worte aus I Sam 86 entlehnt sind und das ganze Königtum als eine Gott widerstreitende Institution verwerfen; s. dagegen אָהָי nur noch v. 14, ist = אַרָּאָ wo? und אָפוּא dient der Verstärkung ייושיעך schlägt auf ייושיען v. 4 zurück; Jahwe ist der einzige der Frage. Helfer, König und Fürsten sind es nicht; denn durch Gewalt allein sind sie zur Macht gelangt und nur durch Gewaltüben und Unterdrückung können sie eine Zeitlang am Ruder sich halten, Recht und Gerechtigkeit ist von ihnen 11 denkt nicht an die ganze Geschichte der Königsherrnicht zu erwarten. schaft von ihrem Anfang an mit Samuel und Saul oder mit Jerobeam, sondern an die Ereignisse der Gegenwart (beachte die Imperfekte!); die Revolutionen, die den Israeliten Könige auf Könige bringen, sind nicht die Folge der Institution des Königtums, sondern des ganzen verdorbenen Wesens Israels, und in diesem beständigen Wechsel manifestiert sich zugleich der Zorn Jahwes, der zur Strafe ihnen einen neuen König giebt und diesen wieder wegrafft. In dieser Aussage liegt kein Widerspruch gegen 7 3-6 und 8 4; denn die Usurpationen und Revolutionen sind nicht nach Jahwes Willen, aber in seinem Zorn gebraucht er sie als Mittel zur Vernichtung Israels. Vgl. ferner 8 10 10 7 15.

12-14 1 Israels Ende ist unabweislich, weil es seine Sünde nicht los werden kann. Die fünf letzten Strophen schildern in ergreifender Weise die Krisis, die infolge der unverbesserlichen Art Israels zum Tode statt zum Leben führt, und die Jahwe noch befördert, weil alles Mitleid einem solchen Volke gegenüber verschwinden muss.

12 13<sup>aba</sup>, die erste Strophe: Wohl verwahrt ist die Schuld Ephraims, Gut verschlossen seine Sünde, Geburtswehen stellen sich wohl bei ihm ein, Aber es ist ein unverständiges Kind. Die Schuld und Sünde Ephraims wird mit einem im Beutel wohlverwahrten und unangetastet liegen bleibenden

Schatze verglichen; vgl. zu אָרוּלּ, im Beutel eingeschnürt, Hi 14 17. Als ob sie etwas wertvolles wäre, wird die Sünde gehütet: alles bleibt beim Alten, keine Besserung ist eingetreten. Wohl stellt sich nach 13 bei diesem Zustand, da die Sünde so ängstlich gehütet wird, eine Krisis ein, um ein Neues, eine bessere Zeit, heraufzubringen; es sind Geburtswehen für Ephraim (vgl. לל), "aber es wird doch nichts daraus, eine neue Kreatur kommt nicht zur Welt" (Wellh.), weil es (l. אָהוֹאָ, vgl. in vorangehendem לל) ein unverständiges Kind ist. Die Erklärung und Folgen dieses Unverstandes und dieser Unverbesserlichkeit zeigt Hosea im Folgenden.

13 אין ליבן die zweite Strophe: Wenn es Zeit wäre, tritt es nicht In die Geburtsscheide der Kinder. Sollte ich sie aus der Gewalt Scheols befreien, Sie vom Tode loskaufen! Lies mit Oort אָבָּעָלוּ, zur rechten Zeit, für בָּיבָּעָה dagegen ist בָּיבָּעָה gegen meine Gesch. der isr. Rel. S. 181 als durch das Versmass gefordert zu halten, zu בְּיִבְּעָה vgl. Jes 37 3. 14° Soll in diesem kritischen Moment, wo Ephraim infolge seiner Unverbesserlichkeit die Kraft zur Neugeburt fehlt und der Tod ihm bevorsteht, Jahwe helfend und rettend eingreifen! Das ist unmöglich, wo man so als teuren Schatz die Sünde gehegt hat (v. 12) und so unverständig ist, die Zeichen der kritischen Zeit nicht zu beachten (v. 13, vgl. 79). Im Gegenteil, er lässt der Krisis ihren Lauf und beschleunigt durch Herbeirufung von Tod und Hölle ihren tödlichen Ausgang, ohne darüber Reue zu empfinden. Das besagt

14 1, die fünfte Strophe: Verwüstet wird Samarien, Durch das Schwert werden sie fallen, Ihre Kinder werden zerschmettert Und ihre schwangeren Weiber aufgeschlitzt. Subjekt zu is sind die Männer, auf sie geht das folgende Suff. בהם; im letzten Stichos ist das masculine Singularsuffix unmöglich und die masculine Verbalform nur haltbar, wenn das aktive Pi. gelesen würde. Besser wird man also lesen: הָרִיוֹתֵיהֶם (event. הָרִיוֹתֵיהָם, vgl. הֹמִיָה Jes 22 2 und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 75 v). Für Dung, sie soll es büssen, l. nach LXX (ἀφανισθήσεται) DWA, sie soll verwüstet werden, von DDW vgl. 5 15. ist nach Inhalt und Form ein Einschub zur Erklärung, warum Samarien büssen muss: nach dem Inhalt, denn viel deutlicher hat Hosea in 13 12 diesem Stücke die Zusammenfassung der Schuld vorangestellt, und nach der Form, denn auch hier spricht Jahwe selber, also müsste באלהיה erwartet werden, und das Perfekt מַרָּתָה schaut auf die Rebellion gegen Jahwe als eine vollendete Thatsache zurück, während der Prophet dieselbe noch im Vollzuge Zum Zerschmettern der zarten Kinder vgl. 10 14 Nah 3 10 Ps 137 9, zu der scheusslichen Behandlung der Frauen Am 1 13 II Reg 15 16. Verwüstung Samariens und das barbarische Hausen der siegreichen Feinde unter Weibern und Kindern ist das Ende des Trauerspiels, dessen Anfang Hosea erlebt und das er sich abwickeln sieht.

## 16. Ein späterer Anhang: Aufforderung zur bussfertigen Umkehr zu Jahwe und Verheissung der Vergebung und herrlichen Glückes 14 2—10.

Mit dem düsteren Ausblick 13 12—14 1 konnte man in späterer Zeit den Propheten nicht schliessen lassen; es mussten die Verheissungen der späteren Propheten, wie ab und zu schon im Innern des Buches vgl. z. B. 2 1f. 15<sup>b</sup>-25 3 1-5 5 15—6 3 11 10f., besonders hier am Ende noch einmal ihre Stelle finden. Diesem Bedürfnis ist durch die Hinzufügung von 14 2-9 Rechnung getragen. In v. 2-4 wird Israel zur Umkehr aufgerufen und ihm das Bussgebet, das es an Gott zu richten hat, vorgesprochen; ohne jede Einführung folgt v. 5-9 die gnädige Antwort Gottes mit der Verheissung einer neuen glücklichen Zeit. Den Schluss bildet v. 10, der Wunsch, die Lehre des Buches möchte Beherzigung finden.

Der Anhang lautet ganz anders als die Worte des Propheten: Hosea sagt 9 15: ich werde Israel nicht mehr lieben, und 13 14: jede Reue über den Israel bereiteten Untergang ist ausgeschlossen; der Anhang sagt 14 5: Ich heile ihren Abfall, ich liebe sie aus freien Stücken. Hosea hat nicht Worte, sondern Thaten von den Israeliten verlangt (vgl. bes. 4 1f.); der Anhang fordert als Zeichen der Busse Worte (14 3). Hosea betont in seinen Reden als die wichtigsten Güter die Gotteserkenntnis und das sittliche Verhalten gegenüber dem Nächsten; der Anhang lässt in seinem Zukunftsbild das ethische Moment gänzlich

fehlen (14 5-9). Die Situation, von welcher aus im Anhang das Geschick Israels betrachtet wird, ist eine andre als die, welche Hosea einnimmt: Für den Anhang ist die Strafe vollzogen (vgl. v. 2: בַּשֶּׁלַתָּ,), für Hosea beginnt sie erst und ist sie in der Hauptsache noch zukünftig (vgl. 55). In manchen Ausdrücken erinnert der Anhang an einzelne Stellen Hoseas (vgl. v. 4 יושיענו א mit 13 4, ferner vgl. das Werk unserer Hände v. 4 mit 8 5 13 2), aber besonders an die eingeschobene Stelle 5 15-6 3, und an spätere Propheten, an Jesaja (vgl. Jes 30 16 31 1 zu v. 4: על־סום לא נוכב ) und vornehmlich an Jeremia (vgl. Jer 3 22 zu v. 5: אַרָפָּא מְשׁוּבְתָּם, ferner die ganz ähnliche Kombination von Verheissung Jahwes und Bussgebet Ephraims Jer 31 9-21). So bilderreich Hoseas Sprache ist, so disparate Bilder häuft er nirgends, wie sie v. 6-9 sich finden. Aus allen diesen Gründen kann der Anhang nicht von Hosea herstammen, auch nicht einmal, wie Volz und Nowack anzunehmen geneigt sind, in seiner Grundlage, da keine Analyse von v. 2-9 gelingen will. Er ist eine von späterem Standpunkt aus nötig befundene Ergänzung, um nicht zu sagen Korrektur Hoseas, ähnlich derjenigen Amos' Am 9 8-15. Die genaue Zeit ihrer Entstehung lässt sich nicht feststellen; aber an die Zeit vor Jeremia und dem Exil ist nicht zu denken, vielleicht hat man noch weit hinter das Exil hinabzugehen. Der Autor des Anhanges hat sich hauptsächlich an Gedanken Jeremias gehalten (vgl. ausser den oben erwähnten Stellen noch Jer 3 12 zu v. 2, Jer 12 2 11 16 zu v. 7) und in Bezug auf die strophische Form den Vierzeiler Hoseas nachgeahmt. Der Fünfzeiler v. 10 (s. die Erklärung) stammt von einer andern, noch späteren Hand.

Vgl. bes. Chevne in W. R. Smith The Prophets<sup>2</sup> p. XIX und in Expositor Nov. 1897, 363; P. Volz Messias S. 35—37; K. J. Grimm, Liturgic. Appendixes S. 91—93.

2 3°, die erste Strophe: Kehre 2-4 Aufforderung zur Busse. um, Israel, zu Jahwe, deinem Gott, Denn durch deine Sünde bist du zu Fall gekommen. Nehmet Worte mit euch Und kehret um zu Jahwe. Das Perf. בשלם, du bist zu Fall gekommen, ist zu beachten; die Strafe für die Sünde ist bereits eingetreten, steht nicht mehr bevor, vgl. 55 und s. Vorbemerkung. Die Sünde, die Abkehr von Jahwe, hat den Fall verursacht, die Umkehr zu Jahwe ist die notwendige Vorbedingung der Aufrichtung. Zu dieser Aufforderung שובה vgl. Jer 3 12 (14) 4 1. 3a Eigentümlich spiritualistisch ist es, dass bei der Umkehr nur Worte gefordert werden. Es sind wohl Worte der Reue, des Sündenbekenntnisses, aber mit Worten allein hätte Hosea sich nicht begnügt vgl. 41f.; vielleicht liegt dem Autor auch ein Gegensatz zu den Opfern, mit denen allein nach Hosea die Israeliten Jahwe gedient zu haben meinten Auch der Ausdruck: nehmet Worte mit euch! ist sonderbar; man versteht ihn nur, wenn es sich bei der Umkehr um eine Rückkehr zum Jahwedienst aus dem Exile handelt.

מוא Gutes erfahren und entrichten Die Frucht unserer Lippen! Das Bussgebet, das sie vor Jahwe sprechen sollen, enthält zunächst die Bitte um gänzliche Vergebung der Schuld; בְּלְּרְתָּשֶׁא עֵוֹן; die Vorausstellung von בְּלִר מִשְּׁא מִוֹן in adverbieller Bedeutung, sowie das Imperf. statt des Impera. fällt auf, doch wird בובר II Sam 1 9 Hi 27 3 so vorangestellt, s. Ges.-Kautzsch² § 128e. Dann folgen die Bitte um Gewährung von Güte und das Gelübde von Danksagung und Preis. יְבְּחָה מוֹב versteht man gewöhnlich = nimm Gutes resp. nimm Güte an im Sinne von: "lass dich begütigen"; da dies nicht sehr hebräisch klingt, liest man besser mit Oort und Oettli: יְבִּקְהָה מוֹב lass uns Gutes nehmen d. h. von dir erfahren. Ganz unhaltbar ist יִּבְּרָה den es ist doch ein

zu kühnes Bild, die Lippen als Farren, die man Gott darbringt, zu fassen. Man lese mit LXX und Vulg. פְּרִים statt בְּיִבּי idass die Frucht der Lippen Preis, Danksagung und Gelübde des Gehorsams sind, lässt sich wohl verstehen, vgl. übrigens den ähnlichen Ausdruck נִיב שְׂפְּתִים Jes 57 19.

4, die dritte Strophe: Assur soll uns nicht helfen, Auf Rossen wollen wir nicht reiten Und nicht mehr sagen wir "unser Gott" Zu dem Machwerk unserer Hände. Dieser letzte Teil des Bussgebetes enthält den förmlichen Verzicht auf die verkehrte Politik und den verkehrten Kultus. Dabei ist Rücksicht genommen auf die Vorwürfe, die Hosea gegen die Israeliten erhoben hat, vgl. z. B. 7 11 einerseits und 13 2 andrerseits; aber die Form beweist auch hier, dass sie ein Späterer geschrieben hat, denn dass mit dem Reiten auf Rossen das Bündnis mit Agypten gemeint ist, kann nur verstehen, wer Jes 30 16 gelesen hat, vgl. ferner I Reg 10 28 Hes 17 18.

4b halte ich für Glosse im Anhang, weil auch hier, wie 13 10, keine gute Verbindung ist und der ganze Satz von der Liebe Jahwes zu den von menschlicher Hilfe Entblössten, zu den Waisen, eine sonderbare Begründung für die Bitte um Gnade Jahwes gegen das einst verschuldete Volk darstellt.

5-9 Jahwes huldvolle Antwort mit der Verheissung seiner reichen Segnungen für die Zukunft. 5ª 6ª, die erste Strophe: Ich heile ihre Abkehr, Liebe sie aus freien Stücken; Ich werde wie Tau sein für Israel, Es soll blühen wie eine Lilie. Der Anfang ist = Jer 3 22; die Abkehr ist als Krankheit gefasst, von dieser Krankheit mit ihren Folgen (vgl. בשל v. 2) heilt Jahwe Israel: die Sucht zum Abfall schwindet und an Stelle der Schäden steht hier adverbiell = aus freien Stücken vgl. tritt reiches Glück. Dtn 23 24; die Liebe Jahwes zu Israel hat ihren Grund nur in Jahwes freiem Willen, nicht in irgend welchen Leistungen Israels. Übrigens steht diese Aussage von v. 5° im strikten Gegensatz zu 9 5 13 14. 5<sup>b</sup> gehört schwerlich ursprünglich in den Kontext des Anhangs: der Sing. מְּמָנּ stösst sich mit dem Pluralsuffix in v. 52 und der Grund, dass sein Zorn jetzt verflogen sei, passt nicht gut im Munde Jahwes zur Erklärung seiner freiwilligen Liebe, besser in den eines Glossators, der sagen wollte, warum diese freiwillige Liebe Jahwes nicht früher wirksam geworden. Der Interpolator hatte wohl Jer 48 im Auge, wo der Zorn Jahwes als Ursache der Verwüstung des Landes und der Trauer 6º Zu dem Vergleich mit der belebenden und der Bewohner erwähnt ist. erfrischenden Wirkung des Taus vgl. Prv 19 12 Jes 26 19, s. auch Dtn 32 2. Zu dem Blühen wie die Lilien vgl. JSir 39 14.

In 6 ס 7, der zweiten Strophe, ist der Anfang zweifelhaft, da es sich frägt, ob das Hebräische wirklich הָּכָּה שְׁרָשִׁים im Sinne unseres Wurzel schlagen gebraucht hat. Doch hat offenbar LXX so verstanden (vgl. βαλεῖ) und von "Wurzeln der Lilie" ist auch in Pesch. JSir 39 14 die Rede. Am Jussiv ist auch kein Anstoss zu nehmen, wenn man nachher יִּיהָי unbeanstandet lässt. Darum ist weder Welle. zu folgen, der יֵלְכֹּל יִינְלְּלְהַנְיֹן vermutet und nun das folgende יֵלְכֹּל יִינְלְלִּתְיׁוֹ als Glosse entfernen muss, noch Oettli beizustimmen, der für מֵלְכָל יִינְלְלְנִין als Glosse entfernen sich" lesen will. Dagegen ist mit Welle. u. a. יְיִסְבְּכֹנוֹן als vom Schlusse von v. 7 eingedrungen zu betrachten. Die

Strophe lautet somit: Und es (Israel) soll seine Wurzeln schlagen, Es sollen seine Schösslinge sich ausbreiten, Und seine Pracht sei gleich der des Ölbaums Und sein Duft wie der des Libanon. Zu על הול , sich ausbreiten, vgl. Jer 12 2. איל הול , Schoss, und הול , Pracht, kommen nur bei späteren Autoren vor, für ersteres vgl. Hes 17 22 Jes 53 2 Hi 8 16 14 7 15 30 Ps 80 12, für letzteres Jes 30 30 Jer 22 18 Sach 10 3 Dan 11 21 u. o. Der Ölbaum, der Sommer und Winter grünt, ist auch Jer 11 16 ein Bild Israels, vgl. ferner Ps 52 10 128 3. Der Duft (מון על על על ווין vgl. Jer 48 11) des Libanon, auch Cnt 4 11 erwähnt, rührt her von seinen Cedern vgl JSir 39 14 (Pesch.); die Korrektur in לְּבָּבֶּה (s. 4 13) ist daher unnötig.

8, die dritte Strophe: Sie werden heimkehren und wohnen in meinem Schatten, Werden sich laben an meinen Wonnen Und werden sprossen wie ein Weinstock Und gerühmt wie der Libanonwein. Für ישבי lese man nach LXX: נְיָשֶׁבוּ, für יְלֵּי mit Wellh. u. a. יָצְלִי; denn die Israeliten können nicht im Schatten des Baumes wohnen, mit dem sie selber verglichen sind v. 6f., sondern nur im Schatten des Sprechers d. i. Jahwes. Übrigens ist hier deutlich von einer Rückkehr aus dem Exile die Rede. Für דני דגן, das man, auch für unsern Autor zu prosaisch, = sie werden Getreide erziehen, fassen muss, liest Oettli: יְהֵינֹ כַבּן; sie werden sein wie ein Garten; besser aber ist es, mit Perles das von der LXX neben ζήσονται gebotene μεθύσθήσονται zu beachten, nur darf man dann zu ירויג nicht als Obj. behalten, sondern muss dafür דען oder ערבי wenn nicht gar אָרָבי lesen. Diese Korrekturen: sie werden sich laben an Fett oder: an meinen Wonnen, sind durch Ps 36 9 an die Hand gegeben, wo v.8 wie hier ein Satz vom Wohnen im Schatten Jahwes vorangeht. Wie der Psalm denkt der Autor an das Wohnen der Israeliten als Gäste Jahwes im Schutze des Tempels und an den Genuss all seiner Segnungen in der messianischen Zeit. Vgl. zu Ps 36 9f. Das Singularsuffix in אבין = sein Ruhm oder sein Duft (ist wie der des Libanonweines) hat keine Beziehung; rein vermutungsweise ist oben in der Übersetzung מוֹבְרוֹ angenommen. Anders, aber schwerlich gut, hat Oort die Schwierigkeiten zu heben gesucht, indem er teilweise im Anschluss an LXX, deren Text aber schwankt, vorschlägt: ישבו בצלו יהיו בדגן sie werden wohnen in seinem Schatten, sich nähren vom Getreide, trunken werden vom Weine, sprossen wie ein Weinstock."

9, die vierte Strophe: Was hat Ephraim noch mit den Götzen zu schaffen? Ich habe ihn erhört und gebe ihm festen Wohnsitz, Ich bin wie eine grüne Cypresse, Bei mir findet sich seine Frucht. Für יְלָי, das nur auf Jahwe zu beziehen wäre, der doch nie mit den Götzen was gemein hatte, ist nach LXX מֹלַהָּעָ zu lesen: יְלִי die Einsetzung eines יְלִינְבִּי (Guthe) ist unnötig. עֵּיִילִי (Guthe) kann schwerlich anders übersetzt werden als: ich habe erhört und will es im Auge behalten; aber diese Fassung befriedigt nicht, bes. da dem ersten Verb ein Suffix fehlt und die Bedeutung des zweiten = fürsorgend es ansehen fraglich ist. Am besten liest man wohl: עַּיִּרְיִּלִי וְאַשִׁיְבָּנִי וֹאַשִׁיְבָנִי וֹאַשִּׁיְבָנִי וֹאַשִּׁיְבָנִי וֹאַשִּׁיְבָנִי וֹאַשִּׁיְבָנוֹ habe ihn erhört und gebe ihm Wohnung d. h. bleibende Wohnung in seinem Lande; vgl. die fast gleiche Textverderbnis Hi 33 14 (s. Duhm z. d. Stelle). Diese Verbesserung liegt graphisch näher und ist sprachlich und sachlich besser als die von Oettter:

י אָנִיתִי וְאָשֹׁבֶבְנוּ "ich habe ihn gedemütigt und werde ihn erquicken." Volz vermutet eine Anspielung auf 2 23 f.: עֵנִיתִי תִּירוֹשׁ יְנְיִנְי ,ich habe ihm Most und Getreide gewährt", was aber die unwahrscheinliche Konstruktion von יוֹנָתְ אָנִי עִנְיתִי דְנָנוֹ וְתִירוֹשׁוֹ ,ich habe seinen Most und sein Getreide gewährt", wobei immer noch das Perfektum auffällt, und Wellh. schlägt vor: אָנִי עְנִיתִי דְנָנוֹ וְתִירוֹשׁוֹ ,ich bin seine Anath und seine Aschere", was zwar zu den Götzen v. פּ מוֹנְי שִׁנְיתוֹ ,ich bin seine Anath und seine Aschere", was zwar zu den Götzen v. פּ מוֹנְי שִׁנְתוֹ ,ich bin seine Anath und darum fraglich erscheint. יַאַשְּׁרָתוֹ steht nachdrücklich: Ich, Jahwe, bin es, der alles Israel spendet, Erhörung, bleibende Wohnung im Lande, reiche Erquickung, wie der Schatten einer grünen Cypresse, und reichliche Nahrung. Zu lesen ist יְבְּרָיִ man beachte das Wortspiel mit אַפְּרֵיִם durch Jahwes Segen wird Ephraim ein wahres Ephraim; die Baale dagegen, von denen Israel die Früchte des Feldes herleitete, führten ins Unglück des Exiles. Damit ist gut der Anhang zu Hosea abgeschlossen.

10, die Mahnung, die Lehren des Buches Hosea zu beherzigen, ist ein noch späterer Zusatz, der ausser engem Zusammenhang mit v. 2-9 steht, sich an die Leser richtet und die Gerechtigkeit Jahwes hervorhebt, während der Anhang v. 2-9 auf Gottes freiwillige Liebe Gewicht legt. Der Fünfzeiler lautet: Wer weise ist, der merke dies! Wer verständig ist, der sehe es ein! Gerade sind die Wege Jahwes Und Gerechte gehen sicher darauf, Aber Frevler kommen auf ihnen zu Fall. Der Inhalt von v. 10 mit der Betonung der Weisheit und des Wissens und mit der Scheidung der Menschen in die beiden Kategorien von Gerechten und Ungerechten erinnert lebhaft an die Proverbien, vgl. Prv 11 5 15 19. Die Quintessenz, die der Autor unseres Verses aus dem Buche Hosea gezogen hat, ist die Gerechtigkeit der göttlichen Leitung der menschlichen Geschicke: Gerecht sind Jahwes Wege d. h. was Jahwe den Menschen schickt, vgl. Dtn 32 4; für den Gerechten sind sie eine ebene Bahn (Jes 26 4), dem Ungerechten stellen sie Hindernisse und Schwierigkeiten entgegen, dass er fällt, vgl. Ps 36 5 13.

## JOEL.

### Einleitung.

#### I. Autor und Inhalt des Buches.

Der Autor des Buches, das im hebräischen Kanon unter den Zwölf Propheten die zweite, in der LXX dagegen die vierte Stelle einnimmt, ist nur in der Überschrift 11 genannt. Näheres lernen wir daraus nicht kennen, als dass er Joel, der Sohn Pětū'ēls (LXX: τοῦ Βαθουήλ), war. Die Beigabe des Vaternamens bürgt dafür, dass Joel der wirkliche Name des Autors ist und nicht nur Umstellung von אַלָּיָה, um anzudeuten, wie einige Ausleger meinten, dass der Autor sich selbst für den von Maleachi (3 1 23) angekündigten "Boten" resp. Elia gehalten habe oder von anderen dafür gehalten worden sei (vgl. auch zu Jo 2 23). Der Name Jō'ēl, den der Autor mit verschiedenen in den nachexilischen Schriften (zu I Sam 8 2 vgl. diesen Comm.) genannten Personen gemein hat, ist in neuester Zeit zu einer gewissen Berühmtheit gelangt, weil man auf drei kleinen Tontäfelchen aus der Zeit Hammurabis das assyrische Äquivalent Ja-a'-ve- (resp. Ja-ve- und Ja-ú-um-)ilu gefunden hat (vgl. Fr. Delitzsch, Babel und Bibel<sup>4</sup> S. 46f. 76—79). Die Sache mag noch nicht völlig abgeklärt sein (vgl. H. GRIMME, "Unbewiesenes" S. 25-32); jedenfalls aber braucht niemand durch das Vorkommen des Namens auf einem Tontäfelchen des dritten Jahrtausends beunruhigt zu werden, der Name allein thut's nicht: ob der Name Jahwe in ein hohes Altertum zurückreicht und ob er wirklich von einem fremden Volke (und von welchem auch immer) entlehnt ist oder nicht, Joel, = Jahwe ist Gott, hat in Israel zur Zeit Joels eine ganz andere Bedeutung besessen, als in Babylonien zur Zeit Hammurabis.

Einigermassen wird uns der Autor bekannt aus seinem Buche. Denn wir ersehen daraus, dass er eine schwere Heuschreckenverwüstung des Landes erlebte, dass er mit seinen Mitbürgern über die durch dieselbe verursachte Einstellung des Opferkultus jammerte und mit ihnen die Angst teilte, die Heuschrecken möchten die Vorboten des jüngsten Tages sein, ferner dass er die Einberufung eines allgemeinen Fast- und Busstages in den Tempel empfahl, und endlich, dass er, nachdem Jahwe das Gebet erhört und die Plage aufgehoben hatte, die Segnungen schilderte, die Gott seinem Volke in Zukunft und besonders am jüngsten Tage, da vor Jerusalem über

die Heiden Gericht gehalten wird, in mannigfaltigster Weise wird zu teil werden lassen. Man hat nicht den Eindruck, dass Joel seinen Mitbürgern gegenübersteht, wie ein Amos, Hosea, Jesaja oder Jeremia, als ein Prophet, der für eine andere Anschauung kämpft, als sie die Menge besitzt. Speziell hat er kein Wort des Tadels über irgend eine Sünde auszusprechen. Er erscheint mehr als der Wortführer der Menge, der ihre Gedanken ausspricht und zu dem Mittel rät, das im Grunde allen auf der Zunge liegt, und dann als der Redner und Dichter, der in seinen Worten den Trost zusammenfasst, den der Glaube der Gesamtheit enthält. Wenn die spätere christliche Legende erzählt: ἢν ἐχ τῆς γῆς τοῦ Ρουβὴν ἐν ἀγρῷ Βεθωμόρων. ἐν εἰρήνη ἀπέθανε καὶ ἐτάφη ἐκεῖ (PSEUDO-ΕΡΙΡΗΑΝΙΟΣ Vitae Prophetarum, s. bei NESTLE Materalien I, 24), so weiss man nicht, wie sie zu dieser unrichtigen Nachricht kommt, da Joel ohne Frage ein Judäer war. Über seine Lebenszeit s. unten II.

Der Inhalt des Buches ist die Schilderung einer schweren Heuschreckenplage, die als der Vorbote des jüngsten Tages empfunden wurde, in ihren verschiedenen Etappen und mit ihrer zunehmenden Not (1 2-2 17), sowie der Bericht über die von Jahwe auf die Veranstaltung eines allgemeinen Buss- und Fasttages geschenkte Errettung, über die sich Land und Leute, Menschen und Tiere freuen dürfen (2 18-2 24). An diese Schilderung der schweren Vergangenheit und diesen Bericht über die bereits eingetretene Wendung zum Guten schliesst sich die Verheissung einer glücklichen Zukunft, in der die Israeliten nie mehr zu schanden werden: der Geist Jahwes wird über sie ausgegossen und am Tage Jahwes werden sie in Jerusalem gerettet sein, während an den Heiden im Thale Josaphat das Gericht vollzogen wird; mit der herrlichsten Fruchtbarkeit wird das Land Israels in der Endzeit gesegnet sein, während Agypten und Edom veröden (2 25-4 21). Mit dieser Skizze des Inhalts ist einerseits der Standpunkt des Autors im Verlauf der Ereignisse, von denen im Buche die Rede ist, festgestellt: In dem Zeitpunkte, da Joel das Wort ergreift, gehört die Heuschreckenplage bereits der Vergangenheit an und vom ersten Worte an (vgl. bes. 12-4) überschaut Joel die ganze Grösse der Kalamität, die er im folgenden schildert; dagegen ist für ihn zukünftig der reiche, die Gegenwart weit hinter sich lassende Segen an Gaben der Natur und des Geistes und die Rettung Jerusalems im Endgericht, d. h. von 2 25 an bis zu Ende des Cap. 4 ist alles Weissagung. dererseits ist mit der obigen Inhaltsangabe angedeutet, dass die Auffassungen zu verwerfen sind, welche die Heuschrecken nur als Bilder für Kriegsheere betrachten oder in Cap. 1 und 2 die Schilderung einer erst zukünftigen Kalamität sehen wollen. So hat mit Unrecht HILGENFELD (ZwTh 1866, 398-448: Das Judenthum im persischen Zeitalter), indem er nach den vier Heuschreckennamen 14 auf vier Feldzüge schliesst, an die persischen Expeditionen nach dem Westen, die das Land ihrer eigenen Unterthanen verwüstet haben sollten, in den Jahren 525 unter Kambyses, 484 unter Xerxes, 460 und 458 unter Artaxerxes I. Longimanus gedacht; aber bei Joel handelt es sich um wirkliche Heuschrecken, wie sich deutlich aus 2 2 ff. ergiebt, wo die Heuschrecken mit Kriegern verglichen werden und nicht umgekehrt (vgl. Vorbem. zu 2 2-11). Ebenso verfehlt wie diese Deutung auf Kriegerheere der Vergangenheit ist die Beziehung der Schilderung 1 2-2 17 auf die Zukunft, sei es, dass man mit HENGSTENBERG (Christologie III, 137-166) in den Heuschrecken Bilder für die Weltmächte (Assur-Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom) sehen möchte,

welche gegen Israel auftreten werden, sei es, dass man mit MERX in Cap. 1 die Heuschrecken Heuschrecken sein lässt, aber in ihnen zukünftige, "apokalyptische" Tiere nach Art von Apk Joh 9 3-11 sieht und in der Darstellung des Heuschreckenschwarmes von Cap. 2 eine Allegorie für die am Ende der Tage von Norden hereinbrechenden Heidenvölker entdecken will. Diesen Deutungen auf die Zukunft gegenüber ist zu betonen, dass Joel 12-217 Erlebtes, Vergangenes schildert, wie NOWACK mit Recht hervorhebt; in 1 2 mit MERX an eine Anrede an die zukünftige Generation des jüngsten Tages zu denken, ist doch an sich eine sonderbare Idee und angesichts der ganzen folgenden Schilderung unhaltbar, speziell müsste Joel nach 1 16, wo er sich mit den Angeredeten zusammenfasst (vgl. vor unseren Augen), sich selber am jüngsten Tage noch am Leben vorstellen. Der Schein einer Allegorie beruht nur auf der Vorstellung Joels und seiner Mitbürger, dass die ins Land gefallenen Heuschrecken die Vorboten des jüngsten Tages seien. Diese Vorstellung ist es auch, die Joel dazu geführt hat, die Schilderung der grossen erlebten Plage wirklicher Heuschrecken und der gnädigen Errettung aus derselben, als die Not aufs höchste gestiegen war, zum Ausgangspunkt für seine Weissagung der herrlichen Rettung Israels aus der letzten Not am jüngsten Tage zu nehmen. Nicht die Heuschrecken allein, sondern das ganze Erlebnis wird ihm zum Bilde des grossen Tages der Zukunft.

#### II. Einheitlichkeit und Entstehungszeit des Buches.

Nachdem M. VERNES seine frühere Behauptung, dass Cap. 1f. und Cap. 3f. von verschiedenen Verfassern herrühren, wieder soweit zurückgenommen hat, dass er zur Not die einheitliche Herkunft der vier Capitel zugiebt (s. bei NOWACK), ist diese These neuerdings von ROTHSTEIN (in seiner Übersetzung von DRIVER's Einleitung in die Litteratur des alten Testaments S. 333f. Anm.) wieder aufgestellt worden, offenbar ohne dass er von seinem Vorgänger wusste. Nach ROTHSTEIN soll der ältere, aus der Zeit der Minderjährigkeit Joas' stammende Teil Cap. 1f., der Volk und Staat in ungeschädigter politischer Integrität voraussetze, der als die Not der Zeit nur die furchtbare Heuschreckenplage samt der alles verzehrenden Dürre kenne und vielfach äusserst lebendig und wirkungsvoll schildere oder geradezu schwungvoll tröste, nach dem Exil vermehrt worden sein durch die Beifügung von Cap. 3f., welcher viel jüngere Teil einen rein politischen Hintergrund, nämlich Zerrissenheit des Volkes und Verweilen mindestens eines Teiles in der Fremde, erkennen lasse, ferner aber auch der Originalität entbehre und hauptsächlich von Reminiscenzen lebe. Vom Redaktor, der diese beiden aus so verschiedenen Zeiten stammenden Teile verbunden habe, soll v. 20 in Cap. 2 eingefügt sein, der andeute, dass die Heuschreckenschwärme in Cap. 1f. symbolisch als Hinweis auf den Einbruch feindlicher Scharen zu betrachten seien. Diese These hat mit Recht keinen Anklang gefunden und ist schon von NOWACK mit zutreffenden Gründen widerlegt worden. Dass der erste Teil mit seiner Schilderung der Heuschreckenplage die politischen Verhältnisse nicht berücksichtigt, der zweite Teil dagegen, der die grossen Weltereignisse der Zukunft ins Auge fasst, sich mit den Beziehungen Israels zu den Völkern beschäftigt, kann keine verschiedene Situation des Autors beweisen. Ebenso ist es natürlich, dass der Autor, wo er das eschatologische Gemälde der Zukunft entwirft, sich an die im Glauben der Israeliten gegebenen Elemente hält, also weniger original erscheint, als wo er die eben erlebte

Heuschreckenplage schildert, dass dort die graue Theorie, hier das mannigfaltige Leben sich kundgiebt. Übrigens sind die Unterschiede von ROTHSTEIN übertrieben: in beiden Teilen steht der יוֹם יְהְוָה dem Autor vor Augen, von einer wirklich anderen Situation oder staatlichen Einrichtung lässt der erste Teil nichts erkennen, auch er redet nirgends von einem König und er bleibt unverständlich und unvollständig, wenn er nicht als Folie zu dem zweiten Teile gefasst werden kann, der von einer noch viel herrlicheren Rettung Jerusalems handelt.

Ist das Buch einheitlich, gehört also der zweite von ROTHSTEIN in die nachexilische Zeit verlegte Teil zum Ganzen, so wird sich seine Abfassungszeit leicht bestimmen lassen. Es ist nämlich schwerlich ein anderes Ereignis in der Geschichte Israels zu finden, das den Aussagen von 42f. 17 gerecht wird, als die Eroberung und Zerstörung Jerusalems vom Jahre 586. Damals haben die Heiden das Volk Jahwes unter die Nationen zerstreut und sein Land zerstückt, damals haben die Fremden das heilige Jerusalem betreten. Ungenügend ist für solche Aussagen die Berufung auf die Nachricht von der Plünderung Jerusalems durch Philister und Araber II Chr 21 16 f. Ohnehin weist noch so vieles mit aller Deutlichkeit auf die nachexilische Zeit. Juda und Jerusalem bilden das ganze Israel; von Nordisrael ist nirgends die Rede; ja der Name Israel ist bereits auf Juda übertragen, so sehr ist der Gedanke an das einstige Israel schon entschwunden, s. 2 27 4 2 16. Nur von einem einzigen Heiligtum ist die Rede, von dem Tempel in Jerusalem, in dem sich das ganze Volk auf das durch die Posaunen gegebene Signal versammelt 114 2116. Das sind die Verhältnisse der nachexilischen Gemeinde, die in Jerusalem und der nächsten Umgebung wohnt; der Tempel ist wieder gebaut, die Stadt mit Mauern versehen (29) und der Kultus eingerichtet. Damit kommen wir schon an das Ende des 5. Jahrhunderts, in die Zeit nach dem Mauerbau und der Einführung des Gesetzes in Jerusalem durch Nehemia und Esra; denn der Kultus ist für Joel die hauptsächlichste Angelegenheit des Gemeinwesens, die Heuschreckenplage ist deshalb vor allem so schrecklich, weil sie die Mittel zum Kultus und damit die Verbindung mit Jahwe, welche der Kultus mit dem täglichen Opfer, Thamid = מנחה ונסף, aufrecht erhält, zerstört 1913 16 214. Das ist eine Wertung des Kultus, die in der nachexilischen Gemeinde erst nach Esra-Nehemia (für die Zeiten vorher vgl. Jes 56 10-12 Mal 1 6-14) durchdrang, aber von da an, solange der Tempel bestand, lebendig blieb, vgl. z. B. Dan 8 11. Wie weit noch über das Ende des fünften Jahrhunderts hinabzugehen ist, lässt sich schwerer bestimmen; feste historische Ereignisse werden nicht erwähnt: Die Phönizier und Philister sind auch noch von Deuterosacharja mit dem Gerichte bedroht Sach 9 2-7, das zur Zeit Maleachis verwüstete (Mal 1 3), aber später wieder erstarkte Edom (Idumäa) ist noch im zweiten Jahrhundert der Gegenstand des Hasses Israels (s. zu Jes 34), und Ägypten wird auch in der wohl aus dem 4. Jahrh. stammenden Weissagung Jes 19 1-15 mit Verödung bedroht. Vielleicht ist aus dem Umstand, dass in Jo 4 19 Ägypten noch bedroht wird, während später eine freundlichere Stimmung gegen Ägypten Platz griff (vgl. Jes 19 16-25), zu schliessen, dass Joel noch vor der Eroberung Ägyptens durch Artaxerxes III. Ochus im Jahre 343 v. Chr. und vor der Unterwerfung durch Alexander den Grossen lebte, nämlich vor der Zeit, in der auch die alte ägyptische Macht zusammenbrach, wie die anderen Israel feindlichen Reiche Assyrien und Babylonien schon lange vorher, und endlich die gerechte Vergeltung

erfuhr für die Grausamkeit, womit sie am Anfang der israelitischen Geschichte die Israeliten bedrückte, vgl. zu 419. Damit stimmt gut auch die Erwähnung der Jonier = Griechen (בני היונים 4 6), die erst in jüngeren Schriften auftauchen. ganze Art und Gedankenwelt des Buches spricht für seine Entstehung um oder nach 400 v. Chr. Von der Beurteilung des Kultus, die ganz anders lautet als bei Amos, Hosea, Jesaja und Jeremia, ist bereits gesprochen. Ferner ist schon daran erinnert (s. Einl. I), wie Joel auch darin von diesen Propheten verschieden ist, dass er seinen Mitbürgern keine Rüge zu erteilen, keine sittlichen Schäden, keine Mängel an ihrer Gottesverehrung zu strafen hat. Wohl ruft er seine Zeitgenossen zur Busse, auch weiss er von den alten Propheten, dass dieselbe nicht mit dem Zerreissen der Kleider abgemacht ist, sondern das Zerreissen der Herzen dazu gehört (2 13); aber schliesslich läuft nach ihm doch die Busse auf nichts anderes hinaus als Fasten, Weinen und Klagen (2 12). Und dann gehören alle die Züge seines eschatologischen Gemäldes (Cap. 3f.) wie Geistesausgiessung, Rettung in Jerusalem, Völkergericht vor Jerusalem, herrliche Fruchtbarkeit und bleibendes Wohnen Jahwes auf Zion zu den festesten Bestandteilen der Hoffnung der nachexilischen jüdischen Gemeinde (vgl. die Aus-Ganz mit Unrecht hat man die glatte und fliessende Sprache Joels als Zeichen seines Alters betrachten wollen; denn gerade diese Eigenschaften besitzen die Worte der alten Propheten nicht und man hat sicher um 400 und auch später ein fliessendes Hebräisch zu schreiben verstanden, in einer Zeit, wo die Chronik entstand und so manche Prophetieen, welche wir jetzt als Zusätze in den alten Prophetenschriften finden. Übrigens aber hat die gründliche Untersuchung des Sprachcharakters Joels durch HOLZINGER den Beweis erbracht, dass im Buche Joel sichere Kennzeichen des spätesten hebräischen Schrifttums nicht fehlen. Dazu sind die vielen Reminiscenzen nicht zu vergessen, die namentlich den zweiten Teil des Buches auszeichnen, aber auch im ersten nicht fehlen, und uns zeigen, dass wir das Werk eines "Gelehrten, der in der alten Litteratur bewandert ist", vor uns haben.

Angesichts all dieser Argumente, die für eine Entstehung des Buches Jo um 400 v. Chr. sprechen, ist die von CREDNER aufgebrachte Annahme, dass Joel der älteste unter den Propheten sei, deren Worte uns schriftlich erhalten sind, und dass er ins neunte Jahrhundert und zwar in die Zeit der Minderjährigkeit des judäischen Königs Joas gehöre, fallen zu lassen; die Stellung Joels zwischen Hosea und Amos ist kein Indicium für frühe Entstehung und wenn Juda zu Joels Zeit einen König, auch nur einen minderjährigen, hatte und alle Bewohner des Landes, selbst Säuglinge und Kinder, zur Feier des Busstages im Tempel zu erscheinen hatten, so konnte der König samt den priv nicht unerwähnt bleiben und ihre Pflicht war es, vor allem Volk zur Rettung aus der allgemeinen Kalamität beizutragen. Nicht einmal die Möglichkeit einer vorexilischen Entstehungszeit bleibt übrig, wie denn auch in der That die meisten Kritiker sich für nachexilische Herkunft ausgesprochen haben, so VATKE, MERX, STADE, KUENEN, CORNILL, DRIVER, WELLH., WILDEBOER, NOWACK u. a.

#### III. Charakter und Bedeutung des Buches.

Der Charakter des Buches Joel ist sehr verschieden von dem einer gewöhnlichen Prophetenschrift. Wir haben in Jo nicht die Rede eines Propheten vor uns, die er an seine Mitbürger gehalten und in der er sie zu irgend welchem Thun an-

getrieben hat, sondern die Schilderung eines Dichters, der ein wichtiges Erlebnis der Gemeinde als das Abbild eines noch weit wichtigeren Ereignisses der Zukunft auffasst und zugleich mit der Schilderung des Vergangenen die Gewissheit der Hoffnung auf die Zukunft stärken und festigen will. So ist das Buch nicht Dichtung allein, es hat noch etwas von prophetischer Art an sich; aber diese besteht nicht mehr in der Absicht einer Änderung der praktischen Lebensweise, auch nicht einmal wie bei der Trostschrift Deuterojesajas in der Absicht, den Volksgenossen den verlorenen Mut zu erwecken und sie aus der Kleingläubigkeit und Verzweiflung aufzurütteln, sondern sie besteht mehr in der Absicht zu belehren und in einer soeben gemachten Erfahrung ein Beispiel für den von der Gemeinde geteilten Glauben aufzuzeigen. Es ist nicht mehr die alte Art der Propheten, die das Volk auf eine höhere sittliche und religiöse Stufe zu heben trachteten, sondern die Art eines Lehrers, der eine anerkannte Wahrheit den Gemeindegenossen klar und anschaulich zu machen sucht. Darum beschäftigen Joel auch die Verhältnisse der Gegenwart wenig und wir hören von denselben nur soviel, als mit der Rettung aus der Heuschreckenplage in Verbindung steht, während die grossen Ereignisse der Zukunft seine Gedanken beherrschen. Immerhin hat er offenbar unter seinen Zeitgenossen eine angesehene Stellung eingenommen, denn er war unter denen, die die Berufung des Buss- und Fasttages als Mittel der Rettung von der äussersten Kalamität empfahlen und die Heuschrecken als Vorboten des jüngsten Gerichtes und Abbilder der "nördlichen" Völkerscharen deuteten (vgl. מצפוני zu 2 20). Trotzdem er mehr Lehrer und Dichter ist, so fühlt er sich dennoch als Prophet, weil er weiss (aus Kenntnis des Gesetzes und der Propheten), dass er Jahwes Wort verkündet. Die Unsicherheit dieser Stellung verrät sich wohl auch in der unpräzisen Art seiner Darlegung, da er bald ganz im Namen Jahwes spricht, dann aber daneben doch wieder Jahwe in der dritten Person einführt, vgl. zu 16 u. öfters.

Der eigentümliche Charakter verleiht dem Buche gerade seine grosse Bedeutung für die Geschichte der israelitischen Religion. Wir sehen, wie aus den Propheten nach und nach Lehrer der Eschatologie und Dichter eschatologischer Schilderungen geworden sind, und weil wir im Buche Jo nicht die originale Schöpfung eines prophetischen Genies, sondern die Zusammenfassung des Glaubens der israelitischen Gemeinde vor uns haben, so erfahren wir, welche Gedanken damals im Vordergrunde standen und die Gemüter beschäftigten. Die Gemeinde stellt sich dar als fest gegründet: von Götzendienst und Verehrung fremder Götter ist nichts zu spüren, das Gesetz ist anerkannt und die Hauptsorge dreht sich um den Kultus, die Gemeinde erwartet den Anbruch der herrlichen Zukunft in unmittelbarer Nähe und die Gedanken an diese messianische Heilszeit schweben allen vor der Seele. Die Bedeutung des Buches für die Gestalt und den Inhalt, welche die eschatologische Hoffnung im Glauben der Gemeinde damals besass, wird noch dadurch erhöht, dass es nicht nur eine Seite des Gemäldes darstellt, sondern alle Hauptzüge der eschatologischen Erwartung in einem instruktiven Kompendium zusammenfasst. So ist das Buch Joel ein wichtiges Dokument für den Glauben der jüdischen Gemeinde nach deren Konsolidierung durch Nehemia-Esra; es zeigt uns, was die religiöse Gedankenwelt nach der Einführung des Gesetzes bewegte, wie in derselben die Sorge für den Kultus innig mit der Richtung auf die Eschatologie verbunden war. Zugleich

erkennen wir, wie in der Gemeinde, deren Gedanken an der Zukunft hangen, der Boden für die spätere apokalyptische Litteratur sich bereitet.

#### IV. Litteratur.

Kommentare: K. A. CREDNER Der Prophet Joel übersetzt und erklärt 1831; Aug. Wünsche Die Weissagung des Proph. Joel übersetzt und erklärt 1872; J. A. KARLE Joel ben Pethuel propheta 1877; A. MERX Die Prophetie des Joel und ihre Ausleger 1879; A. Scholz Commentar zum Buche des Propheten Joel 1885; G. PREUSS Die Profetie Joels unter besonderer Rücksicht der Zeitfrage 1889; S. R. DRIVER The Books of Joel and Amos (The Cambridge Bible) 1898.

Monographieen und Abhandlungen: E. W. HENGSTENBERG Christologie des AT III, 137—193; HILGENFELD ZwTh 1866, 398—448: Das Judentum im persischen Zeitalter; Ed. Montet Étude litéraire et critique sur le livre du proph. Joël 1877 und De recentt. disputt. de Joelis aetate 1880; Matthes ThT 1885, 34—66 129—160; 1887, 357—381; HOLZINGER ZATW 1889, 89—131: Sprachcharakter und Abfassungszeit des Buches Joel; Cheyne's Encycl. Biblica Art. Joel.

### Erklärung.

Die Überschrift 1: Das Wort Jahwes, welches an Joel, den Sohn Petuels, erging, nennt nur den Empfänger des göttlichen Wortes, ohne anzugeben, wem dasselbe galt und wann dasselbe an den Propheten erging. Die Formel בְּבֶּר יֹ צֵּשֶׁר הְיָה אָלֹ־ findet sich ebenso Hos 1 1 Mch 1 1 Zph 1 1 und auch sonst wird diese einfache Verbindung gerne gebraucht vgl. z. B. I Sam 15 10 II Sam 7 4 Jer 1 2 4 11. An der Ursprünglichkeit der Überschrift zu zweifeln hat man hier keinen Grund; die Namen des Propheten und seines Vaters werden doch kaum erfunden sein. S. über dieselben Einl. I.

# Erster Teil 12-217:

Beschreibung der durch eine Heuschreckenplage verursachten Not und Aufforderung zur Abhaltung eines allgemeinen Bussund Fasttages.

Die Einleitung 1 2 3 führt sofort in mediam rem, ja versetzt in die Situation, in der das beispiellose und immer denkwürdige Ereignis, von welchem der Prophet reden will, bereits seinen Höhepunkt erreicht hat: niemand im Lande hat schon früher einmal erlebt, was er jetzt durchmachen musste, noch davon gehört, dass dergleichen in den Tagen der Väter geschehen sei; darum soll man noch in den fernsten Zeiten von dieser Begebenheit erzählen.

2 Joel beginnt mit der auch sonst als Anfang beliebten Aufforderung zum Hören, vgl. Am 3 1 Hos 5 1. Nach dem vorliegenden Texte werden dabei ביְּלְבִים und alle Bewohner des Landes angeredet. Mit dem Land ist Juda gemeint, um das allein es sich bei Jo überall handelt vgl. 1 14 2 1 3 5 4 1 6 18 19 20; dagegen fragt es sich, ob הַּלְּבְיִם hier die Greise, oder die Gemeindeältesten bedeute. Dass die יְלֵבְיִם 2 16 3 1, wo sie Kindern und Jünglingen gegenüberstehen, sicher Greise sind, ist kein Beweis, dass sie es auch hier v. 2 und v. 14 sein müssen; denn hier, wo sie allen Landesbewohnern gegenüberstehen, ist es viel natürlicher, sie als die Ältesten, die Vorsteher, zu fassen, vgl. das schon von Merx verglichene senatus populusque Romanus. Zudem liegt auch im Inhalt der Frage, die nachher an die יִלְבִים, aber wohl zu merken, nicht an sie allein, gestellt wird, durchaus keine Nötigung, in ihnen Greise zu sehen; denn

wenn es Jo wirklich auf lange Erfahrung der Angeredeten ankäme, hätte er nicht noch an die Gesamtheit appellieren dürfen. Überhaupt ist es ihm aber nicht um eine eigentliche Anfrage, damit er Auskunft erhalte, sondern um eine rhetorische Wendung zu thun, damit er sich Gehör und Aufmerksamkeit verschaffe. Belässt man also הַּנְּקְנִים im Texte, so kann trotz 2 וּה 3 ו hier nicht mit Wellh., Seesemann (Die Ältesten im AT 1895 43f.) u. a. Greise übersetzt werden; aber höchst wahrscheinlich ist das Wort nicht ursprünglich, sondern nach dem Vorgang von v. 14, wo man יֵקנִים wegen der Ähnlichkeit der Stellen aus 2 16 herübergenommen hat (s. zu v. 14), erst nachträglich auch hier eingedrungen. Für diese Annahme spricht ferner, dass בל ישבי האָרץ in 21 ohne steht und dass sonst überall die יָקנִים fehlen, trotzdem sie, falls sie hier als die Gemeindevorsteher genannt wären, auch später erwähnt zu werden verdienten. Nach Jo sind eben offenbar die Priester die Leiter der Gemeinde: ob aus diesem richtigen Gefühl oder blos aus einer Reminiscenz an Hos 51 die von de Rossi verzeichnete Lesart הַלֹהְנִים für יַּקְנִים stammt, ist nicht auszumachen. Endlich sei aber noch hervorgehoben, dass es nicht metrische Gründe sind, welche mich zur Ausstossung von הַּלְּבָנִים bewegen. Die beiden Vershälften resp. Verszeilen werden allerdings dadurch einander völlig gleich und Sievers behält in diesem Falle Recht, wenn er die Cäsur in v. 2ª hinter setzt, gegen Gunkel, der sie vor dieses Wort verlegt (vgl. bei Sievers, Metrische Studien I 470f. 581); aber bei Jo darf man nicht mit einem genauen, überall gleichmässig durchgeführten Metrum rechnen, seine Zeilen sind von verschiedener Länge und gruppieren sich auch nicht in regelmässige Strophen. אר, dies, in v. 2ª geht auf die folgende Frage, v. 2b, die sollen die Angeredeten vernehmen. Die Antwort ist selbstverständlich und braucht nicht gegeben zu werden: "Solches ist niemals geschehen". אות, das v. 2b im Sinne von אות = dergleichen steht, wird durch das Suff. in עליה v. 3 weitergeführt und endlich durch v. 4 ff. erklärt. Bei disjunktiven Fragen steht in der Regel nur 3, nicht wie hier und 4 4 DNI-D, doch vgl. Hi 21 4 und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> Väter, אבות, sind die Vorfahren, wie Hos 9 10. mit Nachdruck voran, um anzudeuten, dass dies vor andern Dingen in der Erinnerung fortzuleben verdient, und die Konstruktion des של mit איל statt mit dem gewöhnlichen direkten Objekt weist darauf hin, dass es sich nicht nur um die Weitererzählung der nackten Thatsache, sondern auch um die Folgerungen und Nutzanwendungen handelt, die sich aus dem Vorfall ergeben.

4 Die Thatsache, die "die eigentliche Grundlage der ganzen Weissagung" bildet (CREDNER), ist die totale Verwüstung des ganzen Pflanzenwuchses durch Heuschreckenschwärme, die nach einander im Laufe nicht nur eines Jahres (s. 2 25) ins Land eingefallen sind. Dieser allgemeine Sinn von v. 4 ist klar, auch das ist ersichtlich, dass die vier verschiedenen Heuschreckennamen keinen anderen als den rhetorischen Zweck haben, die Aufeinanderfolge mehrerer Heuschreckenschwärme zu schildern und die von diesen angerichtete Zerstörung und Verwüstung als eine vollständige hinzustellen: was der erste Schwarm noch verschont hat, ist vom zweiten vernichtet worden und so fort, bis alles kahl und leer war. Weniger bestimmt lassen sich

die einzelnen Namen erklären; allerdings ist zwar sicher, dass damit nicht die Entwicklungsstadien, welche die Heuschrecke durchmacht, bezeichnet werden sollen. Dies weist besonders gründlich Driver in seinem Commentar zu Joel (14 und S. 82-91: Excursus on Locusts) nach; seine wichtigsten Argumente sind: 1. der gewöhnliche Beobachter unterscheidet bei der Heuschrecke, wenn er die Farben aus dem Spiele lässt, nur drei Stadien; 2. der gewöhnlichste Name für Heuschrecke, ארבה, müsste bei der Annahme, dass es sich um die Stadien der Heuschrecke handle, das noch unreife Insekt bezeichnen; 3. die Reihenfolge der vier Namen ist 2 25 eine andere, und 4. da die Heuschrecken auch während ihrer Entwicklung, sobald sie den Eiern entschlüpft sind, sich immer vorwärts bewegen, könnte nicht gesagt werden, dass sie im folgenden Stadium das aufzehren, was sie im früheren Stadium verschont haben; durch die Vorwärtsbewegung sind sie ja ganz anderswohin geraten. Es bleibt nichts anderes übrig: die vier Namen kommen hier nur als Synonyma für Heuschrecke in Betracht, mögen sie auch ihrem Ursprung nach die Bezeichnungen besonderer Heuschreckenarten und der eine unter ihnen (s. u. zu יֵלֶק) vielleicht die Bezeichnung der noch nicht ganz ausgewachsenen Heuschrecke sein: ist ausser hier und 2 25 nur noch Am 49 und zwar als ein den Feigen- und Ölbäumen schädliches Insekt erwähnt: vielleicht dachte man bei seinem Namen an Ableitung von Dia, dessen Bedeutung abschneiden man etwa auf kahlfressen der Bäume מרבה, das gewöhnliche Wort für Heuschrecke, entspricht assyr. aribu; die Ableitung von יבה viel sein, wimmeln ist daher sehr unwahrscheinlich. מלק ausser in Jo (1 4 2 25) noch Am 7 1 (korrig. Text, s. dort) Na 3 15 16 Jer 51 14 27 und Ps 105 34 genannt, ist, wenn Hieronymus zu Na 3 15f. richtig attelabus erklärt und LXX Jo 1 4 mit βροῦγος richtig übersetzt, die Heuschrecke im letzten Stadium vor dem Abstreifen der Flügelscheiden, wo sie also noch nicht völlig ausgewachsen ist und noch mehr hüpft als fliegt. Ob das Wort mit פֿקל lecken (verschlingen?) zusammenhängt, ist sehr die Frage. I Reg 8 37 (= II Chr 6 28) Ps 78 46 Jes 33 4 erwähnt und zwar überall in Verbindung oder in Parallele mit einem anderen Heuschreckennamen, wird mit dem Verb קסל zusammenhangen, das Dtn 28 38 von der Thätigkeit der Heuschrecken gebraucht ist = vertilgen, und demnach eigentlich Vertilger bedeuten. Vgl. die Lexx., sowie die Encycl. Biblica Art. Locusts und GUTHE KBW; ferner s. noch zu 2 20.

- 5—12 Die allgemeine Klage über die schreckliche Kalamität. Das ganze Land traf die Not und alle Klassen der Bevölkerung hatten Grund zu klagen über das Unglück. Der Prophet fordert selber in lebendiger Vergegenwärtigung der durch die Verwüstung der Vegetation herbeigeführten Lage zu dieser gerechten Klage auf.
- 5—7 Zuerst haben allen Grund zu klagen die Weinliebhaber, denen durch die Verwüstung des Weinstockes ihr geschätztes Genussmittel entzogen ist. 5 קֿקיצוּ, wacht auf, scil. aus dem Taumel der Trunkenheit vgl. Gen 9 24 Pro 23 35. Weder ein Tadel, noch ein Lob ist hier über den Weintrinker ausgesprochen, in dem Worte שׁכוּר liegt für den Hebräer noch kein Vorwurf (vgl. auch Joh 2 10); dass aber das Laster der Trunkenheit gebilligt worden wäre, ist durchaus unrichtig, vgl. nur Jes 5 22 28 7f. Prv 23 29-35.

Hier tritt in treffenden Gegensatz zu der Fröhlichkeit der Weintrinker ihr Klagen und Jammern; jetzt müssen sie nüchtern sein und hat ihre Freude ein steht gegen die Regel ohne Artikel in der Anrede, vgl. auch Hos 13 14 etc. und Ges.-Kautzsch 27 § 126e. יסים ist offenbar ein Süsswein, entweder in dem Stadium unmittelbar nach der Kelterung = otvos véos LXX Jes 49 26 oder durch irgend eine Weise der Zubereitung süss erhalten = γλυκὸς οἶνος, vgl. LXX γλυκασμός Jo 4 18 (vgl. Driver zu Am 9 13). מפּיבֶם, er ist eurem Munde entzogen, vgl. das fast gleichbedeutende עמנע v. 13. Man darf daraus nicht schliessen, dass die Verwüstung unmittelbar vor der Weinlese begonnen habe; der Wein kommt nicht in den Mund der Trinker, wenn der Weinstock schon im Frühling beim ersten Triebe zerstört wird, s. Wie die Zerstörung der Erntehoffnung sich vollzog, schildern 6 f.: Eine feindliche Armee ist ins Land gefallen, ihre Zahl ist unermesslich und ihre Ausrüstung vortrefflich, Weinstock und Feigenbaum haben sie kahl zurückgelassen. Es sind die Heuschrecken gemeint, sie heissen ein 113 Volk. ein Heidenvolk, wie Prv 30 25 f. die Ameisen und die Klippdachse ein by, vgl. auch 2 2 und bei Homer Il. II 87 469 die έθνεα μελισσάων oder μυιάων. die Zahllosigkeit ihrer Menge betrifft, so vgl. Jer 46 23 und die Berechnungen moderner Reisender bei Driver (zur Stelle). על־ארצי in mein Land sind sie eingefallen, so spricht der Prophet, aber nicht im eigenen Namen, so dass es etwa so viel hiesse wie "in mein Vaterland", da diese Auskunft zu v. 7 (mein Weinstock und mein Feigenbaum) nicht Stich hält, auch nicht im Namen der Gemeinde (v. 19 steht die Sache anders, s. dort), sondern im Namen Jahwes; denn des Propheten Wort ist הבר יהוה v. 1. Mit Recht weist aber Merx auf den unpräcisen Charakter in unserm Buche hin, in dem materiell Jahwe redet und trotzdem Jahwe öfters in der dritten Person auch in der Rede erscheint, ja selbst als andrer Sprecher eingeführt wird z. B. 2 12. Zu אַלהי v. 13 s. die Für die zerstörende Kraft der Zähne der Heuschrecken beweist der gewaltige Schaden, den sie anrichten; die Vergleichung mit Löwenzähnen ist darum nicht verwunderlich. מְתַלְעוֹת, LXX μύλαι = Backzähne, steht immer parallel mit שנים s. Prv 30 14 Hi 29 17 Ps 58 7 (hier transponiert ומְלְתְעוֹת. Vielleicht ist mit Sievers nach LXX bezw. Symmachus ומרלעותיו בלביא, und seine Backzähne sind wie die eines Leuen, zu lesen. Suffix in שָם לְשֵׁמָה vgl. zu אַרְצִי v. 6. שׁם לְשֵׁמָה ist stärker als blosses אָשָׁם, vgl. dazu und überhaupt zu v. 7º Hos 2 14. לְּמָנָהָה ist unsicher; wahrscheinlich bedeutet es Zerknickung, vgl. LXX εἰς συγκλασμόν und s. קצף Hos Trotz dem Singularsuffix und trotzdem שֵׁרְעִים sonst nur von den Ranken des Weinstocks vorkommt (Gen 40 10 12), wird man das Abschälen und Niederlegen (Hinwerfen), sowie das Weisswerden der Zweige auf Weinstock und Feigenbaum zugleich beziehen müssen. Liest man mit WELLH. und Nowack תַשְׁפָה תָשׁרְ וָהָשֶׁלִיךְ, so ist der Suffixlosigkeit von מָשָׁפָה תָשׂרְ וַהָשֶׁלִיךְ abgeholfen und der Gedanke noch besser ausgedrückt, dass die Heuschrecken Weinstock und Feigenbaum kahl abschälen und hinwerfen, nämlich die unessbaren Fragmente von Rinde und Holz, sowie auch kleinere Zweige und junge Äste. Zu הַלְבִינוּ weiss werden vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 53 d. Verwüstungen durch Heuschrecken, wie die hier beschriebene, schildern ähnlich Beobachter aus alter Zeit (z. B. TACITUS Annal. 15 5) und neuere Reisende.

8-12 Die Klage des Landes d. h. der ganzen Bevölkerung, weil infolge der Verwüstung Speis- und Trankopfer nicht mehr dargebracht werden 8 אלי ist Impera. fem. von אלה, wehklagen, zu der Form vgl. GES.-KAUTZSCH 27 § 631. Das Verb kommt nur hier vor im AT und ist ein entschiedener Aramaismus = אָלַא, dem aram. Äquivalent für hebr. דֵּילִיל (vgl. KAUTZSCH Die Aramaismen im AT I 21), daher ein Zeichen der späten Herkunft des Buches Jo. Die Variante אבלי, traure, in einem Codex (nach DE Rossi) verrät offenbar ein Gefühl von dem Unhebräischen des Verbums Es kann nur das Land angeredet sein; aber man vermisst doch ungern seine ausdrückliche Nennung. Vielleicht ist ארצי, mein Land, hinter אלי ausgefallen; eine Spur davon könnte in der Übersetzung der LXX θρήνησον πρὸς μέ stecken, wenn πρὸς μέ auf ein zu אלי verwischtes צורצי zurückzuführen wäre. An dem Begriff בתולה, Jungfrau, ist nicht herumzudeuten, dass daraus eine junge Frau wird. Sobald eine Jungfrau verlobt ist, gehört sie nach dem israelitischen Rechte (vgl. die Gesetzesbestimmung Dtn 22 23-27 mit Dtn 22 22 einer- und mit Dtn 22 28f. andrerseits) dem Verlobten, der darum ihr בעל schon vor der Hochzeit ist und im Falle, dass sie sich jung verlobte, בַּעל בְעוּרָיה genannt werden kann; vgl. das ähnliche אלוף נעורים Jer 3 4 Prv 2 17. Dass aber das AT von der bräutlichen Liebe nichts wisse und darum der Schmerz einer jugendlichen Braut um den verlorenen Bräutigam als Ausdruck des höchsten Schmerzes kaum begreiflich sei (so auch Nowack), ist doch schon angesichts Cnt 81 unrichtig. Also klagen soll das Land, wie eine junge Braut klagt über den Tod ihres geliebten Bräutigams. Das tertium comparationis ist die Klage über enttäuschte Hoffnungen: wie der Braut das erhoffte Glück entschwunden ist, so sind die Erwartungen des Landes auf einen reichen Ertrag zu Schanden Zum Anlegen des pw als Trauerzeichen vgl. Am 8 10. בבתולה von בבתולה ist besser nicht mit הגרת־שק, sondern mit einem virtuell in בעל נ steckenden Infin. אלות zu verbinden: klage wie eine Jungfrau klagt um den Als ein Landesunglück ist der Ausfall der Verlobten ihrer Jugend. gesamten Ernte zu beklagen, besonders weil 9 nun das Material zu Speis- und Trankopfer fehlt; da diese nämlich eine regelmässige und notwendige Begleitung des Thamid d. h. des täglichen Morgen- und Abendbrandopfers sind (Ex 29 38-42 Num 28 4-8), kann auch dies nicht in Ordnung dargebracht werden und ist darum der ganze Kultus in Frage gestellt. Man sieht, wie diese Wertung des Opfers, über das die Propheten vor dem Exil ganz anders urteilen Am 5 21 ff. Hos 6 6 8 13 Jes 1 10-17 Jer 7, uns in die durch den PC geordnete nachexilische Gemeinde führt, für die der Kultus im Tempel zu Jerusalem die wichtigste Angelegenheit ist; man sieht aber auch, dass Joel nicht in die Reihe der vorexilischen Propheten gehört. מָבָה hat hier neben נָסָה, Trankopfer, sicher nicht mehr den alten Sinn von Gabe und Opfer überhaupt, sondern ist term. techn. für Speisopfer. Zur Mincha war Getreide, zum Nesek Wein. und Öl erforderlich, vgl. v. 10 und s. Lev 2. ist der Tempel in Jerusalem: dass auch anderswo Opfer Jahwe dargebracht werden könnten,

ist keine Frage mehr; die Zeiten vor dem Exil, in denen man im ganzen Lande opfern durfte, gehören einer weit zurückliegenden Periode an. Für משָרָתי ist durch LXX משרתי מובת bezeugt und hier herzustellen (MERX, Holzinger, Nowack), vgl. auch v. 13; hier passt es besonders gut, da von dem Dienst am Altar beim Darbringen der Opfer die Rede ist. Das Verb שרת kommt schon in älterer Zeit vor von den Dienstleistungen eines Untergebenen gegen seinen Vorgesetzten vgl. Gen 39 4 40 4, später von Dtn und Hes an ist es besonders gerne vom Bedienen im kultischen Sinne, von dem Verrichten der priesterlichen Funktionen gebraucht, wie hier. Es hat also eine engere und speziellere Bedeutung als עבר und bezeichnet das Administrieren beim Kultus (vgl. HOLZINGER ZATW 1889, 101-104). Für welch ein Unglück man in der spätjüdischen Zeit das Aufhören des Thamid ansah, lernt man auch aus Dan 8 11 11 31 12 11 und Josephus bell. jud. VI 2 1. 10 Der Grund der Einstellung des Opfers ist eben die Verwüstung des Feldes. Die Paronomasieen zwischen אַבילה, שרה und אַבְלָה und הוֹבִישׁ, אַדְמָה und הוֹבִישׁ sind nicht zu verkennen. bedeutet das freie Feld im Gegensatz zu der Stadt, ארמה den zum Ackerbau verwendeten kultivierten Teil desselben. Das Land ist personifiziert, es trauert vgl. Am 12, wie es jauchzt und jubelt, wenn es voll Früchte steht Ps 65 12-14. Unter der Verwüstung haben vor allem gelitten die drei Hauptprodukte des Landes Korn, Most und Öl, die gerade auch zum Opfer nötig waren; vgl. über diese Produkte zu Hos 2 10. wird hier, wie im folgenden überall, nicht von בוש, sondern als metaplastisches Hiph. von בוש, sich schämen, abzuleiten sein, also Beschämung erleiden bedeuten, was bei Personen den Sinn von bestürzt dastehen, bei Dingen den von fehlschlagen, missraten, hat. Also lautet v. 10b: Denn das Korn ist verwüstet, der Most missraten, das Öl verwelkt. 11f. ist nicht ein neuer Absatz mit neuer Aufforderung zur Klage, sondern besser Fortsetzung der Schilderung der traurigen Lage; man fasse also הילילו und דילילו als Perf., nicht als Impera. Die Lieferanten des auch für den Kultus notwendigen Korns, Weins und Öls sind bestürzt, weil die Gewächse, aus denen sie diese Produkte ziehen, vernichtet sind. Für בֹּרְמִים, Winzer, genauer Wein- und Olivengartenpflanzer, hat man nicht mit Nowack קצרים, Schnitter, zu lesen. Vor קצרים ist eine Pause zu machen und von da bis zu Ende von v. 11 wird die Bestürzung der אברים, Ackersleute, begründet, s. die ähnliche Konstruktion von v. 56. Den Grund der Klage der לרמים bringt in andrer Konstruktion (statt 'על־הגפן כִּי הובִישה וגו') 12. In der Aufzählung der Bäume vermisst man den Ölbaum, dafür werden neben dem v. 7 schon erwähnten Feigenbaum noch ומון, Granatapfelbaum, הָמֶר, Palme, und הַּפָּה, Apfelbaum, aufgeführt, von denen der letztere nur in späteren Büchern des AT erscheint (ausser hier noch Prv 25 11 und steht hier nicht steigernd = sogar, sondern als Cnt 2 3 5 7 9 8 5). Ersatz für das gewöhnliche ן = auch, dazu. בָּל־עֵצִי הַשָּׂרָה, das, weil es ohne 1 steht, nicht "alle übrigen Bäume des Feldes" übersetzt werden darf, greift über die vorhergehende Aufzählung hinaus und scheint daher aus v. 20 eingedrungen zu sein. 3, zusammenfassend und weiterführend, entspricht unserem ja oder mit einem Wort und leitet das abschliessende Sätzchen ein, das die Summe zieht aus der vorangehenden Darlegung: Allgemeine Freudlosigkeit ist die Folge der Landesverwüstung. הוֹבִישׁ mit folg. הוֹבִישׁ mit folg. הוֹבִישׁ prägnante Konstruktion: beschämt ist die Freude (hier personificiert gedacht) und gewichen weg von den Menschen, zu Schanden geworden meidet sie die Menschen. Wo die Ernte fehlt, ist es mit der Freude aus (vgl. Jes 9 2 16 10) und was die Trauer für Joel so bitter macht, kein rechter Kultus mehr möglich, s. auch v. 16.

13—20 Die Aufforderung zur Abhaltung eines allgemeinen Fast- und Bettages, um Jahwe um Erbarmen anzustlehen. Die genaueste und beste Parallele zum Verständnis der Veranstaltung eines solchen Busstages bietet Jon 3 5–9. Wie dort von dem ninivitischen Könige wird der Busstag auch hier von der Obrigkeit d. h. von den Priestern angeordnet. Das ist überhaupt die Regel bei ausserordentlichen öffentlichen Busstagen vgl. I Reg 21 9 12 Jer 36 9. Dass das Fasten an solch einem Busstage nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst, auch am grossen Versöhnungstag ist es officiell (Lev 16 29), darum er ja auch Act 27 9 ἡ νηστεία heisst. Das Fasten, ursprünglich eine Vorbereitung auf den sacramentalen Genuss von heiligem Fleisch, ist mit der Zeit als wirksames Mittel zur Unterstützung des Gebetes, besonders wenn Gottes Milde und Erbarmen angesteht wird, üblich geworden, vgl. z. B. Neh 9 1 Dan 9 3, ferner s. 2 13 f. und zu Jes 1 13.

13 Die Priester als die Leiter des Volkes und die durch die Einstellung des Kultus zunächst Betroffenen haben an der Spitze des ganzen Volkes um חגרו, legt an, steht hier absolut, das nach dem Zu-Erbarmen zu flehen. sammenhang selbstverständliche Objekt ist שַׁל vgl. v. 8 und Jes 32 11; denn es handelt sich um Trauer und Klage. משרתי מובה vgl. zu v. 9. während der Nacht sollen sie im Trauergewande bleiben zum Zeichen ernstlichster Busse, vgl. I Reg 21 27. Statt מ' אלהי ist mit Merx nach LXX zu lesen; der Gegensatz zwischen אלהים und אלהיכם ist hier in jeder Hinsicht falsch, ob der Prophet nun im eigenen Namen oder in dem der Gemeinde reden sollte, und erst recht unmöglich, wenn er hier wie sonst im Namen Gottes spricht, vgl. zu אָרָצִי v. 6. אַלְהָי ist unrichtige Lesung der Abkürzung מלה' oder אלה' vgl. das gleichbedeutende עמנע v. 5 und zum ganzen v. 136 die Aussage v. 9a. 14 קרשׁר צוֹם, heiliget ein Fasten, ist soviel wie veranstaltet ein heiliges Fasten, vgl. das ähnliche קדש מלחמה die zum Anfang des Krieges nötigen kultischen Ceremonien vornehmen. Beim Fasten bedurfte es aber schwerlich noch besondrer ceremonieller Weihen, um es zu beginnen, es sollte ja gerade dem Gebete die rechte Weihe und Kraft verleihen, vgl. die Vorbem. zu v. 13-20; der Sinn von שַּהַשׁ ist hier also abgeschwächt. steht hier im Sinne von מְקרָא קֹדשׁ, woran auch das Verb קראוּ erinnert; anders ist es gebraucht Am 5 21 und Jes 1 13 (s. dazu). ist hier auf keine Weise, weder als Anrede, noch als Objekt gefasst, zu halten; sie sind nicht die Anordner des Busstages, sondern die Priester, aber auch nicht die besonders Einberufenen, da sie in dem unvermittelt folgenden כל יושבי הארץ schon inbegriffen sind. יקנים ist ein Einschub, für den man 2 16 zum Vorbild nahm, s. noch zu v. 2 und vgl. auch Wellh., Nowack. Dagegen ist nun nicht mit Wellh. 19087, versammelt euch, für 1908 zu lesen. Die Priester sind die Angeredeten, sie sind es, die das Volk einberufen, und sie sprechen ganz wie 2 17, im Namen des versammelten Volkes das folgende Gebet (so auch MERX).

Am Schluss von v. 14 ist לאמר für den Sinn zu supplieren; Pesch. hat das richtig aufgefasst und zum leichteren Verständnis סומנים hinzugefügt.

15-20 Das Gebet, gesprochen im Namen des Volkes von den Priestern; v. 15 ist nicht ein Angstschrei des Propheten und v. 16 ff. sind nicht eine neue Schilderung der Not, die der Prophet giebt. Die Priester sind die Redenden; aber allerdings der Prophet sagt ihnen, was sie beten sollen. Wir vernehmen daraus das wichtige Neue, dass die von den Heuschrecken herbeigeführte Kalamität als der unmittelbare Vorbote einer noch viel grösseren Kalamität, nämlich des grossen "Tages Jahwes", angesehen wurde. 15 ist ganz aus Reminiscenzen zusammengesetzt: v. 15a = Hes 30 2bb, da das dortige הָה nichts anderes ist als unser and ach, wehe; v. 15b = Jes 13 6 (s. zu der Stelle). Der Tag, über den v. 15ª Klage und Entsetzen ausdrückt, wird v. 15b als Tag Jahwes bezeichnet und als gewaltiger Gerichtstag bestimmt. Über die alte Bedeutung des Tages Jahwes s. Am 5 18, ebendort s. auch, wie Amos seine Bedeutung umprägt; für Jo ist er ein längst fester Begriff, so dass er auch in der Anrede an Jahwe nicht auffallen kann, er bezeichnet auch nicht mehr wie bei Amos den Tag, da Jahwe die Israeliten durch die Assyrer straft, sondern den Tag des Weltgerichts über Israel und die Heiden, vgl. noch 2 11 3 4. איבי, er ist wie Gewalt, die vom Gewaltigen kommt (vgl. Jes 13 6) ist eine sprichwörtliche Redensart, die wahrscheinlich weniger specifisch israelitisch ist als עדים, s. zu Am 4 11. Die Paronomasie von שַּדִּי leitet beide Wörter von demselben Etymon שבר ab: eine Überwältigung, wie sie dem Übergewaltigen entspricht; das kann für die Herkunft von שָׁרַי nicht entscheiden. Es wird dem שׁבֵּי ein alter semitischer Gottesname zu Grunde liegen. Nöldeke (ZDMG 1886 735f.) und HOFFMANN (Phöniz. Inschr. 53) dachten an Verwandtschaft mit שׁר (= Dämon), Zimmern (KAT3 358) hält dagegen einen Zusammenhang mit assyr. šadû, das als Bezeichnung babylonischer Götter vorkommt, für möglich. Die Änderung von יְשֶׁמֶעָאל in יִשְׁמֶעָאל: wie ein verheerender Überfall durch "Ismaeliten" (so Cheyne Crit. Bibl. I 22 und Encycl. Bibl. Art. Shaddai) ist unnötig und nicht glücklich. Die Befürchtung, dass der Tag Jahwes bereits angebrochen sei oder doch unmittelbar bevorstehe, wird durch die schreckliche Not erweckt, die 16 ff. von neuem beschrieben wird. Ohne etwas dagegen thun zu können, mussten sie zusehen, wie ihnen die Nahrung entzogen wurde. Die Ernte ist verloren und so hat es ein Ende mit dem Kultus, ganz besonders mit dem Freudenjubel beim frohen Erntefest, vgl. 17 Alle Hilfsmittel zum eigenen Unterhalt, wie zum Unterhalt des Kultus fehlen; das wird der Sinn sein, den v. 17 im allgemeinen hat. Ausserordentlich schwierig ist aber der Anfang; denn unter den vier ersten Wörtern finden sich drei ἄπαξ λεγόμενα. Gewöhnlich erklärt man μου nach einem entsprechenden arab. Verb. dbisa = einschrumpfen, מָּבְּוֹת nach dem syr. וּבָּבָּיָּ, 13:2 = Korn, Saatkorn, und schliesslich nimmt man mit IBN EZRA und DAVID Kimchi ohne eine einleuchtende Ableitung von מָּנְרָפָּה, fegen, kehren, für מֶּנְרָפָה die Bedeutung Erdscholle an, sodass übersetzt wird: Eingeschrumpft sind die Saatkörner unter ihren Schollen. Es wäre dann hier auf die regelmässig eintretende Begleiterscheinung einer gewaltigen Heuschreckenplage, nämlich

auf die Dürre, hingewiesen, wie dies auch nachher v. 19 geschieht; vgl. Am 7 1 4. Allenfalls kann dies der Sinn sein, obschon die ἄπαξ λεγόμενα Bedenken erwecken und es einem nicht recht wohl ist bei dem "Verschrumpfen der Saatkörner unter den Schollen". Man hat darum auch schon anders sich zu helfen versucht, so will Riedel (StK 1903) übersetzen: Staubig geworden sind die Körner unter ihren Besen: מגרפה Besen hat allerdings mehr für sich als שנרפה – Scholle, vgl. neuhebr. מגרפה, מגרפה bei Dalman Aram.-neuhebr. Wörterbuch; ob aber das "Verstaubt werden unter den Besen" annehmbarer ist als das "Verschrumpfen unter den Schollen", ist sehr zu bezweifeln. Sieht man sich somit genötigt, den Text für beschädigt zu halten, so ist der einzig rationelle Weg der, den MERX eingeschlagen hat, nämlich auf LXX zurückzugehen. Dort steht nun ἐσχίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, was nach MERX hebräischem פשו פרות...?... ארותיהם entspricht und zu übersetzen ist: "es stampfen die Rinder über ihren Krippen". Die Ähnlichkeit der beiden Texte ist abgesehen von מתח deutlich; aber eine Bemerkung über die Rinder ist hier nicht am Platze, da von ihnen v. 18 nochmals die Rede ist. Es genügt also nicht, einfach den LXX-Text aufzunehmen; der hebr. Text, den LXX vor Augen hatte, war offenbar schon verwischt und entstellt, auch war das Sätzchen wohl in einer Abschrift vergessen gewesen, dann am Rande nachgetragen und schliesslich bei neuer Abschrift an falscher Stelle in den Text geraten; vgl. noch bei v. 18. Der Rest von v. 17 ist verständlicher, nur darf man nicht mit Merx aus dem ληνοί der LXX schliessen, dass πιπι für zu setzen und nachher eine Aussage über das Missraten von Wein und Öl ausgefallen sei; denn ληνός bedeutet nicht nur Kelter, sondern Trog überhaupt vgl. Gen 30 38 41 (selbst Backtrog). Da zu נהרסג Backtröge nicht besonders passen, wird man nicht משארות vermuten, sondern sich bei מגרות (ohne ein zweites ב, das falsche Dittographie ist) beruhigen können, zumal מנורה = Vorratskammer, Behälter, wenn nicht durch Hg 2 19, so doch durch das Neuhebr. sicher gestellt ist und zu dem parallelen אוֹצָרוֹת vortrefflich passt. Unter beiden darf man sich nicht grosse Scheunen und Kornspeicher vorstellen, sondern viel bescheidenere Vorratskammern und Behälter; diese stehen leer und sind zerfallen, weil das Getreide missraten ist und kein Grund, sie in Ordnung zu bringen, vorgelegen hat. 18 Die drei ersten Wörter sind mit Merx u. a. nach LXX zu verbessern, da die Aussage "wie seufzt das Vieh?" den Tieren ein sonderbares Prädikat beilegte und auch unklar bliebe, was unter בהמה zu verstehen wäre, ob alle Tiere oder blos die Rinder, Schafe und Ziegen gemeint seien. LXX bietet: τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς (lies: ἐν αὐτοῖς); also las sie: מה ננחה בהמה, was sollen wir in sie legen? Diese Frage kann sich an die Aussage über die zerfallenen leeren Speicher anschliessen; das Suffix in שהמה bezieht sich dann auf אצרות und עורות v. 17. Da aber immerhin das Zwischensätzchen unangenehm Suffix und Nomen trennt und nach demselben die Frage sehr schwach klingt, so ist zu vermuten, dass an die Spitze von v. 18 der Anfang von v. 17 in der von Merx verbesserten Gestalt oder in der noch weitergehenden Änderung על־אַרוֹתִיהֶם פַּרָדוֹת פַּרָדוֹת gehört; denn dann handelt es sich bei משה um die Krippen und der Sinn ist: enttäuscht stehen die Maultiere bei ihren Krippen; was sollen wir in sie legen? וֹנִילָ]ה פָשׁוּ der LXX und עבשו des MT) stösst sich hier so wenig mit vorangehendem wie in v. 10f. Statt פרות (LXX) dürfte sich nach MT die Lesung ספר תרים, Maultiere, empfehlen, da sonst die Rinder zweimal erscheinen (vgl. folgendes מבקר und bei Maultieren Stallfütterung nicht auffällt (I Reg 18 5, vgl. נבכן (Niph. von נבכן) ist durch Est 3 15 in der guten Bedeuauch Jes 13). tung verwirrt, bestürzt sein gesichert (vgl. auch Ex 143); das von Merx nach dem בוא der LXX (נבכר für בכר) adoptierte Weinen der Rinder wird doch gerade so verwerflich sein wie das Seufzen des Viehs des MT v. 1814. Grund der Bestürzung der Rinderherden: בי אין מרעה להם ist nicht mit Sievers als prosaisches Einschiebsel zu verdächtigen; Joel liebt es, immer und immer wieder die Verwüstung des Landes ausdrücklich hervorzuheben, vgl. die Sätzchen mit 3 v. 17 19 20. Ganz anders steht es bei einem Dichter wie Jeremia, Für גאשמה, büssen, das sehr wenig hierher passt, ist nach vgl. zu Jer 14 5 6. LXX (ἡφανίσθησαν) mit Merx, Wellh. u. a. 1201, sie sind verwüstet, in trostlosem Zustande, zu lesen; vgl. auch das unrichtige א in נאַנָהָה und s. ebenso אָשֶׁם und s. ebenso אָשֶׁם für Duw z. B. Hos 14 1 etc. Auch die Schafherden, die mit der dürftigsten Nahrung auskommen, können nicht mehr durchgebracht werden. Priester reden im Namen des Volkes (s. Vorbem. zu v. 15-20) in der 1. Pers. Sing. "wie der Chor der griechischen Tragödie" (MERX), wenn nicht am Ende besser entsprechend נקרא und עינינו v. 16 und ענתה v. 18 geradezu אלהינו herzuund להבה, Feuer und Flamme, bezeichnen bildlich die Hitze und Dürre, welche die Heuschreckenplage begleiten (vgl. v. 12). Not ist so gross, dass selbst die wilden Tiere (nicht nur die zahmen v. 17f.) zu Jahwe schreien; vgl. zu מַעֵּרֹנ, sich emporstrecken, sich sehnen, LXX: ἀνέβλεψαν, Ps 42 2. Der Sing. fem. הַעַרֹג nach dem plural. Subj. ist möglich, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 145k, doch kann mit Nowack der Singul. בהמת gelesen werden. vgl. ebenfalls Ps 42 2. Ob nicht das mit v. אפיקי מים vgl. ebenfalls Ps 42 2. sätzchen zu streichen sei, lässt sich jedenfalls fragen, bes. da wenigstens nicht alle wilden Raubtiere das Verdorren der Weide, sondern das Versiegen der Bäche plagt.

2 1–17 Dringende Aufforderung zur Beschleunigung der Einberufung der gesamten Bevölkerung in den Tempel: Jetzt ist es noch Zeit, aber Gefahr ist im Verzug; denn die Vorboten des Tages Jahwes sind schon da, aber immerhin ist es möglich, dass sich Jahwe durch Busse und Fasten erweichen lässt und das End-

gericht aufschiebt.

1 2ººº (שֵׁלְבֶּלֶּל die Bevölkerung zu alarmieren, da der Tag Jahwes unmittelbar bevorsteht. Die Worte v. 1 2º gehören nicht mehr zum Gebet 1 15-20, wie Merk annimmt, sondern es spricht der Prophet und zwar, wie תַּלְּבֶּי mit dem Suff. der 1. Pers. zeigt, im Namen Jahwes (vgl. 1 6 zu אֵרְצִי Bei der unpräcisen Art Joels kann die Verwendung Jahwes statt des Suff. der 1. Pers. in dem zum festen term. techn. gewordenen אוֹם בְּהָּיִי hiergegen nicht ins Feld geführt werden, vgl. auch 1 15. Angeredet sind die, welche das Amt des Posaunenblasens hatten, es sind die Priester, die Leiter des Volkes, die die Gemeinde zusammenberufen. Sie sollen jetzt zu un-

2aβ (von בְשַׁחַר an)—11 Erneute Schilderung der eingetretenen Not. Es ist nicht nur eine Parallele der bereits in Cap. 1 gegebenen Beschreibung, sondern eine dem Fortschritt der inzwischen gewachsenen Not entsprechende Steigerung. So führen uns v. 2<sup>aβ</sup>-11 im Verlauf der vom Dichter lebendig vergegenwärtigten Not eine Etappe weiter als Cap. 1. Schon 1 15 äussert die Gemeinde im Gebet die Besorgnis, die Heuschrecken könnten die Vorboten des Tages Jahwes sein, hier werden sie nun vom Propheten als solche bestimmt gezeichnet (vgl. bes. 211). Die Not ist aufs höchste gestiegen und die Kraft und Macht der Verwüster unwiderstehlich, schon sind sie nicht mehr bloss im freien Felde, sondern auch in die Stadt eingedrungen. Die Schilderung beruht auf richtiger Beobachtung, immerhin mischen sich in dieselbe auch der Phantasie entnommene Züge, weil der Prophet in den Heuschrecken eben mehr als blosse Heuschrecken, nämlich auch die von Jahwe gesandten Vorboten des Gerichts und die Vollstrecker des göttlichen Willens sieht. "Apokalyptische" Heuschrecken sind sie aber weder im Sinne von Apk Joh 9 3-11, noch in dem von Merx, der in der Schilderung eine Allegorie und in den Heuschrecken nur Bilder für Kriegsheere, nämlich für die apokalyptischen Nordvölker Hes 38f. sieht. Joel redet von wirklichen Heuschrecken und einer wirklichen Heuschreckenplage. Es wäre doch ganz ungereimt, wenn Joel mit den Heuschrecken Krieger und Reiter meinte und dann als Bild für das Bild (die Heuschrecken) die Abgebildeten (Rosse und Reiter) brauchte v. 4 7. Das liesse sich auch nicht mit der unpräcisen Art Joels verteidigen. Umgekehrt ist es vielmehr ein treffliches Bild, wenn er die wirklichen Heuschrecken mit einem unwiderstehlich vordringenden Kriegsheer vergleicht.

2abb Wie Morgenrot ist ausgebreitet über den Bergen ein gross und zahlreich Volk u. s. w. schildert, wie ein herankommender Heuschreckenschwarm zuerst sichtbar wird. Der helle Schein der von den Flügeln der Heuschrecken zurückprallenden Sonnenstrahlen ist schon oft beobachtet worden (s. Belege bei Credner 274), der Vergleich mit dem Morgenrot darf nicht dahin ausgedeutet werden, dass auch die Heuschrecken nur von Osten kommen konnten. שַּׁהָּ ist nicht Attribut zu שִׁ sondern Prädikat zu שֵׁ Athnach steht daher unrichtig bei שֵׁ שִׁ בְּלְּהְרִי שִׁ שִׁ אַ זְּלְּבְּוֹלְ וְעֵצְיִם sondern Prädikat zu שֵׁ s. auch Ex 1 9 Dtn 7 1. Zu der Hervorhebung seiner Einzigartigkeit בּ עַלְּהָרִי וּנְעָלֵּי vgl. Ex 10 14b, welche Stelle schon zeigt, dass man den Verf. nicht beim Wort nehmen darf und dass er nur die von ihm erlebte Heuschreckenverheerung als eine ganz ausserordentliche bezeichnen will. Für מְּבָּר וֹ וּ יִּלְרֵי l. מְלֵּי וֹ die Schreibung als Jussiv, der unmöglich ist, beruht wohl nur auf Verkennung der

Defektiv-Schreibung, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 109d; zu ergänzen ist natürlich 3 Die Verheerung, die die Heuschrecken anrichten. Zu Feuer und Flamme als Begleiterscheinung der Heuschreckenplage s. 1 19. Der Garten Eden nur noch Hes 36 35, vgl. וְ בַּעָדוֹ Gen 2 8; ähnlich ist der Garten Jahwes Gen 13 10 Jes 51 3 (in Parallele dazu עדן), vgl. noch die Bäume Edens Hes 31 9 עם רב vgl. 4 יש עם רב kann sich nur auf עם רב beziehen, gerade wie אַחָרֵיו und אַחָרֵיו, es bedeutet aber nicht für ihn, sondern bei ihm. Bei diesem מבלימה und seiner Vollstreckung des Gerichts gab es keine פלימה; vgl. zu dem term. techn. פליטה = die dem Gericht Entronnenen 3 5 Ob v. 17 Jes 4 2. Auch die Schilderung von v. 3 ist naturgetreu: wo ein Heuschreckenschwarm sich niederlässt, da verschwindet die ganze Vegetation; vgl. ferner 4-9 Die unaufhaltsame Vorwärtsbewegung der Heuschrecken, die der eines mächtigen Heeres gleicht. 4 An Gestalt und Schnelligkeit gleichen sie Rossen und Reitern, vgl. auch unsern Ausdruck "Heupferd" und Hi 39 20 die umgekehrte Vergleichung des Pferdes mit der Heuschrecke. Warum פרשים hier nur Ross und nicht Reiter bedeuten könne, ist nicht einzusehen; LXX hat schon iππεῖς verstanden, und es handelt sich ja v. 4ª nicht um die Gestalt, sondern um den schnellen Lauf der Reiterei. formen auf 13" (v. 4-9) finden sich nicht nur in der älteren Litteratur; hier geben sie der Schilderung durch ihre Wiederholung ein gewisses feierliches Ge-5 Das beim Herankommen der Heuschrecken gehörte Geräusch präge. vergleicht v. 5ª zunächst mit dem dumpfen Wagengerassel, das man in der Ferne vernimmt, wenn die Heuschrecken über die Berge daherschwirren, dann, wenn sie näher kommen, mit dem Geknister der Flamme in den Stoppeln (vgl. Jes 5 24 Na 1 10), bis sie schliesslich v. 5b wie ein gerüstetes Kriegsvolk erscheinen. Der Vers schildert lebendig die einzelnen Momente des Dramas beim Heranzug der Heuschrecken: Horch! ein Wagengerassel, sie hüpfen über die Spitzen der Berge, horch! ein Knistern der Feuerslamme in den Stoppeln, sieh! ein gewaltig schlachtbereites Volk! Ähnliche Vergleiche für diese Erscheinung geben neuere Reisende, s. bei Credner. Für das erste בקול ist nicht mit Merx bloss בקול zu lesen; בקול bedeutet horch! wie, gerade wie blosses בְּ = es ist wie, sieh! wie, ist. Zu ערוך statt des erwarteten ערוך vgl. ענו "singt" Num 21 17 neben ענו "antwortet" I Sam 12 3 und König Lehrgebäude II § 130, 6 Der Eindruck, den die Erscheinung der Heuschrecken auf das Volk macht, ist Angst und Schrecken. Zu קיל sich vor Angst winden vgl. (vom Verb פאר arab. fāra = überwallen, kochen) Jes 13 8 Mch 4 9f. bedeutet Glanz, Röte; אָכָן ist = zusammennehmen, während אָכן einziehen, wegziehen bedeutet; daher ist hier nicht vom Erblassen, Erbleichen vor Angst wie Jer 30 6, sondern vom Rotwerden vor Entsetzen die Rede, vgl. Jes 13 8 "das Flammengesicht" und unser: Die Angst treibt ihm das Blut ins Gesicht, und man übersetze: alle Gesichter erglühen bei der drohenden Gefahr. Vgl. übrigens die gleichlautende Aussage Na 2 11b, die neben Jes 13 8 Joel vorschwebt. 7ff. Der Angriff der Heuschrecken gleicht dem eines wohlgeordneten Heeres, s. auch Prv 30 27. רוץ, laufen, ist hier = angreifen Hi 15 26 Ps 18 30. Jeder zieht seinen Weg, vgl. Jos 65, wird auch der allgemeine Sinn des

parallelen letzten Gliedes von v. 7 festgestellt: Keine Verwirrung richten sie auf ihrem Marsch in ihren Reihen an. Nur ist es die Frage, ob יַעְבְּשוּן den für die Stelle notwendigen Sinn von verstechten hat; wo das Verb אָבֶע sonst vorkommt, hängt es mit אַכוּש, Pfand, zusammen und die Annahme einer Grundbedeutung verstechten ist nur Vermutung. Das Mch 7 3 vorkommende יעבתוה, verdrehen, ist selber nicht sicher; besser wird man entweder mit Grätz nach LXX (ἐμκλίνωσι) [12], etwa = sie schlagen eine abweichende Richtung ein (doch s. zu Am 27), oder am ehesten mit Wellh. ישותון, sie krümmen, verwirren (ihre Wege nicht), lesen, vgl. Ps 146 9. ist unter dem Einfluss des Gegentones aus dem zu erwartenden אָרְהוֹתָם entstanden, ebenso Prv 9 15, vgl. Stade 8 Für יַרַּקְקּוּן, sie drängen, ist das von einigen Codd. gebotene וָרָתְקוּן, sie entfernen sich, das auch LXX liest, keine Verbesserung; vgl. דָּתָקוּן Vergeblich ist es, die Heuschrecken mit Waffen am Vorauch Jdc 2 18. rücken zu hindern (v. 8b). בפל bedeutet nicht nur das unabsichtliche, sondern auch das absichtliche "Fallen", vgl. z. B. Gen 24 64; also: sie werfen sich, ist = durch, vgl. בער הַהַלון Gen 26 s, sowie unten v. 9, und wie hier bei dem Verb نפל (aber vom unabsichtlichen Fallen) II Reg 1 2. kommt nur in späteren Schriften vor Neh 4 11 17 II Chr 23 10 32 5 Hi 33 18 36 12, es bedeutet Geschoss und ist das Äquivalent von בָּלִים, vgl. II Reg 11 בו, die לא יבצעו bedeutet nicht: "sie machen keine Parallelstelle zu II Chr 23 10. Beute", sondern: sie brechen nicht ab, und zwar ist dazu nicht etwa "ihren Weg" zu ergänzen, sodass etwa von dem Einschlagen einer neuen Richtung die Rede wäre, sondern das Wort ist absolut zu fassen: sie lassen keinen Bruch in ihren Reihen entstehen; sie stürzen sich durch die Zwischenräume der ihnen entgegengehaltenen Waffen hindurch, schliessen aber nachher sofort ihre Reihen. Die Lesung des Niph. לא יבצעו mit dem Sinne: sie werden nicht verwundet, ist auch deshalb unnötig, weil ja doch in Wirklichkeit Verwundungen nicht ausgeschlossen sind. Auch hier v. 8b schildert Joel genau nach der Natur 9, wo er vom Eindringen der Heuschrecken in die Häuser spricht, vgl. HbA Art. Heuschrecken 1 611, 2 625. Zu ישקן: vgl. Jes 33 4 Na 2 5, zum Ein-10f. Die dem Eintreffen der Heusteigen in die Häuser vgl. Ex 10 6. schrecken in der Hauptstadt vorangegangenen Zeichen: Erdbeben, Finsternis und Donnerschläge, verleihen der hereingebrochenen Heuschreckenplage eine erhöhte Bedeutung: die Heuschrecken sind zwar nur wirkliche Heuschrecken, aber zugleich die unmittelbaren Vorboten des Tages Jahwes; vgl. Vorbem. zu v. 2-11. Dass das Gewitter in einem Regen sich entladen habe, ist nicht gesagt, darum nicht wahrscheinlich, aber auch nicht nötig; es brachte Vorboten und Zeichen genug. Jedenfalls kann man die Schilderung nicht so verstehen, dass sie bloss von der Verdunkelung des Himmels durch die Heuschrecken spreche; dann wäre das Donnern unverständlich und das Erdbeben eine starke Übertreibung. Für die den Tag Jahwes begleitenden kosmischen Erscheinungen vgl. Jes 13 10 13 Hes 32 7f., nach dem jetzigen Text auch Am 8 9f. (vgl. dort), und im NT Mk 13 24 Mt 24 29, ferner s. die Parallelen in der babylonischen Das Suff. in לְּבְנֵיו kann sich nur auf das Heu-Litteratur KAT<sup>3</sup> 393. schreckenheer beziehen, wie es denn in v. 11 seine deutliche Erklärung findet, die auch die Ursache des Erdbebens etc. nachbringt: vor ihm hat die Erde gebebt etc., weil Jahwe donnern liess.
אַסָרְ vgl. den Gegensatz יָסָרְ v. 6.
11 יְּלֵין קוֹלִי, vgl. unser "laut geben", bezeichnet von Jahwe ausgesagt: donnern, donnern lassen, s. Ps 18 14 46 7 Am 1 2. קוֹלִי (scil. Jahwes) Heer sind die v. 2-9 beschriebenen Heuschrecken, vgl. v. 25. Die drei mit eingeleiteten Schlusssätzchen sind koordiniert, sie begründen, warum Jahwe auf so ausserordentliche Weise mit Donner etc. sein Heer ankündigte. Diese Vorkehrungen sind angemessen der Grösse seines Heeres, der gewaltigen Menge der Vollstrecker seines Willens und den furchtbaren Ereignissen, die mit dem Tage Jahwes eintreten.

Zu יְּכִילְנוּ und dem ganzen letzten Sätzchen vgl. Mal 3 2 23 Jer 10 10.

12-17 Aufforderung, die letzte Frist noch zur Umkehr zu benutzen, ehe es zu spät ist. 12 Ausdrücklich wird hervorgehoben durch נאָם יְהְוָה, dass Jahwe selber dazu auffordert, מַשְּׁה auch jetzt noch, wo die Gefahr aufs höchste gestiegen ist, umzukehren. Zu שוב עד vgl. Am 46 und Hos 14 2. Von ganzem Herzen sollen sie umkehren vgl. Dtn 4 29 6 5; aber die Zufügung mit Fasten und Weinen und Klagen zeigt, wie ferne Joel den vorexilischen Propheten steht. So kennzeichnet auch Est 43 den Busstag, die alten Propheten haben auf solche Zeichen wenig oder nichts gegeben und anderes gefordert. Übrigens nennt Joel auch keine Sünden des Volks; seine Mahnung läuft nur darauf hinaus: "haltet einen Busstag!", vgl. Welle, Zum Fasten vgl. 1 14, zu dem dasselbe begleitenden Weinen und Klagen s. Sach 7 3, zu allen dreien nebeneinander Est 4 3. Prophet die Rede Jahwes fort, sie erklärend. Er weiss, dass das äussere Zeichen der Trauer: das Zerreissen der Kleider, nicht genügt, sondern dass eine innere Umkehr, ein Zerreissen des steinharten Herzens, nötig ist, vgl. Hes 36 26 Sach 7 12, ferner s. Jer 4 4 Ps 51 19. Die Busse hat auch jetzt noch Aussicht auf Erfolg, denn Jahwe ist barmherzig v. 13b. Fast wörtlich gleich lautet Ex 34 6, nur dass für das dort zu חסד hinzugefügte hier ganz wie auch Jon 4 ינתם על-הַרְעָה steht. יונתם ist den vorangehenden Adjektiven entsprechend Part. (Niph.) = einer, der Mitleid empfindet על־הַרֶעָה wegen des Unglücks; warum statt des Part. das Perf. DDJ zu lesen wäre (so HITZIG, NOWACK), ist nicht einzusehen. Wenn Jahwe, wie er gnädig, barmherzig ist, auch Mitleid im Unglück empfindet, so ist nicht gesagt, dass dies Mitleid in jedem Falle wirksam werde. Das Part. stimmt ganz dazu, dass das göttliche Erbarmen 14 bloss als Eventualität ins Auge gefasst wird. מי יודע wer weiss = vielleicht findet sich auch II Sam 12 22, der ganze v. 142 in Jon 3 92. וְנָתָם ist hier perf. consec. in Pausa: vielleicht hat er doch noch (בישוב) = er kehrt um vom mit der Sendung der Heuschrecken betretenen Wege zum Gericht) Er-והשאיר וגו' und lässt einen Segen hinter sich, wenn er nämlich barmen. umkehrt, Speis- und Trankopfer für Jahwe euren Gott. Das Unpräzise im Ausdruck zeigt sich auch hier bei ליהוה für ל. Die בּרָכָה besteht darin, dass Gott wieder das Land seine Früchte zeitigen und so das Material zu den Opfern bringen lässt, vgl. Dtn 7 13 16 10 15 17. In der nochmaligen Aufforderung einen Buss- und Bettag abzuhalten 15-17 gipfelt die ganze vorher-Kurzer HC zum AT XIII

gehende Darlegung der Not und der auch jetzt noch bestehenden Möglichkeit einer Abwendung des Unglücks. 15 ist zusammengesetzt aus 2 1<sup>aa</sup> und 1 14<sup>aa</sup>, 16 ist eine Ausführung der übrigen Worte von 1 142. Dy, Volk, Bürgerschaft, und לל יושבי הארץ, kultische Gemeindeversammlung, nennt die 1 14 genannten בל יושבי הארץ als Bürger des politischen Gemeinwesens und als Glieder der religiösen Ge-Zu dem Gebrauche von קהל vgl. bes. Holzinger ZATW 1889, An der Feier des sofort von den Priestern zu veranstaltenden Bussund Bettages darf niemand fehlen, weder Greise, noch Kinder und Säuglinge, selbst die Neuvermählten nicht, denen doch das Gesetz Dtn 24 5 sogar im Falle eines Krieges eine Ausnahmestellung einräumte. הדר bedeutet hier in Parallele zu חַפָּה, Brautgemach, gerade wie Jdc 15 1, Brautkammer; אָק vgl. auch Ps 19 6. Noch allgemeiner ist die Beteiligung am Busstag zu Ninive, da auch die Tiere mitfasten und mittrauern Jon 37f., aber auch bei dem in der lehrreichen Parallele Jdt 4 9-15 geschilderten Fasten im Tempel. Erzählung, sondern Fortsetzung der Anweisung des Propheten; der Übergang von der Anrede an die Priester v. 16 zu ihrer Anführung in der 3. Pers. ist durch die Jussive in v. 16<sup>b</sup> erleichtert. Wie 1 15-20 sollen auch hier die Priester im Namen der ganzen Gemeinde Jahwe um Erbarmen und Verschonung anflehen. Die Priester sollen den Platz einnehmen zwischen der Vorhalle des Tempels, die entsprechend dem salomonischen Bau auch in dem Serubbabels am Eingang des Tempelgebäudes sich befand (vgl. I Reg 6 3), und dem grossen Brandopfer-Altar und zwar mit gegen das Heiligtum gerichtetem Angesicht. Das Gebet ist kürzer, aber eindringlicher als 1 15-20. Als Motiv für die Verschonung (סיות mit folg. על vgl. z. B. Neh 13 22 Jo 4 11) wird vor Jahwe geltend gemacht, dass er doch sein Volk, das ja sein Erbteil (בַּתָּלָה) ist vgl. z. B. Dtn 4 20 9 26 29, und sich selber nicht dem Spotte der Heiden preisgeben möge. Gottes Ehre (bei Hes der Beweggrund, die Israeliten zu retten) wird ja angetastet, wenn die Heiden sagen können: Wo ist ihr Gott? vgl. Ps 42 4 11 79 10 115 2. Auch versteht man sehr wohl die Empfindlichkeit der späteren Juden dem Spott der Heiden gegenüber vgl. v. 276. kann nach למשל בם dem ganzen Zusammenhang nicht mit über sie herrschen übersetzt werden, sondern nur mit über sie spotten. Von Fremdherrschaft ist nirgends die Rede, sondern von Verspottung, s. v. 19 27b. Durch Hes 18 3 ist die Konstruktion von mit ב (statt mit dem gewöhnlichen על auch für die Bedeutung spotten gesichert (vgl. auch die Zusammenstellung von לחרפה ולמשל Jer 24 9, wie hier), sodass es unnötig ist, statt במ גוים zu lesen בגוים (Ges.-Buhl בווים) = zum Spott unter den Heiden; vgl. auch Jdt 4 12.

Dass der Aufforderung des Propheten Folge gegeben und ein Busstag abgehalten wurde, wird nicht erzählt, aber als selbstverständlich im Folgenden vorausgesetzt. Die grosse allgemeine Bussfeier bewirkte den Umschwung in Jahwes Gesinnung, von dem 2 18 ff. erzählt und mit dem alle die herrlichen Verheissungen zusammenhangen, welche nun dem Volke Jahwes gegeben werden.

# Zweiter Teil

Die gnädige, Rettung aus der Not, reichen Schadenersatz und die herrlichste Zukunft verheissende Antwort Jahwes auf das Bussgebet seines Volkes.

18 Die Erzählung von dem Umschwung in Jahwes Gesinnung. Bei dem Bussgebet des Volkes kommt Jahwes Liebe zum Durchbruch, sein Eifer wird wach für sein Land (vgl. אָרָצִי 1 6) und er übt Schonung an seinem Volke, vgl. Jdt 4 ווקנא לא , und er eiferte für sein Land, erinnert uns daran, dass wir mit Joel in der Zeit nach dem Exil stehen, wo Jahwes Eifer nicht mehr wie früher ein Grund der Furcht (Ex 20 5 34 14), sondern der Hoffnung war, vgl. z. B. Hes 36 sf. Jes 42 13 Sach 1 14 8 2 Jes 63 15 und in meinem Jesaja-Commentar KH-C X zu Jes 9 6 S. 94f. Der unglückliche Vorschlag von Merx, statt der Imperff. consecc. v. 18 f. Jussive zu lesen und demgemäss alles von v. 18 bis zum Ende des Buches noch mit dem Gebete v. 17b zu verbinden, hat mit Recht keinen Anklang gefunden; das Buch hätte bei dieser Fassung keinen Schluss, es fehlte ja die Antwort auf die im Gebete 2 17-4 21 ausgesprochenen Wünsche und der Leser bliebe in seinem Zweifel zwischen Himmel und Erde hangen (Steiner, Nowack). Ausserdem ist es doch auch eine harte Zumutung annehmen zu sollen, das vor Busse und Trauer zerknirschte Volk habe gewagt, Jahwe die Antwort, die man von ihm wünschte, zu diktieren. 19 Jahwes Antwort beginnt mit der Versicherung vollständiger Erhörung: an Stelle der gegenwärtigen Not tritt reicher Überfluss v. 192 (vgl. dazu 1 10-12) und die Heiden sollen keinen Grund haben, über sein Volk zu spotten v. 196 (vgl. v. 17). Diese gemessene und bestimmte allgemeine Aussage wird im folgenden bis zu Ende des Buches noch im Einzelnen exponiert. Dass dabei hie und da der Prophet das Wort nimmt d. h. im Namen Jahwes redet, sodass Jahwe auch in seiner eigenen Rede in der 3. Pers. erscheint (z. B. v. 21 23 26 etc.), fällt bei dem unpräcisen Charakter des Buches nicht auf (vgl. zu 1 6) und zeigt nur, wie die spätere Zeit zwischen Wort Jahwes und Wort der Propheten nicht unterschied.

20 Die Entfernung der Heuschrecken ist das erste, was zur Herbeiführung fruchtbarer Zeiten geschehen muss und soll. הַּבְּפוּנִי kann nichts anderes als die Heuschrecken bezeichnen, wie alles Folgende in v. 20 zeigt; wie sie aber zu diesem Namen kamen, ist fraglich. Schwerlich darf man daraus entnehmen, dass die Heuschrecken aus Norden ins Land eingefallen seien; ist das nicht rein unmöglich, so kommen die Heuschreckenschwärme in Judäa doch in der Regel von Süden und Südosten. Ebenso ist unwahrscheinlich, dass הַבְּּפִוּנִי mit סִּיִּישׁׁ אַנִּיִּישׁׁ אַנְּיִּיְּשׁׁ אַנְּיִּיְּשׁׁ mit סִיִּישׁׁ אַנִּיִּישׁׁ אַנְּיִישׁׁ וֹשְׁ מִּישׁׁ אַנְּיִּישׁׁ אַנְּיִּישׁׁ אַנְּיִּישׁׁ אַנְּיִּישׁׁ אַנְיִּישׁׁ אַנְיִּישׁׁ אַנִּישׁׁ אַנִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁ אַנִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁ אַנְיִישׁׁיִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁיִּישׁׁ אַנְיִישְׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישְׁיִּישׁׁיִּישְׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישׁׁיִּישְׁיִּישׁׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּשְׁיִּישִׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישִׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִישְׁיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְּיְיִּיְיִישְׁיִּיְּיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְּשְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְּיִישְׁיִּיְּשְׁיִּעְּיִּישְׁיִּיְּעִּיִּישְׁיִּישְׁיִּעְּיִּישְׁיִּישְׁיִּעְּיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּעְּיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיִּיְּיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּעְּיִּיִישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּעְּיִּישְׁיִּישְׁיִּישְׁיִּיְּיִישְׁיִּישְּ

dem Norden zu sehen, vgl. Jer 1 14 Hes 38 6 15 39 2; Joel nennt die Heuschrecken so, weil er in ihnen die Vorboten des Tages Jahwes sieht, den nach Hesekiel auch der Feind aus dem Norden einleitet. Die etymologische Herkunft hat ihre Bedeutung verloren, es ist ein apokalyptischer Begriff geworden, der soviel sagt wie der Vorbote des jüngsten Gerichts (vgl. auch Einl. III). Zu dem interessanten βροῦχος εἶς Γώγ in LXX Am 7 1 s. die Bemerkung zu dieser Stelle. Die Ansicht Cheyne's, dass für בעפוני zu lesen sei וְאַת־פַניו (vgl. v. 20ab) und dass v. 25 vor v. 20 gehöre (so Encycl. Bibl. Sp. 2496 Anm. 1) oder dass הצפוני nordarabische Völkerschaften meine, wie auch "Gog" dieselben repräsentiere, und dass in den Heuschreckennamen Anspielungen auf diese dem Negeb benachbarten Völker liegen, z. B. in ערב auf ערב auf ערב und עמלק (so Crit. Bibl. II, 129f.), kann ich nicht teilen. Wohin die Heuschrecken entfernt werden, besagt v. 2023: sie werden in ein dürres und ödes Land d. i. in die Wüste jenseits der Südgrenzen Judas verjagt, sodass sein Vortrab (das bedeutet ישם und nicht: "die zuerst ins Land gefallenen Heuschrecken") in das Ostmeer d. i. das Tote Meer Hes 47 18 Sach 14 8 und sein Nachtrab (nicht: "die Brut der ersten Heuschrecken") ins Westmeer d. i. das Mittelländische Meer Dtn 11 24 34 2 Sach 14 8 stürzen. סוף, = hebr. כין, ist eigentlich aramäisch, es findet sich nur in späten Schriften II Chr 20 16 Koh 3 11 7 2 12 13, s. KAUTZSCH Aramaismen 68. Die tautologischen Sätzchen יועלה באשו und וְתַעֵל צַחְנָהוֹ können (vgl. noch besonders den nach dem Perf. ועלה unmöglichen Jussiv ותעל nebeneinander nicht bestehen; man wird aber nicht mit Wellh. und Nowack das zweite zu verwerfen haben, da nicht einzusehen wäre, was dazu hätte veranlassen können, das bekannte Wort mit dem ungebräuchlichen צְּחָנָה zu erklären. Umgekehrt hat man mit Merx und Driver das erste als auf Jes 34 3 Am 4 10 beruhende Glosse auszuscheiden. ob das letzte Sätzchen בֵּי הַגְּרִיל לְעשוֹת ursprünglich ist, bezweifle ich; eine Begründung erwartet niemand und dass v. 21 dasselbe von Jahwe aussagt, ist ihm nicht günstig, da dort es nicht, wie man doch v. 20 zu verstehen gezwungen ist, vom Handeln im Übermut gefasst werden kann. Ist es v. 20 nicht rein aus Versehen aus v. 24 herübergenommen, so hat es jemand eingesetzt, der ganz vergessen hat, dass von Heuschrecken die Rede ist, denen man keinen Übermut vorwerfen kann, besonders da sie erst noch Jahwes Heer sind (v. 11 25), und der in denselben die übermütigen Feinde Israels sieht, sei es die Chaldäer vgl. Thr 19, oder den Judenfeind Dan 8 11 25. Zu der Schilderung der Entfernung der Heuschrecken vgl. Ex 10 19.

21–24 Der neue Segen der Natur. Der Prophet unterbricht nur scheinbar die Rede Jahwes, denn des Propheten Wort ist nichts anderes als Jahwes Wort, s. zu v. 19. Er fordert das Land, die Tiere und die Menschen auf zur Freude über die reichen Gaben der Natur, die Jahwe bereits wieder gespendet hat. Die Perff. v. 21 22 23 sind nicht als sog. perff. prophetica zu verstehen, sie zeigen vielmehr den Zeitpunkt an, den der Prophet hier einnimmt. Wie in der Beschreibung der Not 1 2—2 17 der Prophet von Etappe zu Etappe weiterschritt, so auch in der Erzählung von der Antwort Jahwes: Gott redete nicht nur im Moment der höchsten Not v. 18–20, er redete auch später noch durch die That und zugleich durch den Mund des Propheten. So blicken die Worte v. 21–23 schon auf den in der Natur von Gott wiedergeschenkten Segen zurück. Das ist die wirkliche Gegenwart des Propheten und erst was von v. 24 an folgt, ganz besonders Cap. 3f. reden

von Zukünftigem, sind wirkliche Weissagung. Man hat darum auch nicht mit Nowack Bedenken gegen die Ursprünglichkeit von v. 21–23 zu hegen; sie sind das notwendige lichtvolle Gegenbild zu der Aufforderung zur Klage in Cap. 1.

21 ist das Gegenbild zu 1 10. Über v. 21b: denn Jahwe hat Grosses gethan, vgl. zu v. 20 am Ende und s. Ps 126 2 3; nach dieser Psalmstelle sagt das Sätzchen: freue dich, denn die sozusagen messianische Wendung hat bereits 22 vgl. 1 ואבים; שרו ist = שרה 1 20 und דעאר, grünen, wahrscheinlich denominativ von Nui, wie das Hiph. Gen 1 11, sonst kommt das Verb nicht vor. Zu v. 22b vgl. 1 7 12; vom Grünen der Wiesen ist der Prophet von selbst zu den Bäumen des Feldes geführt und man hat nicht darüber zu spintisieren, wie deren Früchte den Tieren zu Gute kommen. Kraft, d. h. soviel sie tragen können. 23 Die בָּנִי צִּיוֹן sind wohl nicht nur die Bewohner Jerusalems, sondern alle, die Jahwe im Tempel auf dem Zion verehren; zu Zion als dem heiligen Berge vgl. 21 und zu Zion als der Mutter wird von Targum (מלפיכין בזכו), Vulg. aller Juden Ps 87. (pastor justitiae) und auch noch von Kell und Merx als "der Lehrer zur Gerechtigkeit" erklärt; Merx sieht darin den von Dtn 18 15 18 verheissenen גביא, sowie den Jes 30 19 genannten Lehrer (מוֹרָה), und erkennt eine Parallele in dem von Maleachi erst "einige Zeit nach Joel" angekündigten Boten resp. Elia Mal 3 1 23. Die Berufung auf Jes 30 19 ist jedenfalls unrichtig, denn dort ist von keiner erst in Zukunft auftretenden Persönlichkeit die Rede, der מורה ist Jahwe selber, s. zu Jes 30 19. Aber überhaupt passt diese Erklärung nicht; denn erstlich ist המנה לצוקה für "Lehrer der Gerechtigkeit" kein gutes Hebräisch und dann bleibt diese Ankündigung im näheren und weiteren Zusammenhang ganz vereinzelt; man denke bes. an die Nachbarschaft von Frühund Spätregen in v. 236. Verbessert wird diese Erklärung nicht, wenn man in dem "Lehrer der Gerechtigkeit" mit DE HOOP SCHEFFER (ThT XIX, 578f.) gar die Heuschreckenplage, die das Volk zur Gerechtigkeit geführt habe, sehen, noch wenn man mit von Orelli Joel selbst darin erkennen will, weil nach I Reg 8 36 II Chr 6 27 "der Erhörung des Gebets um Regen erst eine göttliche Belehrung über den guten Weg vorausgehen" müsse. Bei diesen Erklärungen wird die Beziehung zu den Gedanken Joels wohl enger; aber sie ist auf zu künstliche Weise angeknüpft. Ganz erhebliche Bedenken sprechen auch gegen die gewöhnliche Auffassung, welche in הַמּוּנָה den Frühregen findet (so auch Wellh., Nowack u. a.). Denn einmal heisst sonst der Frühregen immer מורה, nicht מורה; auch an der einzigen Stelle, wo sonst noch מורה als Frühregen vorkommen soll (Ps 847), ist diese Bedeutung sehr fraglich (vgl. die LXX) und überhaupt der Text sehr zweifelhaft, s. Duhm KH-C zu Ps 847. Dann ist man bei dieser Erklärung gezwungen, den Text von v. 23b zu ändern, nämlich das dortige מונה zu entfernen und ausserdem noch בישם, dem allgemeinen Ausdruck für Regen, die spezielle Bedeutung von Winterregen zu geben, welche sich auch durch Esr 10 13 nicht belegen lässt, da es dort nur auf die Regengüsse ankommt und nicht darauf, dass es Winterregengüsse sind. Endlich ist es einigermassen gesucht, wie man die Hervorhebung des Frühregens vor dem nachher noch einmal genannten Regen zu rechtfertigen sucht. Es soll

nämlich diesem Frühregen die Bedeutung beigelegt werden, dass er als der erste Regen, der nach der Heuschreckenplage gefallen sei, die Empfindung geweckt habe, es sei jetzt wieder das richtige Verhältnis zwischen Jahwe und seinem Volke hergestellt. Liesse sich dies Letztere am Ende noch hören, so heisst eben המורה nicht der Regen und auch keine einzige alte Version hat es hier so übersetzt. Die älteste Version LXX mit ihren Tochterversionen und mit Pesch. giebt das hier gelesene Wort mit Speise wieder (LXX: τὰ βρώματα, Pesch: מלפי או; darnach ist zu vermuten, dass statt המורה das diesem graphisch sehr nahekommende אווין = Nahrung, Speise (s. II Chr 11 23 Gen 45 23, auch aram. Dan 4918) zu lesen ist (so Oort, vgl. auch Merx; weniger gut Wünsche: מריא Fettes, Vollers: הבריה II Sam 135). Das giebt einen trefflichen Sinn und ein gutes Gegenbild zu 1 16; denn gerade dass Jahwe ihnen wieder die Nahrung spendete, ist das Wichtige, worüber sie sich freuen dürfen (s. auch 1 12 am Ende), und das diente לצרקה zur Rechtfertigung, d. h. zum Zeichen, dass das richtige Verhältnis zwischen Jahwe und seinem Volke wieder hergestellt sei. Diesen Sinn von Rechtfertigung, Genugthuung hat צַּדְקָה Jes 54 17 Dan 97, ja es ist geradezu = Heil Jes 4612; man wird daher nicht, wie ich bei Kautzsch übersetzte, die weniger gut erklärbare Bedeutung in rechtem Mass Dass bei der Lesung ימוון und der entsprechenden annehmen dürfen. Fassung von v. 23ª die Fortsetzung nicht gut sei, ist mit Unrecht von Nowack behauptet; im Gegenteil: nicht nur schon jetzt hat Jahwe die nötige Nahrung gespendet, sondern auch für die Zukunft durch regelrechten Regen vortrefflich gesorgt, sodass wieder Kufen und Keltern sich füllen werden, vgl. Lev 26 4 Dtn 11 14. Dass מורה auch v. 23b nicht Frühregen bedeuten kann, versteht sich von selbst; aber die Verderbnis aus ursprünglichem יונה erklärt sich hier bei vorausgehendem ש und nach in v. 23a eingedrungenem מורה leicht. LXX las noch das richtige יורה. Das allgemeine Wort גשמ, Regen, wird durch die in Apposition dazu tretenden wichtigsten Regen erklärt: durch den Frühregen מרה, der im Herbst die Erde für die Aussaat erweicht, und den Spätregen מלקוש. der vor der Ernte zur Ausreifung des Getreides nötig ist. בראשון, das wohl in Zeitbestimmungen "im ersten Monat" bedeuten kann, aber hier unverständlich und befremdlich ist, hat man nach LXX, Pesch. בַּרָאשׁון resp. בראשונה, wenn nicht geradezu בבראשונה Jes 1 26 = wie ehedem, wie früher 24 schliesst sich vortrefflich an v. 23 an; er besagt, was die Folgen der regelmässigen Regen sein werden: das Gegenbild von 1 10-12. הָשֶׁקּה, überströmen, vgl. auch 4 13, sonst kommt das Verb nur noch Ps 65 10 Das Öl wurde in alter Zeit wie die Trauben in Keltern getreten, vgl. Mch 6 15 und Gethsemane = "Ölkelter" (s. Dalman Gr. S. 152); übrigens s. Art. Ölbaum in GUTHE'S KBW.

25—27 Der reiche Überfluss wird allen Spott für immer verstummen lassen.
25 Zu dem "Ich" des Sprechers s. zu v. 19, vgl. auch zu 1 6. Voller Ersatz für den von den Heuschrecken angerichteten Schaden wird verheissen; damit schlägt v. 25 auf 1 4 zurück. Über die Heuschreckennamen und ihre Reihenfolge s. zu 1 4. Der Plural הַּשְּׁלִים, die Jahre, zeigt, dass sich die Heuschreckenplage über mehr als ein einziges Jahr erstreckte.

26 Die

reichen Gaben Jahwes werden bei den Juden grossen Jubel und Preis ihres Gottes hervorrufen; הַּלֵּל, ein altes Wort vgl. הַלּלִים Jdc 9 27, ist auch für den Lobpreis Gottes im Kultus des zweiten Tempels gebräuchlich geblieben. dient zur Näherbestimmung von עשה, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 1140. Recht wird v. 266 als unglückliche und hier störende Vorwegnahme des gleichlautenden Sätzchens in v. 27, das dort am rechten Platze ist, von Wellh. und Nowack gestrichen. 27 Die wunderbare Hilfe Jahwes bringt Israel zur Erkenntnis, dass ihm Jahwe als der Helfer, ausser dem es keinen andern giebt, immer gegenwärtig ist, und verleiht ihm die Gewissheit, dass es nimmermehr zu Schanden wird. Das Gebet v. 17 ist in herrlichster Weise erhört (vgl. auch v. 19b). Es ist die Verheissung Dtjes's, die Joel hier reproduziert, vgl. Jes 45 5 6 17; aber auch sonst finden sich einzelne Elemente dieses Verses öfters: Ich bin Jahwe, euer Gott, beginnt den Dekalog Ex 20 2 Dtn 5 6, ist in Hes der ständige Refrain und kehrt auch im PC häufig wieder; יאין עוד vgl. ausser Jes 45 5 6 18 auch Dtn 4 35 39 I Reg 8 60. ישראל, wie hier das Volk genannt wird, ist der Ehrenname, der nach dem Verschwinden des Nordreichs und namentlich nach dem Exil auf Juda übertragen wurde.

3 1–5 Die Ausgiessung des Geistes und die Rettung der Israeliten in Jerusalem am Tage Jahwes. Dass hier nun, wie schon 225-27, wirkliche Weissagung gegeben wird, ist schon in der Vorbemerkung zu 2 21-24 hervorgehoben. Hernach einmal (s. zu אחרי-כן v. 1) folgt die Geistesausgiessung über die Israeliten, dadurch werden sie zu treuen Jüngern und wahren Kindern Jahwes und erfahren als solche die Rettung, wenn die Welt am Tage Jahwes gerichtet wird. Die Heuschrecken sah man als Vorboten des Weltuntergangs an; jetzt sind die Heuschrecken verschwunden, aber der Gedanke an den Tag Jahwes ist geblieben. Man ersieht daraus, dass nicht erst die Heuschreckenplage die Vorstellung von dem Weltgerichte erweckt hat, sondern dass diese Vorstellung in dem Gedankenkreise des Propheten und seiner Zeitgenossen schon vorher einen festen Platz einnahm; der Tag Jahwes gehört als wichtiger Bestandteil zu den Anschauungen der nachexilischen Gemeinde, er ist ein Stück ihres Glaubens. Man fürchtet sich vor ihm, weil er eine gewaltige Krisis heraufführt, man hofft und freut sich auf ihn, weil er die endgiltige Verherrlichung Israels bringt; darum hielt man den Busstag, als er nahe schien, und sehnt sich dann, wenn die Gefahr vorüber ist, doch wieder nach ihm. Wie diese Vorstellung vom Tage Jahwes hat Joel auch die übrigen Züge in seiner Schilderung der eschatologischen Zukunft der nachexilischen Dogmatik entnommen; seine Darstellung ist aber darum besonders wichtig, weil sie uns ein Kompendium der Eschatologie giebt, in dem die seit Hesekiel aufgekommenen Zukunftserwartungen zusammengefasst sind.

1 Über הַהָּי mit folgendem Verbum finitum, = dann, vgl. zu Jes 2 2. bedeutet hernach, hierauf, und zwar ist die Meinung hier nicht: unmittelbar hernach, sondern: hernach einmal. Das Ereignis, welchem einmal die Geistesausgiessung folgen wird, ist die Verwirklichung des in 2 24-27 verheissenen materiellen Wohlergehens. Die Geistesausgiessung im Sinne von bleibender Ausrüstung mit dem Geiste Gottes kennt erst die spätere Zeit; diese Erwartung geht zurück auf Jeremias Verheissung eines Herzens, das Gott kennt, vgl. Jer 24 7 31 33 32 29, und auf Hesekiels Ausführung dieser Verheissung Hes 11 19, wo von einem neuen Geist die Rede ist; weitere Belegstellen für die mit dem Exil aufgekommene Erwartung der Geistesausgiessung sind Hes 36 26 27 39 29 Jes 44 3 32 15 Sach 12 10; vgl. meinen Jes-Commentar zu Jes 11 2 und S. 113.

Die Geistesausgiessung erstreckt sich ½,

über alles Fleisch, ein Ausdruck, der hier weder die Tierwelt, wie z. B. Gen 6 17, noch die Heidenwelt, wie Jes 49 26 Ps 56 5 vgl. mit v. 12, einschliessen kann, sondern notwendigerweise auf Israel einzuschränken ist, da in der folgenden Spezifizierung von כַּל־בַשׁר nur von Israeliten die Rede ist (vgl. das Erstaunen darüber, dass der heilige Geist auch Heiden gegeben wird, Act 10 45). Der Ausdruck hat übrigens später ganz die Bedeutung von jedermann erhalten, vgl. JSir 8 19, sodass man nicht mehr auf den Sinn von בשר reflektierte; es ist daher jedenfalls unnötig, mit Cheyne בית ישראל als eine Abkürzung für בית ישראל anzusehen. Aus Jes 31 3 (s. dort) ersieht man, welche hohe Verheissung in der Ausgiessung des Geistes auf das Fleisch liegt. Hier wird ihr die Wirkung zugeschrieben, den Menschen zum Weissagen zu befähigen, ihn zum Propheten, zum Kenner des Willens Jahwes Jer 31 30-33, zu machen, vgl. auch zu Jes 11 2 44 3. Prophezeien, Träume haben und Gesichte sehen sind hier als Synonyma zu verstehen (für die Träume des Propheten vgl. Num 126, für die Gesichte vgl. die Überschriften Jes 1 1 Ob v. 1) und wollen auch nicht als besondere Art der prophetischen Erleuchtung für die verschiedenen Altersstufen genannt 2 pm, und auch, hebt noch ausdrücklich hervor, dass selbst die in untergeordnetster Stellung befindlichen Israeliten von der Geistesausgiessung nicht ausgeschlossen sein werden. Die Knechte und Mägde sind nämlich in Sklaverei geratene Israeliten, vgl. Neh 5 2. "übersetzt LXX in v. 1 und v. 2 mit ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου (ebenso Act 2 17 18), aus dogmatischem Interesse, um deutlich zu sagen, dass Gott nicht allen seinen Geist ausgegossen 3f. die Zeichen am Himmel und auf Erden, die dann als Vorboten des Tages Jahwes erscheinen. Wie die antike Welt in ausserordentlichen Naturerscheinungen die Ankündigung grosser Ereignisse erblickte (vgl. nur LIVIUS), so gehen auch dem grössten Ereignisse der Zukunft Wunderzeichen, עופתים, voran, vgl. zu 2 10 und s. die Zusammenstellung der in der spätjüdischen Litteratur genannten Vorzeichen bei Marti Gesch. der isr. Rel. 4 297. Blut und Feuer und Rauchsäulen weisen auf Krieg, vgl. Hes 38 22 und s. Mt 24 6 Mc 13 7f.; es sind die Zeichen auf Erden. Zu שימרות עשן vgl. zu Cnt 3 6. nennt die Zeichen am Himmel, vgl. Am 8 9 Jes 13 10 34 4 Hes 32 7f., sowie Mt 24 29. Zu v. 4b vgl. den genau entsprechenden Halbvers Mal 3 23b, s. auch 5 Die Jahwebekenner werden gerettet am Tage des Gerichts, dies ist deutlich der Sinn von v. 5a; wer 'יקרא בשׁם ' Jahwe anruft, eigentlich: Jahwes Namen beim Kultus ausruft s. zu Jes 12 4, ist ein Bekenner der jüdischen Religion. Somit ist die Rettung den Israeliten verheissen; was folgt (v. 5b), begründet und exponiert diese Verheissung. Einmal wird gesagt, dass auf dem Berge Zion und in Jerusalem פלימה d. h. Rettung ist, also die dort Wohnenden vom Gericht nicht betroffen werden. Zu לימה, das auch hier durchaus term. techn. für die dem Endgericht entronnenen Israeliten ist, s. zu Jes 42. Mit braucht Joel nicht auf Ob v. 17 hinzuweisen, Jerusalem ist häufig Rettung verheissen. Dann wird im letzten Sätzchen hinzugefügt, dass auch noch andere als die in Jerusalem Wohnenden gerettet werden; schwerlich kann ein anderer Gedanke in ובשרידים ונו liegen. Aber wie ist die Konstruktion dieses Sätzchens zu verstehen? Steiner, Wellh., Nowack fassen בשרידים

parallel mit בִּירוּשֶׁלַם, sodass die שְׁרִירִים als "die einzelnen an verschiedenen Orten Entrinnenden" der geschlossenen Schar der in Jerusalem Geretteten gegenüberstehen sollen, und ergänzen dann aus v. אָהָיָה פָּלִימָה = "in Jerusalem und bei den Entronnenen ist Rettung." Doch diese Ergänzung über den Zwischensatz י איי hinweg ist jedenfalls hart, die Parallelisierung von "in Jerusalem" und "bei den Entronnenen" gezwungen und die Aussage "bei den Entronnenen ist Rettung" enthält eine Tautologie. Darum ist vielmehr בְּשֶׂרִירִים als Parallele zu תִּהְיָה פְּלֵיטָה zu nehmen; der שָׁרִירִים ist ja auch der dem Gericht Entronnene und wesentlich gleichbedeutend mit שָּלִים (vgl. beide Worte nebeneinander Jer 42 17 44 14 Ob v. 14), er braucht daher keine פּלִיטָה mehr. Weiter folgt nun daraus, dass in מָּשׁר ונו das Subj. zu zu sehen ist und dass man zu übersetzen hat: Und zu den Entronnenen gehört, wen Jahwe ruft. Dass es sich um die Diasporajuden handelt, ist nicht zu bezweifeln, und die Vorstellung ist dann ähnlich, wie Jes 66 19f. oder wie Jes 27 12f. (s. zu beiden Stellen), wo Jahwe nach dem Gericht die Israeliten aus der Diaspora sammelt, vgl. auch Jo 47. LXX scheint nach ihrem xai εὐαγγελιζόμενοι וּמְבַשָּׂרִים für וּבְשָׂרִיִם gelesen zu haben, vielleicht hat sie aber nur so "zu lesen geglaubt" (MERX); jedenfalls wird unsere Stelle nicht verständlicher, wenn man mit Oort בַּמְבַשְּׂרָים dafür einsetzt. schliesst die Wiedergabe von Cap. 3 mit v. 5a ab; Act 2 39 nimmt aber offenbar Rücksicht auf Jo 3 5bb. In Rm 10 13 wird Jo 3 5a allgemein gefasst und zum Beweise verwendet, dass auch den Heiden das Heil bestimmt sei.

Cap. 3 hat kurz die Hauptsache: die Rettung der Israeliten beim Weltgericht, vorweggenommen; Cap. 4 exponiert diese Weissagung, indem genauer dargelegt wird, wie sich das Weltgericht an den Nachbarn und an den ferneren Heidenvölkern vollzieht.

41-8 Die Sammlung aller Völker im Thal Josaphat und das Gericht an den 1 ים schliesst das ganze Capitel an 3 5 an: die Phöniziern und Philistern. Israeliten werden gerettet werden; denn das Gericht über die Heiden steht bevor. Man sieht an dieser Verbindung, wie es für den Glauben feststeht, dass die Kehrseite des Gerichts über die Heiden das Heil Israels ist. Tagen und in jener Zeit findet sich gerade so Jer 33 15 50 4 20. (das Hiph. des Kere ist unnötig) vgl. Am 9 14. Die entscheidende Wendung im Geschicke Judas und Jerusalems ist noch immer nicht eingetreten, die ärmlichen und gedrückten Verhältnisse der nachexilischen Gemeinde können nicht als Anfang derselben betrachtet werden; die wahre "messianische" Wendung bringt das Weltgericht. 2 Das Thal Josaphat, in welches Jahwe alle Völker zum Gerichte versammelt, ist nicht das Thal, wo König Josaphat einen grossen Sieg über Moabiter, Ammoniter und Meunäer davongetragen haben sollda dasselbe vielmehr den Namen עָמֶק הַבּּרֶכָה (= Wādi Bereikūt bei Thekoa) trägt. Die spätere Tradition identifiziert es mit dem Kidronthal, für das seit dem 4. Jahrh. nach Chr. auch die Benennung Josaphatthal nachweisbar ist (s. Buhl Geogr. Paläst. 93, vgl. auch Baedeker Paläst. 5 92). Aber die Unrichtigkeit dieser Tradition ergiebt sich schon aus der Bezeichnung אָמֶק, da im נחל קדרון kein Raum für ein עמק ist. Insoweit hat jedoch die Tradition recht als sie das Thal in der Nähe Jerusalems sucht; denn seit Hesekiel erwartet man das Weltgericht vor Jerusalem, vgl. Hes 38f. Sach 9 14-16 12 1-9 Dan 11 45, s. auch zu Jes 10 12 12 24-27 66 6. Nur ist Thal Josaphat nicht der wirkliche Eigenname des Orts des Weltgerichtes, sondern, wie die Wortspiele (v. 2b und v. 12) und der zweite Name עמק הַתְרוּץ (v. 14) zeigen, eine um der Bedeutung von Josaphat (= Jahwe richtet) willen freigewählte Bezeichnung. Man hat also kein Thal Josaphat auf der Karte zu suchen; wo es in der Nähe von Jerusalem zu suchen wäre, hätte auch Joel selber kaum gewusst. נְהָלָתִי bedeutet wie 2 17 das Volk; ישראל ist sein Ehrenname, s. zu 2 27. Der Relativsatz אַשר wird durch den Hauptsatz וְאֶת־אַרְצִי חָלֶקוֹ fortgeführt. Diese Worte gehen deutlich nicht auf eine blosse Brandschatzung Judas durch den Raubzug von ins Land einfallenden Feinden, wie eine solche unter Joram durch Philister und Araber stattgefunden haben soll (II Chr 21 16 f.), sondern auf die gänzliche Eroberung und totale Besitznahme des Landes durch die Chaldäer. Für Joel ist der Untergang Judas und die Wegführung ins Exil ein Ereignis der Vergangenheit und zugleich der grösste Frevel, den die Heiden begingen. frevelhaft die Feinde mit dem Volke Jahwes umsprangen, führt 3 näher aus. Nach der antiken Kriegssitte wurde die Beute verteilt, indem man um die Gefangenen das Los warf; zu יַדָּד גוֹרֶל von יַדָּד (hier mit אַל = אַל־ konstruiert), vgl. Nah 3 10 Ob v. 11. Die einem jeden zugefallene Beute wurde um den schnödesten Preis weggegeben, wenn nur die Lust und Genusssucht befriedigt werden konnte. Einen Knaben gab man her מאנה um eine Hure, nicht um sie zu behalten, sondern um sie zu gebrauchen; Pesch. und Targum erklären doch wohl richtig mit בְּשְׁכֵר הָאוֹנָה = "als Lohn für eine ווֹנָה , auch LXX versteht die Stelle so. Bei dem unpräcisen Charakter Joels ist man nicht gezwungen, die beiden 3 in den parallelen Sätzchen von v. 3b ganz gleich zu fassen und darum mit Oort und Nowack ממון, um Speise, für מון zu vermuten. Zu der Verbindung von יין und יין vgl. Hos 4 וו. wird beigefügt sein, um zu sagen, dass sie ein Mädchen hergaben zur Bezahlung für Wein, den sie sofort verzechten. Vgl. die hübsche Geschichte zu diesem Verse in Midrasch Echa I 46 bei Dalman Aram. Textproben 21f. 4 beginnt die Apostrophierung der Phönizier und Philister, denen genaue Vergeltung ihrer an den Judäern verübten Ungerechtigkeiten in Aussicht gestellt wird (v. 4-8). nicht zu מתם allein, sondern zum ganzen Satz; es fügt nicht zu anderen Völkern neue hinzu, sondern steigert den Gedanken: Und auch giebts bei dem Gericht keine Ausnahme und keine Möglichkeit zu entrinnen für einzelne Völker, speziell nicht für Phönizier und Philister. Dass die Frage מה־אַתָּם לי = was wollt ihr mir (thun)? zu erklären ist, ergiebt sich aus ihrer Wiederaufnahme und Exposition in den beiden disjunktiven Gliedern v. 46. בל גלילות פי alle Kreise (oder Bezirke) Philistäas, bedeutet das ganze Philistergebiet, das in alter Zeit in fünf Fürstentümer zerfiel Jdc 3 3 I Sam 6 4 Jos 13 2f., später nach der Zerstörung von Gat wohl nur noch vier umfasste, s. zu Am 1 6-8; zum Ausdruck vgl. πᾶσα Γαλιλαία άλλοφύλων I Mak 5 15, wo gleichfalls Tyrus und Sidon Die Doppelfrage v. 4b ist rhetorisch: Wie ihr denkt, ob ihr vorhergeht. meint, erfahrenes Unrecht zu vergelten, oder ob ihr ohne Grund einen Angriff machen wollt, thut nichts zur Sache und die Strafe für das, was ihr gethan

habt (נְּמְלְׁכֶם, vgl. auch v. 5f.), schreitet schnell. Zu קל מהַרָה vgl. Jes 5 26 und zu הַשְׁיב בְּרְאִשׁ vgl. Ob v. 15 Ps 7 17 Jdc 9 57 I Sam 25 39. 5 Plünderung Judas ist der erste Vorwurf. Zwar wird nicht notwendig mit mein Silber etc. auf eine Plünderung des Tempelschatzes hingewiesen, es kann sich allgemeiner um den wertvollsten Besitz der Judäer in ihren Häusern handeln. Auch הִיכְלִיכֶם bezeichnet nicht notwendig die Tempel, sondern ebensogut die Paläste, vgl. Am 86 Jes 13 22 Dan 14. Aber es ist immerhin wahrscheinlich, dass an die Wegführung der Lade Jahwes und ihre Unterbringung im Tempel (vgl. Hos 8 14) Dagons gedacht ist I Sam 4f. Diese alte Sünde werden die Philister noch büssen müssen, vgl. auch v. 19. 6 Ein zweiter Vorwurf ist der Verkauf von Juden und Jerusalemern in die Sklaverei. Die בני היונים, Jawanier, sind die Jonier, die Griechen, s. Gen 10 24 Hes 27 13 Jes 66 19 Sach 9 13; hier kommen sie als Sklavenhändler in Betracht, die die gekauften Judäer weitweg von ihrer Heimat bringen. Auf was für ein Ereignis v. 5f. sich bezieht, ist nicht zu sagen; jedenfalls darf man auch hier, wie v. 2 (s. dort), nicht an die Plünderung Jerusalems durch Philister und Araber II Chr 21 16 f. denken, da dort die Phönizier nicht dabei waren. Wahrscheinlich hat Joel überhaupt nicht ein einzelnes Ereignis im Sinn, sondern denkt an das ganze Verhalten der Philister und Phönizier gegen die Judäer, wobei v. 5 auf die ersteren und ihre Raubzüge in der alten Zeit (man denke an die Wegnahme der Lade Jahwes!) und v. 6 auf die letzteren zu beziehen ist. Als Sklavenhändler sind die Phönizier bekannt Hes 27 13, vgl. auch Am 1 9 I Mak 3 41 II 8 11. Strafe erfolgt genau nach dem Vergeltungsrecht; auch dies scheint dafür zu sprechen, dass Joel kein einzelnes historisches Ereignis, für das er Strafe drohte, im Auge hat, sondern dass er die Abrechnung für die ganze Vergangenheit in Aussicht stellt. Die in die weite Ferne verkauften judäischen Sklaven stört Jahwe auf (vgl. zu מעירם Jes 13 17) und verleiht ihnen so die Kraft, die Sklaverei abzuschütteln und in die Heimat zu ziehen. Phönizier haben die Juden nach Nordwesten verkauft, jetzt sollen sie selbst dafür nach Südosten in Sklaverei kommen; denn die Juden, in deren Besitz sie fallen (שָבֶר בִּיד Jdc 2 14), werden sie den שֶׁבָאִים, den Sabäern, an ein weit entlegenes Volk, verkaufen. Die Sabäer sind als ein wichtiges Handelsvolk im AT wohlbekannt, vgl. Hes 27 22f. 38 13 Hi 6 19 Ps 72 10, und ihre Heimat Arabia felix gilt auch Jer 6 20 als ein fernes Land (vgl. auch KAT3 149); man wird daher nicht nach LXX mit Merx, Oort, Nowack לשבי בוֹג מלץ בוֹג מלץ בוֹג מלץ in Gefangenschaft, zu lesen haben. Die Indetermination von 113 spricht nicht gegen die vorhergehende Nennung eines bestimmten Volkes. Auffallender ist der Wechsel von לי und אל־, aber es kann damit gesagt sein wollen, dass die Sabäer nur die Zwischenhändler sind, die ihre Ware an ein weit entferntes Volk absetzen, also: sie verkaufen sie den Sabäern zu Handen eines weit entfernten Volkes; אַל־נוי בְחוּק entspricht genau v. 66. בי יַהוָה דְבֵּר eine feierliche Bestätigungsformel wie Jes 1 2 Ob v. 18; hier leitet Joel das Recht dazu wohl ab aus dem Gesetz der göttlichen Vergeltung, das ihm nicht zweifelhaft ist.

49-17 Die Vollstreckung des Gerichts an den Heiden im Thale Josaphat. Nach der Digression zu den Phöniziern und Philistern (v. 4-8) wird der Ge-

danke von v. 1-3 wieder aufgenommen. 9 Herolde werden unter die Völker gesandt, um diese zum Kriege mit Israel aufzufordern; solche Herolde stehen Gott immer zur Verfügung. Ast, dies, bezieht sich auf das Folgende, das aber nicht genau den Wortlaut des Aufrufs, welchen die Herolde ergehen lassen sollen, wiedergiebt. Wohl gehören dazu die Worte קרשו מלחמה, weihet einen Krieg d. h. trefft die zum Kriege nötigen kultischen Vorbereitungen (Mch 3 5 Jer 6 4 vgl. zu Jes 13 3 und s. Schwally Sem. Kriegsaltertümer 1, 47), wie auch v. 10; dagegen ist v. 9b direkt an die Herolde gerichtet. Es zeigt sich darin wieder die unpräcise Art Joels, die ohne Bedenken Worte an die Herolde mit solchen an die Völker und mit Aussagen über diese (so v. 9bβ) mischt. הַעֵּירוּ weckt auf (aus der Ruhe des Friedens die Helden), ist transitiv wie v. 7 Hag 1 14 10 Es gilt einen Entscheidungskampf, darum sollen die Heiden aufs beste sich waffnen und selbst die Werkzeuge des Friedens in Kriegswaffen umschmieden. In der messianischen Zeit wird das Gegenteil geschehen, s. zu , nach der Bildung (s. Stade Gr. § 217a) = der intensiv Schwache, der Schwächling, ermanne sich und spreche: ein Held bin עושו , welches Verb nur hier vorkommt, wird von LXX, Targ. und Pesch. mit "versammelt euch" übersetzt; aber diese Übersetzung beruht auf blosser Vermutung. Die Vergleichung des arab. غاث, "zu Hilfe kommen", führt zu keinem im Zusammenhang passenden Sinn; es ist daher entweder mit Grätz, DRIVER אולה, eilt, oder noch besser mit Wellh., Nowack אנורו, wacht auf, auf (vgl. נקבצו v. 12 und ונקבצו, v. 9), zu lesen. Für ונקבצו, dessen dritte Person nicht verständlich ist, lese man יהקבצו, und sammelt euch. bricht der Prophet Jahwes Rede v. off. mit einer an Jahwe gerichteten Bitte: Dorthin scil. in das Thal Josaphat, wo die Völker sich sammeln, führe, Jahwe, deine Helden d. h. die Engel, die himmlischen Heere, vgl. Sach 14 5 Ps 103 20, hinab; הַנְחַת ist Impera. Hiph. (s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 64h) von dem aram. נְחָת = 77. Aber auch für Joel scheint mir eine derartige Unterbrechung zu hart. zumal שמה erst im folgenden v. 12 seine Erklärung findet und חובהת nicht hebr.. sondern aramäisch ist. Lieber sehe ich daher in den Worten die zu dem fälschlich von מול abgeleiteten ירד v. 13 an den Rand gesetzte Glosse oder Bitte eines späteren Lesers, wenn nicht etwa eine Textverderbnis vorliegt, da LXX ähnlich wie zu Ende von v. 10 hier gelesen hat: ὁ πραΰς ἔστω μαχητής, dessen letzte Worte hebr. היה נבור entsprechen. Übrigens ist es die Vorstellung der späteren Zeit, dass Jahwe zur Besiegung der Feinde seine Helden herabführt, vgl. Sach 14 5 und zu Jes 30 30, sowie zu Jo 4 13. Jedenfalls ist aus v. 11b nicht zu schliessen, wie Merx will, dass alles von 2 17-4 21 als Gebet der Gemeinde gedacht sei. 12 schliesst sich gut an v. ביור אור. Niph. von עור, wie Jer 6 22, und יעלו wie Hos 2 2. Mit v. 126 wird auch der Name des Thales erklärt 13 Die mit der Vollziehung des Gerichts Beauftragten sind nicht die Juden, sondern Jahwes himmlische Diener, die ihm jederzeit zu Gebote stehen, gerade wie die Herolde v. 9. Hier sind diese himmlischen Helden als Schnitter und Keltertreter dargestellt, beides Bilder, die für Besiegung feindlicher Heere auch sonst gebräuchlich sind; für das Bild von der Ernte vgl. Jes 175, für das vom Keltern der Trauben Jes 631-3, für beide Apk

Joh 14 14-20. Die Sichel, מַנָּל, (im AT nur noch Jer 50 16) heisst heute noch bei den Arabern mangal, vgl. ZDPV 1886, 39. רדוּ (s. oben zu v. 11b), stampft, ist von דָּרָה, treten (hier: die Kelter), nicht von יֵרָד, hinabsteigen, abwird aus 2 24 hier fälschlich eingetragen sein, da das Überströmen der Kufen zum Einhalten im Keltern und nicht, wie das בי מלאה גת, zum raschen Beginn des Keltern einladet. Erst wenn man das Sätzchen ausschaltet, lässt sich in dem folgenden בי רַבָּה רָעָתָם das Suffix auf die Völker ringsum (v. 12) und nicht auf היקבים die Kufen beziehen. Die Völker verdienen den Untergang im Weltgericht, wie die erste Menschheit in der Sintflut, durch ihre Bosheit, vgl. Gen 6 5. 14-16 schildert der Prophet das Völkergedränge im Thale Josaphat und das Gericht, das unter Verfinsterung des Himmels durch Jahwes Einschreiten (natürlich mit seinen Heerscharen) an den Heiden vollstreckt wird. Der Plural und die Wiederholung von המונים zeigen die grosse Menge der sich versammelnden Völker an, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 123e, und der Ausruf malt das Entsetzen des Propheten über diese Masse, Das Thal Josaphat (v. 2 12) heisst hier אָמֶק הַחָרוּץ d. i. Thal der Entscheidung (vgl. LXX τῆς δίκης) und keineswegs mit zu v. 13 durchaus nicht passendem Bilde "Thal des Dreschschlittens"; zu dem Gedanken vgl. Jes 10 22. 15 nennt wieder die Zeichen, die den bevorstehenden Tag Jahwes einleiten, wie 2 10 3 4, s. dort. 16 Jahwes Erscheinen mit seiner Heerschar wird unter dem Bilde eines Gewitters dargestellt, vgl. Jes 28 2 29 6-8 30 30f. Nowack v. 16 aa als Glosse aus Am 1 2 zu verdächtigen, liegt kein Grund vor (s. zu Am 1 2). Dass Joel übrigens auch hier, wie anderswo, seine Vorbilder eifrig benützt, ist wohl zuzugeben; aber für Ursprünglichkeit von v. 1624 spricht deutlich 2 112. Zu v. 1628 vgl. 2 102. Ausdrücklich hebt v. 166 hervor, dass Israel von Jahwe geschützt wird, vgl. Jes 4 6 30 29-33; מעוו und מַחָמָה sind in der Psalmensprache beliebte Termini, vgl. Ps 14 6 46 2 27 2 31 5 43 2. Die Folgerung, die Israel aus solcher Rettung ziehen wird, nennt Jahwe selber; Israel wird erkennen, dass Jahwe sein Gott ist (vgl. 2 27) und dass Jerusalem heilig d. h. unantastbar für alle Feinde und unnahbar für die profanen Heiden bleibt (vgl. Hes 39 7 28f. Jes 52 1 Ob v. 17 Sach 9 8 14 21). Zu שכו בציון vgl. 2 27: ישראל und Jes 8 18.

A 18–21 Der herrliche Segen des Landes Israels in der Endzeit und die Verödung von Ägypten und Edom. Die Schilderung der wunderbaren Fruchtbarkeit Palästinas an jenem Tage, d. h. in der messianischen Zeit, ist ein beliebtes Thema der Eschatologiker, vgl. zu Hos 2 23–25 14 6–8 Am 9 13.

18a (bis בקל ה) lautet fast gleich wie Am 9 13b.

Die Bäche Judas werden dann nicht mehr vertrocknen wie 1 20, sondern jederzeit reichlich Wasser bieten.

Zu der Quelle, die vom Hause Jahwes ausgeht, vgl. die Grundstelle Hes 47 1–12 und dann Sach 14 s; an ersterer Stelle fliesst sie nach Osten, an letzterer teilt sie sich nach Osten und nach Westen. Hier v. 18b bewässert sie pak, das Akazienthal. Ein Thal dieses Namens ist in alter Zeit unbekannt; die Akazienaue im Osten des Jordans (Num 33 49) kann nicht in Frage kommen. Das heutige wādi es-sant, das dem Namen durchaus entspricht, liegt doch zu fern von Jerusalem, es beginnt erst westlich von Bethlehem und führt nach

Askalon hinab. Wahrscheinlich soll der Name nicht der gebräuchliche geographische Eigenname, sondern, wie Ebene Josaphat und יהרוץ v. 12 14, eine poetische Bezeichnung sein für ein dürres wasserarmes Thal, in dem bloss Akazien wachsen. Dann empfiehlt es sich, darin die Bezeichnung der Fortsetzung des Kidronthales zu sehen, das sich durch die Wüste Juda hindurch südostwärts in das Tote Meer hinabzieht. Offenbar meint auch Hes 47, auf dessen Verheissung v. 18b beruht, dieses Thal, und der Sinn ist an beiden Orten derselbe: In der messianischen Zeit wird durch die Segensquelle, die vom Tempel ausgeht, selbst die unfruchtbare Wüste Juda in herrliches fruchtbares Land umgewandelt. Vgl. auch Apk Joh 22 1f. 19 Zu dem Glücke Judas bildet die Verödung von Edom und Ägypten die Folie. Dass Edom grell mit Juda kontrastieren soll, ist nicht zu verwundern; kein Volk war nach dem Exil den Juden so verhasst, wie die Edomiter, vgl. zu Am 1 11 f. Ob v. 1-21 Mal 1 2-5. Zu der Schuld: מְחַמֵּם בְּנֵי יְהוּדָה wegen der Frevelthaten an den Judäern, giebt Ob v. 10-14 den besten Kommentar, vgl. מְחָמֶם אָחִיךּ יַעְלְב Ob v. 10. Warum aber Ägypten hier neben Edom erscheint, liegt nicht so offen zu Tage. Schwerlich hat man nur daran zu denken, dass Joel, wie er von der Tempelquelle als dem Grunde der Fruchtbarkeit Judas sprach, das vom Nil fruchtbar gemachte Agypten in den Sinn kam und er nun, um den Gedanken an die Gleichwertigkeit von Ägypten mit Juda fernzuhalten, die Drohungen wiederholte, die Hes 29 9 12 32 15 über Ägypten ausgesprochen sind, vgl. auch Sach 14 18f. Vielmehr hat Joel bei dem מתחם, das auch auf die Ägypter geht, die einstige Bedrückung im Auge, die Israel im Diensthause Ägypten erlebte; alle anderen Völker, die Israel bedrückten, hat die Strafe erreicht, das assyrische und das chaldäische Reich sind zerstört, nur Ägypten hat niemals dafür büssen müssen und besteht immer noch ungebrochen weiter, darum wird mit ihm endlich in der Endzeit Abrechnung gehalten. Dass hier Misraim nicht Ägypten, sondern nordarabisches Musri (und erst noch "altertümlich für Edom gebraucht") sei (KAT3 147), ist schwer zu glauben. Das letzte Sätzchen mit betrachte ich als Glosse; שׁככּני, zu dem natürlich Edomiter und Ägypter Subj. sein müssen, ist grammatisch hart, da vorher die Länder genannt sind und nachher erst noch in ihrem (scil. der Edomiter und Ägypter) Land folgt, und die lose Verbindung mit אשר spricht auch eher für eine Glosse, als für einen ursprünglichen Bestandteil. Die Glosse denkt mit dem Vergiessen unschuldigen Blutes, soweit dies Ägypten angeht, an die Massregeln des Pharaos gegen die hebräischen 20 216 hebt noch einmal im Kontrast zu v. 19 das Knäblein Ex 1 15-22. herrliche Los von Juda und Jerusalem hervor: Juda aber wird immerdar bewohnt sein Und Jerusalem auf Geschlecht und Geschlecht Und Jahwe bleibt wohnen auf dem Zion; das letzte Sätzchen begründet v. 20: Jahwes Wohnenbleiben auf dem Zion ist die Bürgschaft für das unaufhörliche Glück Judas und Jerusalems. Zu שַּׁבָּה, bewohnt sein, vgl. Jes 13 20 Sach 9 5. ebenfalls Glosse, wie v. 19bb, und schliesst an die dort genannte Schuld die Versicherung der Bestrafung an. Als Glosse hebt sich v. 212 deutlich von der Umgebung dadurch ab, dass hier Jahwe selber redet, während vorher und nachher der Prophet spricht und dort daher Jahwe in der 3. Person erscheint (v. 18 21b).

Um einen solchen Wechsel, wie ihn gerade v. 21 aufweist, bei einem und demselben Autor für möglich zu halten, genügt die Erinnerung an den unpräcisen Mit אוי פמם wird auf דם נקיא in v. 19 hingewiesen, Charakter von Joel nicht. das Suff. bezieht sich auf die Judäer: ihr unschuldig vergossenes Blut. Für נקיתי, das den Sinn von rein sprechen (z. B. Hi 9 28) oder ungestraft lassen (z. B. Ex 207) hat, aber nur mit persönlichem Obj. vorkommt, ist beidemal (so LXX und Pesch. wenigstens das erstemal) = rächen zu lesen (so auch Wellh.). Das allein giebt einen verständlichen Sinn: ich werde rächen ihr Blut, das ich bisher nicht gerächt habe, während die Übersetzung: "ich erkläre i. B. für unantastbar, das ich zuvor nicht für unantastbar erklärt habe" (Merx), für נַבְּיָהִי einen nicht nachweisbaren Sinn postuliert, die Fassung von STEINER: "und ich sollte ungestraft lassen ihr Blut? ich lasse es nicht ungestraft" eine sehr unglückliche Frage voraussetzt und das Perf. wie ein Imperf. wiedergiebt, und die blosse Änderung des ersten נקיתו (Nowack): "und ich will ihr Blut rächen, nicht werde ich ungestraft lassen" ebenfalls das zweite Perf. so zu fassen genötigt ist, als wenn das Imperf. לא־אַנַקה dastände. Alle diese gezwungenen Erklärungen ist man los mit der genannten doppelten Verbesserung und dann giebt die Glosse die klare Begründung zu dem verschiedenen Lose von Juda und von Edom-Ägypten in der messianischen Zeit.

## AMOS.

## Einleitung.

#### I. Allgemeines über das Buch Amos.

Das Buch Amos, das im hebräischen Kanon an dritter, in der LXX an zweiter Stelle dem Zwölfprophetenbuche eingereiht ist, wird zum ersten Male im Buche Tobit 2 6 genannt, wo die wahrscheinlich sekundäre Stelle: Am 8 10aa zitiert wird. Aber dass es nicht erst im ersten Jahrhundert vor Chr., in dem wahrscheinlich Tobit verfasst ist, sondern schon um 200 v. Chr. ein Buch Amos gab, bezeugt JSir 49 10, wo von שנים עשר הנביאים (οί δώδεκα προφήται) gesprochen wird. Wie das Buch Amos damals beschaffen war, speziell ob es bereits die jetzige Gestalt besass, lässt sich aus JSir 49 10 natürlich nicht erschliessen. Sind demnach die direkten Zeugnisse für das Buch Amos sehr spät, so lässt sich andererseits schon früh eine Bekanntschaft mit den Reden und dadurch mit der Thätigkeit des Propheten Amos nachweisen. Höchst wahrscheinlich ist Hosea zu seiner Beurteilung der Lage in Israel durch das Auftreten Amos' in Bethel mit angeregt worden; mit Sicherheit aber lässt sich vermuten, dass Jesaja die Rede Amos' 44-13 kannte, da Jes 97-104 + 5 25-30 in mehrfacher Hinsicht an dieselbe erinnert, vgl. nur den Refrain bei Amos: יהוה שבתם עדי נאם יהוה mit dem bei Jesaja: בָּכָל־וֹאת לֹא שַׁב אַפּוֹ וְעוֹד יַדוֹ נְטוּיָה; ausserdem s. die Vorbem. zu 54-61415 am Ende und zu 63. Immerhin wird man sagen können, dass zwischen diesen Endpunkten: dem 8. Jahrh. (Jesaja) und dem 1. Jahrh. (Tobit) das Buch Amos so geworden ist, wie es jetzt uns vorliegt. Da aus der Zwischenzeit keine Zeugnisse uns vorliegen, sind wir auf die Betrachtung des Buches selbst angewiesen.

Von selbst gliedert sich das Buch in die drei Teile: 1) Cap. 1f.: Die Ankündigung des Gerichts über die Nachbarn Israels und über Israel selber; 2) Cap. 3—6: eine Reihe von Reden und Redestücken, die äusserlich in zwei Gruppen zerfallen, deren erste durch dreimaliges אַרְדְּבֶּרְ הָּנָּהְ הַּנָּהְ מַּנָּה 3 1 4 1 5 1, deren zweite durch dreimaliges אַרְדְּבֶּרְ הָנָּה 5 7 (s. die Auslegung) 5 18 6 1 zusammengehalten ist; und 3) Cap. 7—9: eine Reihe von fünf Visionen, unterbrochen durch die Erzählung von dem Erlebnis des Propheten in Bethel und ausgestattet mit einem Ausblick auf das Glück der

kommenden Tage. "Das ist eine schematische Disposition" (RIEDEL), wie man sofort bemerkt; sie geht also wohl sowenig auf den Propheten zurück, wie Jes 1—39 oder auch nur Jes 1—12 auf Jesaja. Dieser Schluss wird durchaus bestätigt, wenn man auf die Elemente, aus denen das Buch zusammengesetzt ist, achtet. Denn auch hier finden sich manche Stücke, die einer späteren Zeit als der Lebenszeit Amos' angehören. Es seien hier vorläufig nur erwähnt aus dem ersten Teile die Bedrohungen von Gaza, Tyrus, Edom und Juda 1 6–12 2 4–6, aus dem zweiten (Cap. 3—6) 4 12<sup>b</sup> 13 5 8f. 13 26 6 2 und aus dem dritten (Cap. 7—9) 8 8 9 5f. 9 8–15. Weiteres s. Einl. III und in der Auslegung.

### II. Der Prophet Amos und seine Bedeutung.

1) Herkunft und Zeit des Propheten. Ausser dem Propheten ist keine Person des Alten Testaments bekannt, die den Namen Amos (ממל), nicht zu verwechseln mit אָמוֹץ, Amōṣ, dem Vater Jesajas) getragen hätte. Aus 7 10-17 ist zu entnehmen, dass Amos Schafhirt und Sykomorenpflanzer war (s. zu 714) und dass er aus Juda stammte (7 12). Die Bedenken, die man gegen diesen letzteren Schluss erhoben hat, sind hinfällig; denn wenn Amasja (712) zu Amos auch nicht sagt: "kehre heim in das Land Juda", sondern: "mach' dich davon in das Land Juda", so ist einerseits zu bemerken, dass dies deutlich ein Heimschicken ist, andererseits aber zu beachten, dass es völlig unverständlich und sonderbar bliebe, wenn Amasja einen ihm widerwärtigen israelitischen Propheten den Judäern auf den Hals hetzte. Es liegt darum auch kein Grund vor, an der Angabe der Überschrift 1 1 zu zweifeln, dass Amos aus Thekoa in Juda stammte. Wenn in Thekoa Sykomoren nicht gediehen, so gab es in der Nähe im Osten und Westen (am Toten Meer oder in der Schephela) zur Sykomorenzucht geeignete Gegenden, die die nomadisierenden Schafhirten leicht erreichen konnten, s. zu 714 und vgl. für Sykomoren in der Schephela I Reg 1027. Wenn aber neuerdings CHEYNE (Encycl. Bibl. Art. Prophetic Literature § 35 und Critica Bibl. II, 133f.) den Heimatort des Propheten, Thekoa, nach dem Süden Palästinas verlegt und damit Amos zu einem Kind des Negeb macht, so hängt dies mit seiner Theorie zusammen, dass an ausserordentlich vielen Stellen des alttestamentlichen Textes Verderbnisse für Namen aus der Gegend und aus der Nachbarschaft von Südpalästina vorliegen, unter denen neben Kusch, Ismael, Missur namentlich Jerachmeel eine Rolle spiele. Diese Theorie erscheint weder im Allgemeinen noch speziell für Amos begründet. Es ist doch viel verlangt, wenn selbst Bethel und שמרון 6 ז (שמרון gelesen) im Süden von Juda wieder gesucht werden sollen, wenn בֹן־רחים 1 aus בֹן־רחים Sohn Rachīms" d. h. "Jerachmeels" entstanden sein, wenn ההרמונה 43 in ירומאלה verbessert und הַוֹּבָתִים וֹמִנְתָה dem Original nahekommender Text gelesen werden soll: הַּוֹבָתִים וֹמִנְתָה הָגַשׁתָּם־לִי בְמֹעֲדֵי עַרָבִים בֵּית יִשְׂרָאֵל : וְנָשְׁאוּ אָהָכֶם מֵעֲכֶּת וִירַחְמָאֵל וְקִין וְיִשְׁמָעֵאל : וְהִגְלֵיתִי אָתֶכֶם יְרַחְמְאֵלֶה אָמֵר יַהְוֶה וּגוֹי = "Brachtet ihr mir Schlachtopfer und Speisopfer an den Festen von Arabien, Israeliten? So sollen euch Maakat und Jerachmeel und Kain und Ismael forttragen, und ich werde euch nach Jerachmeel ins Exil wegführen." Es ist wohl CHEYNE zuzugeben, dass der Text des ATs vielfach verdorben ist; aber ein Universalheilmittel bilden Jerachmeel und Genossen nicht, und so sehr CHEYNE's Verdienste um das Verständnis des ATs anerkannt werden müssen, auf diesem neuesten Wege kann man ihm nicht folgen und die Heimat Amos' wird das

etwa 2 Stunden südlich von Bethlehem gelegene judäische Städtchen Thekoa bleiben.

Gegen die judäische Herkunft des Propheten kann kein Argument darin gefunden werden, dass in den alten Bestandteilen des Buches jede Rücksicht auf Juda fehlt, vgl. die Exegese zu 24f. 3 1 6 1 11 14. Diese Eigentümlichkeit in den Reden des Propheten hängt mit der besonderen Mission zusammen, die er zu erfüllen hatte; vgl. unten Einl. II 2. Ebensowenig aber wäre es berechtigt, wenn die wunderbare Originalität der Gedanken, die Klarheit und Frische der Darstellung und ihre poetische Form dafür wollten geltend gemacht werden, dass ihr Autor nicht aus den einfachen Verhältnissen eines Schafhirten und Sykomorenzüchters hervorgegangen sein könne. Wer so urteilt, kennt das Landleben und das Landvolk nicht und vergisst, dass Geist und Bildung nicht nur innerhalb der Mauern einer Stadt und in den Kreisen der Vornehmen sich finden, dass sie auch nicht nur auf der Schulbank oder im Studierzimmer gewonnen werden. Übrigens ist mit Recht schon oft darauf hingewiesen worden, dass in manchem seiner Bilder die Vertrautheit mit dem Leben und den Erlebnissen eines Hirten und Landmannes deutlich sich kundgiebt, vgl. 2 13 3 4f. 12 4 1-3 5 17 19 6 12 7 1f. 4 8 1f.

Dass die Wirksamkeit des Propheten Amos in die Zeit Jerobeams II. (782-743) fällt, ergiebt sich aus 7 10-17, nach welchem Berichte der Oberpriester von Bethel an den König Jerobeam Meldung macht von dem Auftreten des Propheten in Bethel. Es ist demnach auch die sekundäre Notiz in der Überschrift, dass Amos "zur Zeit des judäischen Königs Uzzia und des israelitischen Königs Jerobeam ben Joas seine Offenbarung über Israel empfangen habe", diesmal richtig; diese Angabe war eben leicht aus 7 10-17 zu entnehmen und dass Uzzia von Juda (789-740 v. Chr.) und Jerobeam II. (782-743 v. Chr.) Zeitgenossen waren, liess sich unschwer aus der historischen Überlieferung des ATs erschliessen. Da die weitere Datierung: zwei Jahre vor dem Erdbeben (11) ebenfalls keine selbständige Überlieferung ist (s. zu 11), kann sie zur genaueren Fixierung der prophetischen Thätigkeit Amos' innerhalb der langen Regierungsdauer Jerobeams II. nicht dienen. Wir sind, um zu diesem Ziele zu gelangen, auf andere Erwägungen angewiesen. Aus den Reden des Propheten ergiebt sich, dass man zu seiner Zeit in Israel auf grosse Erfolge zurückblicken konnte und man sich in sicherer und ungefährdeter Lage fühlte, vgl. 5 14. Das Reich hatte wieder beinahe seine alten Grenzen gewonnen, denn es dehnte sich aus von der Strasse nach Hamath bis zum Bache der Araba s. 6 14. Infolge des politischen Aufschwungs hatte der Reichtum im Lande zugenommen, aber damit waren auch Verschwendung und Üppigkeit bei den Vornehmen und Reichen eingekehrt und die Armen hatten unter dem Hochmut und Drucke, der Vergewaltigung und Rücksichtslosigkeit derselben zu leiden. Diese Verhältnisse lassen uns erkennen, dass Amos nicht am Anfang der Regierung Jerobeams II. gewirkt hat. Denn obschon bereits Joas, der Vater Jerobeams. über die Syrer gesiegt hat (II Reg 13 25), ist es doch erst Jerobeam II. gelungen, den Krieg mit den Aramäern siegreich zu beendigen. Dieser für Israel glückliche Ausgang des langen Kampfes war neben der Thatkraft Jerobeams II. hauptsächlich den Assyrern zu danken, die nun wieder ihre Feldzüge nach dem Westen aufnahmen und besonders die Aramäer bedrängten. Solche Züge sind schon von Ramman-nirari III. (812-783) und Salmanassar III. (783-773) bezeugt; aber auch ihre Nachfolger

Assurdan (773-755) und Assur-nirari (755-745) haben Züge nach Westen nach Chatarika (= Hadrach) in den Jahren 772, 765, 755 und nach Arpad im Jahre 751 ausgeführt (s. WINCKLER in KHC zum AT: Buch der Könige S. 202). Es wird daher erst von Jerobeam II. berichtet, dass er die Grenzen Israels in vollem Umfange wieder herstellte (II Reg 14 23-29). Wir können deshalb sicher annehmen, dass Amos erst in der zweiten Hälfte der Regierung Jerobeams II. als Prophet auftrat, also nach 760, und wir dürfen rund 750 als seine Zahl nennen. Auf Grund dieser grossen welthistorischen Ereignisse lässt es sich wohl verstehen, wie Amos allen Nachbarn Israels mit dem Vernichtungsgerichte droht und den Israeliten selber deutlich die Assyrer als die Feinde bezeichnet, welche ihrem Staate ein Ende bereiten und die Bevölkerung wegschleppen werden. Von diesen Vorstössen der assyrischen Macht hat man natürlich auch unter den Schafhirten von Thekoa gehört und wenn dem Propheten klar geworden war, dass Jahwe das Treiben der Israeliten nicht länger dulden könne, so boten sich die Assyrer als das Werkzeug Jahwes von selber dar. Fixierung hat allein Elhorst Einsprache erhoben und das Buch Amos aus dem Anfang der Regierungszeit Josias (638-621) hergeleitet. Damals soll im Anschluss an die Legende, dass ein Prophet Amos von Thekoa unter Jerobeam II. als Bussprediger gewirkt habe, ein frommer Schriftsteller im Geiste jenes Amos die Reden des Buches geschrieben haben, um durch diese Einkleidung in den an die Ephraimiten gerichteten Prophetenworten um so besser seine judäischen Mitbürger mahnen zu können. Diese Annahme hat mit Recht keinen Anklang gefunden; an sich ist es doch eine sehr gezwungene Vorstellung, die hier von der Entstehung des Buches gegeben wird, und dann fusst Elhorst hauptsächlich noch für seine Annahme auf sekundären Stellen, wie 1 2 2 4 5 26 (vgl. auch dagegen Volz in ThLZ 1900, 289-292).

2) Die prophetische Thätigkeit und die religionsgeschichtliche Bedeutung Amos'. Amos will nicht mit denen, die man in Israel Propheten nannte, und mit Angehörigen der Prophetenzunft in eine Linie gestellt sein und lehnt darum von sich auch den Titel eines בָּלְיא ab (7 14), er ist von der Ausübung seines Berufes als Schafhirte weggenommen und mit einem bestimmten Auftrag Jahwes nach Bethel gesandt worden, den er an Israel auszurichten hatte (715). Er lautete: Weissagung der Zerstörung des israelitischen Reiches und der Wegführung des Volkes in die Fremde, wo es seinen Untergang finden soll. Amos hat diesem Rufe Jahwes Folge geleistet und wie es ihm dabei ergangen ist, wird 7 10-17 erzählt. Dass er nachher nochmals öffentlich aufgetreten ist, erfahren wir nicht; dagegen sind seine Worte, die uns im Buche Amos aufbehalten sind, ein Zeugnis dafür, dass er nicht nur damals am Feste mündlich sich seines Auftrags entledigt hat. Es ist doch schwerlich anzunehmen, dass die Reden des Propheten nur von einem Fremden, der sie in Bethel angehört hatte, aus dem Gedächtnis aufgezeichnet seien. Es ist nur natürlich, dass Amos selber sie nachträglich niedergeschrieben hat, und dann hat er dabei keinen anderen Zweck verfolgt, als den, welchen er bei seinem Auftreten in Bethel hatte: er wollte auch bei der Aufzeichnung seiner Worte den Auftrag Jahwes an Israel erfüllen. Dass er dabei nicht genau die Rede verbotenus niedergeschrieben hat, wie er sie in Bethel gehalten hat, versteht sich von selber; es war ihm um die Sache zu thun, nicht um eine diplomatisch genaue Wiedergabe seiner Worte. Darum werden wir auch nicht zu der Annahme gezwungen sein, dass alle seine im Buche Amos aufgezeichneten Reden wirklich in Bethel gehalten worden seien. Wenigstens kommt es mir vor, dass die in ihrer Einfachheit so grossartige und doch wieder so tiefe "Rede" 34-8 nicht in den Festlärm des Volkes zu Bethel passt, selbst dann nicht, wenn man sie als Rechtfertigung des Propheten gegen die Abweisung durch den Oberpriester ansieht. Aber eine Scheidung in wirklich gehaltene Reden und in nachträglich hinzugekommene Stücke wird schwerlich durchführbar sein. Andererseits machen manche Abschnitte durchaus den Eindruck, dass sie bloss das Thema oder die Quintessenz einer längeren Ausführung wiedergeben sollen, vgl. z. B. 32. Aus diesem praktischen Zwecke der Aufzeichnung erklärt es sich auch vollständig, dass, trotzdem sie in Juda erfolgte, doch keine Rücksicht auf Juda genommen wird.

Amos wird wahrscheinlich seine Worte in Flugblättern haben ausgehen lassen; eins wird die alten Bestandteile von Cap. 1f. (die sechs zehnzeiligen Strophen), ein anderes die fünf Visionen aus Cap. 7—9 enthalten haben, und das alte Gut von Cap. 3—6 mag ursprünglich auf vier oder fünf oder noch mehr Blättern unter die Menge gebracht worden sein. Die Frage, ob Amos habe schreiben können, ist durchaus müssig; jedenfalls hat es in Thekoa Schreiber gegeben, die imstande waren, Amos' Weissagungen aufzuzeichnen, wie es in jeder Ortschaft auch nicht an solchen gefehlt haben wird, die derartige Flugblätter dem Volke vorzulesen verstanden.

Gehört bei Amos die schriftliche Aufzeichnung zur Erfüllung seiner prophetischen Aufgabe, so begreift man, wie er der erste Prophet geworden ist, dessen Worte uns schriftlich erhalten sind. Aber auch in anderer Hinsicht ist Amos der Anfänger einer neuen Periode. Es mag ja Männer vor ihm gegeben haben, die in ähnlicher Weise die ächte israelitische Sitte und Religion gegen das kanaanäische Wesen mit seinem unsittlichen Kultus und Luxus verteidigten, Amos weist selber auf Propheten und Nasiräer hin (2 11); er ist der erste in der Reihe dieser grossen Männer des israelitischen Altertums, den wir genauer kennen und von dessen Gedanken wir bestimmtes wissen, und er ist nicht der kleinste unter ihnen. Man weiss nicht, was man mehr an diesem Hirten von Thekoa bewundern muss, die wunderbare Klarheit und Frische oder die grossartige Einfachheit und Tiefe seiner Gedanken oder am Ende die Weite des Gesichtskreises, den ihm die klare Gewissheit über das wahre Wesen der israelitischen Religion eröffnet hat. In ein paar einfachen Sätzen lässt sich Amos' Grundanschauung charakterisieren: Religion und Sittlichkeit, Jahwe und Gut fallen nicht auseinander; wer Jahwe dient und verehrt, übt das Recht und thut das Gute, und erst da ist wahre Religion, wo die Sittlichkeit ihr Bestand verleiht und ihr Wesen ausmacht. Jahwe aber ist die lebendige Kraft und die persönliche Macht, die diese sittliche Ordnung vertritt und nach derselben über das Leben und das Geschick der Völker entscheidet (s. bes. zu 5 4-6 14 15). Man sieht, welche Konsequenzen diese energische Hervorhebung der unbedingten Geltung des Sittlichen und Guten in der Jahwereligion haben muss; Amos sind sie aufgegangen: Jahwe ist nicht der Gott Israels allein, weder an Israels Macht noch an seine Grenzen gebunden; er ist der Herr aller Mächte (הָוָה צָבָאוֹת 5 15), die Assyrer können sein Werkzeug sein; er ist der Richter auch über Aram, Ammon und Moab, nicht etwa, weil sie den Kultus Jahwes, sondern weil sie humane sittliche Pflichten ausser Acht liessen; er hat nicht nur Israel aus Agypten geführt, sondern auch den andern Völkern ihre Wohnsitze gegeben 97. Man versteht von da aus das Urteil, das Amos

über Israel spricht: Jahwe hasst den kultischen Lärm und das Gepränge der Opferfeste und vernichtet eine Gesellschaft, die so versunken ist, dass sie Sitte und Recht nicht mehr kennt. Es kann aber auch niemand verborgen bleiben, wie in diesem Glauben des Amos der Monotheismus seiner Kraft, wenn auch nicht seinem Namen nach vorhanden ist, und welch ganz anderer Monotheismus als der, zu dem die Priester in Babylonien und Ägypten gelangt sein sollen! Dort in Babylonien und Ägypten eine monotheistische Spekulation, die keine Kraft besitzt und vollständig gleichgiltig ist gegen den Polytheismus der Menge, deren Götter diese Theorie allegorisiert und in einen allgemeinen Begriff auflöst, hier bei den Propheten in Israel ein kräftiger und lebendiger Glaube an Jahwe, der neben sich keine Götter duldet, der eifersüchtig über seine alleinige Verehrung wacht und als Alleinherr die Geschicke der Menschen leitet. Eine Verwandtschaft und Abhängigkeit zwischen dem Monotheismus in Babel und in der Bibel giebt es nicht; der radikal verschiedene Ursprung ist der Grund der Verschiedenheit. Dort in Ägypten und Babel ist der Monotheismus Theorie, hier in Israel Kraft und Leben; dort das Ergebnis einer spekulierenden Abstraktion, gewonnen durch eine Fusion der Götter, hier die Empfindung eines höheren Wesens, das Innewerden seiner sittlichen und geistigen Macht, erwachsen aus einer sittlichen und religiösen Vertiefung, aus einer innigeren Vereinigung mit einem besonderen Gott, der eben nicht verschwindet und sich auflöst, sondern der lebendige bleibt und als den einzig lebendigen sich erweist. Dort der leere Begriff des Monotheismus, hier schon, ohne dass das Wort geprägt ist, die Fülle von Kraft und von Leben, die diesem Glauben, wo er wahrer Glauben ist, innewohnen muss. Wie lebendig aber Jahwe als Kraft von Amos erfahren wurde, zeigt der trotz seiner Einfachheit vielleicht grossartigste Abschnitt 34-8: Gott ist nicht nur eine Hypothese des Verstandes, sondern seine Erkenntnis eine Wirkung der Kundgebung Gottes selber. ist einer der wichtigsten Marksteine in der Geschichte der Religion. Er hat mit der energischen Betonung der einfachen, ihm wunderbar klar aufgegangenen Wahrheit von der engen und notwendigen Zusammengehörigkeit von Religion und Sittlichkeit den sittlich-religiösen Monotheismus begründet und damit die geistige und sittliche Art der wahren Religion sichergestellt; die Volksreligion ist im Prinzip überwunden, er hat sie als der erste auf eine höhere Stufe gehoben, indem er die sittlichen Elemente derselben heraushob und deren Alleingiltigkeit entdeckte.

Dass bei dieser Vertiefung der israelitischen Religion alte Namen einen neuen Inhalt und eine andere Bedeutung erhielten, versteht sich von selber. An die neue Bedeutung von הַּהְוֹה צְּבְאוֹת das man früher wohl als den Gott der israelitischen Heere verstand, das jetzt aber Jahwe als den Herrn aller Mächte bezeichnete, ist schon erinnert (s. auch zu 5 15). Ebenso hat בוֹם, gut, eine absolute Bedeutung bekommen, es ist nicht mehr bloss das Erspriessliche, das Angenehme, das Zweckmässige oder das einem geschriebenen Gesetze Entsprechende, sondern das, was dem unbedingten Willen Gottes entspricht, der das Sittliche überall fordert. Der Tag Jahwes (בּיְהְוֹה ) endlich ist nicht mehr der Tag, wo der partikularistische Gott Israels gegen die Feinde seines Volkes siegt, sondern der Tag, an dem Jahwe, der Gott der sittlichen Macht und der Gerechtigkeit, triumphiert auch gegen Israel. Für Amos ist die Vernichtung, die er Israel drohen und prophezeien muss, nicht der Zusammenbruch, sondern die Bestätigung der Wahrheit seines Glaubens. Damit sind wir vor

die Frage gestellt, wie sich Amos die Zukunft der Religion Jahwes gedacht habe, wenn Israel vernichtet sei. Auskunft erhalten wir nicht in 9 8-15, denn diese Verse stammen nicht von Amos (s. die Erklärung); aber auch nirgends sonst vernehmen wir die Gedanken des Propheten hierüber. Wir sind auf Vermutung angewiesen: Wahrscheinlich existierte diese Frage für Amos gar nicht; er hat vertrauensvoll die Zukunft der Macht Jahwes überlassen, die ja nicht auf Israel beschränkt ist (97), welches die Bedeutung und die Aufgabe seiner Prärogative so schmählich verkannt hat (s. zu 3 2). Oder spielt, wie MEINHOLD anzunehmen geneigt ist, mit herein der Hintergedanke, dass Juda doch bestehen bleibe, und hat der Gedanke an diesen Rest dem Propheten es erleichtert, seine schonungslosen Konsequenzen über Israel zu ziehen? Amos nennt Juda nicht; es mag sein, dass es in Juda, zumal in der von der Hauptstadt entfernt liegenden Provinz, wirklich noch besser stand als in Israel, das ja bald Hosea, der Bürger des Nordreichs, in viel schwärzeren Farben schildert als Amos, und dass Amos daher seine Heimat und ganz Juda günstiger beurteilen durfte als Israel. Trotzdem ist schwerlich dieser Hintergedanke bei Amos lebendig gewesen. Nicht die vermeintlich oder vermutlich besseren Verhältnisse Judas können erst einem Amos den Mut geben, schonungslos den Auftrag seines Gottes an Israel auszurichten; dieser Mut ist die Frucht seines Glaubens an Jahwe und an seine Macht, ein Mut, der auch nicht zurückgeschreckt wäre, denselben Auftrag an seine eigenen Mitbürger auszurichten, vielleicht wohl mit grösserem Schmerze, aber nicht mit Verzweiflung an der Sache Jahwes.

#### III. Die Entstehung des Amosbuches.

1) Der Grundstock des Buches sind die vom Propheten Amos selber herrührenden Bestandteile. Und zwar sind dieselben von ihm in schriftlicher Aufzeichnung wohl als eine Reihe einzelner Flugblätter (s. Einl. II 2) auf die Nachwelt gekommen; die Annahme bloss mündlicher Überlieferung, welche Riedel und Baumann bevorzugen, kann nicht damit begründet werden, dass sie die spätere Verwirrung des Buches einfacher und leichter erkläre; denn die Verwirrung ist lange nicht in dem Masse vorhanden, wie Baumann (und auch vor ihm Löhr) annimmt, und Elhorst, der für sein aus der Zeit Josias abgeleitetes Amosbuch eine kaum geringere Unordnung vermutet hat, glaubt dieselbe ohne Zuhilfenahme mündlicher Überlieferung erklären zu können. Zu diesem Grundstock gehören die von allen Erweiterungen, Interpolationen und Anderungen infolge weiterer Eingriffe gereinigten Reden des Propheten, wie sie die folgende Auslegung herauszuschälen versucht.

Fraglich ist es, ob der erzählende Abschnitt 710-17 zu diesem Grundstock zu rechnen ist. Auf alle Fälle liegt in demselben glaubwürdige Überlieferung vor; denn die ganze Begebenheit ist so eigenartig und die Worte von Amasja und Amos so charakteristisch, dass an eine Erfindung gar nicht zu denken ist. Gewöhnlich führt man als Grund, der gegen die Autorschaft von Amos sprechen soll, an, dass 7 10-17 von Amos in der dritten Person gehandelt wird, während er vorher und nachher in der ersten erscheine 7 1-9 8 1 ff. Dieser Grund ist aber keineswegs durchschlagend; denn 7 1 ff. 8 1 ff. erzählt Amos nicht, sondern er giebt die Rede wieder, in der er allerdings von seinen Gesichten berichtet hat. Also in 7 10-17 haben

wir die Erzählung von den Ereignissen, die sich an das Auftreten Amos' in Bethel, wohl speziell an die Rede, in der er dort über seine Visionen referierte, angeschlossen haben, und diese Erzählung wird ganz naturgemäss in dritter Person gegeben, wie die Erzählung Hoseas Cap. 1 (zu Hos Cap. 3, das eben auch nicht als einfache Erzählung, sondern als prophetische Rede gedacht ist, vgl. den Comm.), während der Auszug, resp. die nachträgliche Niederschrift der in Bethel gehaltenen Rede die Form der Rede beibehält. Ob von Anfang an 7 10-17 seine jetzige Stellung einnahm oder an eine andere Stelle gehörte, ist nicht sicher zu entscheiden; mir will es vorkommen, dass sie am besten an den Schluss nach 9 7 passte (nicht vor 7 1, wie BAUMANN vermutet), von wo sie natürlich wegrücken musste, als der Anhang 9 8-15 angebracht werden sollte. Vgl. noch die Vorbem. zu 7 10-17.

Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch, dass die Rücksichtnahme auf Juda auch da, wo sie in kleinen Bemerkungen wie 3 1 6 1 jetzt vorliegt, dem Grundstock ursprünglich fremd ist, und dass sich in demselben keine Anklänge an litterarische Quellen finden. Die Anspielungen auf Ereignisse des Altertums (manche sind erst später hinzugefügt, so z. B. 2 10) gehen nicht auf Lektüre, sondern auf mündliche Überlieferung zurück, vgl. zu 2 9 4 11 5 25.

Der Grundstock der Buches umfasste somit:

- a) Die Ankündigung des Gerichtes über Damaskus, Ammon, Moab, die Nachbarn Israels, und über Israel selber, die in sechs zehnzeiligen Strophen verläuft 1 3-5 13-15 2 1-3 6-8 9-11 (excl. v. 10) 13-16.
- b) Eine Reihe von "Reden" des Propheten Amos in vierzeiligen Strophen mit Ausnahme von 3 12, wo ein siebenzeiliges Fragment vorzuliegen scheint, und von 4 1-3, wo zwei Sechszeiler die Apostrophe an die Frauen von Samarien ausmachen, in Cap. 3—6 (über die sekundären Elemente s. im folgenden Abschnitt 2).
- c) Die Visionen Amos und die historische Bemerkung über den Eindruck, den die Erzählung dieser Visionen auf den Oberpriester von Bethel machte. Die Reihenfolge des Textes war ursprünglich: 7 1-9 8 1-3 9 1-4 7 7 10-17. Wie die historische Notiz ist auch die Erzählung über die Visionen in Prosa gegeben, nur die letzte Vision mündet aus in fünf Tetrastichen 9 1-4 7.

Einiges alte Gut mag auch in dem Geröll von 84-14 enthalten sein, das sich hier zwischen die vierte und fünfte Vision eingeschoben hat, wohl aber besser seiner Art nach zu Cap. 3—6 gehörte.

- 2) Die sekundären Elemente des Buches. Alsbald nach der Niederschrift wird der Text durch spätere Abschreiber Verderbnisse erfahren und kleinere Beifügungen bekommen haben. Aber es waren dies unabsichtliche Änderungen oder kurze Bemerkungen, die dem Verständnis dienen sollten. Denn auch bei Amos tritt uns wieder dieselbe Thatsache, wie bei Jesaja und Hosea, entgegen, dass alle grösseren Zuthaten deutlich nachexilischen Charakter haben (vgl. Jes Einl. III 3 S. XVIII und Hos Einl. IV S. 10f.). Das kann eine Übersicht der hauptsächlichsten sekundären Elemente am besten beweisen.
- a) Die auf Juda Rücksicht nehmenden Stellen: 24f. 31<sup>b</sup> 61 (z. T., s. die Auslegung), gehen nicht etwa auf eine imaginäre Ausgabe Amos' für das Südreich zurück, sondern setzen deutlich das Deuteronomium und die infolge der

Verachtung der Thora eingetretene Zerstörung Jerusalems voraus (24f. und 61 vgl. mit 62).

- b) Die historischen Einfügungen zeigen samt und sonders das gelehrte Interesse, das man nach dem Exil an den Schriften der Propheten nahm: Unter den Nachbarn, die mit dem Gericht bedroht wurden, durften Gaza (die Philister), Tyrus (die Phönizier) und die Edomiter nicht fehlen 16-12; es sind dies gerade die Völker, die in dem späten Buche Joels 4 4 19 als dem Gerichte verfallen erwähnt werden, und was 1 11 über Edom gesagt wird, ist erst nach dem Exile verständlich. Zudem erreichte man durch die Einfügung dieser drei Nachbarn, wenn man Juda und Israel, wie billig, zusammennahm, die beliebte Siebenzahl der Völker. Wenn von der Besitznahme Kanaans die Rede ist, so darf die Rettung aus Ägypten mit der vierzigjährigen Wüstenreise nicht fehlen, darum trat 2 10 als Zusatz zu 2 9, mussten 5 25 die vierzig Jahre ausdrücklich erwähnt sein; war von Propheten die Rede, so konnte die Widerspenstigkeit des Volkes gegen dieselben nicht unterdrückt werden, s. den Zusatz 2 12 zu 2 11. Gelehrt ist auch die Einfügung von 6 2, vgl. Jes 10 9-11, und von 5 26.
- c) Das spezifisch nachexilische theologische Interesse verraten Glossen, wie die Doxologieen Gottes aus der Natur und Geschichte 4 13 5 8 f. 9 5 6, die Theorie über das Vorauswissen aller Ereignisse durch die Propheten 3 7, die Umdeutung der Hungersnot ins Geistige 8 11-14. Nachexilische Herkunft bekundet auch die Glosse 5 13 vom Schweigen des Weisen in böser Zeit (s. die Auslegung), die Zwischenbemerkung 8 8 von dem Beben der Erde über die Sünde der Israeliten (s. zu 8 8) und die Vorbemerkung, die zur Einleitung des ganzen Buches dient 1 2 (s. dazu).
- d) Endlich ist die Heilsverkündigung 98-15 ohne Frage ein Produkt der nachexilischen Zeit, sie setzt ja den Sturz der davidischen Dynastie und das Exil voraus, vgl. die Vorbemerkung zu 98-15.

Über weitere Zuthaten, wie die Auslegung in 47 oder die Überleitung 33, siehe den Commentar, wo auch die kleinsten sekundären Elemente kenntlich gemacht sind.

3) Der Werdeprozess und der Abschluss des Buches. Über die Geschichte des Buches von dem Dasein des Grundstockes bis zur Entstehung der jetzigen Gestalt ist nur soviel zu sagen, dass die Hauptzugaben erst nach dem Exil zu dem Grundstock hinzugekommen sind. Jesaja hat sicher Kenntnis von Amos' Prophetieen besessen (s. Einl. I), aber damit ist nicht gesagt, dass schon damals die den Grundstock des Buches bildenden Abschnitte zu einem Ganzen zusammengestellt waren. Die Vermutung, dass bereits Amos selber die Vereinigung und Disposition vorgenommen habe, ist zwar nicht durchaus fernzuhalten. Immerhin erklärt sich leichter, wie 84-14 nach 83 verschlagen werden konnte, wenn das Ganze nicht von Anfang fest disponiert war, sondern die einzelnen Stücke für sich existierten. Wann dann zum erstenmal die verschiedenen Stücke gesammelt wurden, lässt sich schwerlich ausmachen; man darf vielleicht an die Zeit Jesajas denken, als das Nordreich gefallen war und man ein grosses Interesse haben musste, die Prophetieen Amos' zu besitzen, welche sich so genau bewahrheitet hatten. Mag sich die Disposition des zweiten Teiles Cap. 3-6 schon damals an die Stichworte ממעו אתיהובר הוה 3 ב 3 1 4 1 5 1 und אד 5 7 18 6 1 gehalten haben, oder mag diese Markierung der vier Capitel erst nachträglich erfolgt sein, man versteht sehr wohl, warum 3 1-8 an den Anfang gestellt wurde, und begreift, wie 6 8-14 den Schluss bilden konnte (vgl. noch Vorbem. zu 31-614). Natürlich war mit dieser Samulung der Werdeprocess nicht abgeschlossen; besonders erklärt sich die Verwirrung, in der Cap. 5 auf uns gekommen ist, erst von einem Zeitpunkt aus, da die dort vereinigten Redestücke nicht mehr gesondert, sondern nach- oder nebeneinander aufgeschrieben waren (vgl. Vorbem. zu 5 4-6 14 15). Bemerkenswert ist, dass im Buche Amos die heilverkündenden Zuthaten mit Ausnahme des Schlusses eigentlich ganz fehlen, höchstens ist etwa wie 4 12 eine allzuscharf klingende Drohung durch eine mildere ersetzt; das mag damit zusammenhangen, dass die Prophetie Amos' sich nur auf Nordisrael bezieht. Später als dann auch für Israel eine Zukunft in der Vereinigung mit Juda erwartet wurde, als man die Propheten sozusagen als allwissend betrachtete und ihre Schriften hauptsächlich zur Belehrung über die Endzeit las, sind offenbar die grösseren Einschübe in Cap. 1f., die dem Verständnis des Ganzen zur Wegleitung dienende Einführung 12 und besonders der versöhnende Schluss 98-15 hinzugefügt worden. Für diese abschliessende Redaktion lässt sich wieder kein engbegrenztes festes Datum angeben; doch führt die Parallele der Einschübe in Cap. 1 (Philister, Phönizier, Edom) mit Joel schon in das vierte Jahrhundert und die Aussage 9 9 von dem Sammeln der Israeliten im Exil hat ihre nächste Parallele in dem noch späteren Jes 27 12. Wenn wir darum rund das vierte Jahrhundert als die Zeit des Abschlusses der Redaktion annehmen, so ist Amos eines der ersten Prophetenbücher gewesen, die ihren Abschluss gefunden haben. Es kann daher Amos in jetziger Gestalt (abgesehen von späteren Textverderbnissen) sehr wohl schon Jesus Sirach bekannt gewesen sein, der von dem Zwölfprophetenbuch spricht (JSir 49 10), und nicht erst Tobit, der übrigens mit seinem Zitat von 8 10 dafür Zeugnis ablegt, dass der unsichere Abschnitt 8 4-14 in seinem Amosbuche nicht fehlte (vgl. Tob 2 6).

#### IV. Litteratur.

Kommentare: G. BAUR Der Prophet Amos erklärt 1847; J. J. P. VALE-TON jr. Amos und Hosea (deutsch) 1898; S. R. DRIVER Joel and Amos, with Introduction and Notes (stereotyped edition) Cambridge 1898.

Monographieen und Abhandlungen: H. Oort De profet Amos ThT 1880, 114—159; G. Hoffmann Versuche zu Amos ZATW 1883, 87—126; H. Winckler Alttest. Untersuchungen 1892, 183—185; H. Billeb Die wichtigsten Sätze der neueren alttest. Kritik vom Standpunkte der Proph. Amos und Hosea aus betrachtet 1893; W. R. Smith The Prophets of Israel (new edition) 1895, 90—143; S. Oettli Der Kultus bei Amos und Hosea in Greifswalder Studien 1895, 1—34; Albert Tesch Setzt der Prophet Amos autoritatives Gesetz voraus? 1895; K. Budde Die Überschrift des Buches Amos und des Propheten Heimat in Semitic Studies in Memory of Alex. Kohut 1897, 106—110; ebenda auch S. 133—137: Zur Erklärung von Amos 6 10 von B. Felsenthal; P. Volz Die vorexil. Jahweprophetie 1897, 17—24; O. Seesemann Israel und Juda bei Amos und Hosea 1898; T. K. Cheyne Amos in Encycl. Bibl. I (1899), 147—158; H. J. Elhorst De profetie van Amos 1900; Albert Condamin Le prétendu "fil à plomb" de la vision d'Amos in Revue Biblique Oct. 1900 (8 Seiten); S. Oettli Amos und Hosea 1901; K. J. Grimm Euphem. Lit. Append.

in The O. T. (Baltimore) 1901, 77ff. 88—91; Max Löhr Untersuchungen zum Buch Amos 1901; Ed. Sievers Studien zur hebr. Metrik, zweiter Teil: Textproben 1901, 472—479; A. Condamin Les Chants lyriques des Prophètes in Revue Biblique Juillet 1901, I. Amos (13 Seiten); W. Nowack Die Zukunftshoffnungen Israels in "Theol. Abhandl." Festgabe für H. J. Holtzmann 1902, 33—59; W. Riedel Alttest. Untersuchungen I, 1902, 19—36: Bemerkungen zum Buche Amos; O. Procksch Geschichtsbetrachtung etc. bei den vorexil. Proph. 1902, bes. S. 7—13 und 104—118; J. A. Bewer Critical Notes on Amos 2 7 and 8 4 in AJSL Jan. 1903; Böhmer Die Eigenart der proph. Heilspredigt des Amos in StK 1903, 35—47; T. K. Cheyne Critica Biblica II (1903), 133—145; J. Meinhold Studien zur israel. Religionsgesch. I 1 (1903), 33—63; Eb. Baumann Der Aufbau der Amosreden 1903.

## Erklärung.

## Überschrift und Einführung

Die Überschrist 1 bestimmt den Autor, seine Herkunft und seine Zeit. Dass sie jedoch nicht aus einem Gusse ist, ergiebt sich schon aus der "Doppeltheit der mit אשר beginnenden Sätze", von denen der zweite über den ersten hinweg auf דַברי zurückgreift (König Einl. S. 307). Zu diesem grammatikalischen Grunde tritt der sachliche, dass die der Verbindung Worte schauen zu Grunde liegende Vorstellung von der Aufgabe des Propheten und der Art seiner Inspiration eine späte ist, s. zu Jes 1 1 und Hos 1 1. Demnach ist zunächst die doppelte chronologische Fixierung des Auftretens 'Amos' nach der Regierungszeit sowohl des judäischen Königs Uzzia (789-740 v. Chr.), als auch des israelitischen Königs Jarobam, der durch die Beifügung ben Joasch zum Unterschiede von Jarobam I. ben Nabat als der zweite (782-743 v. Chr.) gekennzeichnet wird, trotz ihrer Richtigkeit (s. Einl. II 1) gerade so eine nachträgliche Beifügung, wie die entsprechenden Angaben Hos 1 1 Jes 1 1 etc. Aber auch nicht einmal der Rest von v. 1b, zwei Jahre vor dem Erdbeben, lässt sich als ursprünglich halten: die Datierung nach einem zukünftigen Ereignis ist ein untrügliches Zeichen späterer Herkunft, es müsste denn Amos erst Jahre hernach seine Prophezeiungen aufgezeichnet haben; dann müsste aber auch das Erdbeben, da dergleichen Naturereignisse in Palästina keine Seltenheit sind (vgl. 411), ein ganz ausserordentlich heftiges gewesen sein, sodass es einfach als das Erdbeben bezeichnet und zum Ausgangspunkt einer Ara gemacht werden konnte. Von einem solchen Erdbeben aus der Zeit Uzzias vernimmt man jedoch erst Sach 145 und zwar in einer Notiz, die auf alle Fälle um manche Jahrhunderte jünger ist als Uzzia, und die zudem höchst wahrscheinlich entweder direkt aus unserer Stelle (Am 1 1b) erschlossen oder aus demselben schriftgelehrten Triebe, wie die Bemerkung in v. 1b, entsprungen (s. zu Sach 145), also als Tochter oder Schwester von v. 1b zu einer unabhängigen Zeugnisabgabe ebenso ungeeignet ist, wie die wunderbare Erzählung von diesem Erdbeben bei Josephus Ant. IX 10, 4, die vielmehr ein prächtiges Beispiel von dem Interesse ist, welches die letzten vorchristlichen Jahrhunderte an der ausschmückenden Exegese der heiligen Schriften nahmen. Ein unabhängiges Zeugnis für ein heftiges historisches Erdbeben zur Zeit Uzzias giebt es somit nicht, mit dem epochemachenden Erdbeben in v. 1<sup>b</sup> ist vielmehr das im Buche Amos 8 s 9 5 geweissagte gemeint. Nach seiner eigenen Weissagung hat aber der Prophet Amos selber auch nicht einmal nachträglich noch datiert, da er weit Grösseres in Aussicht stellte und die Wahrheit seiner Verkündigung nicht an das Eintreffen eines Erdbebens knüpfte (s. übrigens zu 8 s 9 5); diese Datierung rührt von einem Schriftgelehrten her, der in 8 s 9 5 die Weissagung eines Erdbebens sah und die zwei Jahre, die bis zu demselben noch verfliessen sollten, durch irgendwelche exegetische Künstelei aus dem zweimaligen: ich werde es ihm nicht länger mehr übersehen in 7 s 8 2, vielleicht durch Berechnung der von 8 2 angegebenen Frist auf höchstens ein Jahr (von pp zu pp), ableitete. So G. Hoffmann ZATW 1883, 123 und Cheyne Encycl. Bibl. Art. Amos § 4. Der Sinn der schriftgelehrten Glosse ist daher: zwei Jahre vor dem 8 s 9 5 geweissagten Erdbeben.

Zu den sekundären Elementen von v. 1 gehört endlich auch der erste Relativsatz אַשֶּׁר הַיָה בַּנֹקְרִים, der "auf Amos als auf einen Gewesenen zurücksieht" (Wellh.), aber dann nicht "von einem Zeitgenossen herrührt", sondern von einem Schriftgelehrten aus 7 14 f. gewonnen ist, also nicht von einem späteren Stadium im Leben Amos', da er Prophet war, auf sein früheres, da er Schafzüchter war, sondern von einer Periode, die nach Amos fällt, auf das Zeitalter des Propheten zurückblickt, demnach auch nichts davon sagt, dass Amos je seinen Beruf definitiv aufgegeben habe. Ausser dem היה nötigt zu dieser Auffassung die eigentümliche Stellung von מַתְּקוֹשָ, das allein verständlich ist, wenn es unmittelbar an עמום מתקוע angeschlossen wird, so dass wir עמום מתקוע haben wie Jdc 12 אבצן מבית לחם während die Verbindung von מתקוע mit dem Relativsatz eine eigentlich verschrobene Konstruktion voraussetzt, für deren Wahl anstatt des einfachen und natürlichen ע' אַשֶּׁר מִלְקָדִי תִקוּע oder ע' הַלַּקָד מָתְּקוֹע oder ע' הַלַּקָד oder מו הנקדים אשר בתקוע auch nicht der leiseste Grund ersichtlich ist. Vgl. für diese Zurechtlegung von v. 12 die ausführliche Begründung bei BUDDE Die Überschrift des Buches Amos und des Propheten Heimat in Semitic Studies in Memory of A. Kohut 1897, 106-110.

Die Überschrift lautete somit ursprünglich nur דְּבָרֵי עֻמוֹם מְהָּלְּיִנְ Morte Amos aus Tekoa. Damit ist auch die judäische Herkunft gegenüber der Annahme Oort's, dass Amos von Hause aus Nordisraelit gewesen sei, sichergestellt; denn ein nordisraelitisches Tekoa ist unbekannt und die gegen die judäische Herkunft erhobenen Gründe sind nicht stichhaltig, s. zu 7 12 14. Auch vermag ich der Annahme Cheyne's, dass es ein Tekoa im Negeb gab, so wenig zu folgen, wie seiner Konjektur, dass בנקדים aus בנקדים, "Sohn Rachims" — Jerachmeels, verdorben und Amos also ein Kind des Negeb sei (Critica bibl. II, 133 f.). Es handelt sich hier um das bekannte Tekoa, einige Meilen südlich von Bethlehem, noch heute trägt die Ruinenstätte chirbet Tekū'a den alten Namen (vgl. Bädeker Pal. 5 S. 130); es ist dieselbe Stadt, aus welcher Joab die "weise Frau" beschickte, damit sie bei David zu Gunsten Absaloms Fürsprache einlege II Sam 14 1–20. Die Glosse David zu Schafzüchter war. 7 14, dass Amos unter den Schafzüchtern d. h. selbst ein Schafzüchter war.

An der Lesart ist nicht zu zweiseln; denn einmal spricht die Übersetzung der LXX, die בקרים als Ortsnamen fasste, mit ihrem aus ἐν Νακαρείμ verdorbenen ἐν ᾿Ακκαρείμ für die Richtigkeit des Textes und dann liegt es in dem Zusammenhange von 7 14f. näher, an einen Schafzüchter, als an einen Rinderhirten zu denken, also eher das dortige ביקב zu beanstanden (s. zu d. St.). Das Wort ביקב, nur noch II Reg 3 4 von dem moabitischen König Meschaʿ gebraucht, erklärt sich aufs beste nach dem arabischen nakad, welches eine wegen der Hässlichkeit sprichwörtliche, aber wegen der Feinheit der Wolle geschätzte Art Schafe bezeichnet, es ist das Denominativum von einem entsprechenden im AT nicht vorkommenden, aber wahrscheinlich in Z. 30 der Meschaʿ-Inschrift zu lesenden אבקר הוה ביקב עום bedeutet demnach den Schafhirten oder Schafzüchter.

Die Einführung 2, ein regelmässig gebauter dreihebiger Vierzeiler, dem zur Anknüpfung an die Überschrift יאמר vorgesetzt ist, dient der Wegleitung zum richtigen Verständnis des ganzen Buches. Der Leser soll nämlich nicht seine Kenntnisse über die Zustände zur Zeit Amos' und über die hohe und kraftvolle Gestalt dieses Propheten mehren und dadurch im Innersten ergriffen werden, sondern Belehrung über die Ereignisse der letzten Zeit empfangen. also die Gerichtsverkündigung als eschatologische auffassen. Zu diesem Zwecke ist von der Redaktion hier zu Anfang v. 2 hinzugefügt, wie am Schlusse des Buches das Komplement dazu, die Schilderung des Glückes der Endzeit, nicht vergessen wird. Den sekundären Ursprung von v. 2 haben ebenso Cheyne in der Introduction p. XVI zu der neuen Ausgabe von W. R. SMITH The Prophets of Israel 1895, vgl. auch seinen Art. Amos § 8 in Encycl. Bibl., und Volz Die vorexilische Jahweprophetie und der Messias S. 19f. erkannt. Die Gründe sind mannigfaltig: Das Auffallende, dass das Gericht, welches Nordisrael trifft, von Zion ausgeht, während von Amos sonst nirgends Zion und Juda ein Vorzug zuerkannt wird und dem Propheten Jahwe doch zu Bethel erscheint (91), hebt sich nur, wenn die nachexilische Vorstellung von der hervorragenden Bedeutung Zions als der einzigen Kultusstätte Jahwes zu Grunde liegt. Die Vorstellung Baumann's von Zion als "dem ehrwürdigen Sitz der einstigen nationalen Herrlichkeit, also nicht als dem kultischen sondern staatlichen idealen Mittelpunkt" ist Amos unbekannt. Auf eine späte Zeit weist auch die Art, wie das Bild vom Gewitter für das Gericht ausgeführt wird: "die paradoxe Wirkung" des Gewitters, "dass Kraut und Bäume welken und verdorren", zeigt die Vertrautheit der Theologie mit diesem Bilde und die Festigkeit des Begriffes, den man bereits von dem Gericht hat. Endlich ist aber v. 2ª identisch mit Jo 4 16, wo die Worte durchaus in den Zusammenhang passen, und die elegischen Töne von v. 26 stimmen nicht besonders gut zu den nachfolgenden strengen Schilderungen des Gerichts, sondern erinnern vielmehr im Ausdruck an spätere Schriftstellen, vgl. Na 1 4 Jo 1 10 12 19 f. Jer 23 10ab (Einschub).

Die beiden ersten Zeilen der Einführungsstrophe zeigen den Standpunkt der nachexilischen Gemeinde, die Jahwe nicht mehr, wie das Volk vor dem Exil, an den verschiedenen heiligen Stätten des Landes fand, seinen wahren Wohnort aber auch nicht, wie Jer 25 30, in der Höhe sah, sondern ihn enge an den Zion knüpfte; vgl. zu Jo 4 16. Die Wirkung des Gerichtsdonners Jahwes zeigt sich in der *Trauer der Auen der Hirten* und dem *Verdorren des Gipfels des Karmels* d. h. in der völligen Verwüstung des Landes; die Blüten und Früchte sind gleichsam der Freudenjubel des Landes, die Verödung bietet den Anblick der Trauer. Die Verwüstung ist so vollständig, dass selbst die berühmten Prachtwaldungen des Karmels (Jes 35 2) verdorren.

#### Erster Teil:

#### Die Ankündigung des Gerichts über die Nachbarn Israels und über Israel selber

13-216.

Dieser erste Teil, der die Einleitung zu den folgenden Capiteln, welche die Sünde Israels darlegen (Cap. 3—6), bildet, hat mehrfache Erweiterungen erfahren. Zu den ursprünglich allein genannten drei Nachbarn: Damaskus, Ammon und Moab, sind später hinzugefügt: Gaza, Tyrus, Edom und Juda (1 6–12 2 4–6). Den ausführlichen Nachweis für diese Auffassung s. unten; aber schon hier darf erwähnt werden, dass erst mit Ausscheidung von Gaza, Tyrus, Edom und Juda die Reihenfolge eine natürliche wird und dass sich dann diese ganze Einleitung in zwei Hälften zerlegt, von denen die eine die drei Nachbarn Damaskus, Ammon und Moab, die andere, dem Hauptgewicht, das Israel zukommt, entsprechend, dieses Nordreich allein, und zwar viel genauer, behandelt. Der ursprüngliche Bestand umfasst sechs zehnzeilige Strophen, je eine ist den Nachbarn, drei den Israeliten gewidmet.

#### A. Gegen die Nachbarn Israels 13-25.

- 1) Gegen Damaskus 13-5. Das um 950 vor Chr. von Rezon gegründete (s. I Reg 11 23-25) damaskenische Reich war im 9. Jahrh. unter Benhadad I. (Bir-'idri) 885-844 die Hauptmacht in Syrien geworden und blieb sie unter dem Nachfolger Rezons, Hasael (844-etwa 804), ziemlich bis ans Ende des Jahrhunderts. Damals erwehrte sich Damaskus nicht nur erfolgreich der assyrischen Angriffe, sondern hat es auch Israel das ostjordanische Gebiet entrissen und selbst im Westen so übel gehaust (vgl. II Reg 8 12 10 32 f. 13 3 7), dass die Erinnerung daran noch zu den Zeiten Amos' überaus lebendig war, obschon es inzwischen den israelitischen Königen Joas ben Joahas (797-783) und Jerobeam II. (782-743) geglückt war, die Damaskener zu besiegen und das von ihnen besetzte Gebiet zurückzuerobern (II Reg 14 25 f.). Die Macht des damaskenischen Reiches war einigermassen um die Wende des 9. und 8. Jahrhunderts gesunken. Der Sohn Hasaels, Benhadad II. (nach den Inschriften Mari'), der bis 774 regierte, war schon 803 dem Assyrerkönig Ramman-nirari III. (812-783) tributpflichtig geworden; so hatte der assyrische Druck die israelitischen Erfolge begünstigt. Nach dem Tode Benhadads II. kam in Damaskus der Vater des letzten syrischen, aus Jes 7 1 8 bekannten Königs Resin (= Rezon) auf den Thron. Vgl. Winckler im Anhang Kurzer HC zum AT IX, 201-209.
- 3 Die Einleitungsformel בּה אָמֵר יְהְוָה, die sich regelmässig zu Anfang einer ein neues Volk bedrohenden Rede v. 6 9 11 13 2 1 4 6 wiederholt, steht wie die abschliessende Formel אָמֵר [אֲלֹנִי] יְהְוָה, die im Text nicht mit derselben Regelmässigkeit geboten wird v. 5 8 15 2 3, ausserhalb des strophischen Schemas. Bis 2 9 beginnt jeder Zehnzeiler mit den stereotypen Worten: Wegen dreier Frevel der Damaskener Und wegen vierer wende ich es nicht zurück. Was das לב..., es, bedeutet, wird aus dem folgenden, v. 4 f., klar; in unheimlicher Un-

bestimmtheit nimmt es voraus, was "den Propheten so beschäftigt, dass er an nichts anderes denkt" (Wellh.). Schon längst ist es beschlossen, schon längst hätte es hereinbrechen sollen; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, Jahwe nimmt sein Gericht gewiss (beachte das energische Imperfekt!) nicht zurück, vgl. zu הַשִּׁיב Jes 43 וז 14 27 Num 23 20. Der Grund des Gerichts sind die Frevel, deren sich die Damaskener schuldig gemacht haben, drei, vier also eine unbegrenzte und deshalb umsomehr erschreckende Anzahl (vgl. zu Jes 176 und Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 134s, König Stilistik etc. S. 163), als schon ein einziger Frevel zur Verdammnis genügte. Ein typisches Beispiel dieser Frevel geben die zwei folgenden Zeilen, v. 36, wo um des Metrums willen אָת־הַגּּלְעֵד unmittelbar hinter אים zu stellen ist: Weil sie Gilead gedroschen haben Mit Dreschwagen von Eisen. LXX scheint das Mangelhafte des jetzigen Textes gefühlt zu haben, ihre Verbesserung durch Einsetzung von הַּלְעֵר vor הַלְּעֵר beruht aber auf falscher Uniformierung mit v. 13 und kann daher auch die naheliegende Konjektur הרי הגלעד von Zenner und Condamin der einfachen Umstellung gegenüber nicht empfehlen. Gilead, im Osten des Jordans, hatte am meisten von den syrischen Angriffen gelitten; die Damaskener hatten es unmenschlich behandelt (vgl. Vorbemerkung), was hier unter dem Bilde des Dreschens mit eisernen Dreschwagen dargestellt ist; s. Jes 21 10 41 15 und über Dreschmaschinen s. zu Jes 28 27. Nicht die Eroberung Gileads als solche, sondern die dabei verübten Grausamkeiten fordern Jahwes Gericht v. 4f. 4 So schleudere ich Feuer in Hasaels Haus, Dass es fresse die Prunkgebäude Benhadads. ז mit Perf. consec. knüpft eng an לא אַשִיבנוּ an: ich werde es nicht rückgängig machen, so dass ich vielmehr etc., und exponiert somit das unbestimmte es von v. 3. Das Feuer bedeutet die Kriegesfackel (vgl. Num 21 28), die verwüstend und verbrennend das damaskenische Reich samt seiner Dynastie und seinen Palästen zerstört. Hasael und Benhadad als die Namen der schlimmsten Bedrücker Israels (s. Vorbemerkung zu v. 3-5) repräsentieren das damaskenische Königshaus. 5 Die vier letzten Zeilen der Strophe sind verstellt: der Parallelismus der jetzigen zweiten und dritten Zeile (aus καὶ κατακόψω in LXX darf man nicht auf ein Verb והְבֶּיתִי für דְּהַנְיתִי schliessen, da dieses Wort von LXX auch in v. 8 verkannt wird) und die sachgemässe Klimax, nach welcher der Fall der wichtigsten Stadt unmittelbar vor die Deportation des Volkes gehört, fordern, dass man die erste Zeile an dritte Stelle rückt (so auch Löhr und Baumann): Und rotte aus den Bürger aus Bik at-Awen Und den Scepterträger aus Bet-Eden Und breche den Riegel von Damaskus Und fort wandert das Volk Arams nach Kir. Die Örtlichkeiten Bik'at-Awen und Bet-Eden sind nicht sicher: die Identifikation von Bik'at-Awen mit dem in der sog. Beka'a, dem Thale zwischen Libanon und Antilibanos, gelegenen Ba'albek beruht auf dem kaum stringenten Schlusse, dass Ba'albek gleich Bik'at-Awen sei, weil Ba'albek bei den griechisch-römischen Autoren Heliopolis heisse und die LXX an unserer Stelle 20v lese, welches auch dem Namen des ägyptischen Heliopolis, An, Anu, entspreche (vgl. Jer 43 13). Für Bet-Eden hat man zwar ein assyrisches Äquivalent; aber das bekannte (vgl. zu Jes 37 12) Bīt-Adini, eine aramäische Landschaft an den

Ufern des oberen Euphrat in der Nähe von Charan (wie LXX auch hier mit ihrem ἀνδρῶν Χαρραν voraussetzt) lag viel zu weit von Damaskus entfernt und war zu Amos' Zeit längst in den Händen der Assyrer, vgl. WINCKLER Alttest. Untersuch. S. 183. Dagegen könnte ein anderes nähergelegenes Bīt-Adini in Betracht kommen, auf das Winckler (Altorient, Forsch. I, 104) hinweist, während Hoffmann und Steiner an das bei Ma'lūla auf der Ostseite des Antilibanos gelegene Dschubb 'Adīn denken (vgl. Bädeker Paläst. S. 392). Alles ist unsicher, es ist selbst mit der Möglichkeit zu rechnen, dass un "irgend einen Gottesnamen verdeckt" (Wellh.) und man ביתיעדן trotz der Punktation ארן statt און als παράδεισος, "Lusthausen", zu fassen hat. Schwerlich aber ist eine absichtliche Entstellung aus בקעת ערן "Paradiesesthal" und dieses, wie בית עדן, eine poetische Bezeichnung von Damaskus (so Wetzstein in Delitzsch Jes 3 S. 702). Es werden besondere, und zwar zum aramäischen Reiche gehörige, Ortschaften gewesen sein; denn aus אומה שבם ist nicht zu schliessen, dass Bet-Eden unabhängig war, weil v. 8 für Amos nichts beweisen kann und der Parallelismus von Bürger und Scepterträger, sowie auch der Ausdruck selber nicht notwendig auf den σχηπτοῦχος βασιλεύς, sondern nur auf einen hohen Beamten, den Stabhalter = Statthalter, führt. stehende Terminus für die gezwungene Auswanderung = deportiert werden. Die Deportation soll die Aramäer dahin zurückbringen, woher sie gekommen sind; denn קיר ist nach 9 5 ihre Heimat, deren Lage nur im allgemeinen zu bestimmen ist: im fernen Osten neben Elam, s. zu Jes 22 6. In jenen Gegenden kennt ARRIAN III 8, 5 Kapes, Karer, die vielleicht mit WINCKLER (Altor. Forsch. II, 254-256) unserem קור resp. קור gleichzusetzen sind. Die Nachricht II Reg 16 9, dass Damaskus wirklich nach Kir deportiert worden sei, ist keine historische Angabe, sondern eine späte, der LXX noch unbekannte Folgerung der Schriftgelehrsamkeit aus unserer Stelle.

a) Gegen die Philister 16-8. Von der philistäischen Pentapolis, als deren wichtigste Stadt Gaza vorangestellt ist, wird nur Gat nicht erwähnt; das hat man aus der historischen Lage zur Zeit des Propheten erklären und sich besonders auf die Einnahme Gats durch den Syrerkönig Hasael II Reg 12 18 berufen wollen. Aber Eroberung ist noch nicht identisch mit Zerstörung. Dies ist bei Gat wohl zu beachten; denn es könnte sonst nicht 711 noch einmal von Sargon zerstört werden (s. zu 62). Die Assyrer scheinen damals nun gründlich verfahren zu sein; denn von da an verschwindet Gat aus der Geschichte: es fehlt in allen späteren Aufzählungen der philistäischen Städte Zph 2 4 Jer 47 5 Sach 9 5f., und wo es noch erwähnt wird, wie z. B. I Chr 18 1 II 11 8 26 6, handelt es sich um die alte Zeit vor 711. Die "historische Situation" von v. 6-8 ist somit jedenfalls die nach 711, also nach Amos; aber wir haben weit hinunterzugehen, dazu führen nicht nur die genannten Parallelen aus den Propheten, sondern vor allem auch die Übereinstimmung mit Jo 4 4-6, einer Stelle, die offenbar dem Interpolator die Gedanken zu v. 6-10 geliehen hat. Das Einzige, was v. 6-10 Eigentümliches an sich haben, nämlich die Deportation, ist Jo 46 entnommen; das Übrige ist sämtlich, die Namen und einige allgemeine Ausdrücke, wie הָשִׁיב יָר עֵל ausgenommen, aus Amos entlehnt. Das Wort gegen die Philister ist daher ein Produkt der Schriftgelehrsamkeit. ganz wie Jer 47, aus einem spätern Jahrh. Amos sollte als ein rechter Prophet, wie Hesekiel (Hes 25 15-17), das Schicksal der Philister vorausgeschaut haben, dessen Verwirklichung man damals als die Vorstufe des Anbruchs der Heilszeit erwartete (vgl. auch Jes 11 12-16).

6 Die Schriftgelehrsamkeit des Interpolators zeigt sich schon hier: Den Vorwurf, den er gegen die Philister erhebt, hat er aus Jer 13 19 entnommen; die dort genannten Städte des Negeb haben auf die Philister als die Übelthäter und die Edomiter als ihre Helfershelfer geführt, die als die immerwährenden Feinde der Israeliten gerne die aus deren Dörfern Weggeführten in Empfang nahmen und der Sklaverei überlieferten. Sind die Ortschaften im Negeb menschenleer (Jer 13 19), so war es eine גלות שלמה, eine vollständige Deportation. eine Wegführung ganzer Dörfer (Ewald). להסגיר d. h. um sie auszuliefern als Sklaven und Sklavinnen in die Hände der Edomiter, die sie behalten oder 7 ist nach v. 4 14 2 2 gebildet, wie 8a nach v. 5. weiter verkaufen mochten. Asdod hat sich nach der assyrischen Zerstörung im Jahre 711 im Gegensatz zu Gat wieder erholt, vgl. Neh 41, und entspricht dem heutigen Esdud, nahe der Küste etwa in der Mitte zwischen Gaza und Joppe (Bädeker Paläst.5 145). Askalon ist das heutige 'Askalān am Meere auf dem halben Wege von Gaza nach Esdüd (Bädeker Paläst. 5 143f.). Über die drei Städte Gaza. Askalon und Asdod vgl. auch L. GAUTIER Souvenirs de Terre Sainte S. 97-Zu קשיב יד על v. 8b ist zu vergleichen Jes 1 25 Sach 13 7 Ps 81 15 und in Hes 25 וה יד על in Hes 25 וה יד על sich findet. 'Akir, die nördlichste der vier genannten Philisterstädte, liegt nordöstlich von Esdud etwas mehr vom Meere entfernt. שארית פלשתים bezeichnet nicht die übrigen ausser den genannten Philistern, sondern den überhaupt noch existierenden Rest von ihnen (wofür Amos אַדֶּרִית sagt 9 1), sodass man mit EWALD zu übersetzen hat: dass die letzten Philistäer d. h. auch der letzte Mann derselben verschwinden; vgl. auch zu Hes 25 16. אַלנֵי steht nur hier in der Unterschrift neben הזה, es fehlt in der LXX und wird daher nicht auf Rechnung des Interpolators, sondern eines Abschreibers zu setzen sein.

Diese Worte gegen Philistäa haben eschatologischen Sinn (vgl. den Schluss der Vorbem. zu v. 6-8). Man kann in keiner Weise die assyrischen Expeditionen gegen die Philister zwischen 734 u. 701 als Erfüllung dieser Weissagung betrachten, da die Könige von Gaza, Askalon, Asdod und Ekron als tributpflichtig in den Inschriften Asarhaddons und Asurbanipals erscheinen (s. Schrader KAT<sup>2</sup> 356) und ihre Städte als wichtige öfters auch in den Makkabäerbüchern erwähnt sind (vgl. z. B. Γάζα I Mak 11 61f., 'Ασχάλων I Mak 10 86, ''Αζωτος I Mak 10 77f., 'Αχχαρών I Mak 10 89).

- b) Gegen Tyrus 1 9f. Schon der fragmentarische Charakter dieses Drohwortes gegen Tyrus, sowie der fast vollständige Parallelismus mit v. 6-8 (zu v. 9<sup>bβ</sup> vgl. Auslegung) weist nicht auf den originalen Propheten Amos, der auch, wo er dieselben Drohungen auszusprechen hat, kraftvoll zu variieren versteht (vgl. 1 3-5 mit 1 13-15 und 2 1-3), sondern auf den gedankenarmen Interpolator hin, dem es beinahe genügt, wenn er den neuen Namen in die Liste der vom Endgericht getroffenen Völker eingesetzt hat. Dazu kommt, dass der gegen Tyrus erhobene Vorwurf gerade so wie der gegen Philistäa auf Jo 4 4-6 zurückgeht. Darum haben Wellh. und Nowack einigermassen an der Ursprünglichkeit gezweifelt, Cheyne (Encycl. Bibl. Art. Amos § 8), Duhm (zu Jer 17 27), Löhr und Baumann dieselbe mit Recht nicht angenommen.
- 9 Aus der kleinen Variation הַלְּיָהֶם לְּהַסְגִּיך darf man kaum für den Verf. die Meinung ableiten, als wolle er Tyrus im Gegensatz zu den Philistern nur den Sklavenhandel und nicht auch den Menschenraub vorwerfen.

  Da die Variation auch das Metrum stört, das der Interpolator doch sonst Kurzer HO Zum AT XIII

richtig zu handhaben versteht, ist eher an ein Versehen zu denken und v. 9 ganz wie v. 6b zu lesen. Ebenfalls für das Metrum, aber auch für den Sinn bietet יַלא וָכֵרוּ בַרִית אַחִים Schwierigkeiten; denn es fehlt ihm der parallele Stichos und dann weiss man nicht, wie man den Bruderbund zu erklären hat. Nach dem Zusammenhang hat man ihn doch auf Tyrus und Israel zu beziehen; aber man kann ihn weder von der Freundschaft zwischen Hiram und David resp. Salomo, noch von der Verschwägerung der beiden Königshäuser durch die Heirat von Ahab und Isebel verstehen. Denn auch wenn die Fürsten sich Brüder nennen (I Reg 9 13 20 32) und die Dynastieen einander verwandt sind, ist es noch lange nicht gesagt, dass die Unterthanen Bruderpflichten haben. Und gerade jene Verschwägerung war in ihren Folgen am wenigsten geeignet, zwischen Tyrus und Israel ein brüderliches Gefühl auf das folgende Jahrhundert zu vererben. Man denke an Elia und Elisa! Kommt man mit dem Bund zwischen Tyrus und Israel nicht durch, so darf man dem Zusammenhang nicht dadurch Gewalt anthun, dass man den Bruderbund auf das brüderliche Verhältnis zwischen den Tyriern und andern Phöniziern bezieht (so Nowack, G. A. SMITH), sondern man hat den Zusammenhang nicht für ursprünglich anzusehen, also v. 9b aus demselben zu lösen. Als Glosse in v. 9f. lässt sich nun auf die Edomiter beziehen, die der Pflichten (ברית אחים bedeutet auch hier die von Religions wegen auferlegte Verpflichtung, die religiöse Pflicht) gegen die Brüder d. h. gegen die Israeliten nicht gedachten; es ist derselbe Gedanke, der auch v. 11 ausgesprochen ist, und die Glosse gehört entweder als Erklärung zu v. 11 oder um schon bei v. 9 das Verhalten Edoms zu zeichnen, zu לאדום v. 9. Zu 10 vgl. v. 7.

Zu der Gerichtsdrohung über Tyrus vgl. ausser Jo 4 4-6 noch Hes 26 1—28 19 29 17-21 Jer 47 4 und bes. Sach 9 3f.

c) Gegen Edom 1 11f. Zu der Unvollständigkeit der Strophe (acht statt zehn Zeilen, in v. 9f. sechs statt zehn) gesellt sich hier als durchschlagender Grund für die Nichtursprünglichkeit der Umstand, dass der den Edomitern gemachte Vorwurf der grausamen und erbarmungslosen Verfolgung der Israeliten den Thatsachen der alten Geschichte widerspricht, dagegen nach dem Exil durchaus verständlich ist (s. zu v. 11). Darum sind diese Verse bestimmt als Einschub erklärt von Welle, Nowack, Cheyne u. a.; auch G. A. Smith muss hier das Gewicht der Gründe anerkennen.

11 Edom wird das Gericht gedroht, weil es mit dem Schwert in der Hand seinen Bruder verfolgte Und sein Verwandtschaftsgefühl erstickte, Weil es seinen Zorn auf immer bewahrte Und an seinem Grimm immerfort festhielt. Für לְּבֶּלְה, "und es raubte" scil. sein Zorn, was einen auffallenden Subjektswechsel in שִּׁלְּרָה, und er seinen Zorn, was einen auffallenden Subjektswechsel in יִּמְרָה, und er bewahrte, ist trotz Hi 16 9 (אַפָּרָה, אַבָּרָה, nach dem Parallelismus von שְׁלֵּרָה und er bewahrte, ferner für die seltsame Wiederaufnahme von יַּמְרָה, in dem Suff. הַיָּ (ohne Mappik s. Ges.-Kautzsch² § 58g) von אַבְּרָהוֹ vielmehr nach Jer 3 ז שְׁמֵר לְנָצָּר vielmehr nach Jer 3 ז שְׁמֵר לְנָצָּר vielmehr nach eine einsilbige Nominalbildung mit dem einen kurzen Vokal auch im Plural wie שִׁבְּעֵים vgl. Stade Gr. § 327b 1, geht auf רָהָמִי Mutterleib zurück und bedeutet doch wohl (s. aber Nöldeke ZDMG 1886, 151f., der bei der gewöhnlichen Bedeutung Erbarmen stehen bleiben will,) das Verwandt-

schaftsgefühl; zu שַׁחָת רָחָמִיו ist das parallele שׁחָת בַּרִית die religiösen Gefühle ersticken Mal 28 zu vergleichen, s. W. R. Smith Kinsh, and Marriage S. 28f. Zu den hier den Edomitern gemachten Vorwürfen eines unauslöschlichen Zornes und einer unaufhörlichen herzlosen Verfolgung der Israeliten lag zur Zeit Amos', wie überhaupt vor dem Exil kein Grund vor. Zu Anklagen hatten viel eher die Edomiter Anlass, sie waren ja den Judäern unterworfen und weder die Befreiung unter Joram (II Reg 8 20-22), noch die späteren Kämpfe unter Amazja und Asarja (II Reg 14 7 22) lassen eine solche Sprache verstehen, zumal in der älteren Litteratur sich nirgends eine solche feindselige Stimmung gegen Edom kundgiebt, wenn es auch an Zeugnissen für die Rivalität beider Völker nicht fehlt, vgl. Gen 25 22f. 27 40f. 32 7-33 17. Ganz anders wurde es seit der chaldäischen Zeit. "Damals befanden sich die Judäer wirklich in einer bemitleidenswerten Lage, aber die Edomiter erstickten ihr Mitleid und benutzten die Gelegenheit, um alte und längst verjährte Schuld grausam an ihren wehrlosen Brüdern zu rächen. Damals entstand jene nachhaltige Entrüstung gegen sie, welche sich in sovielen späteren Drohweissagungen Luft macht" (Wellh.). Vgl. Hes 25 12-14 35 Ob v. 10-14 Thr 4 21f. Ps 137 7 Mal 1 4 Jo 4 19 Jer 49 7-22 Jes 34 5-17. Auch das Bewusstsein, dass Edom ein Bruder Jakobs sei, war nach dem Exile lebendig, s. Ob v. 10 12 Mal 1 2. Namen Teman und Bosra weisen gleichfalls auf die spätere Zeit. Zur Zeit Amos' wäre Sela' zu nennen gewesen; Teman und Bosra erscheinen abgesehen von Gen 36, dessen vorexilische Herkunft fraglich ist, nur in späteren Schriften: Teman, entweder eine Landschaft oder Stadt im nordwestlichen Edom, noch Hes 25 13 Ob v. 9 Jer 49 7 20, und Boşra, das jetzige Buşēra (= Klein-Boşra) südlich von et-Tafile im SO. des Toten Meeres (Bädeker Paläst. 5 S. 208), I Chr 1 44 Jer 49 13 22 Jes 34 6.

2) Gegen die Ammoniter 1 13-15. Diese Drohweissagung schliesst über die ganze Interpolation v. 6-12 hinweg gut an die Gerichtsverkündigung v. 3-5 an: nach Damaskus kommt Ammon an die Reihe, nicht Gaza, Tyrus oder Edom; der Vorwurf ist wie v. 3 ein konkreter: die scheusslichste Behandlung desselben Gileads, das von den Aramäern heimgesucht war, und diese erst noch ohne einen wirklichen Grund, nur um ihr Gebiet zu vergrössern.

13 Da בְּנֵי עֲמוֹן die ständige Bezeichnung (ausser Ps 83 8 und I Sam 11 בוו 11) ist, hat man der Versuchung zu widerstehen, in Analogie zu 2 1 6 bloss אמון zu Weil sie die Schwangeren Gileads aufschlitzten, Nur um ihre lesen. Grenzen zu erweitern. Zu dieser barbarischen, auch von arabischen Stämmen in ihren Fehden geübten Kriegsführung vgl. II Reg 8 12 15 16 Hos 14 1. So lege ich Feuer an die Ringmauer von Rabba, Dass es fresse seine Prachtgebäude Beim Kriegsgeschrei am Tage der Schlacht, Beim Wetter am Tage des Wirbelwinds. Zu v. 14ª vgl. v. 4; zu הַצְּהָי, Hiph. von יַצָּת, mit assimiliertem ', רבה, vollständig רבת בני עמון, die Hauptstadt der s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 71. Ammoniter, die später nach Ptolemäus II. Philadelphus (283-247 v. Chr.), der sie neu hatte bauen lassen, eine zeitlang Philadelphia hiess, ist das heutige ist das Kriegsgeschrei, und die 'Ammān (BÄDEKER Paläst. 5 169). letzte Zeile vergleicht den feindlichen Angriff und Sturm mit dem Toben eines gewaltigen Gewitters (s. auch Jes 28 2). 15 Dann zieht ihr König mit den Gefangenen davon, Er mit seinen Fürsten zusammen. קלך בַּגוּלָה bedeutet: er zieht unter den Deportierten (das ist גוּלָה), als einer der Deportierten weg. Man darf sich nicht mit Guthe bei Kautzsch, Nowack, Oort (Emendationes S. 141), Condamin von den Versionen, die nach dem von unserer Stelle abhängigen Verse Jer 49 3 (s. zu d. St.) auch hier מְלֶבֶׁם gelesen und für איז ein בּהְנִיץ eingesetzt haben, zur Emendation von Am 1 15 verleiten lassen; denn שְלֵבִי אֵל (הָאֵלֹהִים) passt viel besser zu einem König, als zu einem Gotte, auch wenn Spätere von מָּלֶבִי אֵל (הָאֵלֹהִים) sprechen I Chr 24 5 Jer 48 7.

3) Gegen Moab 2 1-3. Der Frevel, weswegen die Moabiter bedroht werden, ist von ihnen nicht an den Israeliten, sondern an den Edomitern verübt; deutlich ergiebt sich hieraus, dass für Amos die Macht Jahwes über die Grenzen Israels hinausreicht, und aus der Art des vorgeworfenen Frevels ersieht man, dass Jahwe über die Erfüllung der humanen sittlichen Pflichten wacht, vgl. meine Gesch. der israel. Rel. S. 170. Denn es ist eine Verletzung dieser humanen Pflichten, dass die Moabiter die Gebeine des edomitischen Königs zu Kalk verbrannten, ihn also eines Grabes beraubten (s. zu v. 1). Die Strophe ist vollständig und regelmässig gebaut, nur hat man eine ähnliche Umstellung, wie in 1 3, vorzunehmen, nämlich, wie dort אַרדּהַבְּלְעָּר an das Ende der dritten Zeile hinter שַׁרְבּע versetzen.

1 Nach dem stereotypen Eingang folgt auch hier sofort ein typisches Beispiel des Frevels der Moabiter: Weil sie verbrannten zu Kalk Die Gebeine des Königs von Edom. Die Voraufnahme von לְשִׁיד empfiehlt sich von selber viel mehr als die Lesung von Zenner אָרָם לְשֵׁיך: "Weil er Königsgebeine verbrannte, Menschen (verbrannte) zu Kalk" und als die von Condamin עצמות עמלך אָרָם לְשֵׁר: "Weil sie verbrannten Gebeine dem Moloch, Menschen einem Dämon". Die Schwere des Frevels versteht man, wenn man daran denkt, dass nach der alten Vorstellung die Seele eines Unbegrabenen oder des Grabes Beraubten keine Ruhe findet und als Gespenst umgehen muss. Dass das Verbrennen der Leichen Sauls und der Sauliden (es war auch kein Verbrennen zu Kalk) ganz anderen Gefühlen entsprang, zeigt die darauffolgende Sammlung und Bestattung der Gebeine derselben I Sam 31 11-13. Welches Königs Grab so unmenschlich zerstört wurde, ist nicht bekannt; dass es jener König war, der den Feldzug Jorams und Josaphats gegen Moab mitmachte (vgl. II Reg 3 26), ist nicht durchaus ausgeschlossen, wenn schon jenes Ereignis weit hinter Amos liegt. 2 So schleudere ich Feuer gegen Kir-Moab, Dass es fresse ihre Burgen; wenn vor מואב nicht irgend ein Städtename ausgefallen ist, so ist הַקְּרֵיוֹת, das heutige Kurējāt nordwestlich vom alten Dibon (s. Bädeker Paläst. 5176), als damalige Hauptstadt zu betrachten, vgl. Jer 482441 und Meša'-Inschrift Z. 13. Am besten setzt man aber mit Meinhold als קיר (oder als ער vor מואב (vgl. zu Kir- resp. 'Ar-Moab Jes 15 ו) und liest ארמנות הק' für ארמנות הק', vgl. 1 14. Und es stirbt Moab im Getümmel, Beim Kriegsgeschrei, beim Posaunenschall d. h. Moab erliegt dem Angriff des Feindes (vgl. die viel spätere Darstellung von Moabs Untergang Jes 25 11), ואש ist nicht mit Hoffmann als "alter Name etwa der wie Ammon 1 14. Akropolis von יער מואב zu verstehen (zu בְּנֵי שֵׁאוֹן s. zu Jer 48 45), aber ebensowenig ist mit Winckler (Alttest. Untersuch. 184) בשון für für בשאון zu lesen und dasselbe zu קריות (dann ohne Artikel) zu ziehen, sodass man bei Kerijjot an

das im Hauran zwischen Bosra und Salchad gelegene el-Kurēje (Badeker Paläst. 5 S. 190) denken müsste; אין bedeutet das Kriegsgetümmel, Kampfgetöse (vgl. Hos 10 14 Jer 25 31), das sich erhebt, wenn das Kriegsgeschrei erschallt und die Posaunen zum Angriff blasen. שופר ist das gekrümmte Signalhorn, ursprünglich Widderhorn, im Unterschied von der geraden Trompete (תצוצרה), deren Form man auf dem Titusbogen sieht, s. die Abbild. in Kurzer H-C Exodus S. 124 und vgl. Benzinger Archäol. S. 276f. rotte aus den Regenten aus seiner Mitte Und all seine Fürsten erschlage ich mit ihm. Die femininen Suffixe fassen מואב als Land, während es v. 2 mit dem maskulinen שרין als Volk behandelt; für שריה wird man aber mit Nowack שרין zu lesen haben, dessen Suffix sich wie das von שופט auf שופט beziehen muss. bedeutet den Regenten, den Herrscher, wobei es unausgemacht bleibt, ob er selbständig (vgl. die שוֹפְמִים in Israel vor der Königszeit Jdc 16 או, ferner Mch 4 14) oder abhängig ist; deshalb kann aus dem Ausdruck nicht geschlossen werden, dass Moab damals von Israel abhängig war; auch aus II Reg 14 25 ist es nicht zu folgern.

d) Gegen Juda 24f. Auch diese unvollständige, bloss achtzeilige (resp. sechszeilige s. zu v. 4) Strophe gehört nicht dem Propheten Amos. Es wird dem Leser dieser Verse bei Inhalt und Form ganz deuteronomisch zu Mute: nicht eine einzelne flagrante Sünde, die als typisches Beispiel für einen der drei, vier Frevel gelten könnte, wird Juda zum Vorwurf gemacht, sondern ganz allgemein, wie die Deuteronomiker und die Späteren urteilen, von Verachtung der Thora Jahwes und von Götzendienst gesprochen; und הַקְּים sind dem Dtn beliebt (vgl. Dtn 4 44 45 17 19), wie das הְלָךְ אַחְרֵי im religiösen Sinne (vgl. Dtn 4 3 6 14 8 19 etc.) und für שמר braucht es keine Belege. Übrigens wäre, wenn überhaupt Juda bedroht werden sollte, eine weniger gleichgiltige Behandlung zu erwarten und wird durch diese Verse nur "die Überraschung abgeschwächt, dass das Gewitter schliesslich in Israel selber einschlägt, nachdem vorher die ihm verfeindeten Nachbarvölker betroffen sind". Zudem kommt, dass auf Juda auch sonst nirgends vom Propheten Amos besondere Rücksicht genommen ist (s. Einl. III 2) und dass in der Rede Jahwes gegen einen Autor wie Amos spricht (vgl. אורה יהוה יהוה ע. 4b). Den späteren Ursprung von v. 4f. erkannte zuerst Duhm (Theol. der Proph. S. 119), ihm stimmen bei Wellh., CHEYNE, P. Volz, Nowack, G. A. Smith u. a., während Driver in seiner Ablehnung sich an der Annahme festklammert, es müssten dergleichen deuteronomische Wendungen schon vor dem Dtn in Umlauf gewesen sein.

Die Zeit der Hinzufügung dieser Verse wird keine andere sein, als die für die bereits erkannten Interpolationen in Cap. 1; s. zu 16-8. Auch der Grund ist kein anderer: Wollte man in dieser nach der Absicht des Interpolators resp. Redaktors eschatologischen Übersicht einerseits keinen Nachbarn ausgeschlossen, andererseits aber eine Siebenzahl von Völkern: Damaskus, Philistäa, Tyrus, Edom, Ammon, Moab und schliesslich als siebentes Israel, aufgeführt haben, so sollte bei dem siebenten auch Juda, das mit Israel zusammengehörte und doch zur Zeit Amos' neben Israel existierte, ausdrücklich genannt sein, wie bei Hos 1 und 3, Hes 23 etc. Vgl. zu Hos Cap. 1—3.

עורת בורת ביתור בעור בעור אר vgl. in der ebenfalls redaktionellen Stelle Jes 5 24b; zum ganzen Vers vgl. II Reg 17 15. Die Thora und die Satzungen sind für den Interpolator jedenfalls nicht mehr bloss mündliche. ביתעום ונוי und es führten sie vielmehr irre etc. ist formell mit seinem אָשֶׁר prosaisch, inhaltlich erklärende Auslegung zu dem Vorangehenden und passt auch metrisch nicht in das sonst vom Interpolator festgehaltene Schema, sodass man diesen Satz, wie das ähnliche Schlusssätzchen 1 9, als Glosse in dem Einschub wird be-

trachten müssen; ein ähnliches Gefühl hinsichtlich dieser Worte hat Driver (Joel und Amos S. 118 Anm.). Der angebliche Götzendienst der Väter ist bei den Deuteronomikern und ihren Nachfolgern ein ständiges Thema, vgl. nur Hes 16 und in den Ergänzungen zu den Schriften Jeremias und Baruchs Jer 2 5 14 20 17 23 32 22 f. בְּלָב, Lüge, ist hier im Plural von den Götzen gebraucht, die nur Truggötter, Götter in der Einbildung, Wahngebilde sind; eine gute Parallele bietet dazu בְּלְבֶלִים Hauch, Nichtigkeiten, Scheingötter. Beide Ausdrücke gehören der Erkenntnis eines späteren Zeitalters an, zu der Amos den festen Grund gelegt hat, vgl. meine Gesch. der israel. Rel. § 34. 5 Ausser 1 4 7 10 12 14 2 2 vgl. auch Jer 17 276.

## B. Gegen Israel 26-16.

- 1) Die Sünde der Israeliten: gewissenlose Justiz, Bedrückung der Armen, Scham- und Sittenlosigkeit 26–8. Erste zehnzeilige Strophe mit der üblichen Einleitung לה אָמֶר יַהְוָה, aber ohne abschliessende Formel, vgl. zu 13.
- 6 Mit dem stereotypen Anfang (s. 13) beginnt Amos auch hier. Um so grösser ist die Überraschung, dass es sich nicht um das Gericht über ein neues Nachbarvolk, sondern über Israel selber handelt. Der Unterschied wird auch sofort klar: nicht in wenigen Worten, wie bei den Nachbarn, werden Sünde, Schuld und Strafe geschildert, über Israel bleibt das Gewitter stehen und fährt es mit seiner ganzen Wucht, mit gewaltigem Schwall und heftigem Gekrache Weil sie den Gerechten um Geld verkaufen Und den Armen um ein Paar Schuhe, tadelt die schlimme Rechtspflege, ein von den Propheten oft erhobener Vorwurf, vgl. z. B. Jes 1 23 3 14 f. 5 23. Die Richter sind der Bestechung zugänglich: um Geld, das sie als שׁהַר empfangen, verkaufen sie den צָּדִיק (ohne Artikel = jeden, der ein צָּדִיק ist, also wesentlich in gleichem Sinne, wie der Plural ענוים ,דלים in v. 7), den der Recht hat (vgl. zu diesem alten Sinne von צַּדִּיק zu Jes 5 23), d. h. das Urteil über ihn, sie verurteilen ihn. Im parallelen Stichos entspricht dem אביון der Bedürftige, dem ב das נעבור (vgl. JSir 7 ווא LXX ביע und פער und dem בעלים das בעלים, ein Paar Sandalen; demnach bildet dieser zweite Stichos die steigernde Erklärung des ersten: zwei ganze Sandalen genügen zur Bestechung des Richters, dass er einen unschuldigen Armen verurteilt. געלים scheint also sprichwörtliche Redensart für eine Bagatellsache zu sein; so lässt es sich wohl auch mit Wellh. I Sam 12 3 verstehen, wo mit LXX ונעלים ענו בי für אעלים עיני בו zu lesen ist, vgl. das Citat im hebr. JSir 46 19. Eine etwas andere Vorstellung läge zu Grunde, wenn mit HOFFMANN (ZATW 1883, 97-99) und G. H. Box (Expository Times 1901 Mai p. 377f.) die Schuhe als Symbol des Besitzrechtes nach Rt 4 7 Ps 60 10 zu verstehen wären; dann sagte Amos, dass sich die Richter nicht nur mit barem Geld, sondern auch schon mit dem indirekten, vielleicht noch verführerischeren Wert einer Art Anwartschaft oder Hypothek auf das Gut des armen Angeklagten resp. (wenn man noch mit Hoffmann als Landertrag fassen wollte Jos 5 11 f.) mit dem vom Gläubiger dem Richter cedierten Ernteertrag des Schuldnerackers bestechen liessen. Auf alle Fälle scheint es sich um die Be-

stechlichkeit zu handeln; denn die Fassung, dass die Richter in striktem Festhalten am gestrengen Recht einen bloss die Bagatelle eines Paars Sandalen schuldenden Armen in die Sklaverei verkauften (II Reg 41 Mt 1825), muss zeugmatisch, zuerst mehr bildlich, dann buchstäblich, nehmen, was Schwierigkeiten bereitet, obschon der Gedanke, dass das Sittliche und Humane höher stehen als das Gesetzliche, gewiss der Anschauung Amos' entspräche. charakterisiert in engem Anschluss an v. 6 die rücksichtslose Härte, die unter den Israeliten (es sind nicht nur die Richter, sondern allgemein sie gemeint) gegen die Armen geübt wird: Sie zertreten das Haupt der Niedrigen Und unterdrücken die Elenden. Mit dem MT ist nicht auszukommen: Für על müsste mindestens אל gelesen werden, wenn man שול mit lechzen, gieren übersetzen wollte (vgl. Koh 1 5), dann wäre "ein Gieren nach den Erdkrümchen auf dem Haupte der Niedrigen" immer noch eine unnatürliche Übertreibung; und "den Weg der Elenden ablenken" heisst doch auch nicht: ihr Recht beugen, noch: sie in den Abgrund stossen. LXX giebt eine doppelte Übersetzung der ersten Zeile: 1) τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς u. 2) καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωγῶν; die beiden Verba entsprechen אָשֶּׁר, das danach entschieden als zertreten (vgl. שור Gen 3 15) zu fassen ist, und LXX lässt somit die Wahl zwischen den beiden Ergänzungen des MT. Nach 84 wird man nicht schwanken, dass על-עבר־אָרֶץ eine spätere Hinzufügung ist und das einzige ursprüngliche Objekt des Partizips nur בראש דַּלִים sein kann. Die Einführung des Objekts mit (Gen 3 15 dagegen direkt שוף ראש ist nach Analogie der Verba פָּגַש und פָּגַש und פָּגַש zu erklären, deren Objekt auch bald mit a eingeleitet, bald direkt steht; übrigens wird darin der übertragene Gebrauch angedeutet und das Haupt zertreten ganz den Sinn von das Angesicht zermalmen (פָתוֹן פָּנֵי, s. zu Jes 3 15), d. h. die Rechte der Armen zertreten, haben. Ähnlicher Sinn muss dem parallelen Stichos zukommen; darum ist für das unverständliche אַרָרָ, da es nicht אָד, Recht, (so Steiner) bedeutet und bei Festhalten an ימו erst בין zu lesen wäre, vgl. Jes 10 2, vielmehr mit Oort das Verb צוירכו zu lesen und mit Weglassung des aus v. 8 5 12 hier eingedrungenen 12 zu übersetzen: Und sie zerstampfen die Elenden (vgl. Jes 63 3); vielleicht ist ein dem אין paralleles (vgl. Jes 3 15) vor ענים ausgefallen: das Gesicht (die Persönlichkeit) der Elenden. Anders vermutet J. A. Bewer für v. ארץ hinter וְרַצּוּ hinter אַרץ hinter ארץ hinter ארץ und liest: sie zerstampfen zu Erdenstaub und zertreten "sie zerstampfen zu Erdenstaub und zertreten 7<sup>b</sup> 8 Als die Sünde erschwerendes Moment den Armsten der Armen". kommt hinzu, dass das gewissenlos erworbene Gut auf scham- und sittenlose Weise verjubelt wird. Einmal wird damit der Lohn für den Besuch der Kedeschen bestritten, die sich im Dienste der Gottheit und ihr zu Ehren prostituieren s. zu Dtn 23 18f., eine von den Kanaanäern übernommene Institution an den israelitischen Heiligtümern s. zu Hos 414. Dass es sich nicht um gewöhnliche Unsittlichkeit handelt, beweist der Schlusssatz; was aber dieses Jahwe ins Gesicht schlagende Treiben noch besonders in seiner Verwerflichkeit zeigt, ist nicht die unnatürliche Sittenlosigkeit (I Kor 51), denn es braucht nicht dieselbe בַעֵּרָה zu sein (der Artikel ist generell), sondern die Öffentlichkeit und Schamlosigkeit, mit welcher sich Vater und Sohn demselben ohne Scheu

ergeben: Und ein Mann und sein Vater gehen zur Dirne, Um meinen heiligen Namen zu entweihen. למען stellt als Zweck hin, was die notwendige Folge ihres Treibens ist: ganz ungeniert treiben es Vater und Sohn, ohne ein Bewusstsein davon zu haben, wie sie dem innersten Wesen Jahwes widersprechen. 8 Überhaupt kümmern sich die Israeliten nicht um die sittlichen Forderungen, die Jahwe stellt: Und auf gepfändeten Gewändern strecken sie sich Und Wein der Gestraften zechen sie. Die an sich nicht gerade unrichtigen, aber kaum vollständig richtigen (es handelt sich schwerlich nur um Gelage an heiliger Stätte, vgl. 42) über das Metrum hinausschiessenden Beifügungen אצל כל-מובח und בית אלהיהם, wofür in der Rede Jahwes, da doch nicht Götzentempel gemeint sind, erst noch ביתי stehen sollte, schwächen den Sinn nur ab; denn widerrechtlicher Gebrauch fremden Eigentums und Zechen von geraubtem Wein sind doch nicht nur im Heiligtum, sondern auch anderswo von Jahwe verboten, und nach Amos wacht Jahwe ebensosehr über das bürgerliche Leben, wie über das Verhalten beim "Gottesdienst". Die letzten Worte beider Zeilen sind daher sekundäre Erklärungen, vielleicht veranlasst durch Hos 414; zu dem Fehlen des בית א" s. zu Jes 3 6 und vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 118g. Was die Sünde konstituiert, ist nicht der Ort, sondern die Art ihres Treibens: Gepfändete Gewänder sind nicht Eigentum des Gläubigers, musste doch ein als Pfand gegebenes Obergewand dem Schuldner vor Einbruch der Nacht zurückerstattet werden, vgl. Ex 22 25 f. Dtn 24 11-13; sie aber gebrauchen solche Pfänder als Eigentum, auf denselben lagern sie sich zum Mahle. ist intransitiv = sich ausstrecken, sich eine ממה, ein Lager bereiten, sich betten, so haben schon Targum, AQUILA, SYMMACHUS, THEODOTION, HIERONYMUS, wie die Rabbinen übersetzt; eventuell kann man mit Oettli 12 (intransitives Kal) lesen oder mit Oort und Nowack לעל streichen, dagegen sind die Textänderungen von Ewald: און = sie warfen das Los, Siegfried-Stade: יצעו s. Jer 2 20, unnötig und unwahrscheinlich. Das sich Lagern zum Mahle passt vortrefflich zum Weinzechen der letzten Zeile. Die Decken liefern die Gepfändeten und den Wein die ungerecht Gestraften; so dient die Ausbeutung der Niedrigen und Armen den Richtern und Grossen zu ihren Gelagen.

- 2) Die Grösse der Schuld: ihre Sünden stehen im geraden Gegensatz zu Jahwes Thaten und Willen 2 9–12. Zweite Strophe, die mit מָלָהָ abgeschlossen wird; v. 10 12 sind Interpolationen, s. die Erklärung.
- 9 Welch ein Undank und Ungehorsam: Die Israeliten lieben kanaanäisches Wesen, Jahwe aber hat die Kanaanäer ausgerottet! Und ich habe doch vernichtet Die Amoriter vor euch her, Die so hochgewachsen wie Cedern Und so stark waren wie Eichen, Ja ich vernichtete ihre Frucht in der Höhe Und ihre Wurzel in der Tiefe. Für מַּפְנֵיכֶם; hier erschiene zwar bei der steigenden Lebendigkeit der Rede erst der nachherige Übergang von der objektiven Konstatierung zur direkten Rüge ganz motiviert (BAUR), besser wird man jedoch von Anfang der Strophe an die Anrede lesen. Amoriter ist auch im Elohisten, wie hier die Bezeichnung der gesamten vorisraelitischen Bevölkerung zu beiden Seiten des Jordans, vgl. auch zu Jes 17 9. Die Schilderung ist hyperbolisch

(vgl. König Stilistik S. 70), es glichen nicht alle Amoriter den Enakitern (Num 13 32) oder Og dem König von Basan (Dtn 3 11), doch vgl. Dtn 1 28. Ausrottung von Frucht und Wurzel ist eine sprichwörtliche Redensart für radikale Ausrottung, für Ausrottung mit Stumpf und Stiel, man hat nicht mit ZENNER nach Stamm, Ästen und Zweigen zu fragen und den Ausfall eines Gliedes anzunehmen; vgl. Hos 9 16 Jes 37 31 Hi 18 16 Eschmunazar-Inschr. in מְמַעֵּל und מְהַחָת ist partitiv = an jedem Teil des Oben Z. 11f. oder Unten. 10 verrät sich nicht nur durch seine prosaische Form (vgl. bes. das dreimalige אַרָּד), sondern auch durch seine hinter v. auffallende Stellung als Nachtrag eines späteren, dem der Hinweis auf den Auszug aus Ägypten hier nicht fehlen durfte, der aber in der Eile vergass, dass es Amos auf den Widerspruch zwischen der Ausrottung der Amoriter durch Jahwe und der Annahme amoritischer Art durch die Israeliten ankam. Zu den vierzig Jahren 11 Und ich erweckte aus euren Söhnen Propheten Und aus euren Jünglingen Nasiräer. Ist dem etwa nicht so, Ihr Israeliten? Die Verbindung von v. 11 mit v. 9 erleichtert das Verständnis: Die Propheten und Nasiräer sind die von Gott erweckten Männer, die für die ächte israelitische Sitte und Religion eintraten und gegen das amoritisch-kanaanäische Wesen mit seinem unsittlichen Kultus und Luxus protestierten. Amos denkt wohl an Propheten wie Elia und Elisa und an Nasiräer nach der Art der Rekabiten. Die Nasiräer sind von Jahwe erweckt wie die Propheten, sie sind nicht von Geburt an dazu bestimmt, haben auch nicht nur auf bestimmte Zeit das Nasiräat übernommen, wie man es später zur asketischen Übung sich selber auferlegte; vgl. die Archäologieen von Benzinger S. 429-431 und Nowack II S. 133-138, sowie meine Gesch. der israel. Rel. 4 S. 81 122. Beachtenswert ist es ferner, dass Amos die Priester nicht nennt; aber sie verdienten wohl in seinen Augen keine besondere Ehrenerwähnung, jedenfalls wäre eine solche für Amazia, den Oberpriester zu Bethel, übel angebracht gewesen, vgl. 7 10-17. 12 kommt nach der kräftigen abschliessenden Frage v. 11b ganz verspätet, passt aber auch nach v. 11a nicht in den Zusammenhang; denn die Frage v. 11b will von den Israeliten nicht ein Geständnis ihrer offenbaren Sünden, sondern eine Anerkennung dessen, was Jahwe an ihnen gethan hat. Der Vers ist ausserdem für das Metrum überschüssig, also aus allen diesen Gründen die Bemerkung eines Späteren, der den Tadel über die Widerspenstigkeit des Volkes gegen das prophetische Wort hier nicht vermissen wollte. Zu dem Inhalt vgl. 7 13 16 Jes 30 10 f. Mch 2 6 Jer 11 21.

3) Die Strafe: völlige Zerstörung des Reiches, der niemand entrinnen wird 2 18–16. Die dritte Strophe, wieder mit אָמָן abgeschlossen.

Die Hauptschwierigkeit für das Verständnis von 13 liegt in dem Verbum מְּעֵיק, מְעֵיק, das im AT sonst nicht vorkommt. אָמָיִק Ps 55 4 und מּנְעָקה Ps 66 11, wofür LXX beidemal θλίψις hat, darf man nicht vergleichen, weil der Text dort schwerlich intakt (s. zu den beiden Stellen) und eine in den Psalmen schliesslich nicht unmögliche aramäische Form עוֹיִי hebr. אוני enge sein, Hiph. bedrüngen für Amos doch unannehmbar ist. Darum sind diejenigen Fassungen unwahrscheinlich, welche dieses Verbum mit niederdrücken (Ewald), quetschen

(Guthe) und dergl. übersetzen. Nun bietet sich zur Erklärung von עוֹק ein arab. Verbum 'āķa, II. Form 'ajjaka, in der Bedeutung von vociferari, und schon Aquila übersetzt hier τριζήσω und τρίζει, vgl. auch Hieronymus' stridere. Nimmt man diese Bedeutung mit J. D. MICHAELIS, JUSTI und HOFFMANN (ZATW 1883, 100 f.) hier an, so bekommt man einen passenden Sinn: Siehe ich mache es krachen unter euch, Wie der Wagen, überladen mit Garben, zusammenkracht; weniger gut ist es, wenn man mit Hoffmann ענלה als Dreschwagen fasst und הַּמְלֵאָה von der Tenne versteht: "Da wo ihr grade steht, werd ich euch aufkreischen machen, wie der Dreschwagen die schwadenerfüllte (Tenne) ächzen macht". Von letzterer Fassung wäre es nur wenig verschieden, wenn man lieber das von Ges.-Buhl<sup>13</sup> erwähnte arab. 'akka, zerschneiden, vergliche: "Ich will euch an Ort und Stelle zerschneiden, wie der Dreschwagen ..... zerschneidet"; aber hiezu fehlt in den Versionen jeder Anhalt. Ebenso verhält es sich, wenn man von der Variante κωλύω im Cod. Alex. der LXX für das gewöhnliche κυλίω absehen darf, mit der Erklärung von Wetzstein (ZATW 1883, 278f.), der unter Vergleichung des arab. 'āka (med. 1), hemmen, übersetzt: "Ich werde es unter euch zum Stocken bringen, wie das Dreschrad stockt (d. h. sich nicht mehr umdreht), das sich mit Halmen verstopft hat". Schliesslich ist auch der Fassung von אול = דפולפוע die von Hitzig vorgeschlagene, von STEINER, REUSS, WELLH., Nowack acceptierte Korrektur von מְבֵּיק in מְבֵיק und von תְּעִיק in תְּבוּק nicht vorzuziehen: "Siehe ich lasse den Boden unter euch schwanken, wie der Wagen schwankt, der voll ist von Garben"; es sollte doch bei SCHILLER trotz allem eigentlich heissen: "schwer herein schwankt der Wagen schlechtgeladen". Der Sinn des Verses ist also vermutlich der: Beim angekündigten Gericht brechen alle Stützen des Reiches mit Gekrach zusammen (vgl. Jes 3 1), wie ein zu schwer beladener Wagen; wo immer die Israeliten stehen, stürzt der Boden ein und sind sie verloren, können also der Katastrophe nicht entrinnen, wie v. 14f. ausgeführt wird. Zu קחקיכם an Ort und Stelle, wo ihr euch befindet vgl. Ex 16 29 Hi 40 12; zu der eigentümlichen Anwendung des sog. Dativus ethicus in הָמְלָאָה, der sich voll ist, hier wohl mit dem Sinne: der überfüllt ist, s. Ewald Lehrb. 8 § 315 a. gegen die Deutung von עגלה als Erntewagen (Jes 28 28 bedeutet עגלה Dreschwagen), dass es in Palästina dergleichen in alter Zeit gerade so wenig gegeben habe, wie jetzt, ist nicht berechtigt; denn mag man auch das geschnittene Getreide in bergiger Gegend stets durch Menschen, oder bei weiten Entfernungen auf Maultieren, Eseln, Kamelen heimgeschafft haben, so ist es schwer zu glauben, dass ein Volk, das Wagen für den Umzug ganzer Familien (Gen 46 5) und solche zu landwirtschaftlichen Zwecken (I Sam 6 7-14) kannte, dieselben wenigstens in ebener Landschaft (wie heute in den ebengelegenen deutschen Kolonien ZDPV 1886, 40) nicht auch zur Einführung der Garben sollte gebraucht haben (G. A. SMITH). In solcher Gegend kann sie Amos gesehen haben; übrigens vergleicht ein Dichter in den Hudhailitenliedern (1657) das Rollen des Gewitters mit dem Gerassel schwerbeladener Wagen des Nordlandes, obschon die Araber keine Wagen kannten (Welle.). Bei dem plötzlichen Zusammenbruch bringen weder Schnelligkeit, noch Stärke, noch Heldenmut

Rettung: 14ª Da geht verloren die Zuflucht dem Schnellen, er weiss nicht wohin, da sich ihm nirgends Schutz bietet, vgl. die Nachahmung Jer 25 35, Und der Starke kann seine Kraft nicht brauchen eigentlich: festigen, wofür wir sagen: zusammennehmen d. h. hier entfalten, anwenden, brauchen, vgl. Na 2 2. = vier Zeilen: Und der Held rettet sein Leben nicht Und der Bogenschütz hält nicht Stand, Und der Schnellfüssige kann nicht entrinnen, l. שֵׁלְשׁ mit LXX, Targ., Vulg. für מֵלֵם, zu dem die Masora hier offenbar von der folgenden Zeile herüberzieht, anderswo aber auch bloss in Gedanken ergänzt, s. Hi 20 20 Ps 33 17. Und der Berittene sein Leben nicht retten. Das Auffallende der dreimaligen Wiederholung des gleichen Ausdrucks ימלם נפשו hat man nicht mit Zeijdner, Nowack durch Weglassung von v. 146-162 fern zu halten; die Wiederholung kennzeichnet vielleicht mit Absicht das gleiche Schicksal, das alle trifft, und das Fehlen von v. 15 in einzelnen griechischen Codices beruht wohl auf dem Abirren des Schreibers von dem Ende des v. 14 auf das gleichlautende Ende von v. 15. Übrigens ist v. 14ª allgemeiner zu fassen, während v. 14b 15 von einzelnen "Waffengattungen" spricht: von der Garde, den Schützen, den Schnellläufern und den Berittenen. 16 Und auch der Mutigste, nicht etwa bloss die Zaghaften, unter den Helden, d. i. den Streitern, Ergreift nackt die Flucht an jenem Tag d. i. sucht das Heil in der Flucht. Zu אָמִיץ לְבוֹ eigentlich: fest seines Herzens d. h. der Unverzagteste, Mutigste, vgl. Ges.-Kautzsch27 § 128x und s. zu בַּבֶּר עֵוֹן Jes 1 4. Wahrscheinlich ist jedoch Winckler's Anstoss am Texte (Alttest. Untersuch. 184f.) berechtigt, aber deswegen ist nicht mehr als das von LXX gebotene οὐ μή εδρήσει (resp. εδρέθη) in den Text aufzunehmen (vielleicht ohne בְּבָּבוֹרִים: בָּנְבּוֹרִים Und der Mutigste wird nicht (unter den Helden) gefunden (sondern auf der Flucht v. 16b). Wegen der Ähnlichkeit mit den beiden ersten Worten wurde לא יִמְנֵא von einem Schreiber שרוֹם bedeutet nicht: splitternackt, sondern: ohne Waffen, die er wegwirft, und ohne die die Flucht hindernden Kleider; im Satze ist es sog. Zustandsadjektiv, eine Näherbestimmung der Handlung vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> An jenem Tag d. h. am Tage des von Amos als demnächst hereinbrechend verkündigten Gerichts, am Tage Jahwes, der nicht, wie die Israeliten erwarteten, den Nachbarn Verderben und Israel Rettung, sondern auch diesem den Untergang bringen wird. Hier haben wir die Grundstelle der Schilderung des in der israelitischen Religion bei den Propheten und nachher bei den Theologen der jüdischen Gemeinde und Diaskeuasten der prophetischen Schriften so ausserordentlich wichtigen Tages Jahwes, vgl. meine Gesch. des israel. Rel.4 § 40. "Das Wetter", das am Tage Jahwes losbricht, "ist ein Kriegswetter" (Wellh.), vgl. 1 4 5 14 15 2 2 3 bes. 1 14b 2 2b; als die Vollstrecker des Gerichts hat Amos die Assyrer im Auge, ohne sie zu nennen. S. zu 518 und vgl. Jes 2 6-22.

## Zweiter Teil:

## Eingehendere Begründung und Darlegung des Gerichts 31-614.

Durch die dreifache Wiederholung einerseits von אַת־הַּבְּרָ הַּנָּה מַרְּבָּר הַאַּ מּמרֹהַהָּבְּר הַאַּה 5 ז (s. die Auslegung) 5 18 6 1 scheint dieser Abschnitt in sechs Reden zerlegt zu werden; aber bei genauerer Prüfung ergiebt sich, dass eine viel grössere Zahl von Redestücken zu unterscheiden ist. Auch nicht einmal den Beginn einer neuen Redegruppe zeichnet diese Einleitung an; denn wenn man überhaupt solche Gruppen unterscheiden will, so gehört 4 1-3 zu dem Vorhergehenden 3 9-15, wo gleichfalls die Bedrückung der Niedrigen und das luxuriöse Treiben in Samarien mit dem Gerichte bedroht werden, während das folgende Stück, 4 4-12, an das ganze Volk gerichtet ist und den israelitischen Kultus verurteilt. Im Ganzen sind folgende Stücke zu unterscheiden: 1) 3 1-3; 2) 3 4-8; 3) 3 9-11; 4) 3 12; 5) 3 13-15; 6) 4 1-3; 7) 4 4-12 (13); 8) 5 1-3; 9) 5 4-6 14f.; 10) 5 7-12 (exc. 8f.) 16f.; 11) 5 18-27; 12) 6 1-7; 13) 6 8-10 und 14) 6 11-14.

Die einzelnen Stücke, z. T. nur fragmentarisch erhalten, sind selbständig, wenn natürlich auch das gleiche Thema in verschiedenen Reden behandelt werden kann. Ein genauer Plan ist bei der Zusammenstellung nicht durchgeführt; doch versteht man, warum 1) und 2) voranstehen, warum 3), 4), 5) und 6) zusammengehören und von 7) gefolgt sind, ebenso warum die beiden Wehe 11) und 12) nebeneinander erscheinen, und warum 13) und 14) den Schluss bilden. S. die Erklärung.

1) Die religiöse Illusion der Israeliten 3 1-3. Die Meinung der Israeliten ist, als Volk Jahwes vor dem Verderben gesichert zu sein; aber sie ziehen aus ihrer Prärogative einen falschen Schluss, denn im Gegenteil: sind sie Jahwe besser bekannt, als andere Völker, so kennt er auch ihre Sünden besser und trifft sie um so schwerere Strafe. Sekundär sind v. 1<sup>b</sup> u. v. 3, s. die Auslegung.

1 Die erste Person im zweiten Halbvers vor לאמר stimmt nicht zu der dritten im ersten; ebenso zeigt die Wiederholung des על vor המשפחה, dass v. 16 eine erklärende Glosse zu עליכם ist. Der Glossator wollte dafür sorgen, dass nicht etwa Nordisrael aus v. 2 gegenüber Juda das Recht ableite, sich allein für von Gott auserwählt zu halten; vgl. die ähnliche Glosse 2 10. Was übrig bleibt, ist die prosaische (wenn man nicht vorzieht, nur שָׁמְעוּ אַת־דָּבֶר יַהְוָה בָּנָי ישראל, Höret das Wort Jahwes, Ihr Israeliten, [LXX vielleicht richtig בית ישראל, für ursprünglich zu halten) Einleitung zu dem Tetrastich 2: Nur euch kenne ich Vor allen Geschlechtern auf Erden d. h. niemand kenne ich so gut wie euch von allen Völkern (מְשַׁפַּחָה wie Gen 12 3 28 14 Mch 2 3 Jer 8 3), Darum — strafe ich an euch Alle eure Missethaten. Damit hat Amos mit einem Schlage seine Auffassung von dem Verhältnis zwischen Jahwe und Israel beleuchtet und sein Verständnis desselben als eines sittlichen klar gemacht. Die Prärogative Israels ist kein Ruhekissen zur Einschläferung des Gewissens, sondern, richtig verstanden, eine treibende Kraft zur Erfüllung der einfachsten wie der höchsten Pflichten; daraus erwächst, wie dann Dtjes darstellt, für Israel selbst das Privileg, zum Heile der Welt zu leiden (s. meinen Comm. zu Jes XXI). Man sieht, wie gut dieses Wort, das eine neue Religionsphase inauguriert, und das daher nicht bloss dem Buche Amos, sondern der ganzen israelitischen Prophetie bis zu Deuterojesaja als Motto dienen könnte, an die Spitze der Redesammlung

- Cap. 3—6 passt. Vgl. ferner über Bedeutung und Tragweite dieses Wortes meine Gesch. der israel. Rel. 4 S. 151.
- 3 Der Inhalt von v. 3 fällt sehr gegen v. 2 ab; denn es ist doch eine zu platte Wahrheit, dass zwei, die desselben Weges gehen, zusammengetroffen sein müssen. Versteht man aber בלחי אסרנועדו als ohne sich verabredet zu haben, so leidet der Vers darunter, dass doch zwei auch zufällig ohne Verabredung desselben Weges gehen können. Nun bietet LXX: ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ἑαυτούς, hat also τητι gelesen; das ist offenbar die ursprüngliche Lesart, denn das lässt sich hören: Gehen zwei zusammen, ohne dass sie einander kennen?, einander wohlbekannt sind; im Orient wird man wohl noch weniger als bei uns auf einsamer Reise sich einen wildfremden Menschen als ungesuchten Begleiter gefallen lassen. Bei dieser Fassung ergiebt sich die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit v. 2, v. 3 soll v. 2ª (vgl. נוֹדֶעה und יַדֶעה) erklären: wie nur zwei, die sich wohl kennen, zusammengehen, so verhält es sich auch bei Jahwe und Israel, Jahwe kennt also Israel ganz genau. Doch auch so kann v. 3 nur als Glosse betrachtet werden, weil die vom Propheten in v. 2a konstatierte Thatsache nicht von Ferne durch die Israeliten bezweifelt wird, darum auch die Begründung von v. 3, die an sich seltsam ist, nicht nötig hat. Ausserdem scheint den Glossator noch der Wunsch geleitet zu haben, durch v. 3 eine Verbindung zwischen v. 2 und v. 4-8 herzustellen. Formell ist dies gelungen, aber inhaltlich ist v. 3 so matt, dass er vor v. 4 den Eindruck von v. 4-8 nur abschwächen kann.
- 2) Die feste innere Gewissheit des Propheten, von Jahwe zu seinem Sprecher berufen zu sein 3 4-8. Die in ihrer Einfachheit unscheinbare, aber in ihrem Gehalt grossartige (s. zu v. 8) Darlegung, v. 4-8, ersetzt, was bei anderen Propheten die "Inauguralvision" bietet: sie giebt die Berufung Amos' zum Propheten (vgl. die ebenso einfache Darstellung 7 15) und rechtfertigt sein Auftreten als Sprecher Jahwes. Es ist ein innerer Drang, den Amos verspürt: Jahwe hat zu ihm geredet, darum muss er sein Sprecher sein. Das ist für Amos eine so natürliche Folge, wie für die Leute z. B. dass sie zusammenfahren, wenn Sturm geläutet wird, dass sie erschrecken, wenn der Löwe brüllt. Durch die Fülle der Beispiele will Amos den Zusammenhang von Ursache und Wirkung recht deutlich machen, damit man um so besser verstehe, wie eine innere Nötigung ihn treibt, als Sprecher Jahwes aufzutreten; vgl. dazu die ergreifende Darstellung bei Jer 20 7-12. Einen weiteren Zweck sollen die Worte nicht haben; genug, dass man weiss: Amos ist von Jahwe berufen, verkündet also Jahwes Botschaft. Nach dem Motto v. 2 haben v. 4-8 hier am Anfang einer Redesammlung eine gute Stelle.

Der Abschnitt enthält vier kurzzeilige Tetrasticha; v. 7 ist sekundär, vgl. unten.

- 4, die erste Strophe: Brüllt ein Löwe im Walde, Ohne dass Beute für ihn da ist? Giebt ein Jungleu laut aus seiner Höhle, Ausser dass er einen Fang gethan hat? Beide Fragen sind nicht identisch: die zweite spricht sicher von dem "behaglichen Brüllen, mit welchem der Löwe in seiner Höhle den Raub verzehrt" (BAUR), die erste von dem Gebrüll, mit welchem er auf die sichere Beute losstürzt, vgl. Jes 5 29ª Hes 22 25 I Pt 5 8; aber in beiden Fragen ist die Beute, die sicher erhoffte oder die schon weggeschleppte, die Ursache und das Brüllen die Wirkung. Amos will sagen: Das Brüllen des Löwen hat immer seinen Grund, mehr aber nicht; denn jede Allegorisierung, etwa dass dem Löwen Jahwe und der Beute Israel entspreche, ist falsch.

ist jedenfalls ein Instrument, das bei der פָני (Perles) unnötig. Vogeljagd verwendet wurde, und zwar wurde bei seinem Gebrauch der Vogel getroffen, dass er zur Erde fiel. Deshalb hat es alle Wahrscheinlichkeit für sich, dass es das Wurfholz, der Bumerang ist, dessen Bild man auf ägyptischen Darstellungen der Vogeljagd findet, s. Erman Ägypt. 322f. und W. Max MÜLLER Asien u. Europa 123f. und vgl. Ges.-Buhl<sup>13</sup>. np. das Klappnetz, die Falle, ist eine andere Vorrichtung zum Vogelfang, deren Abbildung sich gleichfalls auf ägyptischen Denkmälern findet, s. Erman a. a. O. S. 325; es ist eine Vogelfalle, zwei mit bauschigem Netz bespannte Rahmen, die, wie Buchdeckel verbunden, an der Axe irgend einen Mechanismus tragen, der bei Berührung durch einen Vogel die beiden Rahmen aufspringen (vgl. יעלה) und zusammenklappen macht, sodass der Vogel im Netze gefangen ist. Hier zu allegorisieren: der gefangene Vogel = Israel, das Klappnetz = das Verderben, das Wurfholz = die Sündhaftigkeit (so HITZIG), ist geradezu geschmacklos; aber ebenso ist es gründlich falsch, wenn Löhr verkennt, dass es sich v. 4 und v. 5 je um zwei verschiedene Fälle handelt, und wenn er daher v. 4b und v. 5b für nicht ursprünglich ansieht.

6, die dritte Strophe: Oder wird das Horn geblasen in einer Stadt, Ohne dass die Leute zusammenfahren? Oder geschieht ein Unglück in einer Stadt, Und Jahwe hätte es nicht gewirkt? Zwei Beispiele aus dem Menschenleben nach den vier aus der Tierwelt. by führt hier die Fragenreihe fort, ohne dass ein Gegensatz zu den vorhergehenden Fragen darin liegt, vgl. GES.-Kautzsch<sup>27</sup> § 150 h. Über שופר, Alarmhorn, s. zu 2 2; übrigens wurde der Schofar später auch als "geistliches und friedliches Instrument" (WELLH.) gebraucht, z. B. zur Bekanntmachung des Beginns des Jobeljahrs Lev 25 9, vgl. Auch v. 6b gehört zu den Beispielen für den Zuauch Jo 2 15 Ps 81 4. sammenhang von Ursache und Wirkung: Wenn ein öffentliches Unglück geschieht, so ist es von Jahwe gewirkt; das soll keine Belehrung sein, es ist die Überzeugung des Volkes, wie des Propheten (vgl. II Sam 21 1), mag auch das Volk diesem Zusammenhang nicht die richtige Beachtung leihen und bloss mit Opfern, statt mit Gehorsam dem Unglück zu begegnen suchen, vgl. 4 6-12. Man darf darum auch nicht in v. 6b eine Nebenpointe der ganzen Darlegung sehen, alles ist vielmehr auf v. 8b zugespitzt.

7 stört auf unerträgliche Weise die Gedankenfolge und erweist sich auch durch seine von v. 4-6 und 8 abweichende Struktur, wie durch seine theologische Haltung als sekundär. Schon das בָּי zeigt an, dass eine Erklärung zu v. 6b und 8b gegeben werden soll. Diese geht aber aus von dem Gedanken, dass Gott den Propheten alles und jedes zum Voraus offenbart habe, ruht also auf der späten Ansicht, dass man aus den Worten der Propheten die Ereignisse der Zukunft erschliessen könne. Wie אוֹם ausser Gen 49 6 erst von Jeremia ab (Jer 6 11 15 17, vgl. ferner bes. die sekundäre Stelle Jer 23 18 22) gebräuchlich ist und speziell פּלֶּה פוֹה Geheimnis enthüllen, nur noch Prv 11 13 20 19 25 9 vorkommt, so ist auch seine Knechte die Propheten ein von den Deuteronomikern an beliebter Ausdruck, vgl. II Reg 17 13 23 21 10 24 2 Hes 38 17 Sach 1 6 Jer 7 25 25 4 26 5 29 19 35 15 (sämtlich sekundär) Dan 9 10 (auch hier in sekundärem Abschnitt). Nach allen Anzeichen ist daher v. 7 eine Glosse (so auch Löhr, Baumann). Die Änderung von 'בְּיּ וֹח וֹבְּי (Oort) vermag dieses Urteil nicht umzustossen. Auch die Umstellung von v. 7 und 8 (Oettli) hilft nicht.

8, die vierte Strophe: Der Löwe brüllt, Wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr Jahwe redet, Wer sollte nicht weissagen? Mit diesen kurzen, schlagenden Worten schliesst der Prophet ab: in v. 82 konstatiert er, gleichsam das Facit aus den sechs "rhetorischen" Fragen v. 4-6 in eine Aussage zusammenfassend, dasselbe zwingende Gesetz von Ursache und Wirkung auch für die Beziehungen zwischen der Tier- und Menschenwelt, um dann sofort in v. 8b zum Höchsten aufzusteigen und die Anwendung, auf die die ganze Gedankenreihe hinzielt und von der aus dieselbe mit einem Schlage helles Licht bekommt, daran anzuknüpfen: Innere Nötigung treibt zum Sprechen, wenn Jahwe zu einem geredet. Dass er sich selber meint als den, der Jahwes Rede vernommen hat, braucht er nicht hinzuzufügen. Damit hat Amos sein Recht, als Prophet aufzutreten, begründet. Es ist eine schlimme Verkennung des ganzen Abschnitts, wenn man mit Wellh. und Nowack מְּרֶכָּה, "wer sollte nicht erschrecken?", ändert. Dadurch wird dem Abschnitt die Spitze abgebrochen, ihm der tiefe Gehalt geraubt und die grossartige Parallele von dem gleich unwiderstehlichen Zwang, den das Gebrüll des Löwen, wie Jahwes Wort auf den Hörer ausübt, auf eine matte Wortparallele herabgedrückt, als ob man einfach immer מריה an Stelle von אריה setzen könnte.

3) Aufruf der heidnischen Städte als Zeugen gegen das tolle Treiben und die Rechtlosigkeit in Samarien 39-11. Welle fasst den Sinn treffend zusammen: "sogar die Grossstädter der Philister (s. jedoch zu v. 9) und Ägypter, die doch auch nicht blöde sind und schon etwas vertragen können, würden staunen, wenn sie "die tolle Wirtschaft und die Rechtlosigkeit" in Samarien sähen." Der Abschnitt, der mit dem vorhergehenden in keinem direkten Zusammenhang steht, zerfällt in drei Vierzeiler.

9 abα, die erste Strophe, ruft die heidnischen Grossstädter auf den Berg Samariens zusammen: Ruft's aus auf den Palästen in Assur Und auf den Palästen im Lande Ägypten Und sagt: Kommet zusammen Auf dem Berge von Samarien. Aufgefordert ist zum Herbeirufen der Heiden, wer irgendwie rufen kann; die zweite Person Plur. ersetzt hier unser unbestimmtes "man", vgl. ל fasst man am besten im nächstliegenden Sinn von auf, vgl. Mt 10 27: κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων, oder = über die Paläste hin; öffentlich sollen die Bewohner der heidnischen Grossstädte aufgerufen werden. "ארמנות ב, stat. constr. mit einem durch Präposition eingeleiteten Nomen, vgl. GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 130a. Für בּאַשׁרּוֹר ist nach LXX בַּאַשׁרּוֹר zu lesen (WINCKLER, OORT, OETTLI); die Stadt Asdod entspricht nicht dem Lande Ägypten, und wenn Amos sonst nirgends Assur nennt, so ist das kein Grund, leitet den Inhalt des Rufes ein; dass er es auch hier nicht erwähnt. natürlich ist es der Prophet, der zum Aufruf auffordert. Für על-הָרִי שׁ ist nach LXX mit Oort, Wellh., Nowack, Löhr, Oettli על-קר ש zu lesen, vgl. 4 1 6 1, da die Herbeigerufenen nicht von den Samarien umgebenden Bergen aus, sondern in dem auf einer Anhöhe gelegenen Samarien selbst (vgl. Jes 28 1) das Treiben der Samarier kennen lernen sollen.

9<sup>15</sup> 10, die zweite Strophe: Herbeigekommen sollen sich die Heiden von der Recht- und Sittenlosigkeit in Samarien überzeugen: *Und seht das wilde Treiben daselbst an Und die Bedrückung in seiner Mitte. Und sie wissen gar* 

nicht mehr zu thun, was recht ist, Sie, die sich aufhäufen Gewaltthat und מהומות, die Getümmel, das Getöse, bezeichnet hier nicht bloss, wie Prv 15 16 das Leben in Saus und Braus, sondern auch die Wirren, die infolge der שָשָּׁקִים, Gewaltthaten, in der Stadt herrschen, vgl. 4 1; die beiden Plurale sind intensiv zu fassen und heben hervor, dass solch tolles Treiben immer an der Tagesordnung ist, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 124e. denen, die den Aufruf an die Heiden ausrichten, an diese gesprochen: und soweit ist es mit der Heillosigkeit der Samarier schon gekommen, dass ihnen die sittlichen Begriffe gänzlich abhanden gekommen sind, ein Zustand, über den selbst die Heiden sich entsetzen müssen, welchen also, was wohl zu beachten ist, Amos sittliche Einsicht nicht abspricht, vgl. auch die Damaskus, Ammon, Moab zum Vorwurf gemachten Verbrechen 1 3 13 2 1. נאָם יָהוָה trennt das Subj., v. 10b, von dem Prädikat, v. 10a, und stösst sich auch mit der erst v. 11 folgenden Einführung Jahwes als des Redenden, darum ist es als Glosse auszuscheiden, ebenso wie das den letzten Stichos überfüllende, ohnehin in v. 9-11 schon oft genug vorkommende Wort באַרְמְנוֹתִיהָם, das meint sagen zu müssen, dass die Samarier die durch Gewaltthat und Frevel erlangten Schätze in ihren Palästen steht prägnant: alle Einsicht fehlt ihnen, sie haben aufhäufen. gar kein Bewusstsein mehr von ihrer Schlechtigkeit, machen sich kein Gewissen mehr aus ihren schlechten Handlungen, die ihnen ganz zur anderen Natur ge-Zu נכחה vgl. II Sam 15 3 Jes 26 10 59 14. worden sind.

4) Die winzigen Überbleibsel beim Gericht 3 12. Dass v. 12 nicht mehr zum vorhergehenden Stücke v. 9-11 gehört, zeigt ausser der neuen Einleitung לה אָפָר der Umstand, dass die direkte Anrede an Samarien aufgegeben und dafür die dritte Person gebraucht ist. Auch ist nicht sowohl auf die Rechtlosigkeit, als auf die Luxuriosität der Israeliten hingewiesen. Doch kann hierauf kein grosses Gewicht gelegt werden, da wir es mit einem Fragment zu thun haben, das, wie v. 11, den Abschluss einer kleinen Rede des Propheten bildete und gerade wegen seiner Ähnlichkeit mit v. 11 hier eingereiht wurde. Übrigens war diese Rede auch gegen die Grossen der Hauptstadt gerichtet; warum man nämlich "הישבים חובר diem Vorangehenden verbinden dürfte (so Hoffmann, Welle, Löhr), ist nicht einzusehen.

Das Fragment umfasst, von der Einleitung abgesehen, sieben kurze Zeilen.

12 Wie der Hirt rettet Aus des Löwen Rachen zwei Beinchen Oder ein Läppchen vom Ohr, So werden gerettet die Israeliten, Sie, die weich sitzen in Samarien Auf dem Kissen des Ruhbettes Und auf dem Höcker des Diwans. Die Hoffnung auf Rettung, die die üppigen Grossen in Samarien haben 5 14 6 1 3, ist eitler Wahn. Ihre "Rettung" gleicht derjenigen eines vom Löwen zerrissenen und aufgezehrten Tieres, von dem der Hirt etwa noch שַּהֵי כָּרָעִים zwei Unterschenkel, Wadenbeine oder בַּרְל־אֹנוְ ein Ohrläppchen, also die winzigsten und elendesten Teile "rettet" (z. B. um sie seinem Herrn zum Zeugnis vorlegen zu können, dass ein wildes Tier das vermisste Stück zerrissen habe, vgl. Gen 31 39 Ex 22 12). Geradeso wird man von den Grossen in Samarien, die sich so weich gebettet haben und so sicher fühlen, bald nur noch die geringsten Überreste Mit בּכְּאַת ist so wenig anzufangen, wie mit בַּרְמִשׁק. Zwar erklärt man האם gewöhnlich als die Ecke, den Ehrenplatz des Polsters, das an der der Thüre gegenüberliegenden Wand ausgebreitet war; dort durfte aber doch der Hausherr gelegentlich sitzen. Und דַמשׁק soll "seidener Damast, wie er in Damaskus verfertigt wurde", bedeuten; aber במשק ist nicht משל (mit ש!), wie auch arab. dimaks mit Damaskus nichts zu thun hat. Daher ist man zur Konjektur gezwungen und wird für מַאַת mit Encycl. Bibl. Art. Bed § 5 אַנפית Kissen (s. zu Jes 21 5) und für במשק mit Duhm במשת Höcker (vgl. Jes 30 6) zu lesen haben; letzteres kommt graphisch dem masor. Texte so nahe wie möglich und ist ein trefflicher Ausdruck für die dicken schwellenden Polster eines Diwans. so dass man es allen anderen Verbesserungsvorschlägen (Cheyne: בשׁבַב = Kissen [?], GRÄTZ, NOWACK: שׁמִיכַת Decke Jdc 4 18) vorzuziehen hat. Der üppige städtische Luxus war dem an die einfache ländliche Sitte gewöhnten Propheten von Tekō'a aufs höchste zuwider.

- 5) Die Zertrümmerung der israelitischen Heiligtümer und Paläste 3 13-15. Auch v. 13-15 stehen wieder nicht in direktem Zusammenhang mit dem Vorausgehenden. Die Verbindung, die Hoffmann durch die Fassung des Schlusses von v. 12 (von הישבים an) als Anrede an die Grossen von Samarien versucht, scheitert an der Unmöglichkeit, dass die Samarier gegen sich selber zeugen sollen; und wenn Löhr unsern Versen "sicher" als ursprüngliche Stellung den Platz nach v. 11 und vor v. 12 glaubt zuweisen zu können, so übersieht er, dass nach der Anrede an Samarien in v. 11 das wegt nicht über diesen Vers hinweg an die heidnischen Grossstädter gerichtet sein könnte. Auch wenn man mit Bau-MANN nur v. 13 vor v. 11 setzt, heben sich die Schwierigkeiten nicht, s. u. die Erklärung zu v. 13. Wir haben vielmehr in v. 13-15 wieder ein selbständiges Fragment aus einer Gerichtsdrohung des Propheten und zwar ist dasselbe eingebettet in fremdes Gut, das dem Fragment eine festere Stellung geben sollte. Zu dem ursprünglichen Bestande gehört jedenfalls das Tetrastich v. 15; fraglicher ist, was von v. 13 14 ursprünglich ist. Welle. und Nowack beanstanden v. 146, Löhr auch v. 136; v. 146 soll nämlich dem Zusammenhange völlig fremd sein, da dieser von Samarien und nicht von Bethel handle. Aber das geht von der irrtümlichen Voraussetzung aus, dass v. 13-15 ursprünglich mit v. 9-11 zusammengehören. Zudem ist die Konstruktion von v. 14ª so sonderbar gewunden, dass von v. 14 viel eher der zweite Teil zu halten ist. Dann handelte es sich in der Rede, von der hier ein Fragment vorliegt, um die Verwüstung, mit der das Gericht unter den Heiligtümern v. 14b und unter den Prachtbauten in Israel v. 15 aufräumt: Das Wertvollste im Lande wird vernichtet. Zu den vier Zeilen von v. 15 bleiben also Amos namentlich noch die drei weiteren Zeilen in v. 14b. Das Übrige, nicht nur v. 13b, sondern auch v. 13a 14a, ist sekundär; s. die Erklärung.
- 13 Wer die Angeredeten sind, die hören und gegen das Haus Jakob als Zeugen auftreten sollen, bleibt unklar; vermutlich denkt der Redaktor, wie viele Exegeten (so auch BAUMANN s. o. Vorbemerkung), an die v. 9f. herbeigerufenen heidnischen Grossstädter. Dabei verrät sich dann der sekundäre Kutzer HC zum AT XIII

Ursprung schon dadurch, dass sie ja nach v. 9 sehen sollten, wie die Samarier ärger als Heiden sind, also auch keine Belehrung mehr brauchten, um als Zeugen aufzutreten. Vielleicht aber hat der Redaktor die v. 9 vom Propheten Aufgerufenen im Sinne, die nun weiter noch gegen das Haus Jakob als Zeugen der v. 14f. ausgesprochenen Drohung dienen sollen. Sei dem, wie ihm wolle, so kann Amos nicht über v. 11 f. auf v. 9 f. zurückgreifen, das ist nur einem Redaktor zuzutrauen, der sein שמעי nach 3 1 4 1 5 1 gebildet hat. Dazu kommt. dass בית ישלב für das gewöhnliche בית ישלב sich bei Amos nur noch in der ebenfalls sekundären Stelle 9 86 findet. Zu v. 136 bemerkt Löhr mit Recht die Hypertrophie in der Bezeichnung Jahwes; übrigens ist diese einzigartige Fülle gerade hier nicht am Platze, wo es sich nur um eine Aufforderung zum Zeugnisablegen handelt, und nimmt v. 13b eine eigenartige Doppelstellung ein, da er zu v. 13ª gehört, aber auch wieder v. 14f. einzuleiten hat, obschon v. 15 noch einmal ein אַלהִי הַצְּבָאוֹת folgt. Das Epitheton Jahwes אַלהִי הַצָּבָאוֹת findet sich noch 6 14, ohne Artikel 4 13 5 14 15 16 27 6 8, ohne אלהי (aber mit Artikel) 95. Auf Amos geht der Gebrauch dieses Gottesnamens zurück in 5 15 16 27 6 8; über die Bedeutung vgl. zu 5 15. 14 Die Konstruktion: die Sünden Israels an ihm heimsuchen statt an Israel seine Sünden heimsuchen ist sehr gezwungen, zumal wenn dann nochmals folgt; v. 14ª ist Redaktorenarbeit, vgl. zu בְּיִוֹם פָּקְרִי Ex 32 34 und zu פָּשְעֵי־יִשְׂרָאֵל Am 2 6. Mit v. 146 scheint ursprünglicher Text einzusetzen: Dann suche ich die Massebe von Bethel heim, ....., Und abgeschlagen werden die Hörner des Altars, Dass sie zu Boden fallen. Zu Bethel, dem heutigen Bētīn, einem elenden Dorfe am Wege von Jerusalem nach Nābulus (BÄDEKER Pal. 5 243), befand sich zu Amos' Zeit das angesehenste und populärste Heiligtum, das unter specieller königlicher Protektion stand (7 10 13 4 4f. 5 5 vgl. auch Hos 4 15 10 15). Da von mehreren Altären an einem Heiligtum nichts bekannt ist, auch nachher nur von הַּמָּבָּה die Rede ist, so hat man wohl mit Stade und von Gall (altist. Kultst. 100f.) מצבת die Massebe für מובחות zu lesen. Die zweite Zeile, die etwa gelautet haben mag: "dass sie völlig zertrümmere", ist verloren. Die Hörner, diese wichtigen Bestandteile eines Altars (vgl. I Reg 1 50 f. 2 28 Jer 17 1 Hes 43 15 20 Lev 4 7 18 25 30 34 und s. meine Gesch. der isr. Rel. 4 S. 35f.), sollen abgeschlagen 15 Neben den Heiligtümern sollen aber auch die privaten Prachtbauten zerstört werden: Und ich zerschlage die Winterhäuser Mitsamt den Sommerhäusern, Und es gehen zu Grunde die Elfenbeinhäuser Und verschwinden die Ebenholzhäuser. Zu den Winterhäusern vgl. Jer 36 22 und zu den Sommerhäusern den ganz entsprechenden Ausdruck בית כיצא auf der mit Amos gleichzeitigen aramäischen Zendschirli-Inschrift des Bar-Rekub Z. 19. Der Singular ist kollektiv, wie aus v. 156 erhellt. sind Häuser, in deren Wände zur Verzierung Elfenbein eingelegt ist, vgl. I Reg 22 39 Ps 45 9 Odyssee 4 72f. Diesen können nicht בָּתִים רָבִּים "viele Häuser" entsprechen, so matt hat ein Amos nicht geschlossen; es ist zu lesen: בָּהִי הָבִנִים Ebenholzhäuser d. h. solche, die mit הַבְּנִים Ebenholz (s. Hes 27 15) verziert waren. Die Kunst des Einlegens von Ebenholz und Elfenbein wird wie der Name für Ebenholz (ägypt. hbni ZDMG 1892, 114) von den Ägyptern entlehnt sein, vgl. Erman Ägypten 605. נְאָם יַהְוֶה ist ausserhalb des Metrums stehender Abschluss, wie 2 16 4 3 u. öfters.

- 6) Das Gericht über die üppigen Frauen Samariens 4 1-3. Zwei Strophen zu je sechs Zeilen. Vgl. das Pendant hierzu Jes 3 16-4 1.
- 1, die erste Strophe: Die Mitschuld der Frauen an der Bedrückung der Niedrigen. Hört dies Wort, ihr Basanskühe, Die ihr auf dem Berg von Samaria haust, Die ihr die Niedrigen bedrückt, Die ihr die Armen zu Grunde richtet. Die ihr zu euren Eheherren sagt: Schaff herbei, dass wir Gelage halten! Da Basan, die fruchtbare Landschaft im Osten des galiläischen Meeres, nicht nur wegen seiner Eichenwälder (Jes 2 13 Hes 27 6 Sach 11 2), sondern auch wegen seines Mastviehs (Hes 39 18) berühmt war, so ist die derbe Bezeichnung Basanskühe, die sich auf dem Berg von Samarien mästen, ausserordentlich treffend für die Frauen zu Samaria, die an nichts als an Essen und Vergnügen denken und mit ihrer Genusssucht und Schwelgerei, zu deren Befriedigung die Männer auf alle Wege die Mittel beschaffen müssen, die Armen ruinieren. dem Maskulinum שָׁמְעָוֹ in Beziehung auf Feminina, für שמענה, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> \$ 144a; dagegen ist לארניהם in ים zu verbessern. Zu dem Imperat. energicus מְשָׁחָה vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 48i. Wie מְשָׁחָה das Gelage, Gastmahl überhaupt bezeichnet, so ist hier משתה auch allgemeiner zu fassen: damit wir Gelage, Gastereien halten.
- 2 3, die zweite Strophe: Die Strafe. 2 Geschworen hat Jahwe ist nach LXX zu entfernen) bei seiner Heiligkeit: Siehe, es kommen Tage über euch (l. עליכן), Da hebt man eure Nase empor mit Haken Und euer Hinterteil mit Harpunen. Jahwe schwört, vgl. 6887, bei seiner Heiligkeit d. h. so wahr er heilig ist; das bedeutet, dass seine Majestät, die für Amos in der Forderung der Sittlichkeit und in der Leitung der Völker nach der Erfüllung dieser Forderung besteht, für die Wahrheit seiner Drohung bürgt. Siehe, es kommen Tage sind eine beliebte Formel geworden, vgl. 8 11 9 13 I Sam 2 31 II Reg 20 17 und öfters in sekundären Abschnitten des Buches Jer Die Konstruktion נְשֵׂא אָתְכָם lässt sich als z. B. Jer 7 32 9 24 16 14 etc. unpersönliches Passiv mit Unterordnung des Subjekts grammatisch erklären = "ihr werdet gehoben" (vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 121a), aber schwerlich hier in prophetischer Rede rechtfertigen; weit vorzuziehen ist die von Duнм vorgeschlagene Änderung des אַתְּכֶם in פּפּבן, eure Nase, dem dann auch אָתְרִיתְכָן, euer und סירות bezeichnen zum Unter-Hinterteil, aufs beste entspricht. schied von den maskulinen Pluralen צָּנִים Prv 22 5 und סִירִים (z. B. Jes 34 13), = Dornen, die künstlich bereiteten Dornen, also die Haken, Harpunen (vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 870). Das sind aber nicht Instrumente, die nur beim Fischfang Verwendung finden. Es wäre doch ein zu seltsamer Übergang in ein anderes Bild, wenn die Frauen, die erst als fette Basanskühe auf dem Berg Samariens dargestellt waren, nun auf einmal als Fische im Wasser erschienen; über אול s. bei v. 3. Auch die LXX hat hier nichts von der Fischerei gefunden. Man bleibt dagegen im Bilde, wenn man an die Wegschaffung der Kadaver der gemästeten "Basanskühe" denkt, denen in Nase und Hinterteil Haken eingesetzt werden, um sie hinauszuschleppen. Zu 3 ist aus v. 2 12\*

hinüberzunehmen, dafür aber למן Dünger und dementsprechend dann für ופרצים, und Risse, dem kein passender Sinn abzugewinnen ist, יפרצים und Mist zu lesen. Also lauten die zwei letzten Zeilen: Als Dünger und Mist werdet ihr hinausgeschleppt (für תְּצָאנָה wird das Hoph. אונאנה zu lesen sein, vgl. LXX und 6 10) Und nackt hingeworfen werden. Das ist der richtige Schluss zu dem derben Anfang: Es kommt die Zeit, da euch üppigen "Basanskühe" die äusserste Schmach und Schande trifft, das letzte ist, dass ihr wie die Kadaver von verendeten Tieren als Dünger auf die Felder hinausgeschafft werdet, vgl. hiezu Jer 9 19-21. Man erkennt an diesen Worten, wie tief Amos das Treiben der Frauen zu Samarien verabscheut. Bei dieser Fassung ist nicht nur das der Durchführung des Bildes widersprechende הוגָה, das zudem απ. λεγ. ist, vermieden, sondern auch ופרצים durch die leichte Änderung in יפרש (vgl. Mal 2 3) verständlich geworden. Denn Breschen und Lücken in der Stadtmauer passen weder zu "geangelten Fischen", noch dienen sie in erster Linie als Thore für Fliehende, so sucht sie in Umkehrung von Jos 6 5 20 nur die spätere Glosse אשה נגרה zu erklären. Am schwierigsten sind die letzten Worte, v. 3b: für השלכתן ist zwar die passivische Aussprache השלכתו das gegebene, vgl. LXX und textkrit. Anm. bei KAUTZSCH, dann liegt aber bei einem "Hingeworfen werden" der Gedanke an Exilierung ferne (für unsere Fassung dagegen vgl. Jes 34 3 Jer 36 30) und ist daher bei הַהַּרְמוּנָה nicht nach einem Länder- oder Ortsnamen (Armenien, Hadad Rimmon oder dergleichen) als Ort des Exils zu suchen; es könnte höchstens der Name eines Feldes bei Samaria sein, aber vermutlich ist dieses unverständliche Wort in ערמות, nackt, zu verbessern, wofür in γυμναί (v. 3ª LXX, wohl kaum eine blosse Verderbnis aus γυνή) noch ein Zeuge vorliegt. Löhr dagegen vermutet, was einen andern Anfang voraussetzte, וָהְשׁלִיךְ צֵּת־אַרְמְנוֹת שׁמְרוּן "man stürzt die Paläste von Samaria".

7) Das Missfallen Jahwes an dem "Gottesdienst" der Israeliten 4 4-13. Die Rede ist an das ganze Volk, nicht bloss, wie die unmittelbar vorangehenden an eine Klasse desselben gerichtet und vielleicht bei dem Opferfeste in Bethel an die Israeliten gehalten (vgl. das kommt nach Bethel v. 4). Die Israeliten sind in einer grossen Illusion befangen: die Religion geht ihnen ganz und gar im Kultus auf; Jahwe und seinem Sprecher Amos ist diese Art, die sich durch Opfer und Feste der religiösen Pflichten entledigt erachtet, aber um Gerechtigkeit und Sittlichkeit sich nicht kümmert, ein Frevel. Wie in dem Motto 3 2 tritt hier deutlich der durchaus sittliche Charakter der Prophetenreligion hervor; Recht und Sitte sind der Kern und das Wesen der Religion, der Kultus ist nur die Schale und seine Wertschätzung, wenn der Kern fehlt, ein Frevel. Darum fordert der Prophet die Israeliten in bitterer Ironie zu immer eifrigerem Kultus und Freveln auf; ihr habt ja allen Grund, sagt er ihnen, diesen Kultus zu lieben, Jahwe hat euch ja sein Wohlgefallen und seine Zufriedenheit kundgethan mit allerlei - Heimsuchungen und Plagen. Alles hat euch die Augen über Jahwe und seinen Willen nicht geöffnet, ihr seid nicht zu ihm umgekehrt. Darum ..... Leider fehlt der Schluss der Rede, der offenbar eine völlige Vernichtung drohte. Im zweiten Teile v. 6-11 schliesst jede Strophe ab mit dem immer schwerer anklagenden Refrain: Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um. als Seitenstück zu dieser Rede Jes 1 2-17 und zu dem mittleren Teile die grossartige, vielleicht durch unsern Refrain mit angeregte Prophetie Jesajas von den Stufen des göttlichen Gerichts Jes 9 7-10 4 5 25-30. Man darf aber nicht mit Meinhold nach Jes 9 7 ff. auch die Worte Am 4 6-11 als Weissagung für die Zukunft verstehen.

Ganz erhalten sind von der Rede des Amos sieben Vierzeiler: v. 4-11 (zu v. 7 s. die Erklärung), von dem achten ist bloss die erste Zeile v. 12<sup>a</sup> noch vorhanden; denn an Stelle des Schlusses ist ein fremder Zusatz v. 12<sup>b</sup> 13 getreten, s. zu v. 12 f.

4, die erste Strophe: Kommt nach Bethel und frevelt, Nach Gilgal und frevelt viel, Und bringt am Morgen eure Opfer Und am dritten Tag eure Zehnten! Zu הגלגל ist aus der ersten Zeile צע zu ergänzen und dem Parallelismus gemäss mit Oettli i vor izig einzusetzen. Während Bethel als das heutige Bētīn sicher identifiziert ist (s. zu 3 14), schwanken die Ausleger, wo sie הגלגל suchen sollen. Der Artikel zeigt, dass das Wort ursprünglich appellative Bedeutung hatte: גְּלְגֵּל ist ein Steinkreis, eine mit Steinen umfriedigte heilige Stätte, ein sog. Kromlech (vgl. meine Gesch. der israel. Rel. 4 S. 28 30); daraus erklärt sich auch, dass verschiedene Ortschaften nach dem in ihrer Nähe befindlichen Steinkreis den Namen Gilgal erhalten konnten. Das hier, wie auch 5 5 Hos 4 15 neben Bethel genannte Gilgal (vgl. noch Hos 9 15 12 12) muss im 8. Jahrh. eine wichtige heilige nordisraelitische Stätte gewesen sein. Nun ergiebt sich aus der Erzählung von Elias letzter Reise II Reg 2 1-8, dass man auf dem Wege von Gilgal an den Jordan die Ortschaften Bethel und Jericho berührte, dass es also neben dem bekannten Gilgal bei Jericho, wo Josua nach dem Übergang über den Jordan sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte (Jos 419f. 96 etc.), ein anderes Gilgal bei Bethel gab, und nach II Reg 438 war dieses Gilgal nicht nur der Wohnort Elisas, sondern es befand sich dort gerade wie in Bethel eine Ansiedlung der בני הגביאים. Danach ist anzunehmen, dass es eine wichtige und heilige Stätte war, und da sich nun auf einer Anhöhe nördlich von Bethel und südwestlich von Silo eine nicht unbedeutende Ortschaft Dschildschīljā findet, hat man hier das alte Gilgal zu suchen und nicht an das Gilgal bei Jericho zu denken, für welches neuerdings von GALL Altisr. Kultst. S. 78-83 eintritt; vgl. Art. Gilgal in Encycl. Bibl. Bei dem fragwürdigen Texte von Dtn 11 30 hat es keinen Wert, mit SCHLATTER (Zur Topogr. und Gesch. Pal. 246-264) und BUHL (Geogr. 202f.) unser Gilgal nach den Ruinen von Dschulēdschīl bei Sichem zu verlegen, vgl. Bertholet zu Dtn 11 30. Frevel besteht nicht etwa darin, dass zu Bethel und Gilgal anderen Göttern Verehrung erwiesen worden wäre, sondern darin, dass den Israeliten im Opfer die ganze Religion aufgeht, s. die Vorbem. zu v. 4-13. Fahrt nur fort in eurem gewohnten Treiben, so ruft der Prophet den Israeliten v. 4b zu: bringt am Morgen nach eurer Ankunft eure Opfer dar und am dritten Tag (s. Ex 19 15) eure Zehnten! (so auch Wellh., Nowack). Das Fest dauerte somit mindestens drei Tage, den Tag, an dessen Abend man eintraf, mitgerechnet. Man darf nicht לְּבֶּקָר und יְמִים - "jeden Morgen" und "alle drei Tage" fassen; für die distributive Bedeutung wäre der Plural oder die Wiederholung des Ausdrucks nötig, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 123 cd. Ferner läge dann in der Forderung des Propheten eine unmögliche Übertreibung, und dass in der alten Zeit nur alle drei Jahre gezehntet wurde, ist nicht wahrscheinlich; aus Dtn 14 28 folgt dies nicht im mindesten. Über den Zehnten, der in alter Zeit ein Brauch, später eine geregelte Institution war, s. zu Dtn 14 22-29 Lev 27 30-33, ferner vgl. W. R. SMITH-STÜBE Rel. der Sem. 190-196, BENZINGER Archäol. 460 f.

5, die zweite Strophe: Und verbrennt vom Gesäuerten Lobopfer Und ruft Freigaben aus mit lauter Stimme! Denn so liebt ihr es ja, ihr Israeliten, Ist der Spruch des Herrn Jahwe. Für den Inf. קמר, der allerdings das Verbum finitum fortsetzen kann (vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 113z), sich hier aber in der Reihe von Imperativen wenig empfiehlt, liest man am besten mit Oort, Nowack den Impera. אפרו Auch hier schildert Amos wie v. 46 die den Israeliten beliebte Praxis, nicht etwas Gesetzwidriges (Wellh.: "der Begriff ist ihm unbekannt"). Zum גובה, also zu den Opferstücken von einem geschlachteten Tier v. 4, pflegten die Israeliten als הזרה, Lobopfer, Kuchen von gesäuertem Brot, ynn, in die Flamme zu werfen, als Duft und Rauch aufsteigen zu lassen, קמר. Das Gesäuerte war somit nicht zu aller Zeit beim Opfer verpönt, vgl. I Sam 10 13 Lev 7 13 23 17 und s. zu Lev 2 11 und 7 12-15. den Opfern, zu denen man durch Gelübde oder durch heiligen Brauch, wie den des Zehnten verpflichtet ist, bringt man גַּרְבוֹת, freiwillige Opfer, Freigaben dar, die man laut ausruft, damit die Leute herbeikommen, denen man Anteil am Opferschmause gewähren will, gerade wie die Pharisäer beim Almosengeben vor sich posaunen lassen Mt 62. Das ist ein Gottesdienst, wie ihn die Israeliten lieben, wie sie ihn selbst erwählt haben, aber nicht, wie ihn Jahwe liebt und fordert, vgl. מצות אנשים מלמדה Jes 29 13f.

6, die dritte Strophe: Und dabei habe ich euch gegeben Leere Zähne in allen euren Städten Und Brotmangel in allen euren Ortschaften, Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht Jahwe. Damit beginnt Amos zu zeigen, was Jahwe bei dem Kultuseifer der Israeliten that. בון gehört zum ganzen Satz = "und dazu kommt", also: und dabei habe ich euch deutlich zu erkennen gegeben, wieviel mir euer Kultus wert ist, ich habe euch dafür eine Plage nach der andern geschickt, zuerst eine im ganzen Lande, in Städten und Dörfern, gefühlte Hungersnot, die Amos durch Reinheit der Zühne d. h. leere Zähne, Zähne, die nichts zu beissen haben, und Mangel an Brot nachdrücklich genug kennzeichnet; vgl. auch Vorbem. zu v. 4-13.

Schne, die nicht zu mir um. Bei allem Kultuseifer hatten sie Gott verlassen, waren sie abgefallen, vgl. פַּשַּׁע v. 4, ein Gefühl von der Verpflichtung zur Übung von Recht und Gerechtigkeit und eine ernste Erfüllung dieser Pflichten wären eine Umkehr zu Jahwe; vi der Richtung auf ihn zu, erfolgt.

unsicheren Ganges hinschwankten, aber auch dort ihren Durst nicht stillen konnten, da auch die tiefsten und besten Cisternen wasserlos und alle Quellen versiegt waren.

9, die fünfte Strophe: Ich schickte euch die Plage des Kornbrandes und der Gilbe, Ich verwüstete eure Gärten und Weinberge, Eure Feigen- und Ölbäume frassen die Heuschrecken, Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht Jahwe. יֵרְקוֹן und שִׁרְּפוֹן, wie hier, noch Dtn 28 22 I Reg 8 37 Hag 2 17 II Chr 6 28 nebeneinander, bezeichnen das Schwarzwerden, den Brand des Getreides infolge von ungünstiger Witterung und das Gelbwerden der Gewächse, die Gilbe, den Mehltau; für הַּרְבוֹת das unverständlich bleibt, ist mit Welle. u. a. הַּתְרַבְּהַ, ich verwüstete, zu lesen. Zu הַּתְרַבְּהַ,

10, die sechste Strophe: Ich schickte unter euch eine Pest Zugleich mit der Gefangennahme eurer Rosse Und liess aufsteigen den Gestank eures Lagers, Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht Jahwe. Zu Hungersnot und Dürre mit all ihrem Gefolge trat noch ein unglücklicher Krieg, der den Verlust der Pferde, dieses wertvollen und schwer zu beschaffenden Kriegsmaterials, brachte und in dem die Mannschaft durch die Pest heimgesucht wurde. Nach den assyrischen Eponymenlisten hat die Pest (mutanu = das Sterben) in den Jahren 803, 765 und 759 v. Chr. grassiert, s. Schrader KAT<sup>2</sup> 481-485; vermutlich hat die Pest in einem der beiden letzten Jahre auf Syrien und Palästina übergegriffen, gerade als Israel mit Aram im Kriege lag. ist eine Glosse, die an die heilige Geschichte von den ägyptischen Plagen erinnert, aber nicht eine medizinische Belehrung über die Heimat der Pest oder das besonders heftige Auftreten derselben in Ägypten geben will. Solche historische Erinnerungen sind den Späteren beliebt, vgl. Jes 10 24-27. Aber auch ich tötete eure Jungmannschaft mit dem Schwert ist nicht ursprünglich; denn einmal wäre עם שָׁבִי ם als Fortsetzung ausserordentlich hart, man müsste denn annehmen, dass es sich auch um ein Töten der gefangenen Rosse handle, und dann braucht das Schwert nicht zu töten, wo die Pest wütet. Der Zusatz erklärt sich als ein Komplement zu der Gefangennahme der Rosse, die einem Späteren nur verständlich schien, wenn die Mannschaft im Kampfe gefallen war. Anderes besagt aber Amos: Jahwe sandte gegen euch eine Pest zugleich mit der (בע ist soviel wie מות und gleichzeitig die) Gefangennahme

eurer Rosse. Von in der Schlacht Gefallenen redet er nicht, sie kamen neben den von der Pest Dahingerafften nicht in Betracht, ging doch von dem Lager infolge der vielen noch unbegrabenen Leichen ein Geruch der Verwesung aus. Das 3 vor אַפְּכֶּב verrät diese jedenfalls unnötige Beifügung als Glosse; sie konnten den Gestank doch nur mit der Nase riechen.

11, die siebente Strophe: Ich richtete unter euch eine Zerstörung an, Wie die Zerstörung von Sodom und Gomorrha, Und ihr waret, wie ein aus dem Feuer gerissenes Brandscheit, Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht Jahwe. Gewöhnlich versteht man diese Schilderung von einem Erdbeben, auf das Amos als auf die schwerste Heimsuchung und Züchtigung zurückblicke. Aber das passt doch weder zu der Zerstörung von Sodom und Gomorrha, noch zu dem Bilde von einem aus dem Feuer gerissenen Brandscheit; auch könnte es nicht das 11 erwähnte Erdbeben sein, denn hier ist es ein bereits erlebtes, dort ein erst in zwei Jahren zu erwartendes, vgl. übrigens zu 1 1. Die Zerstörung ist vielmehr deutlich eine Zerstörung durch Krieg, vgl. zu במהפכת סרם Jes 1 7 und zu אוד Jes 74. Der Krieg hat Israel so verheert, wie Feuer und Schwefel etc. Sodom und Gomorrha. Nur mit knapper Not ist Israel dem völligen Untergang entronnen; Amos spielt auf eine Situation an, wie sie Jes 17 schildert, Amos denkt an die Syrerkriege, Jesaja an die Verheerung Judas durch die Assyrer, s. meine Erklärung zu Jes 17. Amos das einzige Mal אלהים statt יהוה gebrauchte, dazu noch in einer Rede Jahwes, so ist אלהים als sekundär anzusehen, es dürfte wie die beiden חבר nach der ganz gleichlautenden Formel in dem exilischen Jes 13 19 (vgl. auch Jer 50 40) hier eingesetzt und daher als ursprünglich במהפכת כ' וע' herzustellen sein, vgl. ausser Jes 1 7 noch Dtn 29 22 Jer 49 18. Daher dürfte es auch zu gefährlich sein, mit Wellh. auf dieses אלהים die Vermutung zu stützen, "dass eine alte und nicht specifisch israelitische Redensart (in מהפבת אַלהִים) vorliege"; dass die Israeliten die Grundzüge ihrer Erzählung Gen 18 19 von den Bewohnern des Landes übernommen haben, kann ja gleichwohl richtig sein. קבּק, umkehren, ist nicht mit direktem Objekt konstruiert, sondern mit ב, um zu sagen, dass an, unter den Israeliten eine Umkehrung vollzogen wurde, vgl. ב הכה ב z. B. II Sam 23 ווך בפלשתים "er richtete unter den Philistern eine Niederlage an". Der erste Stichos ist sehr kurz, es scheint nach bed etwas Zu dem aus dem Kriegsbrande geretteten אור vgl. ausgefallen zu sein. neben Jes 7 4 auch bes. Sach 3 2.

12 beginnt, wie man erwartet, mit לְלֵלֵל, darum, der üblichen Einleitung der Ankündigung des Gerichts vgl. 3 11; denn nachdem alle Mittel nichts gefruchtet haben, um die Israeliten zur Besinnung zu bringen, bleibt nichts übrig als der verdammende Urteilsspruch und die Ankündigung der Exekution, wie 2 13-16 3 11. Dazu ist aber nur noch die Einleitung, v. 12², die erste Zeile der achten Strophe, erhalten: Darum werde ich so mit dir verfahren, Israel. Was folgt, kann nicht die Fortsetzung sein; denn ehe man fortfahren kann: weil ich dir solches thun will, so mache dich bereit etc., muss gesagt sein, was dieses solches, אוֹר, ist; aber auch sonst passt v. 12b nicht zu v. 4-12², da man hier nicht erst noch eine Aufforderung, sich zur Begegnung mit Jahwe bereit

zu machen, gebrauchen kann, als ob die Frevler sich zur Exekution noch besonders vorbereiten müssten. Somit bricht der ursprüngliche Zusammenhang mit v. 12a ab; der Zusatz v. 12h 13 scheint zwar (s. aber unten zu v. 12h 13) mit seinem nit noch auf den ursprünglichen Schluss Rücksicht zu nehmen, ist aber doch an die Stelle desselben getreten. Löhr hat nun vermutet, dass von dem Fragment 3 14b 15 wenigstens v. 14b zu dem verlorenen Stücke unserer Rede gehöre. Mit den drei Zeilen von 3 14b (für יְּבֶקְרָתִּי wäre dann אַבְּקֹלָד zu lesen) erhielte man dann das ganze achte Tetrastich und die Ankundigung der Zerstörung der Heiligtümer zu Bethel würde nicht übel auf den Anfang der Rede (4 4f.) zurückblicken und auch dem Tenor der Gedanken entsprechen: Weil euer Kultus nur Frevel ist und ihr mit nichts davon abzubringen seid, so wird auch der ganze kultische Apparat vernichtet. Aber trotzdem, um als Abschluss der ganzen Rede zu dienen, wären diese Worte selbst mit Hinzunahme von 3 15, die zwar mit ihrer Rücksicht auf den Luxus einen neuen, in 4 4-12 nicht berührten Gedanken hereinbrächten, zu schwach; nach all den vorangegangenen Plagen muss ein viel härterer Schlag erfolgen, der nicht nur die Vernichtung der Kultusstätten und eventuell der privaten Prachtbauten, sondern des ganzen Staatsgebäudes herbeiführt (vgl. 52). Somit wäre 314b höchstens ein Stück des leider verlorenen Schlusses von 4 4-12a. Auch der Vorschlag von Baumann, 5 21-27 auf 4 12ª folgen zu lassen, scheint mir nicht richtig, s.

Der Zusatz 12<sup>b</sup> 13 hat nicht die Situation der Hörer des Amos, sondern die der späteren Leser der prophetischen Weissagungen im Auge. Es handelt sich für den Autor desselben nicht mehr um das Gericht über die Israeliten, sondern um das letzte Gericht, in dem zwar auch Israel zu leiden hat, aber doch vornehmlich die Heiden, und aus dem Israel herrlich hervorgehen soll. Vielleicht sind von ihm daher die Schilderungen v. 6-11 auch als Weissagungen für die Endzeit gefasst worden und sein net bezieht sich auf die dort genannten Heimsuchungen; übrigens war den Späteren der Begriff des Endgerichts so geläufig, dass man ihnen das nut gar nicht genauer zu exponieren hatte: Es umfasste alles, was Gott in Zukunft an Israel thun will, Gericht und Heil, Leiden und Rettung, und um daran zu erinnern, genügte die Schilderung der Plagen v. 6-11 vollständig. in dem letzten Gericht Gott zu begegnen, war Bereitmachung, אָהַלוּן, nötig, wie einst zur ersten Begegnung am Sinai, vgl. Ex 19 15; interessant ist, dass im Hebr. der Mischna לבו die Bedeutung hat: "sich in andächtige Stimmung versetzen" und dass später בונה geradezu = "Andacht" ist. Auch in dein Gott, Israel, erkennt man, wenn man v. 13 beachtet, den späteren Autor: Jahwe ist Israels Gott, wenn auch der Schöpfer und Herr des Alls. So verbindet die spätere jüdische Lehre Universalismus und Partikularismus miteinander; ganz anders hat der Prophet Amos 3 2 gesprochen und die Prärogative Israels gedeutet, bei Amos spürt man die Innigkeit und den Ernst der Religion, bei den Spätern 13 gehört derselben Zeit, wenn auch vielleicht die Kälte von Logik und Theorie. nicht derselben Hand wie v. 12b an. Doch ist bei den späteren Redaktoren und Diaskeuasten, die die prophetischen Stoffe zur Erbauung der Gemeinde redigierten, der Übergang von der ersten Person (v. 12b) zu der dritten (v. 13) eher möglich, als bei einem originalen Autor. Jedenfalls soll v. 13 die Forderung der Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott (in v. 12b) begründen, vgl. יבי. Charakteristisch ist, wie dies geschieht: kein Wort vernimmt man von sittlichen Pflichten, nur nebenbei ist von Gottes Allwissenheit, die auch der Menschen Gedanken kenne, die Rede, die Hauptsache ist die Hervorhebung von Gottes Erhabenheit und Allmacht auf dem Gebiete der Natur; die Nebeneinanderstellun von Allwissenheit und Allmacht mutet einen an, wie die Aufzählung der Eigenschaften Gottes in christlichen Katechismen und älteren Dogmatiken. Doxologieen aus den Werken

der Natur sind in der israelitischen Religion erst seit Deuterojesaja aufgekommen, vgl. meine Gesch. der isr. Rel. 4 S. 142f., wurden aber dann als Zugaben zu alten Texten beliebt, vgl. 589956 Hos 134 (LXX). Abgesehen von dem wie eine Unterschrift sich ausnehmenden v. 13b macht die Doxologie ein Tetrastich aus: Denn siehe, er ist der Bildner der Berge (vgl. Jes 45 18 Jer 10 16) und der Schöpfer des Windes (zu בוא neben יצר vgl. Jes 43 1 7 45 18) Und kann dem Menschen kundthun, was er sinnt (vgl. שית I Sam 1 16 Ps 104 34 zu dem ἄπ. λεγ. מָשֶׁר, wofür übrigens Hieronymus auch noch שֵּׁיהָ gelesen hat, und zu der ganzen Aussage Jer 11 20: "Jahwe prüft Nieren und Herz"; vielleicht ist jedoch nach Targ. mit Grätz und Cheyne מְעָשֶׁה, sein Thun, zu lesen), Er schafft Morgenrot und Finsternis (l. nach LXX mit Nowack יְלִיפֹה; denn weder die Übersetzung: "er macht das Morgenrot zum Dunkel" durch finstere aufsteigende Wolken, noch: "er macht die Finsternis zum Morgenrot" ist zu empfehlen, ein b wäre doch hiezu nötig, vgl. auch Ges.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 116g N 2), Und schreitet über die Höhen der Erde dahin, was seine Allmacht und Erhabenheit hervorheben soll, vgl. Mch 1 3 Hi 9 8, ferner Dtn 32 13 Jes 58 14. Zu v. 13b, der Marke eines solchen Zusatzes, s. 58 9 6 und vgl. zu Jes 48 2 51 15 54 5.

8) Wehklage über den nahen Untergang Israels 5 1-3. Mit v. 4 ff. haben diese Verse so wenig direkten Zusammenhang, wie mit 4 4-12; sie stehen für sich, der Prophet stimmt in ihnen die Totenklage über Israel an, dessen Untergang ihm gewiss ist. Wahrscheinlich ist trotz der eigenen Einleitung (v. 3<sup>a2</sup>) auch v. 3<sup>a3</sup>b zur Totenklage zu rechnen; dann haben wir, da v. 1 als Einführung ausser Betracht fällt, zwei Vierzeiler, die so gebaut sind, dass je die zweite und vierte Zeile nur zweihebig, die übrigen dreihebig sind, oder, wenn wir wollen, vier durch Cäsur in einen längeren und einen kürzeren Hemistich getrennte Langzeilen. Zu diesem sog. Ķīna-Metrum vgl. in meinem Commentar zu Jes S. 17.

Ob die Einführung 1: Höret dies Wort, das ich über euch erhebe als eine Totenklage, Haus Israel! von Amos oder von der Redaktion herrührt, ist schwer auszumachen, aber auch ziemlich gleichgiltig; jedenfalls fällt sie ausserhalb des Metrums und die Ankündigung des folgenden Wortes als einer קינָה, wie sie der Relativsatz giebt, kann den Eindruck nur abschwächen.

- 2, das erste Tetrastich: Gefallen ist, steht nicht mehr auf Die Jungfrau Israel, Ist hingestreckt auf die eigne Flur, Keiner richtet sie auf.

  Durch die asyndetisch angefügten Zustandssätze בּוֹלְם und שׁלְיִם עות עות שׁלִים עות שׁלִּים עות שׁלִּים עות שׁלִים עות שְלִים עות שְלִים עות שׁלִים עות שׁלִים עות שׁלִים עות שׁלִים עות שׁלִים עות שְלִים עות שׁלִים עות שְלִים עות שׁלִים עות שׁלִים עות שְלִים עות שְלִים עות שְלִים עות שׁלְים עות שׁלְים עות שְלִים עות שְלִים עות שְלִים עות שְלְּים עות שְלְּים עות שׁלְּים עות שׁלְּים עות שְלְּים עִּים עְּלְּים עִּים עְּלְּים עְּלְּים עְּלְּים עִּים עִּים עִּים עְּלְּים עְ
- 3, das zweite Tetrastich: Die Stadt, die mit tausend ins Feld zieht, Behält hundert übrig, Und die Stadt, die mit hundert ins Feld zieht, Behält zehn übrig, zeigt deutlich, dass der Krieg den Tod Israels herbeiführt. Die Fähnlein, die die einzelnen Ortschaften, nicht mehr, wie in der alten Zeit, die Geschlechter und Stämme, stellen, werden im Kampf bis auf den zehnten Mann aufgerieben. Wie die besondere Einführung (v. 3ax) dieser Strophe schon wegen

des unverständlichen בי unbrauchbar ist, so ist auch mit לְבֵית יְשׁרָאֵל am Schlusse nichts anzufangen. Nimmt man diese Worte mit der Einführung, wozu sie am ehesten passen (so Löhr), zusammen, so ersieht man sofort, wie בִּי כֹה אָמֶר אֲדֹנָי eine bei der Einfügung in den laufenden Text zerrissene Randbemerkung von der Hand dessen ist, der alle neuen Anfänge mit dieser Formel auszeichnen zu müssen meinte und der auch in v. 3 einen solchen Neuanfang sehen wollte, vgl. die בה אמר יהוה in Cap. 1 und 2 vor fast jeder Strophe, ferner in 3 12 und bes. 5 4. Darum darf man nicht mit Nowack לבית י hinter das zweite מָאָה in die Strophe einsetzen; man hat vielmehr den Anfang der dritten Zeile wie den Anfang der ersten zu lesen: וָהָעִיר הַיּ, das Auge des Abschreibers irrte leicht von dem ersten Wort auf das zweite mit dem gleichen Buchstaben und אַלָּךְ sind als von היוצאת abhängiger Kasus beginnende hinüber. der Art und Weise = zu tausend, zu hundert zu fassen, vgl. Ewald Lehrb. d. hebr. Spr. § 279 I 2 a und König Syntax § 332k; wahrscheinlich ist diese Verbindung nach ihrer Entstehung zum Verständnis in die ursprüngliche Reihenfolge הַעִיר אֵלֶךְ יֹצְאִיה, die Stadt, deren Auszüger tausend sind" aufzulösen, vgl. das ähnliche אַמִיץ לָבוֹ 2 16.

9) Nicht Kultus, sondern Religion und Moral führen zum Leben 5 4-6 14 15. Der Text von v. 4-17 bietet ein schlimmes Durcheinander von verschiedenen Elementen. Am leichtesten sind die fremden Bestandteile auszuscheiden, nämlich ausser kleineren Zusätzen 1) die Doxologie Gottes aus den Werken der Schöpfung v. 8f. und 2) die weise Bemerkung vom Schweigen in böser Zeit v. 13, welche den Propheten, wenn er dieselbe geschrieben hätte, mit sich selber in Widerspruch setzte, da er gerade in der schlimmsten Situation zu Bethel als Sprecher Jahwes auftrat; s. zu diesen Versen. Aber auch was übrig bleibt, zeigt keinen geordneten Gedankengang. Ein Bruch desselben liegt zwischen v. 6 und v. 7, ohnehin scheint er angedeutet durch לבית שראל, LXX: לבית ישראל, das vermutlich der Rest der bekannten Eingangsformel eines neuen Abschnittes ist (s. zu v. 3). Ebenso erwartet niemand auf v. 12 die Mahnung von v. 14, sondern die Ankündigung der Strafe, auch hier wird ein Zusatz (v. 13) den Bruch markieren. Endlich passt v. 16 mit seinem לָכן in keiner Weise als Fortsetzung von v. 15, der den Israeliten bei rechtlichem und sittlichem Verhalten die Gnade Jahwes in Aussicht stellt. Es sind somit vier Stücke zu unterscheiden: 1) v. 4-6, 2) v. 7-13 (excl. v. 8f. 13), 3) v. 14f. und 4) v. 16f. Vergleicht man dieselben, so kann es einem nicht entgehen, dass 1) und 3) nach Inhalt und Form sicher zusammengehören und dass mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 2) und 4) Stücke einer Rede sind, die sich v. 16 mit seinem לכן vortrefflich an v. 12 anschliesst. Somit haben wir zwei verschiedene Reden zu unterscheiden: 1) v. 4-6 14 15 und 2) v. 7 10-12 16 17, von denen die zweite aber nicht vollständig ist (s. bes. zu v. 11).

Die Unordnung im Texte ist daraus zu erklären, dass ein Abschreiber, nachdem er die beiden Strophen mit דְּרָשׁׁל v. 4<sup>b</sup> und v. 6 geschrieben hatte, den ebenfalls mit דְּרָשׁׁל v. 14f. übersah resp. meinte, bereits kopiert zu haben, nachher aber seinen Fehler bemerkte und die vergessenen Verse in den leeren Raum zwischen oder unter den vertikalen Kolumnen, von denen die eine etwa v. 1-6, die andere v. 7-12 resp. 13 enthalten mochte, nachtrug, und dass dann ein folgender Abschreiber diesen Nachtrag in den Text der zweiten Kolumne hinter v. 13 einschob.

Diese Zurechtlegung des Textes, die v. 14f. als ursprünglichen Bestandteil anerkennt und sowohl den richtigen Standort dieser Verse nachweisen, als auch die Versetzung an die gegenwärtige Stelle erklären kann, verdient den Vorzug vor dem Vorschlage, v. 14f. entweder ganz (Valeton Amos und Hosea S. 35 113, Volz, Nowack, Cheyne, Löhr) oder teilweise (v. 15 Oort) als Einschub zu betrachten. S. weiter die Erklärung dieser Verse.

Der Abschnitt 5 4-6 14f. ist, so einfach er lautet, von der grössten Wichtigkeit; denn gerade in seiner Einfachheit liegt zum Teil seine Grösse. Ausserordentlich wichtig ist es zunächst, dass Amos hier einmal nicht Anklagen gegen die Israeliten vorbringt, sondern direkte Forderungen stellt. Wer nun aber eine Menge von Vorschriften erwartet, sieht sich enttäuscht; denn was Amos fordert, ist allein: suchet Jahwe und suchet das Gute, und zwar gelten diese beiden Sätze gemäss der Folge, die an ihre Erfüllung geknüpft ist, dem Propheten erst noch als im Grunde nur einer. Jahwe und Gut, Religion und Sittlichkeit, fallen Amos nicht als zwei von einander unabhängige Grössen auseinander; er anerkennt so wenig eine unabhängige Religion, wie sie seine Zeitgenossen mit ihrem Kultus allein übten, als eine unabhängige Moral, wie sie unsere Modernen für möglich halten. Für ihn giebt es wahre Religiosität nicht, wo sie nicht Sittlichkeit wirkt, und wird das Gute erst da wirklich und wahrhaft geübt, wo das Gefühl der religiösen Verpflichtung, ein innerer Drang zum Gutesthun treibt, ähnlich dem Zwang, der ihn zum Sprecher Jahwes macht, s. 3 8. Wem diese einfache Forderung als zu allgemein und unbestimmt vorkommt, dem ist noch nicht die Hoheit der mit Amos so kräftig und rein einsetzenden Religion der Propheten gegenüber der israelitischen Volksreligion mit ihrem "heidnischen" Kultus und der späteren Gesetzesreligion mit ihrer gelehrten Weisheit recht klar aufgegangen und der denkt nicht daran, dass die schönsten Vorschriften nichts fruchten, wo nicht ein Funke göttlicher Kraft das sittliche Leben erweckt und immer neu stärkt. Gerade diese Einfachheit der Forderung neben der Identifikation von Religion und Sittlichkeit, ohne dass eins in das andere aufgeht, ist das Grossartige an Amos; zu vergleichen ist die Einfachheit des Evangeliums bei Jesus.

An den Besitz der wahren Religion knüpft Amos das Leben d. h. das Verschontwerden vom Gericht, die Rettung, das Heil. Hier liegt im Keime vor die ganze Entwicklung von dem jesajanischen: Η ἀκαι (Joh 3 18). Über 7 9) zu dem johanneischen δ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται (Joh 3 18). Was Jesaja glauben heisst, nennt Amos Jahwe oder das Gute suchen; überhaupt erscheint Jesaja auf Schritt und Tritt von dem Propheten Amos angeregt und darum dient er vortrefflich zum Verständnis der Reden seines Vorgängers. Vgl. meinen Commentar zu Jes S. 65 70 (zu Jes 6 3) und S. 74 78 (zu Jes 7 9<sup>b</sup>), sowie meine Gesch. der israel. Rel. 4 S. 169 f.

Der Abschnitt 5 4-6 14 f. umfasst nach Abzug der sekundären Bereicherungen (s. die Erklärung) vier Tetrastiche.

4ª bringt die übliche Einleitung eines neuen Stückes, das nicht schon an seiner Spitze ein שמעי trägt, s. zu v. 3. Wahrscheinlich hat diese Beifügung die Änderung des ursprünglichen דרשוני in דרשוני in דרשוני (v. 4b) nach sich gezogen; es ist doch der Wechsel auffallend, man müsste denn annehmen, dass der Prophet in v. 6 die Aufforderung Jahwes in v. 46 bestätigen wollte. erste Strophe umfasst 4 5a: Suchet Jahwe (s. zu v. 4a) und lebt! Und suchet nicht Bethel! Und nach Gilgal kommt nicht Und nach Beerseba zieht nicht hinüber! Der erste Imperativ דְּרְשׁׁוּ nennt die Bedingung, der zweite וחוי die Folge ihrer Erfüllung, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 110 f. Zu dem Sinn von דרש vgl. שוב עד in dem Refrain 4 6-11 und zu היה, leben, die Vorbemerkung. Beachtenswert ist, wie Jahwe zu den Heiligtümern in Bethel etc., die zwar auch Jahwe geweiht sind und an denen die Israeliten nur Jahwe opfern wollen, in Gegensatz gestellt wird: Jahwe verlangt eben ganz anderes als Opfer; ihn soll man suchen, sein Wort zu vernehmen, seinen Willen zu hören und sein Wesen kennen zu lernen verlangen. Die Opfer an den heiligsten Stätten bringen nicht näher zu Jahwe 5a. Über Bethel und Gilgal s. zu 44. Beerseba, nach dem man selbst zu wallfahrten pflegte, lag im äussersten Süden von Juda, man musste also die Grenzen von Israel überschreiten (עבר); es war daselbst nicht

nur ein besonderer Kultus (84), sondern die Wallfahrt dorthin und das Opfer daselbst erschienen offenbar besonders wirksam. Noch heute findet man dort einige (nach Gautier, Souvenir de Terre-Sainte S. 151 f., drei) wohlerhaltene Cisternen. Über Wallfahrten an ferne Heiligtümer vgl. zu Jes 2 3 57 9<sup>b</sup>; über Beerseba überhaupt s. von Gall Altisrael. Kultstätten 44-51.

5<sup>b</sup> ist ein späterer Zusatz: das בְּי giebt keinen Sinn im Zusammenhang, man kann doch nach Gilgal wallfahrten, auch wenn es einst der Deportation verfällt; die Wortspiele passen noch dazu wenig zu der ernsten Rede des Propheten, der auch andere Gründe hat, um vom Besuche Gilgals und Bethels abzumahnen, und dann sollte ja ein ähnlicher Grund für Beerseba genannt sein. Über solche Wortspiele vgl. zu Jes 10 27<sup>b</sup>-32. In v. 5<sup>ba</sup> wird mit dem Gleichklang zwischen בְּלָה יְנְלֶּל hund הְּלָבְי und in v. 5<sup>bβ</sup> mit dem doppelten Gegensatz, in dem אָוֹן als "Götzentum" und als "Unheil" zu אֵל stehen kann, gespielt. Weller hat beides gut nachgeahmt, wenn er übersetzt: "denn Gilgal wird zum Galgen gehen und Bethel wird des Teufels werden."

Über 7-13 s. unten nach v. 15.

14, die dritte Strophe: Suchet das Gute und nicht das Böse, Damit ihr am Leben bleibt, Und Jahwe wird dann mit euch sein, Wie ihr jetzt wähnt. Des Metrums wegen ist das den Späteren so beliebte (vgl. nur 4 13) אלהי צבאות als Einschub zu betrachten. דָרָשׁ steht hier nun mit einem abstrakten Objekt wie Jes 1 וּרְשׁוּ משׁפַם; aus der strikten Parallele mit den Anfängen der vorigen Strophen ersieht man, wie für Amos Jahwe und In zusammengehören (s. die Vorbemerkung S. 188). Ebenso ergiebt sich daraus, wie aus der zweiten Zeile v. 15, dass für Amos gut mehr heisst als "zweckmässig," "erspriesslich", dass er einen viel höheren Begriff von demselben hat, ja wir dürfen, wenn wir uns seiner Vorwürfe gegen die Nachbarn Israels erinnern Cap. 1f., sagen, dass sich ihm mit dem Begriff "gut" etwas Unbedingtes, Absolutes verbindet. Zu אל kann der für den Sinn aus dem Vorhergehenden leicht zu erschliessende Jussiv fehlen, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 152 g; der Jussiv יהי steht im Nachsatz zu dem Imperativ, wie v. 4 und 6 der Impera. וְהִיוּ, ihre Behauptung, dass Jahwe mit ihnen sei, ist jetzt nur ein Wahn, vgl. zu 3 2 5 18, wahr würde sie erst, wenn sie Jahwe und dem Guten nachjagten.

15, die vierte Strophe: Hasst das Böse und liebt das Gute Und schafft dem Recht Geltung im Thor, Vielleicht wird Jahwe gnädig sein, Der Gott der

Heere dem Reste Josephs, bringt noch einmal mit anderer, durch v. 15ab noch zur Verdeutlichung erweiterter Wendung die eine Forderung und zugleich auch die Exposition des an die Erfüllung der Forderung gebundenen Lebens. Leben bedeutet Gnade Jahwes für den Rest d. h. für das, was nach all den Kalamitäten (4 6-11 7 3 6) von Joseph noch übrig geblieben ist. Der Ausdruck Rest Josephs steht nicht im Widerspruch mit dem Luxus der Grossen, die sich auf Kosten der Armen bereichern, und mit der Vertrauensseligkeit der Politiker, die bereits den Anbruch einer neuen Zeit zu sehen meinen. nicht die Folge des dem Guten Nachjagens in Zweifel, sondern ist vom Propheten gesetzt, weil ihm die Erfüllung seiner Forderung hypothetisch ist. Zu הְצִיג, Hiph. von יְצֵג, aufstellen, Geltung schaffen (einer Sache) vgl. das gehört wie v. 16 in einen anderen Stichos Gegenteil הניה in v. 7. als יהוה. Der Beiname der Gott der Heere, abgekürzt bloss יהוה), ist in seiner ursprünglichen Bedeutung nicht sicher erklärt; Schwally (semit, Kriegsaltertümer S. 5) denkt an: "Herr der Kriegsdämonen". Soviel empfiehlt sich mindestens, darin ein kriegerisches Prädikat zu sehen. Zunächst dachte man an die Heere Israels; Amos giebt dem Begriff einen andern Inhalt = Gott aller Mächte, auch z. B. der assyrischen Heere, vgl. Marti Gesch. der isr. Rel.4 139f. Auf einen Zusammenhang mit dem in Jerusalem von David untergebrachten אַרוֹן יַהְוָה reflektiert Amos nicht. wie Meinhold (a. a. O. 58—61) vermutet.

Es ist nicht zu verkennen, dass die vier Strophen eine Klimax bilden, die eine immer genauere Exposition des דְּרָשׁ יְהְוָה וְתִּי, d. h. der beiden Seiten des Grundgedankens: יְהְוֶה וְתִּי, giebt. Darum ist der Anstoss, den Volz und Nowack an לְּמָשׁן, v. 14 nehmen, nicht berechtigt, es exponiert das einfache יְ von יִּהְוָה וְהִי וּהְי. Ebenso ist die Entfernung von v. 6b durch Löhr (v. 14f. betrachtet er ebenfalls ganz mit Unrecht als Interpolation) nicht zu billigen; denn, wenn "der Gedanke an eine Abwendung der Katastrophe völlig ausserhalb der Erwartung des Amos gelegen ist", so kann Amos nicht nur niemals das Thema יִּיְהַיְּה וְהִיִּי וְהִייּ וּחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִי וְחִי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וְחִיי וּ abgesprochen werden. Es ist eben ganz was anderes, jemand zu sagen, was zu seinem Frieden diente, als ihm, wo man immer mehr die Erfahrung von seiner radikalen Verderbnis macht, eine herrliche Zukunft in den prächtigsten Farben zu schildern und bestimmt in Aussicht zu stellen. Letzteres hat Amos nie gethan.

## 10) Gegen die ungerechte Justiz und Bereicherung der Grossen in Israel 5 7-13 16 17.

Als fremde Bestandteile sind auszuscheiden v. 8 f. und v. 13 (s. die Erklärung); was übrig bleibt, ist keine vollständige Rede, denn in v. 11 (s. dort) klafft eine Lücke. Auch sonst kann man zweifeln, ob nicht vielleicht noch anderes fehlt. Nimmt man den Verlust in v. 11 auf zwei Stichen an, so erhält man sechs Vierzeiler: v. 7 und 10; v. 11<sup>a</sup>; v. 11<sup>b</sup>; v. 12; v. 16<sup>a</sup>; v. 16<sup>b</sup> 17.

7, die zwei Anfangszeilen der ersten Strophe: Sie verkehren das Recht in Wermut Und werfen die Gerechtigkeit zu Boden. Das determinierte Partizip hat die Kraft eines Ausrufs und wird wie oft (z. B. 2 7) mit dem Verbum finitum fortgesetzt, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 126b; wegen der Fortsetzung mit der 2. Pers. in v. 11 hat der Ausruf die Bedeutung eines Anrufs, vielleicht ist sogar mit G. A. Smith ein einzufügen wie v. 18 6 1: Weh euch, die ihr das Recht in Wermut verkehret etc. Die Justiz sollte wohlthuende Arznei für alle

Schäden bringen wie einst im letzten Gericht (Mal 3 20), hier bietet sie Gift, verkehrt das Recht in bitteres Unrecht in Wermut לְעָנָה, nach Tristram (The Natural History of the Bible 493) eine der verschiedenen Species von Artemisia, die alle wegen ihres bitteren Geschmackes wohlbekannt sind. Wie hier steht Wermut häufig als Bild für Bitteres und Schädliches, vgl. 6 12 Dtn 29 18 Thr 3 15 19 Jer 9 15 23 15 Prv 5 4 Apk Joh 8 11 (ἄψινθος); an der Richtigkeit des Textes ist daher nicht zu zweifeln, LXX sucht durch gewaltsame Änderungen v. 7 in notdürftigen Einklang mit v. 6 und v. 8 zu bringen.

Zu מָלֶהֶלְיָם zu Boden werfen vgl. das Gegenteil אָרָיָם עָרָהָבּיָם לַּאָרֶיָם v. 15.

Dass 8f. den Zusammenhang stören, ist allgemein anerkannt, fast ebenso allgemein, dass sie eine Glosse zu Jahwe in v. 6 sind, die eine Reihe von Epitheta zu einer Doxologie zusammenstellt. Ähnlich wie 4 13 fehlt auch hier nicht die übliche Marke solcher Interpolationen: יהוה שמו, s. zu 4 13 und vgl. K. J. Grimm Liturg. Appendixes in the O.T. 8 preist die Wundermacht Gottes in der Natur: Er ist's, der die Plejaden (nach Stern und Hoffmann ZATW 1883, 107: den Sirius) und den Orion schuf, vgl. diese beiden Namen auch nebeneinander Hi 9 9 38 31; Und die Finsternis in den Morgen verwandelt. צַלְמָוָת ist wohl nicht, wie Jes 9 1 nach Nöldeke angenommen ist, ein Compositum, sondern wie הַּלְּמוֹת (s. zu Prv 1 20) und הוּלְלוֹת (s. zu Koh 1 17) eine Abstraktform (l. צַלְמִית) mit der Plural-Endung אַז, entspricht also dem arab. zulamāt und bedeutet wie das lat. tenebrae einfach Finsternis. Und den Tag wieder zur Nacht verfinstert. Der die Wasser des Meeres herbeiruft, die also seiner Stimme gehorchen, vgl. Jes 48 13 Hi 38 34, Und sie ausschüttet auf die Oberfläche der Erde; es handelt sich hier nicht um verheerende Überschwemmungen, auch nicht um das Steigen des Nils, den man nach Jes 19 5 in p hat sehen wollen; sondern, wie v. 8ª Gott den Urheber des regelmässigen Wechsels von Tag und Nacht nennt, ist hier an den Wechsel der Jahreszeiten gedacht: Gott spendet der Erde zur rechten Zeit den fruchtbringenden Regen. Zu den Vorstellungen über die Entstehung des Regens vgl. Jes 55 10 Hi 38 34-38 36 27-30. Das Imperf. mit 1 consec. יַשְׁשְּׁבְּט setzt gerade wie das Perf. לְּחָשִׁיך das vorangehende Partic. fort; letzteres beherrscht die ihm angelehnten Verba finita, die daher den Sinn eines griechischen Aoristus erhalten: er hat es bis jetzt gethan, woraus zu folgern ist: er thut es immer; vgl. auch Zu יהוה שמו s. Vorbem. zu v. 8f.; vgl. noch die Wieder-GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 111 u. holung von v. 8b in 96. 9 erinnert an das Walten Gottes in der Geschichte, vgl. Gott in Natur und Geschichte Jes 40 20-24. Der hebräische Text ist verderbt; nach LXX δ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπὶ ἰσχύν, καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων hat man für das eine שׁר vielmehr שָבֶר und für יְבוֹא das Hiph. יְבוֹא zu lesen, weiter deutet ihr διαιρῶν = מְפַלֵּנ darauf, dass sie noch ein b und nicht als dritten Buchstaben der Zeile las. Darnach ist etwa als ursprünglicher Text zu vermuten: הַמָּפִּיל שׁר עַל־עָז וְשָׁבֶר עַל־מִבְצֶּר יָבִיא Er ist's, der Zerstörung über Burgen hereinbrechen lässt Und Ruin über feste Plätze herbeiführt. Zu vgl. Jer 15 8; eventuell ist mit Oort zu lesen: הְּמָכּלִיא = der wunderbare Zerstörung bringt über die Burgen, vgl. Dtn 28 59. Zu שבר neben שבר vgl. Jes 51 19 59 7 60 18 Jer 48 3 und zu der Pausalform in von in vgl. Gen 49 3 und Ges.-Kautszch27 § 29 u. Anderungen erfordert die Emendation von Elhorst: המגדיל שה על-עו der den Niedrigen erhöht über den Starken, und שִׁי und אָיָן sind keine guten Gegensätze. Noch weniger empfiehlt sich der Vorschlag von Hoffmann: "Der da aufgehen lässt (= הַמָּבַלִינ in der unerweislichen Bedeutung: aufblitzen lassen) den Taurus (l. של) nach der Capella (l. של) und den Taurus nach dem Vindemiator (ו. מכצר untergehen lässt" (בָּיא), da, wie Wellh. hervorhebt, diese Aussage doch nach v. 8 nicht paradox genug, auch an dem Aufgang und Untergang dieser Sterne in verschiedenen Monaten nichts Merkwürdiges ist und die griechischen Übersetzer sowenig wie die Punktatoren hier Sternnamen erkannt haben.

10, Fortsetzung von v. 7, Schluss der ersten Strophe: Sie hassen im Thor d. i. im Gericht, weil dasselbe auf dem Thorplatz gehalten wird, den, der

Beweise erbringt, Und verabscheuen den Fürsprech des Schuldlosen. מוֹכִית einer, der seine Anklage mit Beweisen rechtfertigt und dem Gegner das Unrecht aufdeckt; בְּלִים ist der Sprecher, der Anwalt des Unschuldigen. Die beiden Zeilen sind die beste Fortsetzung und Exposition von v. 7: Das Recht ist diesen Richtern Nebensache, darum sind ihnen klare Beweise des Anklägers oder des Verteidigers verhasst.

11aa (bis מְּשָׁבָּהָ), der Rest (zwei Zeilen) der zweiten Strophe: Darum weil ihr den Geringen mit Füssen tretet Und Kornabgaben von ihm erhebt. Was folgt, ist nicht unmittelbare Fortsetzung: Bau von Quadersteinhäusern und Vertreibung aus denselben schliessen nach Inhalt und Form sehr hart an v. 11aa an; darum ist der Ausfall von zwei Zeilen zu vermuten, die den Übergang zu v. 11ab herstellten. Wie die Zusammenfassung in v. 11aa zeigt, ist die Sünde der Israeliten die Bedrückung und Ausbeutung der armen Fellachen, die der vornehmen Herrschaft grosse Teile des geernteten Kornes (תַּשְׁיִבּ, stat. constr. von אַשְּׁיִם) abzuliefern hatten; ein Symptom davon ist die ungerechte Rechtspflege, die v. 7 und v. 10 hervorhoben. Für בּוֹשֶׁסְבֶּם lies mit Wellh. בּוֹשֶׁסְבֶּם (nicht: בּוֹשֶׁסְבֶּם (nicht: בּוֹשֶׁסְבֶּם (nicht: בּוֹשֶׁסְבֶּם (nicht: אַמְשֵׁסִם Neh 11 13, s. zu Esr 2 50 (zum Text).

11<sup>aβb</sup>, die dritte Strophe: Häuser aus Quadersteinen habt ihr gebaut, Aber ihr werdet nicht darin wohnen; Reizende Weinberge habt ihr angelegt, Aber den Wein daraus bekommt ihr nicht zu trinken. Die Erpressung gab den Grossen die Mittel, an Stelle der gewöhnlichen Lehmhäuser schöne feste Häuser aus Quadersteinen zu bauen (vgl. auch Jes 9 9); Steinbauten scheinen eine Neuerung jener Zeit gewesen zu sein, doch soll ihnen der Luxus der neuen Kultur nichts nützen, sowenig als die Anlage von reizenden Weinbergen (s. zu Jes 27 2). Ähnliche Drohungen s. Dtn 28 30 Mch 6 15 Zph 1 13 und vgl. dazu Am 9 14 Jes 65 21.

12, die vierte Strophe, giebt nochmals die Rechtfertigung des eben gefällten Urteils: Denn ich weiss, wie viel eure Frevel Und wie zahlreich eure Sünden sind (l. mit Wellh. קמאיכם wegen des maskulinen עצמים, vgl. Jes 1 18), Ihr vergewaltigt den Gerechten, nehmt Bestechung an, Und weist die Armen ab im Gericht. Die beiden Sätze: עַנְמִים חָטָאִיכָם und עַנְמִים חָטָאִיכָם sind das Objekt von יַדְעָהֵי; freier schliessen sich daran die Partizipien in v. 12b mit ihrer Fortsetzung im Verbum finitum: sie bilden einen Ausruf wie v. 7 (s. dort), ob wir ihn als direkte Anrede fassen oder nicht. ist das Lösegeld, das unter Umständen an Stelle der Todesstrafe auferlegt werden kann, s. Ex 21 30. Es giebt aber Fälle, wo ein מֹפֶר nicht angenommen werden darf Num 35 31; das hindert jedoch die käuflichen Richter nicht, von einem reichen Mörder "Lösegeld" anzunehmen, also durch Geld sich zur Umgehung der gesetzlichen Strafe bestechen zu lassen. Mit diesem gefälligen Verfahren gegen die Reichen stimmt das Verhalten dem Armen gegenüber, der mit seiner Klage abgewiesen wird (הְּמָה = abweisen, wegstossen, sodass er nicht Recht erhält, vgl. Jes 10 2 Ps 27 9); das leitende Motiv ist immer dasselbe: die Habsucht. Vgl. zur Sache auch 2 6f. 3 9f.

193

Über 14 15 s. oben nach v. 6.

16a, die fünfte Strophe, schliesst mit לְלֵל, das nicht das לְלֵל, von v. 13, sondern von v. 11 wieder aufnimmt, gut an v. 12 an; der Grösse der Sünde entspricht die Gewalt des Gerichtes: Darum so spricht Jahwe Der Gott der Heere, der Herr: Auf allen Plätzen (ertönt) Klage Und auf allen Gassen ruft man: weh, weh! Es ist ein nationales Unglück, das Israel betrifft, darum auch eine nationale Trauer auf allen Strassen und öffentlichen Plätzen, vgl. Jes 15 3. הוֹדהוֹ ist offenbar der übliche Laut der Klage, vgl. das ú hú, ú hú im modernen syrischen Dialekt von Urmia (Socia) und unser oh, oh! Im Hebräischen ist sonst אוֹד das gewöhnliche, vgl. Jer 22 18.

16 17, die sechste Strophe: Man ruft den Feldarbeiter zur Trauer herbei Und zur Klage die Totenliedkundigen. Und in allen Weinbergen (ertönt) Klage, Wenn ich durch deine Mitte ziehe. Für יָּאָל־ ist zu lesen וָאָל־ מְּמְכֵּּר. Bei dem allgemeinen Unglück werden alle zur Klage gerufen: der Ackersmann, der draussen das Feld bestellt, wie der, der ein Totenkläger von Profession ist, also solche, die der Totenklage kundig, wie die, die derselben unkundig sind. Sonst sind es Klageweiber, von denen wir hören, מקוננות und אָרָמוּת Jer 9 16; aber auch die Höllenfahrt der Istar spricht von Klagemännern neben den Klageweibern und Mt 9 23, wie Josephus bell. jud. III 9, 5 kennt 17 Selbst da, wo sonst Jubel und Freude αὐληταί bei der Totenklage. herrschen, ist dann Trauer eingekehrt und kann die Totenklage nicht verstummen. Die Weinlese war sonst die fröhlichste Zeit des Jahres, vgl. Jdc 9 27, aber dann kann auch dort keine Freude mehr aufkommen, vgl. Jes 16 10. Kurz und schlagend giebt die letzte Zeile an, wer das schreckliche Unglück über Israel bringt: Jahwe ist es, der wie einst unter die Ägypter, jetzt unter das eigene Volk fährt und als ein Zerstörer mitten durch dasselbe zieht, vgl. zu אָבֵר בְּ וּצַב Ex 12 12. Die abschliessende Formel אָמֵר יַהְוָה steht ausserhalb des strophischen Schemas, s. zu 1 3.

11) Der Tag Jahwes, ein Tag des Unglücks für die Israeliten trotz ihrem eifrigen Kultus 5 18-27.

Die Rede beginnt mit einem Wehe (১), wie die folgende 61 und vielleicht auch die vorhergehende (s. zu 57). Sie richtet sich gegen die Illusion, die im Vertrauen auf die Jahwe mit Eifer geseierten Feste nur eine licht- und glanzvolle Zukunst vor sich sieht. Man erkennt aus der wiederholten Behandlung dieses Themas (s. 31254ff.), wie tief dieser Wahn bei den Israeliten sass, aber auch, wie sest der Prophet von Jahwes Forderung überzeugt war: Nicht Kultus, sondern Recht und Gerechtigkeit. Dies verdient besonders hervorgehoben zu werden, weil unser Abschnitt die erste jener Prophetenstellen ist, welche den Kultus verwersen, vgl. Hos 66 Jes 110-17 Mch 66-8 Jer 721f. Der Text ist auch in diesem Stücke nicht ganz intakt überliesert, doch lassen sich die vier ersten Tetrastich a mit Sicherheit noch seststellen; dagegen erscheint die fünste Strophe (v. 25) unvollständig und der Schluss überhaupt durch Zusätze erweitert, s. die Erklärung.

Die erste Strophe 18 + 20°: Weh denen, die sich den Tag Jahwes herbeiwünschen! Wozu denn (hilft) euch der Tag Jahwes? Er ist Finsternis und nicht Licht Und Dunkel und ohne Glanz. Die Heraufnahme von v. 20b empfiehlt sich von selbst: sie vervollständigt aufs beste die Strophe v. 18 und entfernt die Störung des Zusammenhangs, der doch v. 20 unmittelbar nach v. 18 verlangt. Natürlich ist v. 202 nichts anderes als eine Glosse mit einer Variante zu v. 1818, die bei ihrer Versetzung in den laufenden Text auch die vierte Zeile v. 20b an den unrichtigen Platz mitgezogen hat. Die kategorische Fassung היא־חשה ולא־ v. 18 ist kräftiger und daher der rhetorischen Frage אור v. 20 vorzuziehen. יהוי ist auch bei Jesaja beliebt als Einführung einer Gerichtsandrohung, vgl. Jes 5 8 11 18 20 21 22. Der Tag Jahwes, der hier zum erstenmal erscheint, ist ein Ausdruck, den nicht erst der Prophet Amos geprägt hat. Er ist dem Volke wohlbekannt, hat aber durch Amos einen anderen Inhalt bekommen und von da an in der Religionsgeschichte eine wichtige Bedeutung behalten. Nach der Auffassung des Volkes war der Tag Jahwes ein Sieges- und Freudentag Israels, ein Tag, da Jahwe zu Gunsten seines Volkes einschreitet, etwa wie einst in Agypten (vgl. die Anspielung in v. 17) oder wie bei den Siegen über die Kanaaniter oder den grossen Schlachttagen, da David die Feinde zerschmetterte. Einen solchen Tag des Heils erwarten die Israeliten von der Zukunft; diese Hoffnung beruht bei ihnen auf dem Glauben, dass Jahwes Macht siegt und Jahwe nur auf ihrer Seite stehen kann, weil sie es ja an seinem Kultus nicht fehlen lassen. Auch für den Propheten ist der Tag Jahwes ein Sieg Jahwes; aber Jahwe, den der Prophet weit besser kennt, siegt, wenn er das Gericht vollstreckt an seinem Volke, das sich gegen seine Grundforderungen von Recht und Sittlichkeit vergangen hat und von diesen nichts wissen will. Weil das Wesen der Religion bei den Propheten Übung der Sittlichkeit ist, hat der Tag Jahwes bei ihnen einen ganz anderen Inhalt als in der Auffassung des Volkes, das im Kultus seine religiösen Pflichten erfüllt glaubt. Vgl. hiezu weiter meine Gesch. der israelit. Rel. 4 § 40 S. 180-186. יזם יהוה = warum denn liegt euch so sehr am Tage Jahwes? vgl. Gen 27 46. Licht und Finsternis sind sehr häufig gebrauchte Bilder für Glück und Unglück; vgl. auch Jo 2 2 4 14.

Die zweite Strophe 19 hebt hervor, wie unmöglich es ist, dem Unglück am Tage Jahwes zu entrinnen: Wie wenn einer vor einem Löwen sich flüchtet Und es fällt ihn ein Bär an Oder er tritt ins Haus und lehnt seine Hand an die Wand Und es beisst ihn eine Schlange. בול leitet einen Nominalsatz ein und hat den Sinn: Es geht euch gerade wie wenn etc. Zu der Determination von יהַאָּרִי vgl. Ges.-Kautzsch² § 126r. Nach sprichwörtlichen Redensarten (vgl. A. Socin, Arab. Sprichw. u. Redensarten. Progr. der Universität Tübingen 1878. No. 148: Er floh vor dem Bären, da fiel er in die Cisterne) schildert der Prophet, wie das Verderben am Tage Jahwes jeden ereilt, auch den, der der ersten, ja selbst der zweiten Gefahr entronnen und in seinem Hause sicher geborgen zu sein meint. Der Vers ist nicht als eine Reihe zu fassen, sondern besagt, dass wer auch der ersten Gefahr entrinnt, in der zweiten umkommt oder falls er auch aus dieser sich retten kann, sicher in der dritten fällt.

20 a ist Glosse zu v. 18bβ; s. hierüber wie über v. 20b zu v. 18.

In der dritten Strophe 21 22 spricht Jahwe selber das Urteil über den Kultus, auf den die Israeliten sich verlassen, und zeigt so die ganze Haltlosigkeit ihres Wahnes in eindrücklichster Weise: Ich hasse, ja verabscheue eure Feste Und mag an eure Feiertage nicht riechen Und eure Opfergaben begehre ich nicht Und das Opfermahl von euren Mastkälbern sehe ich nicht an. אם־תעלוּ־לי עלות v. 22 sticht sehr von seiner Umgebung ab: אלות hat kein Suffix und der ganze Vordersatz keinen Nachsatz; auch versteht sich das Darbringen von selber. Am besten schaltet man dieses Sätzchen mit Duнм aus; es wird die Glosse eines weisen Lesers sein, dem in einer Aufzählung von Opfern die Zu dieser Verwerfung der Opfer vgl. den ähn-חלות nicht fehlen durften. lich lautenden Abschnitt Jes 1 11-14. Die Klimax ich hasse, ja verabscheue zeigt den erregten Ernst des Propheten. In nennt man das Fest, weil es mit Umzügen und Tanz gefeiert wird; עצרה hat hier noch den allgemeineren Sinn von Festversammlung, Festfeier überhaupt, wie Jes 1 13 (s. dort). עלית ב vgl. Lev 26 31 Jes 11 3. 22 מנחה, später term. techn. für vegetabilisches Opfer, ist der allgemeinste Ausdruck für jedes Opfer = Gabe, s. שלם, das nur hier im Sing. gebraucht ist, bedeutet das mit einem Opfermahl verbundene Schlachtopfer, vgl. zu Ex 20 24; die מְרִיאִים Mastkälber sind auch Jes 1 11 beim Opfer erwähnt.

Die vierte Strophe 23 24: Ebenso verhasst ist Jahwe der die Opfersete begleitende Lärm der Musik und Gesänge; was er fordert, ist Recht und Gerechtigkeit. 23 Fort von mir mit dem Lärm eurer Lieder Und das Spiel eurer Harfen mag ich nicht hören. Nach v. 21 f. l. בְּלַלְיכֶם und Es fehlte also ganz natürlich beim Opfersete nicht an Sang und Klang, an Lied und Spiel, vgl. auch 8 10 Ex 32 6 17-19. Dass diese Musik ganz anderer Art war als die spätere Tempelmusik und keine geistlichen Lieder wie die Psalmen gesungen wurden, ist von selbst klar und ergiebt sich auch aus unserer Stelle; die antike Religion hatte einen heiteren Charakter, einen anderen, als den, den wir aus der Chronik für die Gemeinde des zweiten Tempels kennen lernen, vgl. Smith-Stübe Rel. der Sem. 200—202 und meine Gesch. der isr. Rel. 4 105 231.

מעלי wörtlich: von auf mir = weil es mir lästig ist, vgl. Jes 1 14. das ägypt. nefer Erman Ägypten 343, ist ein Saiteninstrument, wahrscheinlich 24 Es flute vielmehr wie Wasser die Harfe, vgl. Benzinger Archäol. 275f. das Recht daher Und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach! Das bindet diese Forderung (לאי ist als Jussiv Niph, von לל zu fassen) an die von v. 23, nach dem Inhalt hat es den Sinn des Gegensatzes = vielmehr, aber. Damit ist auch die Fassung abgewiesen, die gegen den sonstigen Gebrauch von משפט und צדקה in der Bedeutung von Recht und Gerechtigkeit, die die Israeliten üben sollen (vgl. 5 7 15 6 12), darunter das Gericht und die strafende Gerechtigkeit, die Jahwe vollstrecken werde, verstehen will. Der Sinn ist offenbar der: Ununterbrochen, wie sich die Fluten eines נְחֵל אֵיתוֹ d. h. eines niemals, auch im Sommer nicht versiegenden Baches mit derselben Stetigkeit daherwälzen, soll in Israel Recht und Gerechtigkeit geübt werden; ganz ebenso schliesst auch Jes 1 16f. seine parallele Rede gegen den Opferkult ab, vgl. auch noch Jes 48 18.

In 25 ist noch der Anfang einer fünften Strophe erhalten: Habt ihr mir denn Schlachtopfer gebracht In der Wüste, ihr Israeliten? Durch den Singular verrät sich מְנָחָה als eingeschoben und zwar zu dem gleichen Zwecke, wie v. 22aa in den Text geraten ist (s. zu v. 22). Für den Interpolator durfte neben dem Schlachtopfer das Speisopfer, was für ihn מְנָהָה bedeutet, nicht fehlen. Ebenso scheint das gelehrte, hier unnötige אַרְבַעִים שׁנַה erst nachträglich wie der ganze Vers 2 10 in den Text geraten, obwohl Amos die Tradition von dem vierzigjährigen Aufenthalt in der Wüste schon gekannt haben mag; denn es kann hier nur stören, wenn die opferlose Verehrung Jahwes genau auf vierzig Jahre eingeschränkt wird. Die rhetorische Frage hebt es stark als allgemein zugestandene Thatsache hervor, dass die Israeliten vor dem Eintritt in das Kulturland Kanaan Jahwe nicht zu opfern pflegten; denn die Antwort kann nur lauten: Nein! Opfer (darauf liegt der Nachdruck, nicht etwa auf ילי; darum steht auch ובחים mit der Fragepartikel voran) habt ihr mir nicht gebracht. Dazu ist nach dem ganzen Tenor der Rede zu ergänzen: und doch war jene Zeit des Aufenthalts in der Wüste die goldene Zeit eines ungetrübten Verhältnisses zwischen Jahwe und seinem Volke. Vgl. zu diesem Urteil der Propheten Jer 2 2, sowie auch Jes 2 7. Der Vers, der die alte Beduinenreligion Israels durch die Bauernreligion des Kulturlandes verdorben erklärt, ist von grösster Wichtigkeit für die Geschichte der israelitischen Religion, aber auch für die Frage nach der Entstehungszeit des Priesterkodex, der gerade die Kultusgesetzgebung auf Mose und den Sinai zurückführt; von einem solchen Gesetzbuch kann Amos keine Ahnung gehabt haben, wie auch Jeremia noch nichts davon weiss, vgl. Jer 7 21f.

Über 26 gehen die Ansichten weit auseinander. Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich in der Fassung von הַּנְשָׁתְּם; denn es frägt sich, ob es als Fortsetzung von הַּנְשָׁתְּם v. 25 präterital oder wie יְנִילְּתְּי v. 27 futurisch zu verstehen ist. Die Befürworter der präteritalen Bedeutung bleiben nun aber nicht bei der geraden Fortsetzung als Weiterführung der Frage von v. 25 stehen: Und habt ihr getragen etc., was besagen würde, dass die Israeliten in vorkanaanäischer Zeit nicht wie jetzt Götzendienst getrieben hätten; sondern sie nehmen eine Fortsetzung gegensätzlicher Art an: vielmehr habt ihr getragen etc.

und finden darin die Aussage, dass die Israeliten in der Wüste dem Götzendienst gehuldigt haben (so Hitzig u. a.). Eine solche Konstruktion ist höchst fraglich, es wäre dann doch ratsamer, mit Budde (Rel. des V. Isr. bis zur Verbannung 62 71) für הַלֹּא נ' gerade הַלֹּא נ' habt ihr nicht getragen zu lesen. Aber in unseren Zusammenhang passt eine solche Aussage in keiner Weise. Denn wenn man am Ende noch mit falscher Betonung des i statt in v. 25 eine Verbindung von v. 26 mit v. 25 konstruieren könnte: Die Opfer in der Wüste galten nicht mir, sondern andern Göttern, wie sollte ein solcher Gedanke einen Platz in der Rede finden, die die Nutzlosigkeit des Jahwe dargebrachten Kultus beweist? Ubrigens tragen die genannten Gottheiten babylonisch-assyrische Namen; wie sollten in alter Zeit diese Götter bei einem Nomadenvolk Aufnahme gefunden haben? Wenn die Tell-el-Amarnabriefe ein Bīt-Ninib (Ninib = Saturn = Kewan) im Gebiete von Jerusalem nennen, so ist das im Kulturlande Kanaan viel eher verständlich. friedigt die von Ewald, Schrader, Orelli, Driver, Oettli u. a. vertretene futurische Fassung: So werdet ihr denn davontragen etc. Gemeint soll damit sein, dass die Israeliten die von ihnen jetzt verehrten Götter bald mit sich ins Exil nehmen werden. Aber sonst werden die Götter der Besiegten von den Siegern selber als Trophäen weggeführt Hos 105 Jes 46 2 Jer 48 7 49 3 (s. Hitzig, Wellh.), sonderbarer Weise hätten hier noch die Besiegten und die Sieger (Assyrer s. zu v. 27) dieselben Götter, und endlich wirft Amos seinen Zeitgenossen niemals Götzendienst, sondern nur übertriebenen Jahwekultus vor; wenn sie jedoch wirklich auch Götzendiener gewesen wären, dann wäre doch dies das schlagendste Argument gegen ihre Hoffnung auf den Tag Jahwes gewesen und hätte nicht nur so nebenbei Erwähnung gefunden (s. Steiner, Wellh., Nowack). Da also v. 26 nach keiner Deutung in den ursprünglichen Zusammenhang passt, ist er mit Wellh., Cheyne, NOWACK, LÖHR, MEINHOLD als Einschub zu betrachten, und zwar wird darin eine Anspielung auf die späteren Bewohner Nordisraels zu sehen sein, die nach der Deportation der Israeliten und der Ansiedlung fremder Völkerschaften Jahwe und assyrisch-babylonische Gottheiten (darunter einen סכות) verehrten, vgl. II Reg 17 28-34. Der Interpolator wollte mit v. 26 wirklich die gerade Fortsetzung von v. 25 als Frage geben: Haben die Israeliten in der Wüste auch gleichzeitig Jahwe und den Götzen geopfert? נשא ist vom Umhertragen in der Prozession zu verstehen, s. Jer 10 5; vgl. die assyr. Abbildung einer solchen Prozession bei FRIEDR. DELITZSCH Babel und Bibel S. 20. sind nicht Appellativa כיון sind nicht = Schrein und Gestell, sondern wirkliche Götternamen; auch die Masora fasst sie als solche, denn sie vokalisiert sie mit den Vokalen von שָׁקִיץ = Götze, wie sie andere Namen durch die Vokale von פַּנוֹן und בָּנוֹן (so wird מַלֶּךָה s. zu Jes 30 33). בַּנוֹן und בָּנוֹן (so wird zu punktieren sein) sind assyrisch-babylonische Götternamen, das erste: Sakkut (vgl. auch II Reg 17 30 סכות בנות) ist Beiname des Gottes Ninib(?)-Saturn, das zweite: Kevan ist Kaivānu (LXX hat 'Palφαν, aus Καίφαν verdorben), der Gott Saturn; Sakkut und Kaivānu erscheinen nebeneinander wie hier in assyrischem Texte, vgl. Zimmern Beiträge zur Kenntnis der Babyl, Relig, S. 10, s. auch Encycl, Bibl, Artikel Chiun. Auf eine Gestirngottheit weist auch בוכב אלהיכם der Stern eures Gottes hin, das in LXX richtiger bei steht. Wahrscheinlich ist aber mit Wellh. מַלֹּהֶיכֶם unmittelbar nach בֵּיון, entsprechend מַלְּכֶּכֶם nach מַלְּכֶּבָּוּ zu setzen und בוכב als Glosse zu ביון, vielleicht auch צלמיכם als Glosse zu אלהיכם (doch kommt nach Zimmern Salmu als Name des Kêwân vor, KAT3 475), zu entfernen, also ursprünglich zu lesen: und habt ihr zugleich euren König Sakkut (euren Sakkut-melek, vgl. Adar-melek II Reg 17 31) und euren Gott Kewan, die ihr euch gemacht habt, in Prozession Vgl. zu v. 26 Schrader StK 1874, 324-332; KAT2 442; KAT3 409f.; umhergetragen? CHEYNE Expositor, Jan. 1897, 42-44; WINCKLER Mitteil. der Vorderasiat. Gesellsch. 1901, 316.

27 enthält wahrscheinlich ein echtes Stück des Propheten, zwei Zeilen: Und ich werde euch verbannen weit hinter Damaskus, Sagt Jahwe der Gott der Heere. 125 ist eine gedankenlose Beifügung eines Schreibers, der die Formel von 4 13 5 8 9 6 vor sich zu haben meinte. Die beiden Zeilen bilden kaum die unmittelbare Fortsetzung von v. 25, jedenfalls müsste man mindestens

Ausfall eines לֶכֶּם nach לֶכֶם (falls man nicht dieses aus לֶכֶן verschrieben ansehen will) und Anderung der Konstruktion nach Einfügung der Glosse v. 26 annehmen und als ursprünglichen Text vermuten: לֶכן אַּנְלֶכֶם Darum verbanne ich euch etc. Zur Not könnte Amos mit diesem kurzen schlagenden Worte seine Rede abgeschlossen haben: Ganz anders war's früher, darum weg mit euch ins Exil! Aber daneben bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass etwa vier Zeilen (Schluss der Strophe v. 25 und Anfang der Strophe v. 26) ausgefallen seien und dass die sechste Strophe mit לכן begann, woran sich dann והגלתי ohne Schwierig-שנק שהלאה לרמשק weit hinter Damaskus, wörtlich: "in eine keit anfügte. Gegend (in partitiv) weiterhin als Damaskus, über Damaskus hinaus", ist trotz der für eine Weissagung natürlichen Unbestimmtheit bestimmt genug, um die Hörer verstehen zu lassen, dass die Assyrer die Vollstrecker des Gerichts sein werden. Genaueres über den Ort, wo die deportierten Israeliten nachher von den Assyrern wirklich angesiedelt wurden, kann man der Stelle nicht entnehmen. Vgl. über "den Verbleib der zehn Stämme Israels" H. WINCKLER alttest. Untersuch. 108-110.

#### 12) Wehe den sorglosen Schlemmern! Der böse Tag ist nahe 6 1-7.

Der Abschnitt bildet das genaue Seitenstück zu dem vorigen, es beginnt wie 5 18-27 mit wa und schliesst mit der Drohung der Deportation. Dort wünschen die Israeliten den Tag Jahwes herbei, den sie sich in ihrem blinden Wahne in den glänzendsten Farben ausmalen; hier leben sie herrlich und in Freuden und merken in ihrem Leichtsinne den Ernst der Zeiten nicht, hören nicht, welche Stunde geschlagen hat, der böse Tag ist ja nach ihrem Wähnen in weitester Ferne.

Auch in diesem Abschnitt hat der Text gelitten durch das Eindringen fremder Bestandteile, s. zu v. 1 2 6 und die Verderbnis am Ende s. zu v. 7; als ursprünglicher Bestand sind vier Tetrastiche zu erkennen.

Die erste Strophe 1 (teilweise) 3: Wehe den Sorglosen auf dem Berge Samariens, Den Ausgezeichnetsten des ersten der Völker, Die den bösen Tag in weiter Ferne wähnen. Und ihr schafft doch Frevel und Gewaltthat herbei. Die Erwähnung von ניין ist hier ganz ungehörig; es ist weder eine beiläufige Bemerkung, mit der Amos in seiner Strafrede gegen die Grossen von Samarien auch seine Heimat streifen will, noch eine Korrektur, sondern samt dem vorangehenden השאנגים und dem folgenden j eine spätere Hinzufügung, aber nicht von Amos selber, aus Anlass eines ganz und gar imaginären Besuches in Jerusalem, in seine Rede eingeflickt, sondern von der Hand dessen, der von Amos auch Juda berücksichtigt sehen wollte, s. zu 2 4 f. und zu 3 1. Amos hat keine Ausgabe seiner Reden für die nachexilische Gemeinde besorgt, das verstanden die Späteren besser. Die Herren von Samarien nennt Amos weiter die Ausgezeichnetsten des ersten der Völker d.h. die Crême des Volkes, das an der Spitze der Nationen steht; נקבי sind "die durch Stiche, Punkte kenntlich gemachten", wahrscheinlich ursprünglich "die durch die Tätowierung von den Übrigen Unterschiedenen" (vgl. St. A. Cook Israel and Totemism in the Jewish Quarterly Review April 1902, 421), also die Prämierten, distincti (vgl. arab. nakīb = Führer, Häuptling), die Leute von Namen im Gegensatz zu dem namenlosen Volke, vgl. I Chr 1231; und zwar sind sie erst noch die Auslese, der Adel des vornehmsten, des ersten der Völker, vgl. Num 24 20. Man kann nicht verkennen, dass diese Bezeichnung ironisch gemeint ist, vgl. 3 2. Mit ובאו להם בית יש' ist nichts

Rechtes anzufangen, am wenigsten im Zusammenhang mit v. 162; denn zu der Übersetzung "und denen das Reich Israel zuströmt", die sprachlich einen harten Anschluss und eine merkwürdige Unterscheidung der Herren in Samarien von dem Reiche Israel voraussetzt, müsste das Wichtigste ergänzt werden: "um sich richten zu lassen" (Nowack) oder "um ihnen nach den Augen zu sehen" (Valeton). Verständiger wäre die Konjektur Oettli's: וּבעלי בית ישׂי (vgl. Jdc 9 יוֹ , und Herren des Reiches Israel" oder בְּנִית יִשְּׂי (vgl. jdc 9 יוֹ וָבָאלֹהָם (הַמָּה) וְבָאלֹהָם (יוֹם Sach 12 8) "und den Halbgöttern im Hause Israel". Näher aber liegt es, darin eine Glosse zu וָהַבֹּ' בָּהַר שׁמְרוֹן, das man fasste — die sich auf den Berg Samariens verlassen, zu sehen und, ' für das in alter Schrift ihm ähnliche a einsetzend, zu lesen = ישראל und (zwar) auf die Götter des Hauses Israel. Eine gute Parallele bietet hiezu Jes 10 9-11 bes. die Glosse v. 10, und von den "Göttern" Israels sprach auch die Glosse in Am 5 26. von Bickell, Schrader, Wellh. u. a., sondern auch von Oettli als Glosse anerkannt. Anders zu urteilen ist in der That nicht geraten, da die assyrische Eroberung der hier erwähnten Städte erst nach Amos stattfand: כלנה (בלנו בלנה Jes 10 9) = Kullani in Nordsyrien (dessen Lage noch nicht näher bestimmt ist, s. Rogers History of Babyl. and Assyria II 1900, 121) ist 738 von Tiglatpilesar erobert; חָמָת, hier die grosse genannt, am Orontes fiel 720 in die Hände Sargons (s. Rogers a. a. O. S. 154) und ebenso ist das philistäische M. das schon die Tell-el-Amarnabriefe kennen, jedoch seiner genaueren Lage nach noch nicht bestimmt ist, 711 von Sargon bezwungen worden. Vgl. KAT<sup>2</sup> S. 444f. Wie Jer 7 12 die Judäer nach Silo geschickt werden, um an dem Schicksal des Gotteshauses, das einst daselbst stand, das des Tempels von Jerusalem zu ersehen, so sollen hier (was nur ein Späterer verlangen konnte) die Israeliten an den Ruinen von Kalne, Hamat und Gat ihr eigenes Ergehen lernen. Dieser Sinn zwingt vom Schluss des Verses den Gedanken zu fordern, dass das Reich Israel nicht besser sei als die genannten Städte resp. Reiche = הממלכות האלה welche Bezeichnung sich schon für sich nicht etwa auf Israel und Juda beziehen könnte. Man hat daher mit Geiger u. a. hinter מתם das Subj. אתם das Subj. אתם einzusetzen und in den letzten zwei Wörtern die Suffixe zu vertauschen (l. גבלכם מגבלם): seid ihr Israeliten etwa besser als diese Reiche oder ist euer Gebiet grösser als ihr Gebiet? Der masoret. Text beruht auf dogmatischer Korrektur, die den Anstoss der Spätern an der Herabsetzung Israels unter die Heiden beseitigt, s. GUTHE bei KAUTZSCH. Diese Gründe, welche v. 2 als Glosse auszuscheiden empfehlen, vermehrt noch der weit bessere Anschluss, 3 an v. 1, als an v. 2 besitzt, s. die Übersetzung von v. 3 oben zu v. 1. An dem Texte מנדים ליום רע wird man festhalten können, wörtlich: die in Bezug auf den Unglückstag Wegstosser sind d. h. die ihn recht ferne glauben, ja sein Kommen für unmöglich halten. Zu מַנְדִים vgl. Jes 66 5, wo allein im AT dies Verb noch vorkommt; OETTLI will an beiden Stellen, ohne dass der Sinn geändert würde, מנדים, Hiph. von נַדֶּד entweichen, lesen. In diesem Wahne, dass der böse Tag ferne sei, sind sie befangen, trotzdem sie alles thun, ihn herbeizuziehen, vgl. ganz dieselbe Gedankenverbindung Jes 518f.; gewöhnlich übersetzt man: Und ihr rückt doch nahe das Sitzen (scil. zum Gericht) die

Herrschaft der Gewalt. Aber die Gewaltherrschaft ist nicht erst nahe, sondern bereits an der Tagesordnung (vgl. z. B. 3 10 5 7 10-12); daher wird in שֶׁבֶת ein alter Fehler (LXX liest schon diese Konsonanten) vorliegen und dafür etwa das graphisch wenig verschiedene של zu lesen sein, vgl. für die Verbindung von שׁל und קָמָם אוס אוי und קַמָם אוס אוי 3 זו Hab 1 ז Jer 6 ז ב Frevel und Gewaltthat schafft ihr herbei: für den Sinn s. 3 10. Der erforderliche Gegensatz zu מנדים wird durch diese Fassung nicht gestört: Das Unglück halten sie fern, aber Unrecht und Gewalt üben sie gern, die das Gericht herausfordern; sollte da der böse Tag auf sich warten lassen? Der Vorschlag Oettlis, שבת statt שבת ,das Scepter der Gewalt" (vgl. das Gegenteil Ps 457) zu lesen, leidet unter demselben inhaltlichen Bedenken, wie שבת; auch das Verbum הגשון passt wenig zu dem Objekt שֵׁבֶּם חָמֶם. Letzteres gilt doch wohl ebenso von Meinhold's Vorschlag: מבט המט = "das Scepter des Frondiensts". Ganz anderes findet Stegfried-Stade in diesem Verse, nämlich einen neuen Hinweis auf die Opfer, und zwar nicht auf die Opfer als solche, sondern auf das Material derselben, das aus unrechtem Gut besteht. Nach 5 25 empfiehlt sich dieser Gedanke nicht besonders. Um zu ihm zu gelangen, muss erst noch nach LXX שַבַּת für und ebenso nach ihrem εὐγόμενοι (in Cod. Alex. erhalten, sonst zu ἐργόμενοι verdorben) מְנַדְּיִם für מְנַדְּיִם gelesen, ferner mit Hoffmann ליום täglich und בת = sabbatlich gefasst und endlich שבת = ihr opfert, bringt dar verstanden werden. Somit wäre etwa zu übersetzen: "Die täglich unrecht Gut geloben Und am Sabbat Gewaltthat d. h. durch Gewaltthat Erpresstes opfern". Dass damit ein guter Sinn für v. 3 gewonnen sei, wird man kaum behaupten wollen. Etwas besser steht es, wenn man mit ליום und ישבת nicht künstelt und für שבת die oben vorgeschlagene Korrektur annimmt; denn dann besagt die Stelle: Die Gelübde thun für den bösen Tag d. h. für ihn, weil sie ihn für ferne halten, alles Mögliche geloben, gleichsam die grössten Wetten eingehen, Und ihr onfert doch Frevel und Gewaltthat, die Jahwe mit dem Gerichtstag sobald wie möglich bestrafen muss. Doch scheint die Anspielung auf die Opfer nach der gründlichen Behandlung in 5 18-27 sich hier weniger zu empfehlen, sodass die übliche Fassung von המנדים und die Beibehaltung von המנדים (s. oben) vorzuziehen sein wird. Ganz unglücklich kommt auch mir wie Meinhold die Emendation vor, die Riedel vorschlägt: שבת חמם ליום רע ותגשו לשבת שבה was heissen soll: "die ihr täglich böse (unrechtmässige) Abgabe fordert und jeden Sabbat gewaltthätige Erpressungen einfordert".

Die zweite Strophe 4 beginnt die Schilderung des Luxus und der Schwelgerei dieser Herren von Samarien: Sie liegen auf Elfenbeinlagern Und sind ausgestreckt auf ihre Diwane, Sie essen die Lümmer aus der Herde weg Und die Kälber aus dem Stalle. Zu den Elfenbeinlagern d.h. mit eingelegtem Elfenbein verzierten Lagern vgl. die Elfenbeinhäuser 3 15, sowie die elfenbeinernen Ruhebetten und Prachtsessel von Elfenbein, die Sanherib von Hiskia erhält KAT2 293. Für בְּיִלְּהָלִים nimmt Wellh. nach dem arab. und syr. Sprachgebrauch die Bedeutung: losgelassen = ausgelassen, an; aber nach dem Gebrauch des Verbums im Hebräischen (vgl. Hes 17 6 23 15) und dem parallelen הַשַּׁבְּכִים ist die gewöhnliche Fassung: ausgestreckt vorzuziehen. Die Vornehmen

von Samarien vermögen sich nicht mehr nach alter Sitte beim Essen auf ihrem Sitze aufrecht zu erhalten (vgl. Gen 27 19 Jdc 19 6 I Sam 20 5 I Reg 13 20), nach neuer Mode, die vom Ausland hereingekommen ist, liegen sie zu Tisch, ein Zeichen der Verweichlichung und Schwelgerei für den Propheten, der darum das Wort סְרְחִים hingeschüttet gebraucht. Später ist das zu Tische liegen allgemeine Sitte geworden, vgl. Mt 10 9. "Dem Amos thut sein Vieh leid, wie dem Eumaios Od. 14 81 92" Hoffmann; ja, aber noch mehr ist er entrüstet über die Üppigkeit und Schwelgerei der Vornehmen, die kein Mass kennen, so dass bald kein Lamm mehr bei der Herde und kein Kalb mehr im Maststall zu finden ist. אַכָל mit folg. אָבָל resp. אָבל bedeutet hier: ausessen, auch das letzte Lamm etc. wegessen.

Die dritte Strophe 5 62: An ihren Banketten dürfen Musik und Wein nicht fehlen, vgl. Jes 5 11f. 22 24 9. Sie phantasieren zum Klange der Harfe, Meinen wie David sich aufs Singen zu verstehen. Sie trinken den Wein aus den Krügen Und versalben die feinsten Öle. Der Sinn des nur hier vorkommenden Verbums and ist nicht sicher; wahrscheinlich bedeutet es ursprünglich zerreissen, abreissen und wird übertragen gebraucht vom abgerissen reden, hier wäre es dann verächtlicher Ausdruck für improvisieren, phantasieren (so Buhl im Lex.), etwa = unserem leiern, faseln, jöhlen, vgl. dazu das arab. fārit = Improvisator und 'afrata fi'lkauli = übermässig schnell sprechen, s. Driver Joel and Amos 236. Sie begleiten also mit extemporiertem Geleier den Klang der Harfe. Andere lassen weniger gut die Schmausenden selbst in die Harfen greifen, wenn sie bis als die Saiten reissen (über der Mündung des Nablium), mit dem Plektron schrammen oder kratzen fassen, so Hoffmann, Vollers (ZATW 1883, 267), Siegfried-Stade. Zu גבל s. zu 5 23, wo auch in Parallele dazu שיר steht. Schwerlich kann auch Amos in v. 5b sagen wollen, dass die samarischen Adeligen bei ihren Gelagen Instrumentenerfinder waren, und doch kann der Text kaum etwas anderes heissen als: sie erfinden sich wie David Musikinstrumente. Giebt man dagegen בַּלִי שׁיר die Bedeutung von Melodieen, so widerspricht diese Annahme allen Stellen, wo dieses Wort vorkommt; denn פלי שיר bedeutet überall Musikinstrumente. Offenbar steckt daher im Text (ganz besonders in נְבֶלי) ein Fehler; die LXX mit ihrem unbegreiflichen Texte (s. ZATW 1883, 267) hilft hier zur Emendation wenig, und die Korrektur Nowack's (בלי für לָלָי, also allerlei Lieder) befriedigt nicht. In Ermangelung eines Bessern lese ich zögernd mit der leichten Änderung des מ von יש in ש und mit ebenso leichter Konjektur für folgenden Text: בָּרִיר נָחְשָׁבוּ לְהַשְּׁכִּיל בְּשִׁיר wie David meinen sie sich auf das Singen zu verstehen, wörtlich: sie halten sich David gleich im Verständnis des Gesanges: אול mit folg. ב vgl. Dan 1 4 17, ferner s. II Chr 30 22. Das giebt einen guten Sinn: Obschon sie in ihrem Gejöhle nicht einmal Takt zu halten verstehen, bilden sie sich ein, grosse Sänger, am Ende gar Komponisten zu sein wie David. Der Vergleich mit David ist nicht mit J. P. Peters, Winckler, Cheyne, Löhr zu streichen; trotz der Ironie, die darin liegt (s. auch v. 12a), ersieht man daraus, dass die alte Tradition David nicht als Dichter oder Komponisten geistlicher, sondern weltlicher Lieder betrachtete. Vgl. II Sam 231

und W. R. SMITH-ROTHSTEIN Das alte Test. 208f. Jedenfalls bleibt mein Vorschlag dem überlieferten Texte näher als der von Cheyne (Exposit. Times April 1898): המומרים על-תף ונבל וישמחו לקול שיר Die da spielen auf Pauke und Harfe Und sich freuen beim Schall der Lieder. 6º Zu לשתה ב trinken aus vgl. Gen 44 5 und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 119 m Anm. מורָק ist der Mischkrug, er braucht nicht aus edelm Metall zu sein; es kommt den Magnaten von Samarien beim Wein vor allem auf die Quantität an, darum lassen sie ihn sich nicht erst in die Trinkbecher giessen. Die Lesart der LXX (τὸν διολισμένον οἶνον = σίνον s. Jes 25 6) geläuterten Wein ist so wenig dem MT vorzuziehen, wie die Konjektur von Oort: מורקי יין abgegossene, abgezapfte Weine (vgl. Jer 48 11), da die Bedeutung von שַׁתָּה ב von etwas trinken zwar möglich, vgl. Prv 9 5, dagegen die Verbindung מורקי יין sehr unwahrscheinlich ist; mit Recht fordert Oettli dafür מיין מורק und findet den massoretischen Text unbedenklich. Bei den Ölen, mit denen sie sich zu den Schmausereien salben (vgl. zu dieser Sitte Jes 61 3 Ps 23 5 Koh 9 7f. Lk 7 38 46), ist ihnen die Qualität natürlich von grösserer Wichtigkeit; dass sie dabei auch mit der Quantität nicht kargten, zeigt der Ausdruck: משה mit direktem Obj. d. h. sie versalben das feinste Öl, sie brauchen es auf. Diese feine Gesellschaft braucht die feinsten Öle. Löhr will v. 6a vor v. 5 stellen, weil dann v. 6b besser sich anschliesse. Aber v. 6b gehört gar nicht hierher: die Schlemmer und Leichtsinnigen sind v. 1-6° so geschildert, dass ihnen zu viel Ehre geschähe, wenn man für nötig hielte noch eigens zu sagen, dass sie sich über den Schaden Josephs nicht härmen. 6b gehört zu v. 13 (s. dort); er ist von einem Abschreiber in die falsche Kolumne gerechnet worden. Nun schliesst sich auch

die vierte Strophe 7 mit der Strafandrohung vortrefflich an: Die nobeln Samarier, die an der Spitze der Völker (באשית נוים v. 1) marschieren, sich in allem für Ausbünde halten (v. 5) und für die nur das Beste gut genug ist (ראשית עמנים v. 6), sollen den ersten Platz behalten — an der Spitze der Deportierten (vgl. בראש נלים mit dem ראשית v. 1 und v. 6). Darum werden sie jetzt in die Verbannung wandern An der Spitze der Verbannten . . . . . . . Und ein Ende wird es haben mit dem Gekreisch der Ausgestreckten. Am Ende der zweiten Zeile ist ein Wort, wahrscheinlich ein Verb, verloren gegangen (Duhm). In der dritten Zeile ist die Paronomasie deutlich, die gleichen Laute kehren in neuer Kombination wieder. מרוח ist stat. constr. von מרוח lautes Geschrei des Jubels wie hier, oder des Jammers wie Jer 165; gemeint ist das Gejöhle und Gesänge von v. 5, und סרוחים sind dieselben wie v. 4. An "unflätige" Ausgelassenheit (GUTHE) in einem spezielleren Sinne ist hier nicht gedacht; es ist genug, wenn sie zechen und schmausen, schreien und johlen ausgestreckt auf ihren Sophas. Das wird jetzt mit einem Mal anders, wenn sie ins Exil wandern. Zu der Übersetzung der LXX vgl. Vollers ZATW 1883, 268. Zeile ist mit Wellh. in seiner Übersetzung aus v. 8 heraufzunehmen: נאם־יהוה אלהי צבאות = Spricht Jahwe der Gott der Heere, vgl. 5 27. Diese Worte überladen v. 8 und fehlen deshalb wohl in LXX, die ihre richtige Stelle am Ende von v. 7 nicht erkannte.

## 13) Decimierung der Bevölkerung durch Krieg und Pest 6 8-10.

Der Abschnitt ist teilweise in sehr verdorbenem Text auf uns gekommen, s. v. 10<sup>a</sup>; es ist darum nicht wunderbar, dass die drei Tetrastiche, die er enthält, der Exegese manche Schwierigkeiten bereiten. Übrigens wird man aber nicht mit Wellh. v. 9f. abtrennen dürfen; denn die Verbindung mit 5 3 wäre nicht besser als mit 6 8: dort wie hier handelt es sich um Krieg, in dessen Gefolge erst nach v. 9f. die Pest die übriggelassene Bevölkerung auf ein Minimum herabsetzt. Obtrili's Umstellung der Verse in die Reihenfolge v. 7 11 8 9 10 hilft nichts; dass aber v. 9f. "allgemein als Einschub erkannt" sei, wie Löhr behauptet, ist mir nicht bekannt.

8 bildet mit Ausscheidung der für den Abschluss von v. 7 in Anspruch genommenen Worte (s. zu v. 7) die erste Strophe, in der Jahwe seinem Abscheu über den Stolz der Samarier Ausdruck verleiht und ihre Stadt mit Eroberung bedroht: Geschworen hat Jahwe (אַלֹני, das in LXX fehlt, ist in den, Text geratenes Kere zu bei seiner Seele: Ich verabscheue den Stolz Jakobs Und seine Paläste hasse ich Und darum gebe ich preis die Stadt und Zu dem Schwur Jahwes vgl. 4 2; für מתאב lies מתאב, was sich drinn findet. s. 5 10, die Anderung in מְתָאָב könnte eine Milderung beabsichtigen (s. auch zu v. 2), weil den späteren Juden, die ja ihren eigenen Stolz hatten, בתעב zu stark vorkommen mochte (so Geiger Urschrift etc. 349). Für Amos selber ist kein Ausdruck zu stark; er hat ja v. 1-7 den Stolz Jakobs sarkastisch genug geschildert und bereits kein Hehl daraus gemacht, wie er ihre Paläste beurteilt, vgl. 3 15 5 11 und s. überhaupt 3 2. עיר die Stadt scil. Samarien (vgl. v. 1) fällt mit allem, was sie birgt, allen Bewohnern und allem Reichtum und Luxus dem Eroberer in die Hände, sodass er darüber nach Gutdünken verfügen kann; das besagt הָּמְנֵּיר. Die Bürgerschaft mit den Nobeln an der Spitze wird deportiert, das ist nach 5 27 6 7 selbstverständlich; unter den Zurückgelassenen wird die Pest aufräumen, s. das Folgende.

9 אוי (die zweite Strophe: Und sollten dann zehn Männer), die zweite Strophe übrig sein In einem Hause, so werden sie sterben, [Und nur wenige bleiben vorhanden] Um die Toten aus dem Hause zu schaffen. Absichtlich ist des Beispiels wegen eine grosse Zahl gewählt, = sollten es selbst zehn in einem Hause sein; aber es ist nicht daraus zu schliessen, dass für gewöhnlich zehn Männer in einem Hause sich fanden. Der Anfang von 10 ist nicht zu verstehen: Und hebt ihn auf sein Vetter und sein Verbrenner. Über die jüdische Auffassung von מסרף — Mutterbruder vgl. B. Felsenthal Sem. Studies in Memory of Kohut S. 133-137. Wen bezeichnen die Singularsuffixe und wer ist der Verbrenner, wenn מְּטֶרָף wirklich = מְשֶׁרֶף ist? Da die Kremation der Leichen nicht die Regel war (nur bei Verbrechern wird sie angewendet, vgl. Lev 20 14 21 9 Jos 7 15 25 und s. auch Gen 38 24; ausserdem ist sie noch erwähnt bei Saul und seinen Söhnen I Sam 31 12), so wird es auch keinen Verbrennungsbeamten gegeben haben; ebenso wird man schwerlich einen besondern מְּבֶּרֶעְ gebraucht haben, um zu Ehren der Toten "den Leichenbrand" anzuzünden, s. zu Jer 34 5 und vgl. II Chr 16 14 21 19. Man erwartet am ehesten eine Aussage, dass nur noch ganz wenige übrig bleiben, um die vielen Toten hinauszuschaffen. Darf man vielleicht vermuten: וְגִשָּׁאַר דּוֹר מִסְכָּר Und übrig wird bleiben ein Geschlecht von geringer Zahl oder הורן מספר Und der Rest

seines (d. i. Jakobs) Geschlechts sind wenige d. h. nur ein kleiner Rest bleibt am Leben? Man vgl. hiezu Jes 10 19. עַצְמִים , Gebeine, zur Bezeichnung der Leichen ist auffallend, LXX scheint עַצְמִים , die Toten, zurückweisen; denn das dürfte auf ein ursprüngliches מַתִּים = מַתְּם, die Toten, zurückweisen; denn עֵּצ ist leicht aus dem vorausgehenden ציא entstanden. Eine andere Vermutung hat Riedel (a. a. O. 25—27), der liest: וְּנְשְׁאוֹ דוֹּד וֹמַנְרַפָּה = dann bringt man Korb (II Reg 10 7) und Besen (vgl. bei Jo 1 17), um die Gebeine aus dem Hause zu schaffen. Aber dass nicht die Toten von v. 9 Subj. zu נְּשְׁאוֹ sind, sollte doch angedeutet sein.

10<sup>αβb</sup>, die dritte Strophe, schildert die superstitiöse Angst und Furcht, die auch die Verschonten in der schrecklichen Zeit des allgemeinen Sterbens durchzittert, und malt ergreifend die düstere Stimmung, die auf dem Lande bei diesem Gottesgericht liegt: Und er spricht zu dem, der im innersten Raume des Hauses ist: | Ist noch jemand bei dir am Leben? Und der spricht: Nein! Dann spricht er: Still! Ja nicht | Den Namen Jahwes aussprechen! Zu dem ersten und dritten ואָמֵר ist einer der wenigen Übriggebliebenen, denen die Aufgabe zufällt die Toten zu begraben (s. v. 102a), Subjekt, eben der Betreffende, der bei der Ausübung seiner traurigen Thätigkeit im innersten Hause noch einen am Leben trifft, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 144d, zu dem zweiten dagegen der Gefundene (nach Riedel soll der im Innern des Hauses auch einer von denen sein, die gegangen sind, um das Haus zu reinigen, während der andere Redende draussen bleibt, um dann den im Korb ihm übergebenen Unrat fortzutragen). In den innersten Raum des Hauses (vgl. zu יְרָכָהִיָּם auch I Sam 24 4 und Jes 14 15, wo von dem entlegensten Teile einer Höhle und Scheols die Rede ist) hat sich der letzte am Leben gelassene Bewohner geflüchtet, weil er dort am ersten glaubte, vor dem zürnenden Gott, der durch sein Volk zieht 5 17, verborgen zu bleiben; aber auch dort hat der ihn Findende noch Angst, das blosse Aussprechen des Namens Jahwes könnte schon die Aufmerksamkeit Gottes erregen und so seinen Zorn auf den bisher Verschonten herbeirufen. In dieser Angst lebt der alte Glaube fort, dass der Name eine Macht hat über den Träger desselben z. B. ihn zu "zitieren", vgl. auch Jes 19 17; daher ist es nicht erlaubt (nefas est = לא ל, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 1141), den Gottesnamen auf seine Lippen zu nehmen, in Zeiten, wo man den Zorn Gottes zu fühlen hat, und darum gebietet eben der Fragende sofort Schweigen (Do still! wie 83 Zph 1 7 Hab 2 20 Sach 2 17, vgl. auch Jdc 3 19 Neh 8 11), wie der Gefragte Miene macht, seinem DDN (= nein! es lebt keiner mehr ausser mir im Hause!) eine Formel beizufügen, in der der Gottesname vorkommt. ist vielfach misverstanden; aber es ist ebenso unrichtig, wenn Oort das אלי hier nicht am Platze findet, wie wenn Giesebrecht (die alttest. Schätzung des Gottesnamens S. 128) אָמֶר אָפָס für "gänzlich überflüssig, ja unmöglich" hält, und die umfassenden Textänderungen, welche Oort und Zeijdner vornehmen, zerstören nur den tiefen Eindruck, den diese kurze, aber höchst lebendige und anschauliche Schilderung des Gottesgerichtes, das ganze Familien aussterben lässt und über die einsamen Überlebenden eine unheimliche Angst ausbreitet, in jedem Gemüte hinterlässt.

14) Nochmals Ankündigung des Gerichts über die tolle Wirtschaft in Israel, die alle rechtlichen Ordnungen verkehrt und sich über die Schäden im Staate durch kleine Erfolge hinwegtäuscht 6 11–14.  $Vgl.\ 3$  9–11.

Der Abschnitt ist selbständig, auch wenn er nur ein Bruchstück sein sollte. Das Letztere ist nicht aus dem τρ am Anfang zu schliessen, das bloss redaktionell sein kann und einen notdürftigen Zusammenhang mit v. 8–10 herstellen will; eher erwartete man am Schluss noch eine weitere Ausführung des gedrohten Gerichts, doch kann das Ergebnis dieses Angriffs von Osten nach v. 11 auch so nicht zweifelhaft sein. Das Stück besteht aus vier Tetrastichen, von denen das erste und dritte einen Stichos zu wenig, das vierte dagegen eine Überfüllung zeigt; der Mangel der dritten Strophe hebt sich aufs beste durch Herübernahme von v. 6β. S. übrigens die Erklärung. Die Umstellungen, die Baumann in v. 11–14 vornimmt (v. 13 v. 12<sup>a</sup> v. 8, dann v. 14 v. 11 v. 12<sup>b</sup> v. 9 f.), bringen keine bessere Anordnung zu stande.

- 11, die erste Strophe: Siehe schon gebietet Jahwe ....... Und er schlägt das grosse Haus in Trümmer Und das kleine Haus in Splitter. Zu יצי vgl. die Vorbemerkung. Der genaue Parallelismus der beiden letzten Stichen zeigt, dass der zweite Stichos ausgefallen ist; er wird etwa besagt haben, dass Jahwe einen furchtbaren Feind (gemeint sind die Assyrer, s. zu 5 27) herbeiruft, vgl. v. 14. Eben dieser Herbeigerufene, dem Jahwe Befehl erteilt, ist das Subjekt von הַּבָּה. Das grosse und das kleine Haus sind nicht mit den älteren Erklärern und Wellh. von den beiden Reichen Israel und Juda, sondern im eigentlichen Sinne zu verstehen, vgl. 3 15; gross und klein ist der Ausdruck für "alle", weder die Paläste der Vornehmen, noch die bescheideneren Häuser der einfachen Bürger sollen der Zerstörung entgehen. רְּסִיּסִים, Trümmer, und בּּבְּלֵעִים eig. Risse, sind zweites Objekt zu הַּבָּה
- 12, die zweite Strophe: Laufen etwa auf dem Felsen Rosse Oder wird mit Rindern das Meer gepflügt, Dass ihr das Recht zu Gift verkehrt Und die Frucht der Gerechtigkeit zu Wermut? So ist alles in Israel auf den Kopf gestellt, alle natürliche Ordnung der Dinge verkehrt, wie wenn man die Rosse an Stelle der Gemsen auf die Felsen verpflanzen oder mit Kühen das Meer statt das Land pflügen wollte. Diese unvernünftige verkehrte Welt begründet das in v. 11 angekündigte Gericht. Für das sinnlose Pflügt man mit Rindern? mit dem anstössigen Plural בְּקְרֵים ist mit J. D. Michaelis אַמ־יַחְרֵשׁ בַּבְּקֶר יָם נוֹפּ Gift vgl. Hos 10 4 und zu עוֹבָּ עִּנְבָּ עַּנְבָּ עַּבְּבָּ עַּנְבָּ עַבְּעָבָ עַּנְבָּ עַּנְבְּ עַּנְבָּ עַּנְבָּ עַּנְבָּ עַּנְבָּ עַבְּיִבְ עַּנְבָּ עַּנְבָּ עַּבְּ עַּנְבָּ עַּבְּבָּ עַּבְּ עַּנְבְּ עַּבְּבָּ עַּבְּ עַּבְּ עַּבְּ עַבְּיִבְ עַּנְבָּ עַּבְּ עַבְּ עַּבְּ עַּבְּ עַּבְּ עַּבְּ עַבְּ עַּבְּ עַּבְּ עַבְּיּ עַבְיּ עַבְיּתָ עַּבְיּ עַּבְּ עַבְּעָבָ עַּבְיבָּ עַבְּיִבְ עַּבְיּ עָבְיּ עָבְּיִבְ עַּבְּיִ עַּבְּ עַבְּיִבְיּ עַבְּיבְּיִי עַּיִבְּיִ עַבְּיִבְ עַבְּיִבְּי עָּבְיּ עָבְּיִבְ עַבְּיבָ עַבְּיבָ עַבְּיבְּעָבְ עַבְּיבָ עַבְּיבָ עַבְּיבְ עַבְּיבְ עַבְּיבְ עַבְּי עַבְּיבְ עַבְּיבְ עַבְּיבְ עַבְּיבְ עַבְּיבְיּ עַבְּיבְ עַבְּי עַבְּיבְ עַבְּי עַבְּיבְ עַבְּי עַבְּיבְ עָּיִי עַבְּיבְ עַבְּי בְּיבְ עַבְּי עַבְּי עַבְּי עָבְי עַבְּי עָבְי עַבְּי עָבְי עַבְּי עָבְי עַבְּי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עַבְּי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עַבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עָבְי עַבְּי עָבְי עַבְי עָבְי עָבְי עָבְי עַבְי עָבְי
- 13° 6° 13°, die dritte Strophe: Ihr, die ihr euch freut wegen Lodebar Und euch um den Schaden Josephs nicht kümmert, Die ihr sprecht: Haben wir nicht durch unsere Kraft Uns Karnajim wieder gewonnen? Die Hereinnahme von v. 6° und gerade unmittelbar nach v. 13° rechtfertigt sich von selbst. Jetzt setzt diese Strophe auf das Vortrefflichste die Schilderung der verkehrten Welt in Israel fort: Kleine, nicht der Rede werte äussere Erfolge lassen sie den inneren Schaden, den Ruin Josephs, nicht achten. Jetzt sehen wir aus dem Zusammenhang deutlich, was Amos unter dem Schaden Josephs versteht, eben die völlige Verkehrung aller rechtlichen Ordnung im Innern. Dafür hat man

in Israel kein Auge, darum kümmert man sich nicht; dergleichen Sorgen und Kummer vertreibt der Jubel über den Gewinn von "Wertenlos" (לא דבר) und "Hornussen" (קרנים), zwei Ortschaften in Gilead, deren Namen gerade bei ihrer appellativen Fassung drastisch wirken, weil לא דָבָר (s. II Sam 17 27, = לוֹ דָבַר II Sam 19 4f. und = לרבר Jos 13 26), im Osten von Mahanaim gelegen, die Ortschaft als "wertlos" bezeichnet und קרנים (= Kapvatv I Mak 5 26 43 vgl. Gen 14 5) wohl schon durch den Gegensatz zwischen dem Namen "Hörner" und seiner bedeutungslosen Wirklichkeit sarkastisch klingt. Die gewöhnliche, auch von GUTHE festgehaltene rein appellativische Fassung = "Trugbild" und "Hörner" setzt eine höchst seltsame Phrase voraus: durch eigene Kraft Hörner nehmen, da ja Hörner nur Metapher für Kraft sind (vgl. Wellh.), und fällt sehr gegen das zuerst von Grätz empfohlene Verständnis dieser Namen als nomina propria ab. Dass wir sonst keine Nachricht über die Eroberung von Lodebar und Karnaim haben, ist nicht entscheidend; beide liegen in Gilead und Gilead war immer der Schauplatz und Gegenstand des Krieges zwischen Aram und Israel. Grössere Erfolge hatte Israel aber schon vor diesen kleineren neuen Erfolgen davongetragen, vgl. v. 14, auch 5 14 und s. II Reg 14 25.

14, die vierte Strophe: Denn siehe ich stelle auf gegen euch, Ihr Israeliten, ein Volk, Das wird euch bedrängen von der Strasse nach Hamat Bis zum Bache der Araba. Unter den Israeliten herrscht auch in der Beurteilung der politischen Lage verkehrte Welt, sie freuen sich, wo kein Grund zur Freude ist v. 13, das begründet v. 14, der darum mit 3 denn beginnt. Stellung von נְאָם־יַהָּוָה אֵּלֹהֵי צָּבָאוֹת ist auffallend, ja unmöglich; so lässt sich denn doch das allerdings mit Absicht ans Ende gesetzte 112 nicht von seinem Verb trennen. Das Sätzchen, das übrigens auch noch in der ächten LXX fehlt, ist als Fremdkörper aus unserer Strophe auszuscheiden. Jahwe gegen die Israeliten auf die Beine stellt, ist ohne Namen bekannt genug, es sind die Assyrer (s. zu 5 27); die werden Israel von der Nordgrenze bis in den äussersten Süden seines Reiches bedrängen, also nirgends wird sich Israel in seinem ganzen Gebiete gegen die Assyrer halten können. Die Nordgrenze ist oft wie hier mit מִלְבוֹא מָלְבוֹא bezeichnet, vgl. I Reg 8 65 II 14 25, d. h. von da, wo man nach Hamat (s. zu v. 2) geht. Im Süden wird nicht die Grenze gegen Juda, sondern die im Ostjordanland genannt, weil sie dort weiter nach Süden führt. Der נחל הערבה ist allerdings nicht sicher bestimmbar. Vergleicht man die Nachricht II Reg 14 25, dass Jerobeam II. das Gebiet Israels wieder hergestellt habe von der Strasse nach Hamat bis zum Meer der Araba d. h. dem Toten Meer, so könnte man geneigt sein, einen Wādi an der Nordostseite dieses Meeres als den Nachal der Araba anzusehen. Aber da nach Jes 157 (s. dort) im Süden des Toten Meeres ein נְחֵל הַעַרְבִים, wahrscheinlich der heutige Wādi el-Achsa, sich findet, so hat es viel für sich, die beiden fast gleichnamigen Wādi zu identifizieren; möglicherweise liegt sogar in dem δυσμών der LXX ein Fingerzeig, dass man hier auch נ' הַשָּׁרְבִים zu lesen, also sicher den Weidenbach von Jes 157 wiederzufinden hat. Jedenfalls macht die allgemeine Angabe II Reg 14 25 diese Deutung nicht unmöglich, und wenn Wellh. erklärt: Den גחל הערבים "kann Amos nicht meinen, er muss durchaus Juda (v. 1 11) einbegreisen", und daher vermutet, ursprünglich sei hier die Juda mit einschliessende allgemeine ideale Südgrenze בַּחֵל מִצְּרֵיִם (I Reg 8 65 II Chr 7 8) genannt gewesen, so ist einfach zu sagen, dass dieses Urteil auf falschen Prämissen beruht; denn v. 1 (im ursprünglichen Text) und v. 11 ist nichts von Juda zu lesen und der Befund von v. 14 bestätigt diese Fassung, es harmoniert also die Grenzbestimmung in v. 14 vortrefflich mit der sonstigen Haltung des Propheten Amos: er hat überall auch in 6 11–14 nur Israel im Auge.

### Dritter Teil:

Eine Reihe von Visionen unterbrochen durch die Erzählung von dem Erlebnis Amos' in Bethel und ausgestattet mit einem Anhang über das bleibende Glück der einst kommenden Tage 71-915.

Das unterscheidende Merkmal dieses dritten Teiles ist, dass er in der Hauptsache erzählende Abschnitte und dem entsprechend Prosa bietet. Schon der Versuch einer den Inhalt zusammenfassenden Überschrift zeigt, wie merkwürdig ungleichartig die hier vereinigten Stücke sind. Aber nicht nur wird die Erzählung von den Visionen durch den Bericht über das Auftreten Amos' in Bethel unterbrochen und am Schluss durch einen prophetischen Anhang bereichert, sondern auch die erzählenden Stücke selber tragen verschiedenen Charakter; über die Visionen berichtet Amos selber in der ersten Person, in der Erzählung von seinem Auftreten in Bethel aber erscheint er in der dritten Person. Deswegen aber sofort anzunehmen, 710-17 sei ein fremdes Element, und an der Geschichtlichkeit desselben zu zweifeln, liegt kein Grund vor, s. Einleitung III 1. Dagegen ist der Anhang seiner Herkunft und seinem Inhalt nach dem Propheten Amos fremd, s. zu 9 8-15. Ausserdem hat sich an die Erzählung der einzelnen Visionen mancherlei Geröll angeschlossen, das z. T. Bruchstücke von Reden des Propheten Amos, z. T. aber auch Ornamentstücke späterer Zeit enthält, vgl. zu 8 4-14 und 9 5 f.

Es sind fünf Visionen, von denen die fünfte 9 1ff. in etwas anderer Weise als die vier ersten eingeleitet ist. Die Vision ist ein psychologisches Ereignis; das lässt sich nicht mit dem Hinweis auf הָרָאַנִי 7 1 4 7 8 1 und v פָאִיהִי 9 1 und der Behauptung in Abrede stellen, dass mit solcher Erklärung מון umgedeutet werde. Dieses psychologische Ereignis kann durch äussere Wahrnehmungen ausgelöst, aber auch nur durch die mächtige Vergegenwärtigung der bereits im Innern schlummernden Überzeugung veranlasst sein. In beiden Fällen ist die im Innern des Propheten vorhandene Wahrheit das Primäre, die sich, wie z. B. bei Jesaja in der Inauguralvision, mit überwältigender Kraft und nun in völliger Klarheit Durchbruch verschafft oder wie bei Amos (bes. in 7 1 4 8 1) überall in den Erlebnissen, z. T. auch in scheinbar geringfügigen, den verborgenen Sinn und Willen Jahwes zu verstehen und zu deuten lehrt oder endlich in lebhafter anschaulicher Darstellung wie bei Amos 9 1 ff. und in Sacharja zum Ausdruck kommt. Nicht die Visionen, am wenigsten die Cap. 7 erzählten, haben Amos zum Propheten gemacht; weil er Prophet war, hatte er solche "Visionen". Vgl. über Amos' Berufung zu 3 4-8 und ferner über den psychologischen Charakter der Vision meine Bemerkungen zu Jes 6 im Commentar S. 69f. und meine Studien zu Sacharja StK 1892 bes. S. 233-242, ausserdem W. R. Smith Prophets of Israel<sup>2</sup> S. 219-224.

1) Die erste Vision: die Heuschrecken 71-3. 1 Dass es sich nicht um visionäre, sondern um leibhaftige Heuschrecken handelt, zeigt sich hier besonders deutlich an den Zeitbestimmungen von v. 1. Die einleitende Formel so liess mich schauen, die v. 4 7 8 1 wiederkehrt (vgl. noch Sach 3 1

Jer 24 1), hat hier den Sinn: Jahwe liess mich in folgendem etwas Bedeutungswird auch hier wie z. B. in 6 s als das Ķĕrē zu dem volles schauen. folgenden יהוה sekundär sein; es ist überall in dieser Einleitungsformel von Statt יוצר, wozu man das gewöhnlich ergänzte LXX nicht sicher bezeugt. Subj. מולה auch wirklich im Texte sehen möchte, ist יהוה auch wirklich im Texte sehen möchte, ist יהוה בונה במני und das zweite לֵקְשׁ in לְּקָשׁ βροῦχοι, ausgeschlüpfte Heuschrecken (s. Jo 1 4) zu verbessern, beides nach LXX mit HOFFMANN, GUTHE, WELLH. Kl. Proph.3. Also ist zu übersetzen: Es zeigte sich Heuschreckenbrut, als das Frühlingsgras aufzugehen begann (oder vielleicht: als das Frühlingsgras aufwuchs, da wahrscheinlich עלות und תהלת Dubletten sind und בעלות zu lesen ist, so BAUMANN), und ausgeschlüpfte Heuschrecken nach dem Grasschnitt des Königs. Zu (auch Na 3 17), viell. mit dem denominativen - gebildetes Collectivum = Heuschreckenschwarm, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 86i, König Lehrgebäude II S. 119 ist das durch den מלקוש, Spätregen, d. h. den in und vgl. targ. אובא. den Monaten März und April vor der Ernte fallenden Regen, hervorgerufene Frühlingsgras, also der neue, aber auch der letzte Wuchs. Auf diesen hatte nach dem Ausdruck נו המלך der König ein erstes Anrecht; denn נו המלך bezeichnet den Grasschnitt des Königs und nicht die Schafschur, da die Schafe der Könige zu keiner besonderen Zeit Wolle zu tragen pflegen und "die Heuschrecken keine Wolle fressen" (WELLH.), und der König bezog demnach eine Abgabe von diesem Frühlingswuchs, die sog. Königsmahd, wohl zum Unterhalt der Kriegsrosse (I Reg 18 5). Ähnliche Abgaben vom Weideland forderten später auch die römischen Herrscher Syriens im Monat Nisan, vgl. Smith-STÜBE Rel. der Semiten S. 191. Dass Gras geschnitten wurde, bezeugt doch auch Ps 726, und dass Stallfütterung im Allgemeinen im Orient nicht üblich ist, schliesst sie für die königlichen Marställe nicht aus. kritischer Moment, in welchem die Heuschreckennot drohte; gerade in dem Zeitpunkt waren die Larven ausgeschlüpft, um nun das Zerstörungswerk zu beginnen, wo das letzte Gras sprosst vor dem "langen traurigen Fasten-Semester", das dem Vieh bes. in einem trockenen Sommer bevorsteht, s. ZDPV 1881, 83. Immerhin ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass v. 16 eine Glosse ist zur Erklärung von לָקשׁ: siehe לֵקשׁ ist (das Gras) nach der Zeit des מָלְקוֹשׁ; man lese אָחָר עָת הַמֶּלְקוֹש für אָחָר גְּנִי הָמֶלָּד, vgl. Volz ThLZ 1900, 292. für 🕍 lesend) δ βασιλεύς, zeigt, welche Gedanken ihrer Zeit geläufig waren. 2 Für das sowohl in der Berichterstattung unmögliche, als auch zum Vordersatz, insbes. zum temporalen, für אָם־בָּלָה untaugliche וְהָיָה אָם־בָּלָה (= und es wird, wenn vollendet hat) ist entweder mit Torrey (Journ. of Bibl. Lit. 1894, 63), Driver und Wellh. unter minimer Änderung des Konsonantentextes (' ist nach י weggefallen) zu lesen: ויהי הא מְבֵלָה = als sie (אה = הא d. h. ילק v. 1, die ausgeschlüpften Heuschrecken) nun daran waren, das Kraut im Lande wegzufressen, oder es ist אַם־כָּלָה als Verschreibung des folgenden Wortes zu entfernen und kurz und gut zu vermuten: יָהֵי לָאֵכֹל und als sie das Kraut im Lande fressen wollten (vgl. BAUMANN). Da tritt Amos als Fürbitter für sein Volk ein bei Jahwe, wie Mose bei den Plagen in Ägypten für Pharao nach der Erzählung von Exodus, vgl. ferner Abraham Gen 18 22-33, Mose Ex 17 8-13, Samuel I Sam 7, Jeremia Jer 15 1 (s. dort): אַלְּחֹרְנָא vergieb doch! Wie (eigentlich: als welches; ישׁ ist Zustandskasus wie מַלְחֹרְנָא 2 16) soll Jakob bestehen, da es doch so gering ist! אָמִוּן, klein, gering d. h. an Hilfsmitteln und Hilfsquellen arm, sodass es eine solche Plage, eine solche Kalamität nicht aushalten könnte.

3 Gott nimmt diese Fürbitte an: Jahwe liess es sich reuen; "es soll nicht geschehen", sprach Jahwe. Die Konstruktion מַלְּהַתְּעָלָּה bezieht sich auf die mit den Heuschrecken intendierte Kalamität, die auch zu הַּתְּתָּה Subj. ist: sie soll sich nicht verwirklichen.

2) Die zweite Vision: das verzehrende Feuer 7 4-6. 4 Über das erste s. zu v. 1, auch das zweite ist von LXX nicht sicher bezeugt, also wohl wie das erste als in den Text geratenes Kere zu beurteilen. Da ביב mit jemand einen Prozess führen bedeutet, so ist war mit sig zu verbinden, wie denn auch die Konstruktion mit der 3 entsprechenden Präposition im Arabischen bei den Verben des Rufens zur Einleitung des Objekts gewöhnlich ist (vgl. und im Hebräischen קרא בשׁם (s. darüber zu Jes 124) häufig genug vorkommt. Es ist statt der direkten Konstruktion die Konstruktion mit angewandt, vgl. א הפך ב 4 11. בוא heisst somit eigentl.: rufen mit dem und dem Ruf, also hier mit אַש: Feuer herbeirufen. Dagegen ist ביב absolut, wie Jes 3 13, = Prozess führen, hier, da Jahwe, der ihn führt, Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Person ist, = richten, Gericht halten, strafen. Der Sinn von v. 428 ist daher: Siehe, es rief gerade Jahwe zum Strafen Feuer herbei. Es ist deshalb unnötig, mit Ewald, Hitzig, Wellh., Nowack, קרה = קרא abzuleiten und zu übersetzen: Jahwe nahte zu strafen mit Feuer. Einfacher aber ist es, da das Subj. מולה unleidlich nachhinkt, als ursprünglichen Text zu vermuten: הנה קרה לריב אש, siehe, es kam gerade Feuer heran um zu strafen d. h. es trat gerade eine Hitze (denn das bedeutet שא) ein; die falsche Dittographie des ב von יְהְוֶה hat die Lesung אָרֵיב und die Beifügung von יַהְוֶה verschuldet. Der Lesung קרא לשביב אש = rufend der Feuerflamme Hi 185 (oder אלכרוב אש 25)? cf. Gen 3 24 = dem Feuerkerub?), wie Riedel konjiziert, ist das femin. Geschlecht des folgenden יהאכל nicht günstig. Zu der Hitze neben der Heuschreckenplage Die Folge dieser Hitze war das Versiegen der Quellen, vgl. 47 neben 49. die aus der הָהוֹם רָבָּה, dem grossen Ocean kommen (Gen 7 11), auf welchem wie eine verankerte Insel die Erde ruht; bereits auch liessen sich weitere Folgen voraussehen, auf welche ואכלה, Perf. mit ו convers. hinweist: das Feuer wollte verzehren אַר־הַחֵלָק, doch wohl am besten: das angebaute Grundstück, das bebaute Ackerfeld. Schon flossen die Quellen nicht mehr, jetzt sollte auch alles Getreide und alles Angepflanzte von der Hitze versengt werden. Die Fassung von ρχα ist nicht ganz klar; LXX bietet την μερίδα κυρίου, doch hilft diese Beifügung von התלים sowenig wie Hoffmann's Lesung התלים = Kiesel. Man wird bei הלכן = Ackerfeld stehen bleiben müssen und daran zu denken haben, wie bei anhaltender Dürre leicht im Felde Feuer aufgehen und alle Vegetation versengen konnte, vgl. Jo 1 19f. Dass die Reihenfolge eine umgekehrte sein müsste, erst das Verdorren der Vegetation und dann das Versiegen der Quellen, ist nicht einzusehen. Zu 5 6 vgl. v. 2f., חַרֶל־נַא halt ein! steht für סְלַח־נָא v. 2; auch jetzt ändert Jahwe auf die Fürbitte Amos' seinen Entschluss: die Hitze liess nach und das Ausserste wurde abgewendet.

#### 3) Die dritte Vision: das Blei 77-9.

Im Unterschied von den zwei ersten Visionen, in denen Amos die hereinbrechende Kalamität selber sieht, schaut er hier nur ein Symbol. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass er dort die Gegenwart sah und durch seine Fürbitte die Gefahr noch abwandte, dass ihm hier dagegen Zukünftiges offenbar wird. Während der Sinn des Symbols mannigfache Deutung erfahren hat, besteht über das, was damit geweissagt wird, kein Zweifel: es ist die Zerstörung der heiligen Stätten Israels und der Sturz seines Königshauses. Vgl. bes. A. Condamn, le prétendu "fil à plomb" de la vision d'Amos (Revue biblique Oct. 1900), ferner W. Riedel Alttest. Untersuchungen (1902) S. 27—33.

7 Die Auslassung des ersten שנה und die Anderung von חומה in חומה in חומה (Welle, Nowack, Oettli) ist notwendig, wenn 38 als Senkblei verstanden wird, da eine Mauer des Bleis eben noch nicht eine lotrechte Mauer ist. Sicherer ist die von der LXX empfohlene Textänderung; es ist nämlich, v. 1 und 4 konform, אָדֹנֵי (resp. הַוֹה, s. zu v. 1) vor צוה עם setzen, vielleicht sogar auch an seiner jetzigen Stelle ein ursprüngliches wis zu vermuten, vgl. avho έστηχώς im Cod. Alex. (weitere Zeugen s. ZATW 1883, 269). Danach ergiebt sich: So liess Jahwe mich sehen: siehe es stand einer auf einer Mauer von 'Anāk (eventuell bloss: auf einer Mauer) und in seiner Hand hielt er 'Anāk. Doch soll kein Gewicht auf wir gelegt sein; nach dem MT ist es Jahwe selber, der dort steht. Aber was ist אנך? Jedenfalls ein Metall: LXX fasst es als άδάμας Stahl, nach den übrigen semitischen Sprachen, welche sämtlich dieses Wort aufweisen, zieht man gewöhnlich Blei vor, obschon in diesen Sprachen auch anderes Metall z. B. Zinn so bezeichnet wird. Von den alten Versionen ist keine auf die Bedeutung Bleilot gekommen, von der die modernen Erklärer sagen, dass der Zusammenhang sie lehre. Diese Nötigung ist mit Recht von CONDAMIN, neuerdings auch von Riedel, bestritten. Einmal passt die Beifügung von אנד mit dieser Bedeutung nicht zu חומת, weshalb eben einige (s. oben) אַנָּדְ dort streichen. Dann aber braucht man das Bleilot bei der Errichtung, nicht bei der Zerstörung der Gebäude, wie man nach v. sf. behaupten will, und endlich, wenn die Anwendung des Bleilots als ein Bild für die Untersuchung, ob in Israel nichts Krummes sich finde, angesehen wird, bringt man den in diesen Visionen des Gerichts fremden Gedanken herein, als ob die Schuld Israels noch erst zu konstatieren sei. Es ist also mit Condamin festzuhalten, dass אָנָדְ nicht Bleilot, sondern irgend ein Metall, ein besonders hartes (nach LXX Stahl) oder ein besonders schweres (nach den verwandten Sprachen Blei) bedeute. Baumann geht wohl zu weit, wenn er נצב על־חומת אנד entfernt und v. 7 nur liest: בֿה הַרְאַנִי אַרְנֵי יַהוָה וְהָנָה בְיָדוֹ אַנַךְ. 8 deutet dem Propheten das Gesehene mit den Worten: Siehe, ich lege Blei (eventuell Stahl oder ein anderes Metall) mitten in mein Volk Israel, ich werde ihm nicht weiter verzeihen. Nach den Parallelen v. ב und v. ז לום kann עבר hier nichts Anderes als verzeihen, Schonung gewähren bedeuten. Dieses Versagen weiterer Schonung fordert, dass שים אנך בק ייי irgendwie den Anfang des Gerichts oder dieses Gericht selber ankündige. Vielleicht ist es doch nicht nur ein Wortspiel, wenn die Talmudisten darin von אונאה "Bedrückung" gesprochen finden; es könnte

dann mit Blei der schwere Druck, der auf das Volk von Feindeshand gelegt wird, gemeint sein. Doch wird man noch besser mit Condamin zur Vergleichung die Stellen herbeiziehen, in denen von einer eisernen Säule, einer ehernen Mauer die Rede ist, vgl. Jer 1 18 15 20 Hes 4 3, und in אנד das Symbol der unwiderstehlichen Macht erblicken, mit der sich ein Feind (natürlich Assur s. zu 5 27) inmitten des Landes unvertreiblich festsetzt (als eine Mauer von hartem Metall) und Eisen und Stahl, unbesiegbare Waffen, in seiner Hand führend Zerstörung und Verwüstung verbreitet. Bei dieser Erklärung hat man bei nur eher nach LXX an Stahl, ἀδάμας, als an Blei zu denken und erhält damit auch eine Möglichkeit, den Text אומת אנך v. 7 festzuhalten. Also einen unbesieglichen Mann mit Eisen und Schwert (vgl. א חרב v. 9) sieht Amos v. 7, und v. 8 erklärt ihm, dass dieser Mann sein Schwert gegen Israel kehrt, da Jahwe nicht weiter Schonung gewährt. Den gleichen Sinn hat es, aber ein reines Wortspiel ist es, wenn Riedel daran denkt, אַנָּךְ "Zinn" sei nur deshalb gewählt, weil es an אַנָה (= אָנָהָה, Pi. von נָבָה, von dem wenigstens das Pu. sicher zu belegen ist) "ich will zerschlagen" erinnere. 9 zeigt, wie diese unwiderstehliche Macht in Israel schaltet: die höchsten und heiligsten Güter, die Israel kennt, werden vernichtet, die Heiligtümer zerstört und das Königshaus gestürzt. במות gebraucht Amos ohne jede schlimme Nebenbedeutung; an eine Unterscheidung von legitimen und illegitimen Heiligtümern Jahwes, wie sie später das Dtn vornimmt, denkt er nicht, der ganze Kultus hat ein Ende und damit die Illusion, die sich an ihn anklammert. שַׁחַק, auch v. 16, soll nicht auch Juda einschliessen, sondern ist als Name des nächsten Ahnen Jakobs nichts als eine andere Bezeichnung für das parallele ישׁרָאֵל, über das die Familie Jerobeams regiert, gerade wie bei Hosea ישראל in Parallele stehen (s. auch Meinhold Studien zur isr. Religionsgesch, I, 1 S. 49f.).

### 4) Die Erzählung von dem Auftritt in Bethel 7 10-17.

S. über diesen Einschub oben die Vorbemerkung zu 7 1—9 15 und Einl. III 1. Den Grund, warum die Erzählung an dieser Stelle eingeschoben wurde, hat Wellh. darin gesehen, dass "die Äusserung 7 9, eine Lästerung gegen Gott und den König, dem Priester zu seinem Vorgehen Anlass gab". Möglich sei auch, dass "der Priester eben an diesem Punkte die Rede des Sehers unterbrach". Ursprünglich gehörte jedoch der Abschnitt an das Ende, also nach 9 7, vgl. Einl. III 1.

Im übrigen ist dieser erzählende Abschnitt von der grössten Wichtigkeit; denn er giebt uns Kunde davon, dass Amos in Bethel aufgetreten ist und in den Jubel der dort zum Feste versammelten Menge die Botschaft Jahwes vom Untergang Israels hineingerufen hat. Dann aber lernen wir auch aus diesem Konflikt zwischen Priester und Prophet, wie damals die Priester das Prophetentum beurteilten und wie wenig Verständnis die offizielle Religion der in Amos sich ankündenden neuen Phase der prophetischen Religion entgegenbrachte.

 pfehlen. Das Land kann alle seine Worte nicht fassen, dieses Bild ist hergenommen von dem Füllen eines Gefässes, in das man zu viel hineinstopfen will. Wie solches das Gefäss zum Bersten bringt, so geht der Staat aus den Fugen, wenn alle diese aufrührerischen Reden weiter geduldet werden.

11<sup>a</sup> enthält keine falsche Interpretation der Worte des Propheten. Was beim Sturze der Dynastie dem Träger der Krone bevorstand, konnte nicht zweifelhaft sein, vgl. die Angst Ahas' Jes 7 2; dagegen hat Amos die Deportation, v. 11<sup>b</sup>, nicht unmittelbar vorher gedroht, s. jedoch 5 27 6 7 und vgl. die Vorbemerkung zu 7 10–17.

12 13 Die Ausweisung des Propheten. 12 Amasja wartet die königlichen Weisungen nicht ab - jedenfalls ist von solchen nichts berichtet -, sondern schreitet als getreuer Diener des Staates in heiligem Eifer selber ein und sucht durch Ausweisung den fremden Seher zum Schweigen in Israel zu bringen. Er nennt Amos הזה, Seher (eine Bezeichnung, die wie das parallele וֹאָה in vorexilischer Litteratur selten ist, vgl. Jes 30 10 Mch 3 7 II Sam 24 11), offenbar mit Rücksicht auf die Visionen und gewiss auch mit einem leichten Anflug von Ironie = Hellseher, der du allein von allen Menschen zu sehen vermeinst. Mache, dass du fortkommst ins Land Juda, und suche dort dein Brot und prophezeie dort! Zu dem sog. Dativus ethicus in בַּרָח־לְּבָּ s. GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 119 s. Amasja sieht in Amos nichts anderes als den Angehörigen einer Prophetengilde, der das Prophezeien als seine Profession übe, um von den milden Gaben, die man solchen Propheten für ihre Dienste zu spenden pflegte, zu leben (Mch 3 5 11). Darum weist er ihn in seine Heimat, nach Juda, zurück, dort mag er seinetwegen am Ende auch gegen Jerobeam predigen, jedenfalls solle er dort seine Wirksamkeit entfalten, denn er werde dort vor der eigenen Thür noch genug zu wischen finden und, wenn er denn so gut sehe, doch zuerst den Balken in seinem Auge und bei seinen Leuten sehen. 13 zeigt das hohe Amtsbewusstsein des am Staatstempel angestellten Priesters. In Bethel (zu בית־אל s. zu 2 s) aber darfst du nicht länger prophezeien; denn das ist ein Königsheiligtum und ein Reichstempel. Wir würden für בית ממלכה Staatskirche sagen. Es war demnach in Bethel ein auf Staatskosten errichteter und unterhaltener Tempel, nicht ein Privatheiligtum, noch ein Tempel einer einzelnen Stadt. Allerdings gehörte in die Hof- und officielle Staatskirche Amos nicht, der weder das "aus Rücksicht auf den König" noch das "διά τὸν φόβον τοῦ λαοῦ" (Mt 26 5 Joh 7 13) kannte.

14—17 Die Antwort des Propheten. Zuerst 14 stellt Amos fest, dass er nicht, wie Amasja meint, zur Prophetenzunft gehört, sondern einen anderen Beruf treibt und von diesem, nicht von milden Gaben lebt. Ich bin kein Prophet, nicht das, was Amasja und was man damals allgemein unter einem בָּבִיאָ sich vorstellte, auch kein Angehöriger der Prophetenzunft, dieser Prophetengenossenschaften, die als Familien beisammen wohnten, deren Angehöriger daher "Prophetensohn" בַּן־נְבִיא hiess. Dass Amos von den Propheten nicht gering denkt, ersieht man aus 2 11; aber allerdings er gehört nicht in ihre Reihe und wenn später er und Männer seiner Art "Propheten" genannt

werden, so geschieht das ohne seinen Willen. Über die Prophetengilden und die neue Phase des Prophetentums, die mit Amos auf den Plan tritt, s. meine Gesch. der israel. Rel. 4 § 31 S. 121 ff. Sondern Schafhirt bin ich und Sykomorenzüchter. Statt בַּקָר das als denominativum von בַּקָר Amos im Widerspruch mit v. 15, wo nur von אצו Schmalvieh die Rede ist, und mit 1 1 (s. dort zu בנקדים zu einem Rinderhirten macht, ist בנקדים Schafhirt (s. zu 1 1) zu lesen, vgl. LXX αἰπόλος, Ziegenhirt; die Verderbnis von 3 in 3 und von 7 בוֹלֵם, απ. λεγ., hat nach dem Äthiop. und in 7 ist leicht verständlich. Arab., wo balas eine Feigen- resp. Maulbeerfeigenart bezeichnet, die Bedeutung von mit Feigen zu thun haben, Feigen ziehen, und שקמה (griech. dasselbe Wort συχάμινος) ist der Maulbeerfeigenbaum, die Sykomore. Die LXX giebt mit ihrer Übersetzung: χνίζων συχάμινα, Maulbeeren kneifend, ritzend, die wichtigste Thätigkeit des Sykomorenpflanzers an; denn um die Maulbeeren geniessbar zu machen, müssen sie vor der Reife am Baume mit einem Nagel oder Eisen punktiert, geritzt werden, dann fliesst ein Teil des herben Saftes ab und der zurückbleibende kommt in Zuckergährung. Jedenfalls sind Maulbeeren keine vornehme Speise, vgl. Tristram Natural History of the Bible<sup>3</sup> (1889) S. 397-400. RIEHM HbA und GUTHE Kurzes Bibelwörterbuch sub Maulbeere. Encycl. bibl. sub Figtree.

Wenn Grätz und Oort hauptsächlich auch aus der Angabe, dass Amos Sykomorenzüchter gewesen sei, schliessen wollen, Amos sei kein Judäer gewesen, so mag es richtig sein, dass Klima und Boden von Thekoa auch damals für Sykomoren ungeeignet waren, aber gleichwohl nötigt die Stelle uns nicht zu diesem Schlusse; denn die Schafhirten von Thekoa nomadisierten mit ihren Herden, und so weit ist es von Thekoa nicht bis zum Toten Meere oder zur Schephela (vgl. I Reg 10 27), dass sie nicht dort Landstücke ihr eigen nennen konnten, welche zur Maulbeerfeigenzucht warm genug waren. Noch viel weniger Gewicht zur Bestätigung der Annahme nichtjudäischer Herkunft des Propheten kann dem beigemessen werden, dass Amasja v. 12 nicht sagt: kehre zurück in das Land Juda. So hätte er gewiss sagen können, aber nicht sagen müssen; dass er Amos heim-

schickt, klingt deutlich genug aus seinen Worten, vgl. zu v. 12, ferner zu 11.

Weiter betont Amos 15, class auch jetzt der Grund zur "Unterbrechung seines ordentlichen Berufes" die aussergewöhnliche Aufgabe ist, mit der ihn Jahwe betraut hat. Nicht irgend ein willkürlicher Entschluss oder gar das Verlangen nach milden Gaben, sondern Jahwe (zur Hervorhebung bei beiden Verben gesetzt) führte ihn nach Bethel und gab ihm auch den Auftrag zu sprechen, vgl. 3 s. Amos wäre noch jetzt bei seiner Herde, hinter derselben als Hirte, wenn ihn nicht Jahwe von dort (מַמְּחַרֵי) weggenommen hätte. schwerlich hier = an die Adresse zu fassen, sondern = " über, wie v. 16; die Abschreiber haben אל und על vielfach promiscue gebraucht. 16f. wiederholt Amos seine Weissagung, aber so, dass er Amasja zeigt, welches Geschick ihm beim Untergang des Staates widerfahre. Und nun scil. da ich dir nicht zu gehorchen habe, sondern Jahwes Wort zu verkünden geschickt bin. Eine denkwürdige Begegnung! Der Schafhirt von Thekoa ist der Bote Jahwes an den Oberpriester von Bethel! Der Priester will dem Hirten das Wort verbieten, weil er darin eine Lästerung Gottes und des Königs sieht, und muss doch von ihm sein Urteil, das Jahwe gesprochen hat, אַירָ wird doch, wenn es auch kein verächtlicher Ausdruck vernehmen.

ist, besagen sollen: (Du sagst,) ich solle nicht Worte verschwenden über das Haus Isaaks. Winckler's מֵמוֹת (nach v. 9) für בית ist unnötig. Wort des Priesters setzt der Prophet das Wort Jahwes entgegen, das ein richtiges dreihebiges Tetrastich umfasst: Deine Frau wird zur Hure in der Stadt, Deine Söhne und Töchter fallen durch das Schwert, Dein Grund und Boden wird mit der Messschnur verteilt werden. Du selber aber wirst auf unreinem Boden sterben. Bei der Eroberung wird die Frau des Oberpriesters in der Stadt, da sie die vornehmste war, der Schändung durch die Feinde anheimfallen, vgl. Jes 13 16 Sach 14 2; dafür ist ינה, "ein beleidigender Ausdruck" (Welle.). Die Kinder trifft der Tod; Amasja selber wird deportiert: sein Grund und Boden, der offenbar weit und gross war, und auf dem er wohl sich ein schönes Grab in Aussicht genommen hatte, wird mit der Messschnur ausgemessen, um an neue Ansiedler verteilt zu werden, vgl. Mch 2 4 Jer 6 12 II Reg 17 24; er selber wird im Exil sterben und in unreinem Boden begraben. Die Fremde heisst unrein, weil man dort von Jahwes Angesicht fern ist, dort Jahwe keine Opfer und Feste feiert und darum auch keine reine, durch die Weihe auf Jahwes Altar geheiligte Speise zu essen bekommt, vgl. Hos 9 3-5 Gen 4 14 16 I Sam 26 19. Die letzten Worte ישראל וגו' sind störend, denn sie bringen nichts Neues, was nicht schon in v. 17 gesagt wäre; ausserdem beziehen sie sich nicht speziell auf Amasja und endlich sind sie identisch mit v. 11b. Sie werden deshalb späterer Zusatz sein, damit Amasjas Meldung an den König v. 11 wirklich in diesem Punkte genau die Worte des Propheten wiedergebe. "Merkwürdig, was ein Prophet im alten Israel alles sagen durfte; dem Amos geschah offenbar nichts" (Wellh.). Anders war es schon zur Zeit Jeremias und Urias, s. Jer 26, bes. v. 22-24.

## 5) Das vierte Gesicht: der Korb mit reifem Obst 8 1-3.

Wie in der dritten Vision 7 7-9 sieht Amos auch hier ein Symbol. Aber es besteht zwischen dem Symbol und dem, was es bedeutet, kein blosser Gleichklang, sondern ein sachlicher Zusammenhang. Der Korb mit dem reifen Obst erinnert an das Ende des Jahres, vgl. Ex 34 22, so ist auch für Israel der Herbst, das Ende herbeigekommen, vgl. die von Wellh, zitierte instruktive Parallele Mt 13 29: δ θερισμὸς συντέλεια αίῶνός ἐστιν, ferner kann man an das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum erinnern Lk 13 6-9: Jahwe lässt sich durch Amos nicht mehr zur Geduld bitten v. 2 (vgl. mit 7 2 5), der definitive Untergang Israels steht unmittelbar bevor. Vgl. die Nachbildung dieser Vision in Jer 24.

1 leitet die Vision ein wie 7 1 4 7, s. dort. אָרָ hat etymologisch mit אָרַ nichts zu thun, es bedeutet eigentlich Hitze, Sommer, vgl. Gen 8 22, dann auch, wie hier II Sam 16 1 2 u. sonst häufig, Sommerobst, Sommerfrüchte.

2 ist gebildet wie 7 8; deshalb muss aber nicht mit G. Hoffmann und Guthe אָרַ וֹנִי וֹנִי ְּבָי ְּבָּי ְּפָּרְ וֹנִי ְרָבְיִ ְּבָּי ְּבָּי ְּבָּי ְּבָּי ְּבִּי ְּבָּי ְּבָּי ְּבִּי ְּבָּי ְּבִּי ְּבָּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבְּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבְּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִּי ְּבִי ְּבִּי ְבִּי ְבִּי ְבִּי ְבִּי ְבִּי ְּבִי ְּבִּי ְבִּי ְבִי ְבִּי ְבִּי ְבִּי ְבִּי ְבִי ְבִּי ְבְּיִי ְבְּיִי בְּבְי בְּבְיִי ְבְּיִי בְּיִי בְּיְיְ בְּיִי בְּיְי בְּיִי בְּיִי בְּיְי בְּיִי בְּיְי בְּיִי בְּיְי בְּיְי בְּיִיבְי בְּיְי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּי בְּיְי בְּיְי בְּיִי בְּיְי בְּיְיְי בְּיִי בְּיְי בְּיִי בְּי בְּיְי בְּי בְּיִי בְּיְי בְּיִי בְּיִיבְי בְּיְי בְּיִי בְּיְי בְּיְיִי בְּיִי בְּיְיְ בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיִיבְיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּייִי בְּיִיבְיי בְּי

vgl. Dan 8 17 19 9 26 11 27 35 40 12 4 6 13. 3 beschreibt näher die Art und Weise des "Endes": Statt des Freudenjubels erhebt sich trauriges Wimmern und allerorten liegen die Leichen der Erschlagenen. Das wird im Allgemeinen der Sinn sein, im Einzelnen bleibt jedoch manches unsicher. Für שרות, welcher Plural sonst nicht vorkommt und nur die einzelnen Lieder bedeuten könnte, ist mit Hoffmann, Wellh. und den Neueren, auch Oettli, שרות Sängerinnen zu lesen; denn "Lieder können nicht heulen". RIEDEL will nach LXX φατνώ-, Balken, herstellen; aber Hab 2 11 reicht nicht hin, das Bild von den "heulenden Balken" glaubhaft zu machen. ist hier der Palast, nicht der Tempel; es handelt sich hier nicht um Tempelsängerinnen, sondern um Palastsängerinnen, die sich wie in Ägypten (Erman Ägypten S. 340-346) auch in Samarien beim Gelage der vornehmen Reichen vor den Gästen pro-Da Jahwe schon v. 26 als Sprecher eingeführt ist und duzierten, vgl. 6 5. spricht, ist die neue Angabe נָאָם אַרֹנִי יָהְוָה überflüssig; auch das בִּיוֹם הָהוּא ist schwerlich ursprünglich, da durch v. 26 der Zeitpunkt bereits bestimmt und als nahe bevorstehend bezeichnet ist, also der Nachdruck, der durch die Stellung am Ende auf ביום ההוא gelegt ist, nur einen Grund hat, wenn an jenen Tag des Gerichts, den die spätere Eschatologie am Ende der Tage erwartete, gedacht werden soll. Um v. ממם מול auf die Endzeit zu deuten, ist somit בּיִּוֹם הַהוֹא mit בַּיִּוֹם מוֹל ארני יהוה hinzugefügt, vielleicht auch bloss, um zu markieren, dass die ebenso beginnenden Verse 9f. die Erklärung zu v. 3aa bieten, vgl. zu v. 9f. fehlt eine befriedigende Deutung. Die Übersetzung Guthe's: man wirft sie schweigend hin, ist in keiner Weise zu rechtfertigen; denn nicht nur ist die unbestimmte Fassung des Subjektes unsicher und das Objekt eingetragen, sondern auch 27 sonst überall ein Imperativ (= still! vgl. 6 10), niemals ein Adverb. Sollte Jahwe Subjekt sein, so wäre die 1. Person, die von der LXX geboten wird, erforderlich; aber dann passt wieder Dn gar nicht. Liest man mit Oettli den Impera. הַשְּלַךְ הם: Zahlreich sind die Leichen allenthalben: wirf hin! pst! und erklärt: "So wird man sprechen, weil man an ordentliche Bestattung nicht mehr denken kann", so ist der Beziehungslosigkeit der beiden Wörter nur wenig abgeholfen und trotz 6 10 die Kürze des Ausdrucks so gross, dass er ohne Kommentar unverständlich bleibt. Zieht man mit Oort קשלה vor: allenthalhen sind in Menge Leichen hingestreckt, so gewinnt man nur ein ziemlich bedeutungsloses Prädikat zu dem bereits vollständigen Satz und muss obendrein noch mit Oort og entfernen, da es auch an den Anfang von v. 4 nicht passt. So bleibt הַשְׁלִיךְ הַם denn unverständlich; der Text ist offenbar sehr verdorben, vgl. noch zu v. 11. Aber auch ohne diese beiden Wörter schliesst die Schilderung des Untergangs Israels mit zwei kurzen, aber inhaltsreichen, Grauen erweckenden Zügen ab: Es wimmern die Sängerinnen des Palastes, Viel sind der Leichen allerorten. Gewimmer und Tod ist das Ende.

6) Ein Konglomerat von Stücken verschiedener Herkunft 8 4-14.

4-8 ein Drohwort an die reichen Kornwucherer, ein selbständiges Stück, das in seiner Grundlage v. 457 auf Amos zurückgehen wird. Es ist ähnlich aufgebaut, wie 41-3; nur bricht es, wenn es ganz erhalten ist, mit dem kräftigen Schwure Jahwes, dergleichen Thaten nimmer zu vergessen

(v. 7), ab, ohne eigens die Art und Weise der Strafe zu nennen. Den ersten Vierzeiler bilden v. 4 und v. 5a, den zweiten v. 5b und v. 7; die ungeraden Zeilen sind vier-, die geraden dreihebig. Eventuell lassen sich die Worte auch in vier Distichen (v. 4; v. 5a; v. 5b; v. 7) zerlegen. 4 Hört dies, die ihr den Bedürftigen zertretet Und die Armen im Lande vergewaltigt. Ant bezieht sich, wie את־הַּבַבר הזה 3 1 4 1 5 1, auf das Folgende, speziell auf den folgenden Schwur v. ז, wie 4 ו auf 4 2. Zu הַשֹּׁאַפִים vgl. 2 ז; für ולשבית, das man als synkopierten Inf. Hiph. = ולהשבית, um aufhören zu machen, erklärt, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 53 g, das aber mit seinem ; sehr lose sich anschliesst, ist nicht mit HOFFMANN ארלשבת, und gar am Sabbat, sondern nach LXX (xal χαταδυναστεύοντες vgl. 4 1) mit Nowack העשקים zu lesen. Durch diese Herstellung werden Form und Inhalt verbessert. J. A. Bewer zieht auch hier wie 2 7 (s. dort) vor, ארץ nach ארץ nach ארץ einzusetzen (: sie bedrücken die Armen des Landes), und rechnet לשבית (ohne ל), dem er den Sinn von "gänzlich" giebt, zum Vorhergehenden. liegt vor, mit Kere עני gur yul lesen, vgl. 27 und Rahlfs עני und עני in den 5ª Die ihr sagt: Wann ist doch der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen, Und der Sabbat, dass wir Korn aufthun! Bei dem denominativen Hiph. שבר ist das Nomen שבר nicht am Platze; es fehlt mit Recht in LXX. Das Korn aufthun ist prägnanter Ausdruck für die Kornsäcke öffnen und das Korn zum Verkaufe bereithalten. Neumond und Sabbat sind im alten Israel Feiertage, da ruhen die Geschäfte und sind die Speicher und Buden geschlossen; deswegen waren es noch nicht, wie später, Tage absoluter Ruhe, vgl. II Reg 4 23, aber die Kornwucherer mit ihren Krämerseelen, denen an nichts als am Geschäft und am Gewinn gelegen war, befiel am Neumond und Sabbat die blasierte Sonntagnachmittagslangeweile. der Prophet ein, um mit seinen Worten in ihrer Rede fortfahrend die wahre Art dieser Kornjuden zu kennzeichnen, die sich nicht nach ehrlichen Geschäften und redlicher Arbeit, sondern nach dem unrechtmässigen Gewinne sehnen, welchen sie aus ihrem Handel durch Übervorteilung der Armen erzielen: Um das Mass zu verkleinern und den Preis zu steigern Und die trügerische Wage zu fälschen. Das Epha, das übliche Getreidemass, machen sie klein, dagegen vergrössern sie das Schekel, das Gewicht, womit das Geld gewogen wird, das der Käufer als Preis des Getreides bezahlt; ausserdem betrügen sie die Käufer dabei noch durch Verwendung falscher Wage beim Abwägen des Geldes. Proleptisch heisst die Wage מאוני מרמה, eine trügerische Wage, sie wird das durch die Fälschung, welche die Kornverkäufer damit vornehmen. Für אָנה von עות einem sekundären von אוה abgeleiteten Verbum, wird man besser mit Wellh. וּלְעֵוֹת, Inf. Pi. von עוָה, punktieren. Zur Sache vgl. die Verurteilung der Unehrlichkeit im Handel Dtn 25 13-16 Lev 19 35 36 Hes 45 10-12 Prv 20 10. 6 Der Anschluss von v. 6ª an v. 4f. ist unverständlich: nicht um den Ankauf von Armen und Bedürftigen ist es den Kornwucherern zu thun, sondern um den Verkauf ihrer Vorräte und das Herausschlagen eines möglichst hohen Preises (Wellh, Nowack, Oettli). Wegen der Ähnlichkeit mit 26 ist daher anzunehmen, dass die Worte als Glosse zu משמפים, das sich v. 4 und 2 7 findet, aus jener Stelle hierher an den Rand versetzt und nachträglich bei der Aufnahme in den Kontext zur Angleichung durch ילקנות, um zu kaufen, eingeleitet wurden. Zu dem Sinne vgl. 2 6. den Abfall vom Korn wollen wir verkaufen, könnte nach Form (1. Pers. plur.) und Inhalt zur Rede der Kornwucherer gehören; da jedoch das Sätzchen weder in noch nach v. 5a, wo es allenfalls hingehören könnte, eine passende Stelle findet und die Annahme, dass es der Rest eines grösseren verlorenen neuen Teiles der Rede der Kornwucherer sei, durch den jetzigen Fundort hinter den Worten des Propheten v. 56 und hinter der Glosse v. 62 nicht empfohlen wird, sieht man darin am besten eine Randglosse zu v. 6a, die besagen wollte, dass die Wucherer nicht nur schlechtes Mass und Gewicht führten, sondern auch schlechte Ware, selbst Getreideabfall, verkauften, und die dann im Gefolge der Glosse v. 62, die zu v. 4 gehört, in den Text kam. gut an v. 5 an: Der Prophet kennt das Treiben und den Sinn der Kornwucherer, Jahwe natürlich auch; darum kann die Strafe nicht ausbleiben: Jahwe hat geschworen bei dem Stolze Jakobs: Nie und nimmer werde ich all eure Thaten vergessen. Zu lesen ist, der Anrede v. 4 entsprechend, mit LXX das Suff. der 2. Person Plur. מעשיכם. Jahwe, wie 4 2 und 6 8 durch himmelschreiende Ungerechtigkeit zum Schwure veranlasst, schwört hier bei dem Stolze Jakobs, 6 8 bedeutet dies den von Jahwe verabscheuten Hochmut Jakobs; ist און יעקב hier ebenso zu fassen, so schwört Jahwe "höhnisch bei der unabänderlichen Thatsache" dieses israelitischen Hochmuts (WELLH. u. a.). Doch scheint es nicht ausgeschlossen, dass hier der Ausdruck eine etwas konkretere Bedeutung hat und Jahwe selber als den Stolz Jakobs bezeichnen soll, wie er das auch thatsächlich war, vgl. 5 14 18. Jahwe schwört dann auch hier, wie 42 und 68, bei sich selber, der Sarkasmus ist bei dieser Fassung noch schärfer, wenn Jahwe schwört: so wahr ich der Stolz Jakobs bin, vergesse ich nie eure Thaten, und der Kontrast zwischen Jahwe, auf den die Israeliten so stolz sind, und Jahwe, der ihre Ungerechtigkeit nicht ungestraft lässt, erinnert mächtig an den ähnlichen Ausspruch 3 2.

8 Mit der wohlverständlichen Ankündigung v. 7 kann das Stück v. 4-7 abschliessen; jedenfalls aber gehört v. 8 nicht mehr dazu. In den Mund Jahwes passte hier wohl die Weissagung, dass er durch ein Erdbeben die entsetzliche Ungerechtigkeit ahnden werde, nicht aber die Rechtfertigung über dessen Eintreten. Auch sprachlich ist die Verbindung nicht einfach; denn על־וֹאַת bezieht sich sachlich natürlich auf das v. 4f. geschilderte Treiben der Kornwucherer, müsste aber in engem Anschluss an v. 7, wo dieses Treiben mit מַעָשִׂיכָם zusammengefasst ist, על־אלה lauten. Die Frage: Soll darob nicht die Erde erbeben Und alle ihre Bewohner in Trauer geraten? ist darum von einem Späteren hinzugefügt, der in der Trauer über das Treiben der Gottlosen dem Gedanken Ausdruck verleihen will, dass über solche Bosheit und Sünde die Erde selber in Beben und alle Menschen in Wehklagen geraten müssen; vgl. das Erdbeben bei der Kreuzigung Jesu Mt 27 51, und überhaupt zu der Anschauung, dass die Erde Anteil nimmt an dem Treiben ihrer Bewohner, vgl. zu Jes 1 2º und bes. Jes 24 19 f. Über הַאָרֵץ als Ausdruck des Erdbebens s. zu I Sam 14 15. Erst nachträglich ist zu dem sekundären Element, v. 8a, aus 95 der Rest unseres Verses herübergenommen; aber die Ausmalung des Erdbebens passt nicht zu der Frage v. 8ª, während sie in 95 am Platze ist. Der Text ist verdorben, nach 95 ist פָּאָר für עם בּעוּר zu lesen; mit וְנְנֵּרְשֶׁה wissen die Ausleger nichts Rechtes anzufangen, s. die Anmerkungen bei KAUTZSCH; HOFFMANN Wollte ונגרשה, = sich auftürmen, lesen und Riedel will ונגרשה im Sinne von "herausgetrieben werden", "über die Ufer treten" nehmen (vgl. ferner zu 9 5).

Alles befriedigt nicht, das Wort gehört, wie 9 5 und LXX, wo es fehlt, zeigen, nicht in den Text. נישקה ist Schreibfehler für אָנְישֶׁקוּת, wie das Kĕrē liest. Für den Sinn vgl. zu 9 5.

9 10 Die Schilderung des grossen Gerichtstages als eines Tages der Finsternis und der Trauer. Ausser der Einleitungsformel, v. 9aa, bieten diese Verse zwei regelmässig gebaute Vierzeiler. Sie scheinen einem Gedicht, welches den kommenden Unglückstag schilderte, entnommen und beigefügt zu sein, um als Erklärung von v. 3a (לְהַיֹּלְילֹנְ שִׁירוֹת הַיִּלְיֹל ) zu dienen, was denn auch die dort v. 3a sofort folgende gleichlautende Einleitungsformel noch andeutet. Von Amos stammt die Schilderung wohl nicht: der Gerichtstag, den er verkündet, bringt nicht nur Trauer wie um den einzigen Sohn und ist nicht nur wie ein bitterer Tag. Man hat sich daher nicht den Kopf zu zerbrechen, ob die Sonnenfinsternis vom 9. Februar 784 oder die vom 15. Juni

763 v. Chr. die Anregung zu dieser Schilderung gegeben habe.

9 Mit der Einleitungsformel: Und es geschieht an jenem Tage, ist der Spruch des Herrn Jahwe, schafft der Interpolator die Möglichkeit, das Zitat mit והבאתי im Perf. consec. beginnen zu lassen. Dass Zeichen am Himmel den Tag Jahwes, vor allem auch den jüngsten Tag, begleiten, ist eine dem alten und neuen Testament geläufige Vorstellung, vgl. Jes 13 10 Jo 2 10 4 15 und Marti Gesch. der israel. Rel. 4 § 69 S. 297; so heisst es hier: Ich lasse die Sonne am Mittag untergehen Und über die Erde Finsternis eintreten am hellen Tage. Für אור liest Cheyne nach Jer 15 9 das verständlichere בְּיִּוֹם אוֹר. Mit Angst und Trauer erfüllte eine Sonnenfinsternis die unkundigen Leute des Altertums, dieselbe Wirkung wird der Unglückstag auf alle ausüben: Eure Feste wandle ich um in Trauer Und all eure Lieder in Totenklage, Ich lege an alle Hüfte das Trauergewand Und auf jegliches Haupt eine Glatze, Ich mache, dass es ist wie Trauer um den einzigen Sohn Und das Ende davon wie ein bitterer Tag. Mit den Festen, die fröhliche Tage sind, ist es aus, statt der Jubelgesänge ertönen Trauerklänge. Das Anlegen des שֶל, des rauhen Haartuches, und das Scheren einer Glatze (vom Gesetze Dtn 141 verboten) sind Zeichen der Trauer, vgl. z. B. Hes 7 18 Jes 15 2f. Jer 48 37. Trauer gilt die Trauer um den einzigen Sohn, vgl. Jer 6 26 Sach 12 10; in ähnlicher Lage wird man sich, wenn das Unglück hereinbricht, befinden. Das femin. Suff. in אָקרימה und פורימה entspricht unserem es (Ges.-Kautzsch 27 § 135p), = die durch das Unglück herbeigeführte Lage. Das Ende davon ("das Ende vom Lied" Wellh.) ist keine Aufhebung des Unglücks. Wo die Sonne des Glücks am hellsten scheint, bricht die Nacht des Unglücks herein und es folgt darauf kein Morgen eines glücklichen Tages.

11—14 Der Hunger nach dem Worte Jahwes und das Verschmachten der blühenden Jugend. Nach den Einleitungsformeln v. 11 und v. 13 scheint der Abschnitt in zwei selbständige Stücke zu zerfallen, die, wie unsere Überschrift zeigt, zwei besondere Themata behandeln. Aber diese von Welle, und Nowack befolgte reinliche Scheidung zwischen v. 11 f. als späterer Zuthat und v. 13 f. als ursprünglichem Texte beraubt das zweite Stück des nötigen Anfangs, der vielleicht in Elementen von v. 11 f. wenigstens zum Teil noch zu finden ist. Gewiss aber kann einem Amos nicht ein Spielen mit dem Durst zugetraut werden, dass dieser zuerst vom figürlichen und dann vom eigentlichen zu verstehen wäre. Es wird daher, da v. 13 f. den ursprünglicheren Charakter tragen, geraten sein, die Elemente für sekundär zu halten, welche vom figürlichen Durste handeln, also v. 11 b und v. 12 b. Was übrig bleibt, kann mit Abzug der Einleitungsformeln zu Anfang von v. 13 Fragment eines von Amos herrührenden Redestückes sein. Vielleicht ist dieses hier eingefügt zur Erklärung von v. 3 b, wie v. 9 f. zur Erklärung

von v. 3a (s. oben zu v. 9f.), und ist selbst das unverständliche הָשְּלִיךְ הָס v. 3 noch eine Spur, dass dorthin vom Sammler das Stück mit וְהָשְׁלַהְתָּי רָעָב וּנוֹ), v. 11-14, gestellt sein wollte.

Die Umdeutung auf den figürlichen Hunger weist auf eine tiefe Erkenntnis von dem Werte des Wortes Gottes und dem Bedürfnis der Menschenseele hin, vgl. Dtn 8 3 Joh 4 34; sie könnte auf denselben zurückgehen, der in v. 8a seinen Schmerz über die Bosheit und Sünde bekundet. Wenn man die Verse ganz auf Amos zurückführen dürfte, wäre darin eine Antwort auf die Abweisung seines prophetischen Wortes durch Amasja in Bethel 7 10-17 zu sehen. Die Israeliten werden einst noch die Not, ohne Gottes Wort zu sein, erleben müssen, vgl. Sauls Lage I Sam 28 6.

11a wird alter Text sein, die gleiche Einleitungsformel kommt auch 42 vor und an dem Hiph. השלית ist kein Anstoss zu nehmen, da es auch Ex 8 וז השלית ist kein Anstoss zu nehmen, da es auch Ex 8 ווא bezeugt ist. Den Gebrauch mit מוב als Obj. vgl. auch Hes 14 13. Dagegen fehlt der parallele Stichos zu וָהְשֶׁלַחְהִּי רָעָב בָּאָרָץ, der etwa gelautet haben mochte: Und einen Durst unter all seine Bewohner. 11<sup>b</sup> ist umdeutende Glosse, s. die Vorbemerkung zu v. 11-14 und beachte יהוה in der Rede Jahwes; nach LXX, Pesch., Vulg. ist דָבֶר für דָבָר zu lesen, wie auch einige MSS. u. 12ª, Da werden sie von einem Meere zum andern wanken Und vom Norden zum Osten umherschweifen (שושם ist zum zweiten Stichos zu ziehen), gehört zum ursprünglichen Texte; zu אָל vgl. 4 8. מָיָם עַר־יָם meint vom Toten Meer zum Mittelmeer, das Tote Meer ist auch II Reg 14 25 die Grenze des Nordreichs; dass dem Norden gegenüber der Osten erscheint, erklärt sich daraus, dass mit dem Toten Meer bereits der Süden genannt ist. an gehört 12b wieder zu der in der Vorbemerkung gekennzeichneten Umdeutung, die dem מים ער־ים auch den weiteren Sinn: "von einem Ende der Erde zum andern" beilegen mochte; zu dem Senden und Reisen nach Orakeln vgl. Dtn 30 11-14 Jes 57 9 10. Übrigens scheint dieser Zusatz einige zum alten Bestand gehörige Stichen verdrängt zu haben, die etwa von dem Verhungern der Bewohner des Landes gesprochen haben mögen. Der durch Einschub und Ausfall unterbrochene Zusammenhang wird notdürftig hergestellt durch Einfügung von קים ההוא zu Anfang von 13, was allerdings zu dem יָמִים עוֹם עַנוֹם עָנוֹם אָנוֹם נַנוֹם עַנוֹם נַנוֹם עַנוֹם עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹם עַנוֹם עַנוֹם עַנוֹים עַנוֹם עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹם עַנוֹים עַנוֹם עַנוֹם עַנוֹים עַנוּים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוֹים עַנוּים עַנוּים עניים עניי passt. Gesagt wird, dass der von Jahwe geschickten Hungersnot auch die im blühendsten und kräftigsten Alter Stehenden erliegen: Es werden ohnmächtig die schönen Müdchen Und die jungen Männer vor Durst. Das Hitpa. התעלפנה von אָלֵע, bedecken, verhüllen, bedeutet sich verhüllen = es wird ihnen schwarz vor den Augen, sie fallen in Ohnmacht, vgl. das Pu. Jes 51 20 und das Arabische In 14 ist wahrscheinlich der letzte Stichos an die Spitze zu stellen, wodurch wenigstens der deutliche Parallelismus zwischen Dan und Beerseba zu seinem Rechte kommt: Und sie fallen und stehen nicht wieder auf, Sie, die bei dem Gott von Bethel schwören, Und die da sagen: so wahr dein Gott lebt, Dan! Und so wahr dein Patron lebt, Beerseba! Die Beschreibung der Israeliten mit dem Partic. מוש und dem dasselbe fortsetzenden Verbum fin. אמרא zeigt die Verblendung, in welcher sie leben, und bringt nachträglich den Grund, warum sie dem Untergang anheimfallen. Der Kultus ist ihre Illusion, er wiegt sie in frohe Hoffnungen auf die Zukunft ein und verschliesst ihnen den Blick für die wahren Forderungen Jahwes. Das ist das Ceterum censeo des Propheten, vgl. z. B. 5 21-27. Es handelt sich so wenig, wie sonst bei Amos, um Götzendienst, sondern um den Kultuseifer für Jahwe. Auch spricht der Prophet nicht nur gegen diesen Kultus, weil man Jahwe in einem Bilde verehrte; in Dan und Beerseba hatte man ebenfalls Bilder von Jahwe, ohne dass der Prophet ein missbilligendes Wort gebraucht. Der Ausdruck: "die Schuld von Samarien" verurteilt dagegen von späterem Standpunkt aus die in Nordisrael geübte bildliche Darstellung Jahwes, die von Jerobeam eingeführt galt. שמרון meint nicht wie bei Amos 4 2 6 1 die Stadt Samarien, sondern das ganze Nordreich; als dessen Schuld gilt den Späteren das Gottesbild von Bethel, vgl. zu Hos 10 10 "die beiden Sünden" scil. von Bethel und Dan. Amos hatte offenbar einen unverfänglichen Ausdruck gebraucht, vermutlich אָל בֵּית־אָל, vgl. Gen 31 13 (so Wellh., Cheyne Art. Amos in Encycl. Bibl.). Diese Annahme wird besser sein, als die von W. R. SMITH, STADE u. a. vorgeschlagene Lesung אשמת für אשמת, wobei man an die von Ahab in Samarien errichtete Aschere zu denken hätte I Reg 16 33 II 13 6. Schwören bei einem Gott kennzeichnet die Verehrung, die man ihm zollt, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft seiner Verehrer vgl. Dtn 6 13 10 20 Jer 4 2 5 7 12 16 Zph 1 5 Jes 48 1. Dan nennt das altberühmte (s. Jdc 18 30) Heiligtum im Norden des Landes, in der Nähe von Caesarea Philippi, heute Zuletzt wird noch Beerseba als wichtige heilige Stätte genannt, vgl. 5 5; der Schwur קי ווֹל ist unverständlich, denn man kann weder beim Leben der Reise = Wallfahrt nach Beerseba, noch bei dem der Weise = des Rituals von Beerseba schwören. Das 7 von 777 ist offenbar Suff. der 2. pers., und דו ist in דו Liebling, besonderer Schutzgott (vgl. רעה Hi 17 21) zu verbessern, so Hoffmann, Winckler (Altorient, Forsch. I, 194f.), Cheyne, VON GALL (Altisr. Kultstätten 49), OETTLI; weniger gut vermutet Wellh. בארך = beim Leben deines Quells. 717 als Epitheton Gottes findet sich in Eigennamen wie דוֹרָנהוּ und דוֹרָנהוּ (etwa = Jahwe ist mein Patron) und so versteht WINCKLER אראל דודה in Z. 12 der Meša'-inschrift – den Altar ihres (scil. der Stadt) Schutzpatrons. Jahwe ist sowohl der Gott von Bethel, wie der Gott von Dan und der Patron von Beerseba, aber er offenbarte sich an den besonderen von den Kanaanäern übernommenen Kultstätten in einer besonderen Weise, s. Marti Gesch. der israel. Rel. 4 § 25 S. 87 f. Jahwe ist der Stolz der Israeliten, und dieser Hochmut bringt sie zu Fall.

# 7) Das letzte Gesicht: Jahwe zerstört selbst sein Heiligtum und vernichtet die Israeliten, seine Verehrer 9 1-7.

Die beiden ersten Gesichte zeigten, wie Jahwe auf des Propheten Fürsprache hin noch Schonung übte, das dritte kündigte die Zerstörung an und das vierte meldete, dass die Zeit des Endes gekommen sei, das fünfte schildert das abschliessende Gericht: Die Israeliten sind zu Bethel beim Heiligtum zum Feste versammelt; Jahwe selber zerstört das heilige Gebäude und erklärt, dass er sein Volk vollständig zu vernichten im Sinne habe.

1—4 Die Erzählung über das Gesicht und die Erklärung Jahwes.
1 Der Prophet sieht Jahwe לְּבֶּׁב עֵל־הַמִּוְבַּה d. h. stehend bei (nicht: auf, vgl. I Reg 13 1 Gen 24 13) dem Altar des Tempels zu Bethel, diesem wichtigsten Heiligtum des Nordreichs, vgl. 7 13; Jahwe ist natürlich von über-

menschlicher Grösse, er überragt den Altar weit. Die Fortsetzung bietet mancherlei Schwierigkeiten: Man weiss nicht, an wen Jahwe den Befehl richtet, doch kaum an den Propheten, der ja nicht an den Knauf des Tempels hinaufreicht, aber wohl auch nicht an einen Engel, von dessen Dasein der Prophet nichts bemerkt, und dann sieht man nicht ein, warum nachher von an Jahwe alles selber ausrichtet. Es hat daher vieles für sich, dass mit Volz ThLZ 1900, Sp. 291 ייאמר gu lesen und ויאמר vor ייאמר, das selber aus einer Verbalform in der 1. Person verdorben ist, zu stellen sei; demnach fährt die Erzählung von der Vision fort: Und er seil. Jahwe schlug den Knauf und es erbebten (l. יַרָר) die Schwellen und er sprach. קבּפְתּוֹר, in Ex 25 31 etc. eine kugelförmige Verzierung am Schaft und an den Armen des goldenen Leuchters, bedeutet wie Zph 2 14 (s. dort) die Säulenknäufe, die Kapitäle, auf denen die Balken des Daches ruhen. Werden diese Kapitäle mit gewaltiger Wucht zerschlagen, so gerät das ganze Gebäude ins Wanken, bis in die Fundamente erbebt es und stürzt schliesslich ein, wie das Heiligtum Dagons, dessen Säulen Simson brach (Jdc 16 29f.). Unter den סָפִים hat man daher, wie überall, die Unterschwellen und nicht die Oberschwellen zu verstehen. der Prophet das Heiligtum unter den Schlägen Jahwes wanken; was Jahwe im Sinn hat, erklärt er dem Propheten, der Vision geht auch hier die Audition zur Seite. Es sind vier Tetrasticha, die die göttliche Erklärung, dass die Israeliten dem definitiven Untergang geweiht sind, geben: v. 1 (von בּנָעֶם an) -4. Das erste Tetrastich ist in der ersten Zeile nur in beschädigtem Texte erhalten: וּבְצַעֵם בְּרֹאשׁ כָּלָם (so ist die am besten bezeugte Lesart, nicht ובצַעם) übersetzt man gewöhnlich: zerschmettere sie (wen? die Schwellen? oder die bereits zerschlagenen Kapitäle?) auf ihrer aller (wessen? der Kapitäle? der Israeliten?) Haupt! die Form בְּצָעֵם ist zwar Impera. c. suff., aber nicht durch Zurückziehung des Tones aus בצעם abzuleiten (so Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 61 g), sondern auf עָנָקַתְמוֹ zurückzuführen, wie וְהַרְנָתָם 9 4 auf וָהַרְנָתָמוֹ, vgl. עָנָקַתְמוֹ Ps 73 6, d. h. das Suffix ist an den konsonantisch auslautenden Imperativ getreten und das Pathach bei dem jetzigen Suffix hat sich parasitisch eingeschlichen nach dem Wegfall von i, wie in והרגתם, s. M. L. Margolis AJSL 1902, October 45-48. Auf richtiger Fährte zur Emendation dürfte Volz sein, der אָּבְצָעֶם בְּרָעֵשׁ בּלְכָּ = ich werde im Erdbeben sie alle zerschmettern vorschlägt, wobei allerdings, da בַּצֶע niemals zerschmettern heisst, sein weiterer Vorschlag besser diesem Sinne entspricht. Vielleicht ist aber dem אַהַרֹג im zweiten Stichos parallel das Pi. צבצע = ich töte eigentl. ist schneide ab (den Lebensfaden), vgl. Jes 38 12 Hi 6 9, ohne Suffix, das die LXX nicht kennt, zu lesen, sodass der ganze Vierzeiler lautet: Ich töte im Gedröhne (von dem zusammenstürzenden Heiligtum, vgl. Jes 29 6, oder im Erdbeben) sie alle, die zum Feste hier versammelt sind, Und was übrig bleibt von ihnen, bringe ich um mit dem Schwert, Kein einziger unter ihnen soll entrinnen Und auch nicht ein Flüchtling sich retten. Den Vers mit Löhr und Stärk (StK 1903, 157 ff.) auseinander 2-4 Wohin sie auch fliehen, sie zu reissen, liegt somit kein Grund vor. werden dem göttlichen Zorne nicht entrinnen; Jahwes Macht reicht überall hin, vgl. hiezu bes. die berühmte Stelle von Gottes Allgegenwart Ps 139 7-12.

2, die zweite Strophe: Wenn sie in School durchbrechen, So langt sie meine Hand von dort heraus, Und wenn sie in den Himmel hinaufsteigen, So hole ich sie von dort herunter. הָתָר sq. בְ, durchbrechen, sich durchzwängen z. B. durch ein Loch in einer Wand Hes 8 8 12 5 7 12, vgl. auch Jon 1 13, ist hier passend vom "durch die Öffnung, die durch die Erde in die Unterwelt führt, sich durcharbeiten" gebraucht: Scheol, der äusserste Gegensatz zum Himmel, 3, die dritte Strophe, nennt zwei andere, einander in gleicher Weise gegenübergestellte entfernte und unzugängliche Verstecke, den Karmel mit seinen Höhlen und seinem dichtbewaldeten Gipfel, wo schliesslich ein Flüchtling noch zuletzt im Lande sich zu bergen hoffen konnte, und die Tiefe des Meeresgrundes: Und wenn sie auf dem Gipfel des Karmel sich verstecken, So spüre ich dort sie auf und hole sie her, Und wenn sie sich vor meinen Blicken auf dem Meeresgrund verbergen, So befehle ich der Meerschlange dort, sie zu beissen. מָשָׁם in מַשָּׁה kann nicht nur den Ausgangspunkt angeben, sondern ebensogut, wie in המקם, partitiven Sinn haben: an jedem Teile dort, überall dort. הנחש, die Schlange, ist das mythologische Meerungeheuer, das im Grunde des Meeres schlummert, aber immer wieder, trotzdem es einst besiegt worden ist, zu neuem Toben erwacht und von Jahwe erweckt werden kann. Diese Anspielung zeigt, wie seit alter Zeit die Vorstellung von dem Meeresdrachen, diesem personifizierten Meer, in Israel bekannt war, vgl. ferner zu Jes 51 9f. Hi 9 13 26 12, und s. Gunkel Schöpf. und Chaos S. 81 f.; zugleich ersieht man aber auch, wie früh die babylonische Mythologie durch die prophetische Erkenntnis von der Allmacht Jahwes überwunden 4, die vierte Strophe: Vom Schwert der Feinde mögen sie verschont werden, da man sie in Gefangenschaft führen will, aber dem Schwerte Gottes werden sie nicht entrinnen: Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen, So befehle ich dort dem Schwerte, sie totzuschlagen, Ich richte mein Auge auf sie Zum Bösen und nicht zum Guten. vor ihren Feinden d. h. von ihnen getrieben, wie eine Herde vgl. Thr 1 5. Ein menschlicher Feind macht am Ende noch Gefangene, Gottes Zorn ruht nicht, bis sie alle vernichtet sind; die Israeliten haben von der Illusion zu lassen, dass sie meinen, Jahwe sei mit ihnen, er ist ihr Feind geworden und nicht ihr Heil, sondern ihr Untergang ist jetzt sein Ziel, das er nicht aus den Augen verliert.

5 6, eine spätere Interpolation, die ähnlich wie die Doxologien 4 13 5 8 f. eine Reihe von Epitheta Gottes zusammenstellt, um seine Allmacht aus den Wundern der Natur zu illustrieren. Der sekundäre Ursprung giebt sich auch hier deutlich zu erkennen; der Anschluss an v. 4 fehlt: in v. 4 redet Jahwe, in v. 5 f. wird er beschrieben; ebenso ist keine Verbindung mit v. 7 vorhanden, der auf die Gedanken von v. 4 zurückgreift; endlich fehlt auch hier die Marke solcher Einschübe מַּלְּהָר nicht, vgl. zu 4 13 5 8 f. und siehe auch K. J. Grimm a. a. O. S. 77 f. Metrisch sind die beiden Verse zwei gutgebaute dreihebige Tetrasticha; zu v. 5 a v. s. die Erklärung.

5 Und der Herr Jahwe der Heere, Der die Erde anrührt, sodass sie wogt Und sich überall hebt wie der Strom Und wieder sinkt wie der Strom Ägyptens. Das Sätzchen בו און הוא seheint mir nicht wegen des Metrums, obwohl dies meinen Eindruck bestätigt, sondern deshalb, weil hier in der Naturschilderung der Gedanke an die Trauer der Menschen fernliegt und die Verbindung von און שוֹלְּתָּה mit שִּלְתָּה init שִׁלְתָּה init שִׁלְתָּה init mir micht wegen schoben; es ist aus 8 8, wo es am Platze ist, herübergenommen, nachdem dort die Glosse

88 b aus 95 b eingedrungen war. Der Vers schildert das Erdbeben, das unter Begleitung von Sturm und Gewitter infolge der Berührung der Erde durch Jahwe eintritt. Es ist ganz übel angebracht, wenn Riedel an dem einfachen ביאר Anstoss nimmt, das ja gerade durch die Beifügung des parallelen Stichos deutlich genug als "der Strom", der Nil, Ägyptens erklärt wird; die Änderung in בָּאָר und die gelehrten Zeugnisse dafür, dass bei Erdbeben die Quellen auszutreten pflegen, sind hier gänzlich unnötig. 6 Der im Himmel seine Söller (1. עליתו oder מליתו, das ■ ist Dittographie des vorangehenden מ) erbaut Und seinem Gewölbe auf Erden einen festen Grund gegeben hat, Der die Wasser des Meeres herbeiruft Und sie ausschüttet auf die Oberfläche der Erde. אַנְּדָה kann hier nur das Himmelsgewölbe bedeuten, das sonst της genannt wird; das ἐπαγγελίαν der LXX ist offenbar aus στραγγαλίαν verdorben (ThLZ 1888, Sp. 417) und der hebr. Text daher nicht zu verbessern, vgl. LXX zu Jes 58 6. Das Weltbild ist das bes. aus Gen 1 wohlbekannte, vgl. Gen 1 6 20, ferner Ps 104 3 und s. die Abbildung bei Holzinger Gen S. 18. identisch mit 5 8; siehe dort. Die Partizipien sind indifferent in Bezug auf die Angabe, ob eine Handlung abgeschlossen sei oder nicht; sie können daher perfektisch oder präsentisch (z. B. הקורא = der Rufer, der bis dahin rief und ferner rufen kann) gefasst und mit einem Perf. sowohl, wie mit einem Imperf. mit Vav consec. fortgesetzt werden.

7, das letzte Wort Jahwes und seines Propheten an die Israeliten, führt den Gedanken von v. 1-4 weiter und begründet ihn: v. 1-4 zerstörte die Illusion der Israeliten, von Jahwe nur Heil erwarten zu dürfen, v. 7 spricht ihnen auch jegliche Prärogative vor andern Völkern ab: die verachteten Kuschiten sind am Ende Jahwe soviel wert wie die Israeliten und wie die Geschichte der Israeliten hat er auch die Geschichte der andern Völker geleitet. Die Berufung auf die Errettung aus Ägypten ist hinfällig. Der Ausspruch ist die Spitze der Gedanken des Amos, die scharf formulierte Konsequenz derselben; weder hat sich der Prophet vom Affekt zu dieser Erklärung fortreissen lassen, noch stellt er sich in Widerspruch gegen früher Gesagtes. Auch 3 2 liegt der Gedanke ganz fern, dass Jahwe an Israel gebunden sei; die Wirklichkeit einer Prärogative Israels müsste sich in ganz anderem Verhalten gegen Jahwe erweisen, s. zu 3 2. Und wenn Israel bisweilen Jahwes Volk heisst (7 15 82), so gebraucht der Prophet den üblichen Ausdruck und seine wahre Erkenntnis tritt in v. 7 zu Tage. Nicht ein Widerspruch in den Gedanken des Propheten tritt hier hervor, sondern der Gegensatz seiner tief sittlich-religiösen Auffassung zu der des israelitischen Volkes hat sich ihm immer klarer herausgestellt. Die Prärogative Israels ist eine vermeintliche; mit einem anderen Volk kann Jahwe seinen Plan verwirklichen. So traurig für Israel das Wort v. 7 klingt, so lautet es nicht trostlos für die Sache Jahwes, welche der Prophet vertritt. Es ermöglicht eine Hoffnung für die Zukunft; mit diesem Ausblick, der nur angedeutet, nicht ausgeführt ist, schliesst Amos. Den Israeliten, die dem Untergang geweiht sind, die weiteren Wege Gottes zu offenbaren, war für ihn nicht der mindeste Anlass. Seid ihr mir nicht wie die Kuschiten, Ihr Israeliten? ist Jahwes Spruch; Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland herausgeführt Und die Philister aus Kaphtor und die Aramäer aus Kir? Die Kuschiten oder Äthiopier (s. zu Gen 106) werden hier den Israeliten gegenübergestellt wohl einerseits als ein weitentferntes und andererseits als ein verachtetes schwarzfarbiges Sklavenvolk (vgl. Jer 13 23), das trotzdem Jahwe so nahe und so wertvoll ist, wie die Israeliten. ist wahrscheinlich Kreta, LXX bietet dafür Kappadocien; über die Heimat der Philister = Purasati s. zu

Jdc 3 3. Über קיר, die Heimat der Aramäer, d. h. wohl der damascenischen, vgl. zu 1 5. Dieses letzte gewichtige Wort des Propheten bildet ein vierhebiges Tetrastich.

#### 8) Ein fremder Anhang: Ein Ausblick in die messianische Zeit 9 8-13.

Der Anhang ist hinzugefügt, um die schweren Drohungen und Verkündigungen des Gerichts, die gerade am Schlusse so scharf lauten, zu mildern und zu korrigieren. Nicht anders denn als Korrektur kann es verstanden werden, wenn v. 8-12 die v. 1-4 mit Deutlichkeit hervorgehobene Vernichtung aller Israeliten darauf einschränkt, dass die Drohung nur das sündige Reich und nur die Sünder treffe, vgl. speziell, was von den Augen Jahwes v. 8 und v. 4 und was von dem Schwerte v. 10 und v. 1 gesagt ist. Eine Korrektur ist es auch, wenn v. 13-15 eine Zukunft herrlicher Fruchtbarkeit des Landes schildert, mit der gleichen Formel wie 8 11-14 eingeleitet, wo die Hungersnot und auch das Verschmachten der blühendsten Jugend in Aussicht gestellt ist. Ebenso soll die Wiederaufrichtung des davidischen Reiches v. 11 f. dem scharfen Urteil v. 7 entgegentreten. So schliesst schon der Inhalt die Möglichkeit aus, diesen Anhang auf den Propheten Amos zurückzuführen. Amos müsste "sich selbst völlig vergessen" haben, um auf einmal "Rosen und Lavendel statt Blut und Eisen" auszuteilen (WELLE.). Hier hilft es nicht, mit dem angenommenen hypothetischen Charakter diese so bestimmt lautenden einander entgegengesetzten Verkündigungen für den einen Amos zu retten, und ob viele in der Paradoxie der hier ausgesprochenen Hoffnung einen Beweis für den göttlichen Ursprung der Prophetie sehen werden, ist doch zu bezweifeln. Auch im Einzelnen tritt deutlich ein anderer Standpunkt hervor, als der ist, den Amos einnimmt, vgl. nur die Bezeichnung des Nordreichs als "des sündigen Reiches" (s. zu v. 8), die zerfallene Hütte Davids, die uns ins Exil weist (s. zu v. 11), und den Ausdruck שוב שבוש, der ebenfalls die Zeit des Exils voraussetzt (s. zu v. 14). Weiteres s. in der Erklärung. Eine solche Korrektur konnte ein Späterer hier anbringen, weil die spätere Theologie von der Zukunft ganz anders als Amos dachte; dieser Theologie ist der Stoff entnommen, ihr konform musste ja auch Amos geweissagt haben, wenn man seine Worte in der jüdischen Synagoge vorlesen wollte.

Vgl. bes. G. A. Smith The Twelve Prophets I7, 189-195; Cheyne The Expositor

1897, 44-47; K. J. GRIMM a. a. O. 88-91.

8-10 Nur die Sünder werden ausgerottet, die Guten aber bewahrt; die Korrektur zu v. 1-4. Von einem Parallelismus der Stichen, wie überhaupt von poetischer Form ist hier wenig zu merken; doch wird man jeden der drei Verse als ein Tetrastich fassen dürfen, allerdings das dritte mit recht kurzen Zeilen. 8 Siehe die Augen des Herrn Jahwe richten sich gegen das sündige Reich, Dass ich es von der Erdoberfläche vertilge. Jedoch ist's nicht so, dass ich ganz vertilge Das Haus Jakobs, ist der Spruch Jahwes. Da Jahwe spricht, sollte man עיני, meine Augen, ohne אלני יהוה erwarten (Oort liest אָניֵי נָאָם יַהְּוָה; aber so genau darf man bei den Späteren nicht sein, besonders da vielleicht ein gewisser Nachdruck auf אדני יהוה liegen soll. dem sündigen Reich (vgl. JSir 47 21: ממלכת חמם), auf das die Augen Jahwes gerichtet sind (vgl. dazu v. 4b), ist das Nordreich im Unterschied von Juda gemeint, das also "das fromme Reich" ist. Aber auf Juda nimmt Amos keine Rücksicht (s. zu 2 4f. 3 1 6 1), jedenfalls passt solche Wertung der beiden Reiche viel eher zum Chronisten, der von "dem sündigen Reiche" nur noch spricht, wenn es absolut nötig ist, als zu Amos. בית ישָקב, wie בִּית יַשָּׁלְב in v. 9, ist nicht Nordisrael wie bei Amos 5 1 4 7 2 5 und Jesaja 9 7, sondern nach späterem Sprachgebrauch das Reich Juda, zu dem de jure auch der Norden gehörte, vgl. Jes 14 1 Jer 5 20 Ob v. 17f. אַכָּם כִּי לאַ, jedoch durchaus nicht, leitet

die eigentliche Korrektur ein, die hier eine direkte Negation von v. 1-4 bedeutet, wo ausdrücklich gesagt ist, dass kein Einziger mit dem Leben davon kommt, auch der nicht, der von dem Feinde in die Gefangenschaft geführt werden sollte. Das Gegenteil führt der v. 8b begründende Vers 2 aus: Denn siehe, ich gebe Befehl Und schüttle die Israeliten unter allen Völkern, Gleichwie Getreide im Siebe geschüttelt wird Und dabei kein gutes Korn zur Erde fällt. Hier ist doch die Rettung der Guten aus dem Exil verheissen, wo sie nach v. 4 das Schwert erschlagen soll; hier ist das Exil und zwar, was zu beachten ist im Gegensatz zu 5 27 und als Zeichen der späten Herkunft, das Exil unter allen Völkern nicht das Ende, auch nicht der Durchgangspunkt zum Tode, sondern zum Leben. Nur Staub und Spreu fallen zur Erde, das Korn wird im Siebe bewahrt. Mit جَدِرة ist das heute ghirbāl (غُرُكال) genannte Sieb gemeint, dessen "Augen so eng sind, dass es nur Staub, Erde, Spreu, flache oder beim Dreschen zerrissene Körner, aber keine guten, normal gebildeten durchfallen lässt" (vgl. Wetzstein Über die Siebe in ZDPV 1891, 1-7, bes. S. 3 und 7 Anm. 2). Die Voraussetzung bei dieser Erklärung, dass נְרוֹר, das gute Korn, den Kern, bedeutet, ist doch nicht unmöglich; ינרוֹר ist eigentlich der Knoten, woraus jedenfalls ebensogut, wenn nicht besser die Bedeutung Fruchtknoten, Getreidekern, als die eines kleinen kompakten Steines (? II Sam 17 13) sich ableiten lässt. Einen fremden Gedanken bringt man herein, wenn man אָרוֹר hier als Stein und בָּבֶרָה als das Grosssieb fasst, welches die guten Körner durchlässt, aber Stroh und Steine zurückbehält, die man dann mit der Hand zusammennimmt und nochmals auf die Tenne wirft, damit sie noch einmal unter die Dreschmaschine kommen (so Preuschen ZATW 1895, 24f., ähnlich schon HOFFMANN ZATW 1883, 125). Denn der Zusammenhang fordert nicht die Darlegung der Durchführung der Strafe im Gericht, sondern der Bewahrung in demselben. Kein gutes Korn geht im Exil unter allen Völkern verloren, das besagt v. 9; ganz parallel ist Jes 27 12 die Aussage, dass einst vom Euphrat bis nach Ägypten das Getreide ausgeklopft und die guten Körner, die Juden, einzeln gesammelt werden. Die Konstruktion ist auch hier, wie v. 8, nicht glatt: auf ich befehle erwartet man Ausführung durch andere, aber Jahwe thut es selber: ich schüttle. 10 Die Sünder dagegen sollen umkommen: Durch das Schwert sollen sterben Alle Sünder meines Volkes, Die da sagen: es naht und schreitet nicht vor Bis zu uns das Unglück. Zu lesen ist mit Oort u. a. הְנִישׁ וּתְקַדֵּם עָדֵינוּ, denn das Hiph. הְנִישׁ bedeutet immer herzuführen, ebenso ist הְקְרִים in der Bedeutung entgegentreten fraglich, und statt עַרינו bezeugt LXX nur das bessere עָרִינוּ. Die Sünder sind die Gottlosen, die an eine Strafe nicht glauben und vor jedem Unglück sich sicher fühlen; solche gab es zu allen Zeiten, vgl. nur Jes 5 19 Jer 23 17 und s. auch Mal 2 17.

11 12 Die Wiederaufrichtung des davidischen Reiches; die Korrektur zu v. 7: Dass Israel eine Prärogative vor allen Völkern zukommt, wird sich an jenem Tag d. i. in der messianischen Endzeit erweisen. In v. 11 mag man ein Tetrastich, in v. 12 ein Tristichon sehen.

11 An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids wieder auf Und bessere ihre Mauerrisse

aus Und richte ihre Trümmer wieder auf Und baue sie auf, wie sie in der Vorzeit war. Die Suff. sind in Unordnung; nach LXX, wie nach der Grammatik ist zu lesen פּרצִיה וְהַרִילֹתִיה (Wellh.). Wegen des Pluralsuff. לו den Plural zu lesen (so Hoffmann, Guthe bei Kautzsch), ist ein Missgriff. Die Hütte Davids ist das davidische Reich und nicht die einzelnen davidischen Gebäulichkeiten; dieses Reich ist im Verfall, liegt in Ruinen und Trümmern, die Zeit seines Bestandes gehört den Tagen der Vorzeit. So kann nicht Amos sprechen, sondern nur ein Späterer, für den das Exil und der Fall des davidischen Reiches historische Thatsachen der Vergangenheit sind. Wiederum ist die Konstruktion nicht ganz concinn, denn, wer die sie sind, ist nicht gesagt; gemeint sind aber ohne Zweifel die Herrscher des davidischen Hauses, die dann die Regierung führen, Dass sie den Rest Edoms in Besitz bekommen Und alle die Völker, über die mein Name genannt war, Ist der Spruch Jahwes, der solches thut. Das davidische Reich soll in seiner ganzen früheren Ausdehnung hergestellt werden, vgl. Ps 60 8-12. Edom ist nicht das Edom zu Amos' Zeit, sondern das durch schwere Heimsuchungen reduzierte Edom, von dem z. B. auch Mal 1 3 4 spricht; darauf weist der Ausdruck Rest Edoms und damit zugleich auf die späte Herkunft unserer Stelle. die Völker, über die mein Name genannt war, sind die einst von David unterworfenen; durch ihn ist Jahwes Name über sie genannt, d. h. sie sind in seinen Besitz, unter seine Herrschaft gekommen (vgl. z. B. Jer 7 10 Jes 63 19 Dan 9 18 19). Schon in den Tell-el-Amarna-briefen bedeutet: "seinen Namen niederlegen auf ein Land" nichts anderes als "es für sich in Besitz nehmen" s. ZDPV Interessant ist der Wortlaut der LXX (cod. B): δπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων, was die hebr. Lesart למען יַדְרְשׁוּ שארית אָדָם voraussetzt. Act 15 17, wo diese Verse zitiert werden, fehlt auch das notwendige Obj. τον κόριον nicht, das nun aus dem NT auch in den cod. A der LXX eingedrungen ist. Über einen ähnlichen Fall s. zu Ps 14 3. Jedenfalls hat man aber den hebr. Text nicht darnach zu ändern. Vgl. hiezu Driver.

13-15 Die herrliche Fruchtbarkeit des Landes in der messianischen Zeit; die Korrektur zu 8 11-14 (s. Vorbem. zu 9 8-15). ginnt wie 8 11: Siehe Tage kommen, ist Jahwes Spruch, hierauf folgt das Tetrastich: Da drängt sich der Pflüger (l. החורש LXX) mit dem Schnitter Und der Keltertreter mit dem, der den Samen streut, Und es triefen die Berge von Most Und alle Hügel zerstiessen. Wie Lev 26 5 schildert v. 13a die Schnelligkeit des Wachstums und die Reichlichkeit des kaum zu bewältigenden Ertrags und v. 13b wie die fast gleichlautende Verheissung Jo 4 18 die Fülle an Milch und Wein. In der messianischen Zeit ist alles gesteigert: das Tempo des Wachstums und das Quantum der Ernte; Verschmachten infolge von Durst ist dann nicht mehr möglich, vgl. 8 13. 14, ein zweites Tetrastich: Und ich führe im Geschick meines Volkes Israel die Wendung herbei, das bedeutet שוב trotz Preuschen ZATW 1895, 1-74, vgl. zu Hi 42 10 (auch wenn diese Stelle nicht vorexilisch ist) und Hes 16 53; dass aber hier damit die Restitution aus dem Exil eingeschlossen ist, leidet keinen Zweifel. Also erweist auch v. 14 die Anhänge v. 8-15 als nachexilisch. Und sie werden in Trümmer liegende

Städte aufbauen und darin wohnen, Sie werden Weinberge pflanzen und den Wein daraus trinken, Und Gärten anlegen und deren Frucht geniessen. Vgl. die entgegengesetzte Ankündigung 4 9 5 11 Dtn 28 30 33 39, aber auch die gleichlautende Verheissung Jes 65 21.

15, vielleicht auch ein Tetrastich: Und ich pflanze sie in ihr Land ein Und nicht mehr sollen sie ausgerissen werden Aus ihrem Lande, das ich ihnen gab, Hat Jahwe dein Gott gesprochen. Auch dieser letzte Vers zeigt, dass wir das Produkt eines späten Autors vor uns haben, der mit der Exilierung als einer vollendeten Thatsache rechnen muss; die von ihm verheissene Wiederansiedlung im von Gott für immer gegebenen Lande annulliert in kräftiger Weise die trostlose Ankündigung des Untergangs Israels, selbst des ins Exil gelangenden Teiles desselben v. 4. Vgl. die ähnlichen Verheissungen Jer 32 41 Hes 34 28 Jes 60 21 Jo 3 20.

dein Gott, wie auch 4 12 in einem späteren Zusatz (s. dort), ist von LXX der gewöhnlichen Formel gleichgemacht: χύριος δ θεὸς παντοχράτωρ.

Auf Schritt und Tritt zeigt sich die sekundäre Herkunft von v. 8-15. Wir mögen es beklagen, dass die Worte der alten Propheten nur in solcher Umkleidung auf uns gekommen sind; aber vielleicht haben wir es gerade diesen fremden Zuthaten zu danken, dass wir von diesen Propheten überhaupt wissen und dass uns die so gewaltigen Worte eines Amos nicht verloren sind.

# OBADJA.

# Einleitung.

I. Die Zusammensetzung des Buches. So klein das Buch Obadja (das vierte in der Sammlung der Zwölf Propheten des hebr. AT's, das fünfte nach der Reihenfolge der LXX) ist, so ist es doch nicht aus einem Gusse. Aufs klarste lassen sich ein älterer Teil und ein späterer Anhang unterscheiden. Der ältere Teil umfasst v. 1-5 (s. zu v. 1 und v. 5 die Exegese) 7aba 10-14 (zu v. 12 s. Exegese) 15b; sein Inhalt giebt die prophetische Beurteilung einer soeben über Edom hereingebrochenen Katastrophe: die Nachbarn, mit denen Edom bisher in Frieden lebte, haben es plötzlich überfallen und aus seiner Heimat vertrieben; dieses Unglück hat Edom durch sein Verhalten gegen Juda verdient, als es gemeinsame Sache machte mit den Barbaren, die Jerusalem eroberten und Juda den Untergang brachten. Der spätere Anhang besteht aus den Versen 16-21. Dieser Anhang tröstet Israel über das herbe Geschick, welches es einst betroffen hat und noch immer in seinen Folgen schmerzt, mit der Verkündigung des Gerichts über alle Völker und besonders über Edom, sowie mit der Weissagung von der herrlichen Wiederherstellung Juda-Israels in seinem alten Umfang. Endlich sind noch einer dritten Hand zuzuweisen die Verse 8 9 und 152, die zusammengehalten sind durch den Begriff des Tages Jahwes, die keine sichere Stellung im ursprünglichen Zusammenhang haben (s. zu v. 8f. und v. 15a) und die, wie weder der Verf. von v. 1-14, noch der von v. 16-21 es thut, die Verse 1-7 als Schilderung einer zukünftigen Katastrophe Edoms fassen. Von kleineren Glossen und von Varianten ist auch unser Text nicht verschont geblieben, vgl. in dieser Hinsicht die Exegese z. B. zu v. 5 6 7b v. 12 v. 19-21. Wo so deutlich wie bei Ob die verschiedenen Bestandteile sich von einander durch Form und Inhalt unterscheiden (s. Nachweis in der Auslegung, bes. Vorbem. zu v. 15a 16-21), kann weder gelegentliche Wiederholung derselben Ausdrücke (sog. responsio und inclusio) die Einheitlichkeit beweisen, noch der Umstand, dass es gelingt, den Text in dem Schema von Strophen und Antistrophen unterzubringen (vgl. die Disposition des Textes bei CONDAMIN).

II. Die Zeit der Entstehung des älteren Teiles (v. 1-5 7aba 10-14 15b). beiden Ereignisse, von welchen die Rede ist: Jerusalems Eroberung durch Barbaren unter Edoms Teilnahme und die Vertreibung Edoms aus seinem Lande durch die arabischen Nachbarn, müssen die Bestimmung der Entstehungszeit ermöglichen. Das erste Ereignis führt uns mit aller Sicherheit auf das Jahr 586, da Jerusalem von den Chaldäern erobert wurde; dass damals die Edomiter beteiligt waren, erhellt klar aus Hes 35, vgl. auch Ps 137 7 Thr 4 21f. Wenn man dagegen noch die von der Chronik II 21 16 f. erzählte Eroberung Jerusalems durch Philister und Araber zur Zeit des Königs Joram vorzieht, so giebt man ohne Grund ein durchaus sicheres historisches Ereignis auf und stützt sich auf eine nur in einer späten und als Geschichtsquelle nicht sehr zuverlässigen Schrift überlieferte zweifelhafte Notiz, die erst nicht einmal allen Requisiten entspricht, da darin von einer Beteiligung der Edomiter nichts verlautet. Ebenso werden wenige geneigt sein, WINCKLER (Altorient. Forsch. II, 455 und KAT<sup>3</sup> 294f.) beizustimmen, der an die Neh 1 3 erwähnte Zerstörung Jerusalems denkt, von der er annimmt, dass sie unter Darius etwa um 500 erfolgte zur Strafe für die Mitbeteiligung an dem jonischen Aufstande und dass die Edomiter, Moabiter und Ammoniter im Auftrage des persischen Königs die Exekution vollzogen. Denn Neh 1 3 ist schwerlich ein Zeugnis für eine um 500 erfolgte Zerstörung, die Annahme, dass das 20. Jahr Neh 11 auf Darius' zwanzigstes Regierungsjahr gehe, ist zu unsicher und so bleibt die Zerstörung unter Darius und erst recht die Exekution durch die Edomiter etc. einstweilen blosse Vermutung. Es wird sein Bewenden dabei haben müssen, dass Ob v. 10-14 auf die Eroberung Jerusalems im Jahre 586 geht. Nicht so bestimmt ist das Datum der Katastrophe zu fixieren, die Edom traf. Aus DIODOR XIX, 94 ist allerdings bekannt, dass im Jahre 312 v. Chr. Petra von Arabern besessen war; aber wir werden um eine geraume Zeit über dieses Datum zurückgehen dürfen. Einen Fingerzeig kann uns Mal 1 1-5 geben, der Edom als ödes und verwüstetes Gebiet hinstellt. Es ist daher wahrscheinlich, dass Ob v. 1-14 15b ungefähr in dieselbe Zeit mit Maleachi zu verlegen ist, also wohl in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts (so auch Wellh. und Nowack). Da Ob v. 1-14 15b gleichzeitig mit der Katastrophe Edoms ist (vgl. Vorbem. zu v. 1b\beta-14 15b) und Mal 1 1-5 auf eine vollendete Thatsache hinweist, so wird Obadja etwas früher als Maleachi sein und wir haben somit den kräftigen Vorstoss der arabischen Völkerschaften, die diesmal nicht bloss eine Razzia in edomitisches Gebiet unternahmen, sondern die Edomiter über ihre Grenzen hinaus verdrängten, in den Anfang des fünften Jahrhunderts zu verlegen.

Diese Datierung wird in keiner Weise umgestossen dadurch, dass in Jer 49 sich einige Verse aus Obadja wiederfinden. Das Verhältnis zwischen Jer 49 7-22 und Ob v. 1-14 15<sup>b</sup> ist scheinbar ein kompliziertes; denn einerseits ergiebt sich bei einer Vergleichung, dass die Verse bei Ob "einen durchaus logischen und guten Zusammenhang und ursprüngliches Gefüge zeigen, während wir bei Jer disjecta membra poetae mosaikartig in Eigenes eingesetzt finden" (CORNILL), vgl. Ob v. 1-4=Jer 49 14-16, Ob v. 5=Jer 49 9, und dass sich Jer 49 16<sup>b</sup> deutlich nur als eine Zusammenziehung von Ob v. 4 verstehen lässt (vgl. das bei Jer "in der Luft schwebende" ""); andererseits lässt sich nicht in Abrede stellen, dass Jer 49 15 gegenüber Ob v. 2 den besseren Text aufweist. Letzterem Umstande darf aber kein entscheidendes Gewicht beigelegt werden, weil

der Text in Obadja erst nach der Benutzung durch den Verf. von Jer 49 verdorben sein kann (vgl. zu v. 2). Man hat also auch nicht den Schluss zu ziehen, dass beide Prophetieen auf eine dritte, auf einen vermutlichen Urobadja, zurückgehen, den Obgenau und treu, Jer aber mit grosser Freiheit wiedergebe. Sondern man hat sich dabei zu beruhigen, dass Obv. 1-14 15<sup>b</sup> das Original ist und der Verf. von Jer 49 7-22 es benutzt hat. Jer 49 7-22 ist nun keineswegs ein Produkt des Propheten Jeremia, sondern gehört seinem Ursprung nach in eine viel spätere Zeit, etwa ins 3. oder 2. Jahrh., s. Duhm Jer S. XX. Folglich ergiebt sich von seiten der Prophetie über Edom in Jer 49 nicht die geringste Schwierigkeit für die Ansetzung von Ob v. 1-14 15<sup>b</sup> in den Anfang des 5. Jahrhunderts.

III. Die Zeit der Entstehung des Anhangs (v. 16-21) ist viel schwerer genau zu bestimmen, da er einesteils auf den in der jüdischen Gemeinde des zweiten Tempels gehegten eschatologischen Erwartungen beruht, also allgemeinen Inhalts ist, andernteils aber Anspielungen bietet, die wegen des unsicheren Textes in v. 18-21 schwer zu fassen sind. HITZIG wird allerdings dem richtigen Datum nahe kommen, wenn er an das Jahr 312 denkt, obschon seine Gründe hiefür sich nicht halten lassen. Er deutet nämlich בְּלָת הַתְּלֹ־הָנָה auf die von Ptolemaeus Lagi in die Kastelle Ägyptens weggeführten palästinensischen Juden (Josephus Archäol. XII 1, 1, contra Apion. II, 4), bringt Ob v. 1 (HITZIG scheidet nicht zwischen Grundstock und Anhang) in Verbindung mit dem Befehl zum Feldzug wider Petra, den Antigonus unmittelbar nach der Verheerung des palästinensischen Küstenstriches durch Ptolemäus erliess, und vermutet, dass der Verf. einer der Deportierten vom Jahre 312 war und in einem Kastell (הַחֵל הַנָּה) Ägyptens seine Prophetie über Edom schrieb. NOWACK macht mit Recht gegen diese Annahme geltend, dass in Petra um 312 keine Edomiter mehr, sondern Araber sassen und dass auch sonst bei richtiger Auslegung von v. 1-7 diese Hypothese dahinfalle. Ist somit das spezielle Datum 312 aufzugeben, so wird doch der Anhang erst um diese Zeit, resp. etwas später im dritten oder zweiten Jahrhundert entstanden sein. Ist auf ספרד = Kleinasien (s. zu v. 20) ein Verlass, so gab es zur Zeit der Abfassung eine bedeutende jüdische Diaspora in Kleinasien, was in diese späteren Jahrhunderte Genauer ins zweite Jahrhundert werden wir geführt, wenn die Hoffnungen auf Ausdehnung des Gebietes durch die Erfolge der Makkabäer erweckt sind: 165 hat Judas Makkabäus Hebron als Mittelpunkt der Edomiter bekriegt (I Mak 5 3 65) und 126 hat sie Johannes Hyrkanus vollständig besiegt. Vgl. auch Jes 34.

IV. Die Entstehung des Ganzen verlief, wie sich aus dem Gesagten ergiebt, in sehr einfacher Weise: In der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts ist die Prophetie über die Katastrophe Edoms entstanden, wahrscheinlich verfasst von einem prophetischen Manne Namens Obadja; denn die Überschrift "Gesicht Obadjas" wird wohl zu dem Grundstock gehören. Im 2. Jahrh. fügte ein Autor die tröstliche Verheissung an, dass nun Edom wirklich zu büssen habe für seinen an Juda verübten Frevel und dass für Juda die Zeit bleibender Blüte beginne. Kurz nachher wird ein Dritter die Verse 8 f. und 15<sup>2</sup> eingeschoben haben, der andeuten wollte, dass sowohl v. 1-7, wie auch v. 16-21 als Weissagung auf den Tag Jahwes verstanden werden sollen. Zu v. 8 f. mag er die Anregung von Jer 49 7 bekommen haben, wie es

möglich ist, dass der Autor des Anhangs bereits Jer 49 7-22 kannte, vgl. v. 16 mit Jer 49 12.

V. Litteratur: P. C. CASPARI Der Prophet Obadja ausgelegt 1842; T. T. PEROWNE Obadjah and Jonah, Cambridge 1898 (Stereotyped Edition); FRANZ DELITZSCH Wann weissagte Obadja? in ZITh 1851, 91 ff.; H. WINCKLER Altorient. Forschungen II 8 (1900), 425—432: Obadja; A. CONDAMIN Menus problèmes de critique et d'exégèse I L'unité d'Abdias in Revue biblique Avril 1900 (8 Seiten); Ed. Sievers Stud. zur hebr. Metrik II (1901), 478—483; T. K. CHEYNE Artikel Obadjah (Book) in Encycl. Biblica III, 3455—3462 und ferner in Critica Biblica II (1903), 146—149.

# Erklärung.

Die Überschrift וליי (bis לֵּאֵרוֹם) nennt zunächst den Namen des uns sonst völlig unbekannten Autors Obadja und bezeichnet sein Werk als אָלָוּי, Gesicht, Vision, = die von Obadja geschaute Offenbarung (Gottes), s. zu Jes 1 1 und vgl. auch Nah 1 1. Dann folgt, wenn man אָמָר אָּשׁר Gen 20 13 im Sinne von sprechen in Bezug auf fasst, ein Sätzchen, das besonders hervorhebt, dass Jahwe das Folgende über Edom gesprochen habe. Wahrscheinlich ist aber אַמָר אַלְּיִל als für sich stehende Angabe des Objektes der Weissagung anzusehen = Über Edom, wie in den Überschriften Jer 46 2 48 1 49 1 7 23 28, und die Worte אַמֵר אָלֵי יַהְוָה sind sekundär; sie können nach den eben angeführten Stellen hier an den Rand gesetzt sein, mit der Bestimmung den Platz hinter אַמֵר אָלֵי פֿוּתוֹם cinzunehmen (vgl. auch Sievers). Auf alle Fälle sind sie überflüssig, denn sie sagen nicht mehr, als was bereits in אָנוֹן liegt, und gerade nachher redet Jahwe erst nicht.

#### I. Der ältere Teil der Prophetie v. 1<sup>bβ</sup>—14 15<sup>b</sup>.

Der Inhalt von v. 1-14 15<sup>b</sup> ist nicht Weissagung eines zukünftigen Ereignisses, aber auch nicht reine Darstellung der Vergangenheit, sondern prophetische Beurteilung der gerade in der Gegenwart sich abspielenden Überwältigung Edoms. Der Autor will die Bedeutung klarlegen, welche diese Vernichtung Edoms hat: sie ist durch Edoms Hochmut und Übermut, welch letztern es besonders gegen die Judäer bewiesen hat, verschuldet und ist nicht bloss eine vorübergehende, sondere eine definitive. Diese Auffassung wird allein den in diesem Stücke gebrauchten Tempora gerecht; denn es stehen den Perfecta, auf die man sich für die Fassung als Erzählung beruft, sichere Imperfecta gegenüber v. 10 15<sup>b</sup>.

#### a) Der Untergang Edoms v. 1<sup>bβ</sup>-9.

1 Die Kunde vom Aufgebot der Völker zum Entscheidungskampfe gegen Edom: Von Jahwe hörten wir Kunde Und ein Bote wurde herumgeschickt bei den Völkern: Auf! wir wollen uns erheben es zu bekriegen! Klein mache ich dich jetzt unter den Völkern, Verachtet seist du unter den Menschen! Der Paralleltext Jer 49 14 hat wie die LXX שָּׁמְעָּנִיּל, dass sich der Verfasser mit seinen Volksgenossen zusammenfasst, zeigt aber auch, dass שִׁמִּנְעָּה hier nicht eine prophetische Audition, sondern wie Jes 53 1 Kunde, Nachricht, bedeutet. Diese Kunde begleitete die Ereignisse, die sich

zutrugen; zu diesen gehörte besonders auch die Sendung eines Boten, ציד (s. zu Jes 18 2), unter die Völker. Die beiden Sätzchen sind einander parallel und berichten von gleichzeitigen Ereignissen, das zweite ist also selbständig und auch nicht logisch von שׁמִענו abhängig zu fassen; obgleich die Herumsendung eines Boten bei den Völkern mit dem Hören der שמועה von Jahwe nicht nur gleichzeitig ist, sondern auch in Zusammenhang steht, so enthielt diese Kunde doch weit mehr als die blosse Meldung vom Botenschicken, s. v. 2. ist Pu. und braucht weder mit Jer 49 ושלות geändert noch als abgekürztes Partic. für מְשֶׁלֶּה erklärt zu werden. Der Bote, der sich mit den Völkern gegen Edom erheben will (vgl. גָּקוֹמָה), ist nicht ein Engel; wenn die Engel gegen Edom ziehen, brauchen sie die Hilfe der Menschen nicht. so עליה Für עליה, so auch in dem sonst verschiedenen Halbvers Jer 49 146, l. mit Wellh., Nowack, Duhm אָלֵין, da nachher Edom stets als Mascul. behandelt ist. der שמועה giebt 2 in Worten, die Jahwe an Edom richtet. Das Perfektum beweist nicht, dass bei dem Vernehmen der Kunde das Resultat schon vorlag, sondern drückt aus, dass die Ausführung der Aussage zweifellos bevorsteht, vgl. הַנָּה resp. הָן mit dem Perf. Num 17 27 und s. Ges.-Kautzsch § 106 n. Für אוֹם bietet Jer 49 וז בּאָרָם, was dem parallelen בַּגּוֹיָם aufs beste entspricht und darum vorzuziehen ist; dagegen ist das Jer 49 15 fehlende אַתָּה zu halten. Die Textverderbnis von מאר in מאר erklärt sich leicht, sie erfolgte erst nach der Benutzung durch den Verf. von Jer 49 7-22 oder aber dieser hatte ein noch unverdorbenes Exemplar zur Verfügung.

3 4 Das stolze Vertrauen Edoms auf seine uneinnehmbaren Wohnsitze erweist sich als Täuschung. 3 Dein stolzer Sinn betrog dich, Der du in Felsklüften wohnst, Deinen Wohnsitz hoch machst, bei dir denkst: Wer stürzt mich herab zur Erde? Der Text ist besser als in Jer 49 16, wo er zudem gekürzt ist: Mit Recht steht zum Nachdruck דהשיאד voran, דהשיאד voran, דהשיאד ist durch השיאוף v. 7 als ursprünglich erwiesen gegenüber der Auflösung השיא מרים שבתו und מרים שבתו (so ist nach LXX mit DUHM, CONDAMIN für שבתו zu lesen) ist weit besser als das umständliche הפשי מרום גבעה in Jer. Zu dem sog. - compaginis, dem Rest einer alten Nominalendung vgl. Ges.-Kautzsch27 § 901; zu dem Plur. constr. מגני (auch Cnt 2 14) von einem Nomen און vgl. ebendaselbst § 93x. Mit תָּנֵי־סָלֵע ist wohl an die edomitische Hauptstadt הָּסֶלִע, das spätere Petra, angespielt, vgl. zu II Reg 14 7 und BAEDEKER Paläst.5 Die Suffixe der dritten Person in שבתו und sind in der Anrede nicht selten, vgl. Mch 7 182 und König Stilistik S. 247. du so hoch horstest wie ein Adler Und wenn du dein Nest zwischen den Sternen aufschlägst, Ich stürze von dort dich herab, ist Jahwes Spruch. Zu auf ist aus der zweiten Zeile קַנַּך als Obj. zu ergänzen, darum auch mit LXX השים für שׁכ, das als partic. pass. zu erklären ist, zu lesen. Mit v. 3 hat offenbar der Prophet auf die von Jahwe vernommene Kunde hin das Wort genommen und Edom angeredet: Deine vermeintliche Uneinnehmbarkeit ist Trug, Jahwe hat ganz anders gesprochen (v. 4), dass du in allen Fällen gestürzt wirst. Dieses Wort Jahwes v. 4 ist nicht identisch mit der שמועה von v. 1f., sondern Obadja denkt an ein älteres Prophetenwort gegen Edom, vgl. Hes 35. Die

Verse 3 und 4 bilden den Übergang von der Grundlage der ganzen Prophetie, v. 1f., zu v. 5-7, worin dann der Prophet, wiederum in der Anrede an Edom, schildert, was sich vollzieht und eben zum Abschluss gelangt. Die Versetzung des in v. 5 (s. dort) nicht passenden בְּבֶּשֶׁר in der Form בְּבֶשֶׁר, — wie würdest du herabgeworfen!, nach v. 4 hinter בְּבֶּשֶׁר (so Winckler) empfiehlt sich nicht, da dieser Einschub קַבֶּי viel zu weit von תְּבֶּיִי trennen würde; nach dem parallelen אוֹרִיִּרְדָּ müsste man ausserdem ein Imperf. erwarten und das Niph. von זוֹנוֹ נְבֶּוֹה ist im AT nicht belegbar.

5-7ba Die Katastrophe Edoms besteht in der Austreibung 5 Wenn's Diebe gewesen wären, die bei dir einaus der Heimat. drangen, Hätten sie nicht nur gestohlen, so viel sie brauchen? Wenn Winzer, die über dich kamen, Hätten sie nicht eine Nachlese übrig gelassen? Nach Jer 49 9, wo unser Vers in anderer Wendung wiederholt ist, gehört die den Sinn und den Parallelismus störende Frage איך גרמיתה sicher nicht zum ursprünglichen Text, wahrscheinlich aber auch nicht אָם־שֹּרְדֵי לֵילָה, das nachträglich in Ob eingesetzt sein wird, um das in Jer 49 9 wegen des Metrums gebrauchte לילה auch hier unterzubringen. Auch Cheyne betrachtet diese fünf Worte als sekundär, sieht in ihnen aber eine Glosse zu בּבּוֹרֶיךָ v. 9, die ursprünglich die Namen "Asshur, Ishmael, Jerahmeel" aufgewiesen haben soll (vgl. Der Sinn des Verses wird erst vollständig klar, wenn die Ergänzung, das Komplement, das v. 7 dazu bildet, dazutritt; aber schon hier ist deutlich, dass Edom von Feinden heimgesucht wurde, die so fürchterlich hausten, dass eine Razzia von räuberischen Beduinen in das edomitische Gebiet lange nicht so schlimm gewesen wäre, auch wenn sie Edom wie Diebe ein Haus oder wie Winzer einen Weinberg geplündert hätten. Erstere eignen sich nur d. i. ihren Bedarf, was für ihren Bedarf hinreicht, an, letztere, wenn sie auch alles wollen, lassen doch noch eine Nachlese übrig, vgl. Dtn 24 21. Änderung des ersten לוא in הלוא (Winckler) ist unnötig; sie geht von dem Gedanken aus, dass v. 6 "die Worte der enttäuschten Diebe enthält", also der Verf. sagen wolle, nach der Ausplünderung, die über Edom ergangen sei, könnten Diebe nicht einmal mehr finden, was sie brauchen, und würden bei solcher Verwüstung die Nachlese wahrhaftig anderen überlassen. Aber der Verf. will vielmehr sagen, wenn es nur Diebe und Winzer gewesen wären, die im Lande gehaust hatten, so wäre es so schlimm nicht gekommen. weist sich als Glosse schon durch den Gebrauch der dritten Person für Edom, das vorher und nachher immer angeredet wird (so auch Wellh., Nowack), versteht übrigens auch die Katastrophe Edoms als eine Ausplünderung, während sie nach v. 7 (s. dort) in einer Vertreibung Edoms aus seinem Lande besteht. Übrigens ist der Text nicht zu beanstanden: נָבְעָּי und נָבְעָי bedeuten משמנים entspricht völlig den מְצְפּוּנִים entspricht völlig den מְיִבּוּנִים Prv 2 4 und den מְמְמֵנְנִי מְסְהָרִים Jes 45 3 (s. dort). Die Verbesserung Cheyne's in איך מחשבותיף נשאו נבערו תבונתיף ,wie sind deine Pläne getäuscht (s. Jes 19 18), deine klugen Gedanken zu Thorheit geworden!" ist unnötig; denn v. 6 will Erklärung zu v. 5, nicht Vorwegnahme des Gedankens von v. 8f. sein. 7aba Zur Grenze haben sie vielmehr dich getrieben, Deine Verbündeten alle haben dich betrogen, Es haben dich überwältigt deine guten Freunde, Sie nehmen Wohnung an deiner Stätte. Von dieser positiven Aussage fällt helles Licht auf v. 5: nicht um Plünderung, sondern um Austreibung Edoms handelt es sich. עד־הגבול, an die Grenze, wird Edom getrieben, aus seinem bisherigen Wohnsitz vertrieben, vgl. zu אלח fortjagen, ausweisen, II Sam 13 16. Feinde, die Edom vertreiben, sind seine bisherigen Verbündeten, seine guten Freunde, mit denen es bis dahin in Frieden lebte; es sind die Völker von v. 1, die nun durch v. 7 als die arabischen Beduinenstämme der Nachbarschaft Das so signifikante und unentbehrliche עד־הגבול Edoms bestimmt werden. ist weder mit Cheyne איר יַרַחְמְאֵל zu lesen und als eine Glosse zu בל אַנשׁי בָר zu verdächtigen, noch mit WINCKLER in der Form ער־גָּבֶל "bis zum Gebal" (Ps 83 8) hinter שע in v. 6 zu versetzen. Der Text von v. 7b bietet grosse Schwierigkeiten. לְּחָמָּך, das LXX nicht gelesen hat, wird aus Dittographie des vorangehenden שלמד entstanden sein (Wellh., Nowack). מוור, meist nach den alten Versionen (LXX: ἔνεδρα) als Schlinge, Fallstrick, verstanden, giebt keinen guten Sinn: sie legen unter dir Fallen; aber Edom ist ja bereits über die Grenze getrieben; die Konjektur von Grätz: מכמור, bleibt bei demselben hier nicht passenden Bild; WINCKLER greift kräftiger ein, er liest mit Umstellung der Worte הַשְׁיאוּך אָנִשִׁי שֶׁלֹמֶךּ יֹאכְלוּ לְדְּ לַחְמֶךְ יַשִּׂיאוּ מָצוֹד תַּחְתֵּיךְ und übersetzt: betrogen haben dich alle deine Helfer. Dein Fleisch werden sie fressen, Dir wegnehmen die Nahrung" (מַנֵּד Beköstigung, vgl. נַנֵּיד). Cheyne sieht auch hier in einer Glosse edomitische Alliierte aufgezählt: יַרַחְמָאַל מְצוּר רָחֹבוֹת. Einfacher und dem Gedanken entsprechender scheint mir, מנור oder, da dieses מנזר Hi 18 או Thr 2 22 doch nicht sicher Wohnung bedeutet, besser מרור, das im nachbibl. Hebr. und schon im bibl. Aram. (Dan 4 22 29 5 21) vorkommt, für מוזר zu lesen. שים מדור = Wohnung nehmen, die Wohnstätte aufschlagen = sich niederlassen ist so gut möglich wie שים עי v. 4, und das Imperf. שים bleibt in seinem Recht: Nach der Vertreibung der Edomiter siedeln die Araber sich im Lande an.

7<sup>bβ</sup>—9, ein Einschub; denn die v. 1-7 als eben sich abspielend dargestellte Katastrophe Edoms wird hier für die Zukunft geweissagt und von Edom ist wie in der Glosse v. 6 in der dritten Person die Rede (zu בְּּבוֹלֶיף s. zu v. 9). Die Verse scheinen eingesetzt von einem, der nicht nur v. 16-21, sondern die ganze Prophetie als eine Weissagung fasste und auf den Tag Jahwes gedeutet wissen wollte; von ihm rührt auch v. 15<sup>a</sup> her.

ספּרוֹלות לפּרוֹל עם לבייל עם לפּרוֹל עם לפּרוֹל עם לפּרוֹל עם לבייל עם לפּרוֹל עם לבייל עם לפּרוֹל עם לבייל עם לבילול עם לבייל ע

licheren Prophetie gegen Edom Jer 49 7. 8 Sowenig wie aus Jer 49 7 kann man aus Ob v. 7<sup>bβ</sup> 8 folgern, dass Edom wegen seiner Weisen berühmt war. Nur soviel wird gesagt, dass man in Edom an jenem Tage, da Jahwe das Gericht vollziehen wird, sich nicht zu raten und helfen weiss, vgl. Jes 19 3 11 29 14. 9 Die Anrede an Theman, eine edomitische Landschaft, zwischen v. 8 und 9<sup>b</sup> ist durchaus unpassend; man lese בְּבוֹרֶי für קְּבֹּוֹרֶ das ein Abschreiber hier, gemäss der Anrede im ursprünglichen Teil des Abschnitts, in Gedanken einsetzte. לְּבָּלֵי heisst nicht "im Gemetzel", gehört auch nicht zu v. 9, sondern zu dem Anfang von v. 10, s. dort.

#### b) Die Schuld Edoms, die ihm den Untergang brachte v. 10-14 15b.

Der Abschnitt setzt v. 1-7<sup>ba</sup> (excl. v. 6) fort, nicht v. 8f.; das zeigt sich formell daran, dass wieder die Anrede an Edom vorliegt, sachlich empfiehlt es sich dadurch, dass die Gedankenverbindung nichts zu wünschen übrig lässt, wenn zur Begründung der soeben über Edom hereingebrochenen Katastrophe an die Schuld, die sie herbeiführte, nachdrücklich erinnert wird. In v. 10-14 15<sup>b</sup> erhält v. 1-7 die erwartete Ergänzung; so auch Wellh, Nowack, Chenne.

- 10 11 Der Frevel an seinem Bruder Israel ist die Schuld 10 Wegen des Frevels an deinem Bruder Jakob Bedeckt dich Schmach und bist du für immer vernichtet. Das von den alten Versionen zu v. 10 herübergenommene מקמל ist mit Nowack als Glosse zu betrachten, die schon am Anfang in aller Schärfe den Frevel kennzeichnen sollte, "aber mit dieser Definition und Exposition zu früh kommt, vgl. v. 14; auch nimmt sich מבשל nach מקשל zu matt aus, endlich sollte, wenn מקשל ursprünglich wäre, die Determination אחיך יעלב unmittelbar darauf folgen. Zu dem sog. Genet. objectivus קמס אָּחֶדְּ vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 128h. Zu Jakob, dem Bruder Edoms vgl. Am 1 11 und bes. auch Mal 1 2; zu der definitiven Vernichtung (ונכרת לעזלם) s. die ähnliche Beurteilung Mal 1 4. 11 Als du zugegen warst, Als Barbaren sein Gut wegschleppten Und Fremde in sein Thor eindrangen Und über Jerusalem das Los warfen, Warst auch du wie einer von ihnen. Es kann sich nur um die Eroberung Jerusalems durch die Chaldäer handeln, s. die Einl. II S. 229. Zu עמד מנגד, = mit dabei sein, vgl. II Sam 18 וו; zu שָׁבָה, hier vom Fortschleppen von Hab und Gut (= דילו, vgl. v. 13), sonst gewöhnlich von der Wegführung von Gefangenen, vgl. II Chr 21 17. Der Sing. בשער v. 13 macht es wahrscheinlich, dass auch hier mit Wellh., Die Fortsetzung eines Infinitivs durch Verba Nowack שערו zu lesen ist. finita (vgl. die Perfecta שבות nach שבות) kommt oft vor, s. Ges.-Kautzsch27 8 114r; für אד. Perf. Kal von אין ist vielleicht ידר, Perf. Pi. von דו, zu lesen, s. ebenda § 69 u. Zum Los werfen = unserm Würfeln vgl. noch Jo 4 3 Na 3 10; die Eroberer würfeln um die Verteilung der in Jerusalem gemachten Beute, die nach Jo 43 wohl auch in Gefangenen bestand. מראָתה, auch du, der Bruder, machtest gemeinsame Sache mit den Barbaren und Fremden, handeltest wie ein Barbar an deinem Bruder.
- 12-14 Die Explikation des Frevels Edoms. In lebendiger Vergegenwärtigung der Unthaten Edoms fühlt sich der Autor in die Zeit derselben versetzt und mahnt von der Ausführung derselben ab, obschon sie in Wirklichkeit der Vergangenheit angehören. Seine Warnungen vor dem Frevel haben daher den Sinn: Du hättest ihn

nicht begehen sollen. Die Verse 12 und 13 sind einander zum Teil fast gleich; Welle. bemerkt, dass v. 13 mit בְּשִׁלְרִילְנִים בְּאוֹ אַלִּיקְנִים בְּאוֹ אַנִינִים בְּאוֹ בִּאוֹ בְּאוֹ בְּאוֹ בְּאוֹ בִּאוֹ בִּאוֹ בְּאוֹ עִּרְיֹם בְּאוֹ עִּרְיֹם בְאוֹ viel besser eignet als v. 12, der mit אוֹ einen andern Imperativ bereits voraussetzt und also erst nach v. 13 stehen sollte, und hält wegen der grossen Ähnlichkeit der beiden Verse v. 12 überhaupt für sekundär. Winckler fasst die beiden Verse als Varianten desselben Textes. Auch LXX mit seiner dreifachen Übersetzung des gleichen יוֹ אַיְרָם. בְּאוֹ שִׁיִרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בַּאוֹ וֹ אַיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בַּאוֹ וֹ אַיִּרְם בַּאוֹ שִׁיִּרְם בַּאוֹ שִׁיִּרְם בַּאוֹ וֹ אַרְם בּאַנִּם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בַּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בִּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹיִים בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּרְוֹ בְּאוֹ שִׁיִּרְם בְּאוֹ שִׁיִּים בְּאוֹים בְּאוֹ שִׁיִּים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹ שִׁיִּים בְּאוֹי שִׁיִּים בְּאוֹי שִׁיִים בְּאוֹים בְּאוֹיִים בְּאוֹי שִׁיִים בְּאוֹיִים בְּאוֹי שִׁיִּים בְּאוֹים בְּאוֹם בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּיִם בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹי שִׁיִים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּים בְּאוֹים בְּיוֹים בְּאוֹים בְּיִים בְּעִיוֹים בְּאוֹים בְּיִים בְּיִים בְּעִייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּאוֹים בְּיִים בְּאוֹים בְּיִים ב

12<sup>α</sup> ist Variante zu v. 13<sup>αβ</sup> und enthält wahrscheinlich am Schluss die bessere Lesart (s. zu v. 13); dagegen ist offenbar das erste Dr unrichtig, wie die Parallele von v. 12a vermuten lässt (so Winckler). Dieser Stichos v. 12a ist selber wieder Variante zu v. 13b, vgl. השלחנה mit השלחנה und ביום אברם mit ביום אברם אידו. Dagegen scheint mir v. 12b, wo allein das Objekt des Verbums fehlt, ein freier Zuwachs zu sein, dazu bestimmt, das Verbum באה ב seine Lust sehen an ...., durch einen stärkeren Ausdruck zu erklären und zu vervollständigen. Zu הָּבְּדֵּל פָה, das Maul aufreissen, aus Schadenfreude und mit Spott und Hohngelächter, vgl. Hes 35 ו und s. auch Jes 57 4 Ps 35 בו, wo הגדיל für הנדיל steht. Zum ganzen Vers vgl. die Vorbem. zu v. 12-14. 13 Dringe nicht ein in das Thor meines Volkes Am Tage seines Unglücks, Weide nicht auch du dich an deinem Bruder Am Tage seines Missgeschicks Und strecke nicht die Hand aus nach seinem Gute Am Tage seines Verderbens. Die drei im sog. Kinametrum erscheinenden, also nach der Mitte durch eine Cäsur geteilten Langzeilen bilden eine Klimax (: kommen, seine Lust daran sehen, sich selber daran vergreifen), die gut in die Spitze v. 14 ausläuft. In der zweiten Langzeile setze ich aus v. במתיך statt des mit ביום אידו gleichbedeutenden פרעתו ein und lese ebenfalls nach v. נכרו אובר Missgeschick, Unglück, für אידו. Mit Ewald, Olshausen u. a. ist תשלח יד für das unverständliche א תשלחנה v. 13b zu lesen, s. GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 47k; zu שלח יד ב sich an etwas vergreifen, vgl. Dan 11 42. Für אידן wird nach der Variante v. 12aβ zu lesen sein, vgl. LXX ἀπωλείας αδτῶν an beiden Stellen v. 124β und v. 13b. Zu בעת אירם vgl. בעת אירם bei 14 Zwei weitere Langzeilen (s. v. 13): Stelle dich nicht auf am Scheideweg Um seine Flüchtlinge niederzumachen Und liefere seine Entronnenen nicht aus Am Tage der Not! Der Gipfel des Frevels Edoms! Die flüchtigen Judäer haben sie niedergemacht und die, die auf edomitisches Gebiet übergetreten sind oder sich den Edomitern ergeben haben, den Feinden ausgeliefert. Die Bedeutung von Scheideweg, ist nicht sicher; LXX übersetzt ἐπὶ τὰς διεκβολάς, darnach fasst Winckler [7] als Ausschlupf, Fluchtloch, was sich sachlich sehr wohl empfiehlt und auch sprachlich von PJB, spalten, nicht schwer herleiten lässt, man denke an einen Einschnitt in einem Bergzug zwischen den Höhen, an einen sog. Sattel resp. Bergpass. Die Konjektur: פָּרֶץ, Bresche, (GRÄTZ) ist unnötig und nicht besser. הסגיר bedeutet, auch absolut gebraucht, wie mit folgender Präposition בָּלָד oder חובר nichts anderes als ausliefern, preisgeben, vgl. Am 6 8 Dtn 32 30 und zur Sache bes. Hes 35 5, welche Stelle dem Verf. wohl im Sinne lag.

15<sup>b</sup> Das Urteil über den Frevel Edoms, der wirkungsvolle Abschluss der Darlegung der Schuld Edoms und des ganzen älteren Orakels über Edom: Die Katastrophe ist die gerechte Strafe für den Frevel Edoms. Die gute Verbindung von v. 15<sup>b</sup> mit v. 14 und die offenbare Zugehörigkeit von v. 15<sup>a</sup> zu v. 16 ff. setzen die Richtigkeit des Vorschlags Wellel's ausser Zweifel, dass die beiden Halbverse umzustellen sind. Die alte Prophetie schloss also: Wie du gethan hast, wird dir gethan; Dein Thun fällt auf dein Haupt zurück. Die Imperfecta zeigen, dass gerade in der Gegenwart Edom die Vergeltung erfährt, vgl. die Vorbem. zu v. 1-14 15<sup>b</sup>. Zu und dem ganzen v. 15<sup>b</sup>8 vgl. Jo 44 7.

# II. Der spätere Anhang: Der Trost, den die Zukunft den Judäern bringen wird v. 15a 16-21.

Dass hier nicht mehr der Autor von v. 1-14 15b das Wort hat, ergiebt sich deutlich aus formellen und sachlichen Unterschieden. In v. 1-14 15b ist Edom in der 2. pers. sing. angeredet und niemals zu den Judäern gesprochen; dagegen sind sofort in v. 16 die Judäer die Angeredeten und zwar in der 2. pers. plur., und von Edom wird nur in der 3. pers. gehandelt. Dieser Wechsel ist mit keinem Worte angedeutet oder eingeführt; ein solch unvermittelter Übergang wäre bei einem und demselben Autor nicht möglich. In v. 1-14 15<sup>b</sup> vollzieht sich das Gericht an Edom in der Gegenwart des Autors, dagegen in v. 16-21 wird es für die Zukunft geweissagt. Im ersten Teil ist Edom, abgesehen von Juda, allein der leidende Teil und die Völker vollstrecken an ihm die Strafe, im Anhang werden alle Völker gerichtet und in diesem Völkergericht bildet die Exekution an Edom einen Ausschnitt. Man sieht, die ältere Prophetie über Edom, die an schwere Tage Zions erinnert, ist durch einen Anhang erträglich gemacht, der für die Israeliten Trost abzuleiten weiss aus den allgemeinen nachexilischen eschatologischen Erwartungen, insbesondere aus denen von dem vor Jerusalem zerschellenden Völkersturm, den zuerst Hes 38f. geweissagt hat, und von der Wiederherstellung der alten Grenzen Israels. Zu der Vorstellung, dass die Israeliten selber bei dem Gericht über die Völker Hand anlegen und nicht nur ruhig zusehen, wie Gott das Gericht vollzieht, vgl. Jes 11 14 41 11-16 Mch 4 11-13 Sach 12 3-7 bes. v. 6, alles Abschnitte, die einer späten Zeit angehören. Der Abschnitt v. 16-21 ist ein schönes Beispiel dafür, wie man düsteren Prophetieen lichte Heilsverkündigungen beigab, damit ja kein Zweifel über Gottes letzte Absichten in Israel aufkomme, vgl. auch den Anhang Am 9 8-15.

- und gehört inhaltlich zu v. 16, s. oben hinter v. 14. Aber seine unrichtige Stellung zwischen v. 14 und v. 15<sup>b</sup> und seine Tautologie mit v. 16 ff. scheinen anzudeuten, dass er mehr eine Parallele zu v. 16-21 als ein ursprünglich integrierender Bestandteil dieses Anhangs ist. Vgl. auch das parallele zu v. 16 sich leichter ohne Dazwischentreten von v. 15<sup>a</sup> ergiebt, s. zu v. 16. Ferner s. Einl. S. 228.
- 16f. Kurze Charakterisierung der neuen Situation, die die Zukunft herbeiführt: die Völker gehen unter, aber Zion ist gerettet. 16 Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berge, So werden alle Heiden Wein trinken, Sie werden trinken und taumeln und sein, als ob sie nie gewesen. Die Angeredeten sind nicht die Edomiter (s. auch Vorbem.), denn nicht von einem Gelage der Sieger auf dem heiligen Berge ist die Rede; die ihr im Gegensatz zu dem du von v. 1-14 15<sup>b</sup> sind die Judäer resp. die Juden, denen man die ältere Prophetie vorgelesen hat und die nun direkt apostrophiert

werden. Der verbindende Gedanke ist nicht: denn der Tag Jahwes ist nahe, sondern: ja, das Thun fällt auf das Haupt des Thäters zurück; es existiert eine Das Trinken des Taumelweines ist das Bild für das gerechte Vergeltung. Gericht, für das Erfahren des göttlichen Zornes, vgl. bes. Jer 25 15-29 49 12 Thr 4 21 f. Juda hat den Becher des Zornes getrunken, die Reihe kommt jetzt דמה, = in einem fort, passt nicht in den Zusammenhang, an alle Völker. man kann doch nicht mehr trinken, wenn man nicht mehr ist. LXX hat dafür סניסי; fraglich bleibt, ob sie קמר (Dtn 32 14) gelesen oder das im späteren Hebräisch nachweisbare אסן vorgefunden hat, das von Dalman als Tresterwein, von anderen als besonders guter und scharfer Wein erklärt wird, vgl. NESTLE Für לעו, das man entweder nach dem Syrischen ZATW 1903, 345. = schlürfen oder nach dem Arabischen vgl. Hi 6 3 Prv 20 25 = irre reden fasst, dürfte mit Welle, Nowack, Condamin dem Kontexte viel entsprechender 32, = wanken, taumeln, zu lesen sein, vgl. Jes 24 20 29 9 Ps 107 27. elliptischen Gebrauche von בְּאשֶׁר für בָּאשֶׁר vgl. in Jes 65 ו לְ für לְצִישֶׁר für בָּאשֶׁר ygl. in Jes 65 לְ und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 155n; der Sinn dieser Aussage ist: sie werden spurlos Die Eliminierung des "Trinkens" aus v. 16, die WINCKLER durch den Ersatz des ה in שְׁתִּיְתֵם etc. durch א vollzieht, führt keinen klaren Gedanken herbei und macht erst die von ihm angenommene Zusammengehörigkeit von v. 16-18 mit v. 1-15 nicht wahrscheinlicher; nach ihm hätte der Text gelautet: "denn so wie ihr (aber vorher sind die Edomiter im Sing. angeredet) zerstört habt (השאיתם) meinen heiligen Berg, so sollen zerstört werden (שַׁאַר) alle Heiden (mit den Edomitern oder ohne sie?) und sollen zerstört dastehen 17 Aber auf dem Berge Zion wird eine Rettung sein (und er wird heilig sein) Und die vom Hause Jakobs werden ihre Besitztümer wieder einnehmen. Der erste Teil von v. 172 ist identisch mit Jo 3 5 (s. dort), der zweite, der sich grammatisch hart anschliesst, scheint aus Jo 4 17 hier nachträglich eingefügt; der Gedanke an die künftige Unverletzlichkeit Zions liegt ja nicht fern, aber v. 17b zeigt, dass zunächst an anderes gedacht ist, nämlich an die Wiedereinnahme der früheren Besitztümer, oder wenn man mit den alten Versionen מורשיהם für מורשיהם liest, an die Vertreibung ihrer Vertreiber, unter denen nach v. 18 in erster Linie die Edomiter gemeint sind. ist hier Juda, vgl. v. 18 und Na 2 3.

18—21 Die Wiederherstellung Israels in seinem ganzen Umfang.

18 Und das Haus Jakobs wird Feuer sein Und das Haus Josephs Flamme, Aber das Haus Esaus Stroh, Und sie werden es entzünden und verzehren Und vom Hause Esaus wird keiner entrinnen, denn Jahwe hat es gesprochen. Das Haus Josephs bezeichnet die Angehörigen des ehemaligen Nordreichs; die Rückkehr derselben erwartet die nachexilische Gemeinde auf Grund von Jer 31 18 Hes 37 15–22, wie sie auch die Wiedervereinigung Judas und Israels erhoffte vgl. Hos 2 2 Jes 11 13–16 Sach 10 6. Die Bilder von Feuer und Flamme für den Krieg sind beliebt, vgl. Jes 10 17 42 25 47 14, und dass man dann die Feinde, die ausgerottet wurden, mit Stoppeln und Stroh verglich, ist verständlich, vgl. Jes 5 24 Sach 12 6. Dass es Gottes Ratschluss ist, Edom müsse vertilgt werden, ist den Spätern keine Frage; als ein

Wort Jahwes, das diese Überzeugung bestätigte, konnte auch v. 1-14 15b gelten, übrigens s. Hes 35. 19 Und sie (natürlich sind nach v. 18 Subj. die Israeliten, die vereinigten Jakob und Joseph) werden den Negeb und die Schephela einnehmen Und werden das Gefilde Ephraims und Gilead in Besitz nehmen. Alles Übrige scheint sekundäre Vermehrung des Textes zu sein. Negeb und Schephela können nicht Subjekt sein, sie sind das Gebiet, das erst wieder von Israel besetzt werden soll. Sind sie also Objekt, so kennzeichnet die Einführung durch אָת die unmittelbar folgenden Wörter als erklärende Glossen: Der Negeb ist von den Edomitern besetzt und gehört zum הר עשו vgl. Hebron als Mittelpunkt der Idumäer im 2. Jahrh. I Mak 4 29 61 5 65, s. schon Hes 35 10-15 36 5; die Schephela war im Besitz der Philister, vgl. Sach 9 6 und die Kämpfe der Makkabäer mit den Philistern, die sich in die Schephela, den Westabhang des judäischen Gebirges, vorgedrängt hatten. Da שׁמִרוֹן in Ephraim bereits inbegriffen ist und ebenso בֵּית יַעַקֹב ne ben בּּיָת יַעַקֹב und בּּיָת יַעַקֹב ne ben בּיָת יַעַקֹב und אַ יוֹמַף keine Sonderexistenz hat, werden die Worte וְצָּת שְׁבָה שִׁמְרוֹן וּבְנְיָמוֹן init Nowack zu entfernen sein. Wie zu dem ersten וְיָרְשׁוֹּ der Süden und Westen, so sind zum zweiten Ephraim und Gilead, der Norden und Osten, Objekt. ist noch unsicherer als v. 19. Soviel scheint klar, dass "die nordisraelitischen und die jerusalemischen Exulanten unterschieden werden und je ihr besonderes Teil an den neuen Provinzen des messianischen Reiches zugewiesen erhalten" (Wellh.). Was הַחֵל־הַאָּה meint, weiss man nicht: dieses Heer und diese Festung (vgl. hiezu Einl. III) sind gleich unverständlich; vielleicht steckt darin eine verdorbene Angabe über den Ort, wo sich der Verf. die nordisraelitischen Exulanten denkt, vgl. das entsprechende אָשֶׁר בִּסְבָּרֵד. Für אָשֶׁר פּי. Für אָשֶׁר פּי. wenn γῆ der LXX als alter Text gilt, יְרָשׁוּ אָּרֶץ: (so auch Oort) setzen dürfen, sodass der Sinn ist: die nordisraelitischen Exulanten werden die Kanaaniter bis Ṣar'phat (keilinschriftlich Ṣariptu, griech. Σάρεπτα Lk 4 26, heute - arafand Bädeker Pal. 5 303, 25 km nördlich von Tyrus an der Strasse nach Sidon gelegen) vertreiben, also bis weit in den Norden die Gebiete der Phönizier einnehmen. Dem entspricht, dass die jerusalemischen Exulanten im Süden die Städte des Negeb besetzen. In סְּבָּרַד, der Bezeichnung der Gegend, wo die jerusalemischen Exulanten sind, wird man jetzt nach den Angaben der Assyriologen (s. WINCKLER Altoriental. Forschungen II, 430 und KAT<sup>3</sup> 301) den seit der persischen Zeit belegbaren Namen für Kleinasien sehen dürfen; an eine zwangsweise ausgeführte Exilierung von Jerusalemern nach Kleinasien ist deshalb nicht zu denken, die zahlreiche jüdische Diaspora daselbst kann die Folge freiwilliger Auswanderung sein.

21 kann nicht unversehrter
Text sein: man steigt nicht auf den Berg Zion, wenn man Esau richten will; liest man aber mit LXX, Hitzig, Grätz מָּהַר, so stimmt das wieder nicht, da man vom Berg Zion nur hinab, nicht hinauf geht. Man wird kaum anders auskommen, als dass man entweder בְּהַר צִּיוֹן oder לְּשָׁפֹּט אָת־הַר עֵשָׁוּ als Glosse betrachtet. Das erste könnte beigefügt sein, um den Ort zu bestimmen, wo die Geretteten sein sollen; dabei müsste man voraussetzen, dass mit den alten Versionen מישעים oder נישעים für מושיעים zu lesen sei. Immerhin passte auch dann die Aussage nicht gut; denn man müsste doch erwarten, dass gesagt

werde: Die auf Zion Geretteten werden hinab (nicht: hinauf) steigen, um das Gebirge Esaus zu richten. Darum ist es vorzuziehen, die Bemerkung: "um Esau zu richten" zu beanstanden; man sieht ja doch nicht ein, wie Esau noch gerichtet werden soll, wenn es spurlos verschwunden v. 16 und wie Stroh verbrannt ist v. 18, und der Ausdruck יה ist auch v. 19 Glosse und findet sich nur noch in den ebenfalls sekundären Versen sf. Also lautete wohl ursprünglich der Text: Und es ziehen Helfer hinauf auf den Berg Zion Und Jahwe gehört die Herrschaft. Bei den שֵּלְה ist an die Bezeichnung שֵׁלְה denken dürfen, dass die Retter aus der Landschaft nach Zion hinaufziehen (etwa wie die Makkabäer aus Modein) oder dass sie aus der Diaspora heimkehren, vgl. für diesen Gebrauch von עֵּלָה Hos 2 2. Zu Jahwes Herrschaft auf Zion vgl. Jes 24 23 Jo 4 21.

# JONA.

# Einleitung.

#### I. Inhalt und Zusammensetzung des Buches.

Das Buch Jona, das fünfte unter den Büchern der Zwölf Propheten des hebräischen AT's, das sechste in ihrer Reihe bei LXX, enthält nicht Weissagung, sondern Erzählung. Es trägt den Namen Jona nicht nach seinem Autor, sondern nach seinem Helden. Dieser ist Jona ben Amittaj, der uns als Prophet aus dem Königsbuche II 14 25 bekannt ist; an der Identität der beiden Jona ist nicht zu zweifeln, da die Bedenken gegen die Integrität von Jon 1 1 und II Reg 14 25 unbegründet sind, s. Erklärung zu Jon 1 1. Nach den Angaben des Königsbuches stammte Jona ben Amittaj aus Gath ha-Chepher und weissagte Jerobeam II. die Wiederherstellung der alten Grenzen Israels von der Strasse nach Hamat bis an das Meer der Araba. Aus dem Buche Jona vernehmen wir, dass derselbe von Jahwe den Auftrag erhielt, nach Ninive zu gehen und ihr den Untergang zu verkünden, dass er aber zuerst sich der Mission durch die Flucht entzog und erst, nachdem er von Jahwe zurückgebracht war, den Befehl ausführte, endlich dass er von dem Unmute, der ihn über das Nichteintreffen seiner Weissagung erfüllte, von Jahwe geheilt wurde. Dies ist kurz der Inhalt des Buches; wie derselbe zu beurteilen ist, darüber s. unten Im AT hören wir sonst nichts von Jona; die nachbiblischen Le-Einleit. II. genden (vgl. Vitae Prophetarum bei NESTLE Materialien 24f. 55f.) haben selbstverständlich keinen historischen Wert für Jona ben Amittaj. Unter den Stätten, die nach Jona genannt sind, wie sepulcrum Jone prophete in tribu Çabulon (s. die erste der von RÖHRICHT veröffentlichten Karten und Pläne ZDPV 1891), makām en-nebi jūnis und zijārit esch-schēch jūnis im Regierungsbezirk von el-Lādkīje (ZDPV 1891, 175 179), nebi Jūnus bei Halhūl nördlich von Hebron (BÄDEKER Pal. 5 133), hat wenigstens der nebi Jūnus genannte Hügel auf dem Ruinenfelde von Ninive den Vorzug, dass er an einem Orte liegt, zu dem nach der biblischen Erzählung Jona Beziehungen hatte.

Das Buch ist nicht ganz einheitlich und auch nicht in vollständig guter Ordnung auf uns gekommen. Einen grösseren frem den Bestandteil bildet das Gebet Jonas im Bauche des Fisches 2 2-10, ein Dankpsalm für wunderbare Rettung aus Kurzer HC zum AT XIII

grosser Gefahr, der in die Situation nicht passt, aber ähnlichen Einfügungen, z. B. dem Hannaliede I Sam 2 1-10, vergleichbar ist. Da die Gefahr, welche der Dichter dieses Dankpsalms durchgemacht hat, eine ganz andere ist, als die, in welcher Jona schwebte, so ist auch nicht daran zu denken, dass in ihm der Kern der Jonaerzählung zu sehen sei, um den sich später die übrigen Teile als Rahmen gelegt haben. Der Psalm ist vielmehr die Einfügung eines Späteren, der mit ungenauer Deutung desselben eine Beziehung auf Jona herausbringen und es für angemessen erachten mochte, dass Jona den Dank für seine Rettung auszusprechen nicht unterlasse. Der Interpolator hat den Psalm nicht etwa selber gedichtet — die Harmonie mit der Erzählung würde dann grösser sein —, sondern ihn vorgefunden. Trotz den vielen Anklängen an Lieder des Psalters und Reminiscenzen aus andern biblischen Büchern und trotz dem oft lockeren Zusammenhang (s. Exegese) ist der Psalm doch nicht einfach eine Kompilation, er kann sehr gut als "Psalm unter den Psalmen" gelten. Vgl. ferner Vorbem. zu 2 2-10 und über die Entstehungszeit s. unten Einl. III.

Die Ordnung des Buches hat insofern gelitten, als 4 5 sich an unrichtiger Stelle befindet; denn Jona konnte den Ausgang der Dinge nicht in Ninive selber abwarten, das ja zerstört werden sollte, sondern er musste sich vor Ablauf der Frist von vierzig Tagen, nachdem er seinen Auftrag vollendet hatte, wegbegeben, somit gehört 45 hinter 34. Ob etwa zwischen 34 und 45 ein Vers verloren gegangen ist, der gelautet hat: וַיּאַמָר עוֹר אַרְבָּעִים מָהֲלַךְ יוֹם אֶחֶר וַיָּקָרָא עוֹר וַיֹּאמֵר עוֹר אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוָה נְהַפְּבֶת, muss fraglich bleiben. Dagegen sind die anderen von WINCKLER vorgeschlagenen Umstellungen nicht zu empfehlen: 1 10 hat an seinem Platze eine viel bessere Stelle, als wenn er hinter 1 7 verpflanzt wird, und ebenso ist 1 13 da, wo er steht, am rechten Orte, nicht zwischen v. 4 und v. 5; vgl. die Exegese. im Kleinen ist nicht überall strikte Ordnung zu bemerken. Der Wechsel von יהוה und und daneben sogar einmal der Gebrauch beider Namen nebeneinander (46) kann nicht unbeachtet bleiben. Man kommt zur Erklärung dieser auffallenden Thatsache nicht aus mit der Annahme, dass überall, wo es sich um Heiden handle, עלהִים verwendet sei; denn das ist gerade nicht der Fall: 3 5 steht allerdings אַלהִים, aber in der analogen Stelle 1 16 findet sich הַנָּה, und ebenso sieht man den Grund nicht ein, warum in fast gleichlautenden Versen אלהים und אלהים wechseln, vgl. 21 (46) mit 478 und 44 mit 49. Mit BÖHME in dem Wechsel der Namen eine Bestätigung der Hypothese von der Zusammensetzung des Buches aus verschiedenen Quellen zu sehen, geht nicht an, wenn die Gründe, auf welche die Annahme der Zusammensetzung fusst, dahinfallen (s. sofort weiter unten). Am einfachsten wird man sich den eigentümlichen Befund so erklären, dass ein Späterer an dem Gebrauche von יהוה im Buche Jona Anstoss nahm und wenigstens an den für sein Gefühl verfänglichsten Stellen den Namen אַלהִים durch אַלהִים ersetzte, wobei er in 46 vergass, daneben יהוה zu entfernen.

Zusammensetzung des Buches aus verschiedenen Quellen hat neuerdings Böhme zu erweisen gesucht. Schon vor ihm hatte J. C. C. NACHTIGAL das Buch in

drei Quellen zerlegt: 1) das Gebet Jonas ben Amittajs, "nachdem ihn Gott aus der Hand des Königs von Assyrien befreit hatte" 2 3-10; 2) der Apolog Cap. 3f., der als historische Poesie zu charakterisieren sei und von einem in den babylonischen Ländern lebenden israelitischen Exulanten herstammen soll; und 3) die poetisch-prosaische Einleitung 1 1-16 2 1 2 11 3 1 von einem Zeitgenossen Esras und Nehemias. Dieser mehr auf spekulativen Gründen ruhenden Zurechtlegung, die von der Authenticität des Dankpsalms 2 3-10 ausgeht, gegenüber ist Böhme auf induktivem Wege vom Befunde des Textes aus zu seiner Ansicht gelangt. Neben kleineren Unebenheiten, die er zu entdecken weiss, oder unbedeutenden Unterschieden, denen er grosses Gewicht beilegt (z. B. dass 1 6 der רב החבל genannt ist, nachher aber nur הְאָנְשִׁים erscheinen, dass neben אניה einmal auch ספינה gebraucht wird 1 5), sind es hauptsächlich die beiden sachlichen Widersprüche zwischen 45 und 41 einerseits und zwischen 45 und 46 andererseits, die ihn zu der Annahme verschiedener Quellen bewegen, eine Annahme, die er, wie bereits gesagt, im Wechsel der Gottesnamen bestätigt findet. So gelangt er zu folgender Vorstellung von der Zusammensetzung des Buches:

- 1) Den Kern des Buches bildet die (jahwistische) Quelle A:  $1\ 1\ 2\ 3^*\ 4^{a*}\ 4^b\ 5^a$  7 8\* 9  $10^{a\alpha}\ 11-13\ 15\ 2\ 1\ 11\ 3\ 1-3^a\ 4^b\ 5\ 4\ 1\ 5^a$  (inhaltlich) 6 (excl.  $6^{a\gamma}$ ) 7 8<sup>b</sup> 9  $10^a$  (grösstenteils)  $11^a$ .
- 2) Stücke einer mit dem zweiten Teil von A parallelen, mehrfach differierenden Erzählung B (elohistisch) sind: 3 6-10 (excl. einige Zusätze) 4 5<sup>h</sup> 11<sup>h</sup>, vielleicht noch einige andere Bestandteile aus Cap. 4.

Diese beiden Quellen hat ein (vermutlich elohistischer) Redaktor R zu einem Ganzen verbunden, in dasselbe sind von einem (jahwistischen) Ergänzer C eingefügt 15<sup>b</sup> 6 10<sup>b</sup> 14 16 4 2f. und das nicht von ihm herrührende Lied 2 2-10. Endlich sind noch kleinere Einsätze von verschiedenen Glossatoren hinzugekommen, am spätesten erst nach der LXX die Glosse in 18<sup>a</sup>.

Gegen diese Vorstellung von einer so komplizierten Zusammensetzung des Buches ist geltend zu machen, dass sich die wirklichen Anstösse, die das Buch bietet, viel einfacher lösen lassen, und dass den übrigen Erscheinungen, die Böhme hervorhebt, nicht die grosse Bedeutung zukommt, die er ihnen beimisst. Die sachlichen Widersprüche fallen dahin, wenn 45 hinter 34 gesetzt und das auch von LXX nicht durchaus bezeugte בצל in 4 5b als Zusatz ausser Spiel gelassen wird; denn dann war Jona nicht bis nach Ablauf der Frist in Ninive geblieben und spendet der göttliche Wunderbaum und nicht die menschliche Nothütte Jona den kühlenden Schatten, s. zu 45f. Was den Gebrauch der verschiedenen Gottesnamen betrifft, so ist oben schon davon gesprochen; beigefügt sei hier noch, dass sie in so später Zeit kaum zum Kriterium für die Unterscheidung verschiedener Quellen geeignet sind, übrigens gelten sie auch BÖHME nicht überall für entscheidend, denn er rechnet zu seinem jahwistischen Kerne Stücke, die jetzt im Texte אַלֹהִים aufweisen, z. B. 4 7 9. Die kleinen sprachlichen Unterschiede endlich, die sich leicht aus der Freiheit des Autors erklären, genügen aber schwerlich, um eine so komplizierte Zusammensetzung wahrscheinlich zu machen, bes. bei einem Buche, dessen eigenartige Anschauung eher auf eine bestimmt ausgeprägte, originale einzelne Persönlichkeit, als auf eine Reihe von Gesinnungsgenossen schliessen lässt. Es wird darum dabei bleiben, dass das Buch

Jona abgesehen von 2 2-10 und den oben aufgeführten Glossen als eine einheitliche Schrift anzusehen ist.

#### II. Charakter und Materie der Erzählung.

Dass das Buch Jona nicht reine Geschichte bietet, ist heute ziemlich allgemein anerkannt. Und wirklich, wollte der Verf. der geschichtlichen Kenntnis der Vergangenheit dienen, so müsste er doch einerseits mehr erzählen, als er erzählte, und über manche Dinge genauere Nachricht erteilen: er dürfte uns nicht so im Ungewissen lassen über die Herkunft und Zeit des Helden und seine weiteren Schicksale nach der Vollendung seiner Mission in Ninive, er müsste uns doch auch wissen lassen, wer der König von Ninive war, der eine so folgenreiche Bekehrung seiner Unterthanen befahl, und uns sagen, was nachher mit diesen bekehrten Niniviten geschah. Andererseits trägt das, was er erzählt, unverkennbar einen ungeschichtlichen, märchenhaften Charakter. "Alles ist hier wunderbar. Den ungehorsamen Propheten verfolgt ein Sturm; das Los trifft sogleich den Richtigen und der Sturm verstummt. Den Propheten zu erhalten, ist sofort ein grosser Fisch zugegen; Jona bleibt in seinem Bauche lebendig, und der Fisch speit ihn wieder aus. Ein Wunderbaum ersprosst an einem Tage; ein Wurm und ein Wind sind wieder unmittelbar zur Stelle, um durch ihre Verrichtungen eine Belehrung für Jona zu demonstrieren" (BAUDISSIN Einleitung 594).

Der Verf. des Jonabuches hatte vielmehr einen didaktischen Zweck; seine Erzählung ist "eine märchenhaft gehaltene Novelle mit lehrhafter Tendenz" (BAUDISSIN a. a. O. 593). Welches die Lehre ist, die der Verf. mit seiner Erzählung recht eindringlich machen will, kann nicht zweifelhaft sein. Er hat sie selber an hervorragender Stelle am Ende seiner Schrift 4 10 11 hervorgehoben und auch schon vorher 4 2 deutlich ausgesprochen. Sie lautet: Die Barmherzigkeit Gottes erstreckt sich auch auf die Heiden; dass Gott gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und reich an Huld, und sich das Unheil gereuen lässt, gilt für alle Menschen, auch für die Heiden, die dem allmächtigen und universalen Gott nicht gleichgiltig sind. Dem Hochmut der Juden, das einzig auserwählte Volk zu sein, und ihrer kalten und engherzigen Überhebung über die anderen Völker tritt somit das Buch entgegen. Diesem einen Zwecke ist alles untergeordnet. Der erste Teil, Cap. 12, zeigt zur Vorbereitung des Hauptgedankens dem vor Jahwe fliehenden Propheten gegenüber, dem es widersteht, sich um die fernen Heiden in Ninive zu bemühen, neben der über Palästina hinausreichenden Macht Gottes die Religiosität der Heiden (vgl. die Erzählung vom barmherzigen Samariter Lk 10 25-37), die dann vollends durch die Rettung zur Anerkennung Jahwes gelangen. Im zweiten Teil, Cap. 34, kommt der eigentliche Hauptgedanke aufs deutlichste zum Ausdruck, dass die Heiden Gott nicht gleichgiltig sind und dass sie ihm auch nicht gleichgiltig sein können. In feiner Weise wird Jona von dem Unrecht seiner gegenteiligen Meinung überzeugt. Die Sendung Jonas nach Ninive ist völlig gerechtfertigt; die Niniviten sind für Gott weit mehr als der Wunderbaum für den Propheten, die Barmherzigkeit gegen sie ist darum auch unendlich vielmal berechtigter als der Schmerz Jonas über das Verdorren des Ricinus. Dass mit diesem Hauptgedanken manche andere wichtige Gedanken zusammenhangen, die bloss zum Teil angedeutet sind, versteht sich von selbst. Interessant ist in dieser Hinsicht jedenfalls das, dass der Verf. an der göttlichen Herkunft der Prophetenworte nicht zweifelt, auch wenn sie sich nicht erfüllt haben. Dann aber kann man sagen, dass die Schrift eine energische Bekämpfung des jüdischen Partikularismus und ein schönes Zeugnis des konsequenten Universalismus ist. Man darf sogar das Buch "eine Tendenzschrift für das Recht der Heidenmission" nennen (Bousset Relig. des Judentums 83), auch wenn es dem Verf. weniger auf praktische Ausübung einer eigentlichen Missionsthätigkeit unter den Heiden, als auf die Beurteilung des Heidentums in den jüdischen Kreisen ankam.

Gegen diese Auffassung, die in dem Buche eine wichtige didaktische Tendenz findet und die ganze Erzählung als eine geschlossene, von dem am Ende nachdrücklich betonten Gedanken beherrschte Einheit zu erklären vermag, können die allegorischen Deutungen nicht aufkommen, die gezwungen sind, den Schwerpunkt auf untergeordnete Teile zu verlegen. So wird die Deutung, welche nach Mt 12 40 in Jona einen Typus Christi sehen will, doch keineswegs dem ganzen Buche gerecht, und die spätere Anwendung eines einzelnen Teiles des Jonabuches im NT giebt noch kein Recht, dem Verf. des Buches die gleiche Fassung zuzuschreiben. Aber ebenso ist die von Kleinert und besonders von Cheyne verteidigte allegorische Deutung zu verwerfen. Auch sie löst die geschlossene Einheit auf und verleiht obendrein dem Fisch eine übergrosse Bedeutung. Jona soll nämlich der Typus für Israel sein, der grosse Fisch das babylonische Reich, das Israel verschlang, um es zu erhalten und ihm Zeit zur Reue zu geben; Ninive ist dann der Repräsentant der Heidenwelt, für die Israel zum Propheten berufen ist. CHEYNE hat sich besondere Mühe gegeben, diese Auffassung zu begründen. Er sieht in dem Fisch den Meerdrachen, der das Symbol des babylonischen Reiches sei, und findet eine wichtige Stelle für die Symbolik, dass der Drache Babel Israel verschlungen und wieder herausgegeben hat, in Jer 51 34 44 (s. dort). Ferner erblickt er in dem Namen des Helden eine Bezeichnung Israels, das symbolisch eine Taube, יונה, genannt worden sei, unter Berufung auf Ps 68 14 (doch s. zu der Stelle) 55 7-9 56 1 (wo LXX für אונת λαός bietet), den Midrasch zu Cnt 2 14 41 etc. Jona aber sei ein Prophet geheissen, weil nach Dtjes Israel einen prophetischen Beruf an den Völkern habe, und verschlungen werde Israel vom Meer nach einem gewöhnlichen poetischen Ausdruck für die Gefahr der Zerstörung (vgl. Jes 43 2 Ps 18 16 u. o.). Bei dieser Deutung des Buches kommt der Schluss 4 10 11, sowie auch 4 2 nicht zu seinem Recht, die beiden Teile sind nur durch die Supposition verbunden, dass der Verf. schon dem vorexilischen Israel die Aufgabe einer Mission an den Völkern zuschreibe, weiter ist von einer Bekehrung Israels im ursprünglichen Texte keine Rede und das Ganze sinkt zu einer Geschichtsallegorie ohne deutliche oder doch nur notdürftig angehängte praktische Spitze zusammen. Überhaupt wird man auch die eigentliche Fassung einer gekünstelten allegorischen Deutung vorziehen, besonders hier, wo jene eine in allen Teilen ansprechende und einheitliche Erklärung bietet.

Der Charakter des Buches Jona ist also der eines historischen Midraschs, einer erbaulichen didaktisch-religiösen Erzählung, wie Ruth, Tobit und ähnliche Schriften. BUDDE hat die Vermutung ausgesprochen, dass das Buch Jona ein Stück aus dem in der Chronik II 24 27 zitierten Midrasch des Buches der Könige sei, das allerdings, um selbständig auftreten zu können, einige Zubereitung erfahren habe, und zwar habe

dasselbe ursprünglich seinen Platz hinter II Reg 14 27 gehabt, wo von dem Propheten Jona ben Amittaj die Rede sei. Die Berufung auf den Anfang des Buches mit יַּוְדָּלְּיִּ wiegt aber nicht schwer (s. zu 1 1) und direkt gegen die Vermutung spricht doch die eigenartige Tendenz des Buches, die wenig mit dem Charakter gemein hat, welchen die den Midrasch benützende Chronik an sich trägt.

Ist das Buch Jona keine Geschichte, sondern Dichtung, so ist es doch nicht reine Dichtung. Historischer Stoff liegt ihr zwar kaum zu Grunde, denn als solchen kann man den der Tradition entnommenen Namen Jona ben Amittaj nicht taxieren, sowenig wie den Umstand, dass der Zeit Jonas gemäss die Grossstadt Ninive heisst. Aber allerdings hat der Verf. viele Elemente der Tradition in seiner didaktischen Dichtung verwendet, Elemente, die für ihn der Hauptsache nach oder wohl vollständig nur der mündlichen Tradition angehörten. Er hat sie frei gestaltet und seinem Zwecke untergeordnet, sodass sie die Einheit des ganzen Buches nicht beeinträchtigen. Wir können diese Elemente nur in allerlei Parallelen bei den verschiedensten Völkern nachweisen; aber gerade die weite Verbreitung derselben beweist, dass ähnliche Erzählungen auch dem Verf. des Jonabuches bekannt waren. Früher hat man auf Parallelen aus der griechischen Mythologie hingewiesen, so einmal auf die Erzählung von der Rettung der trojanischen Königstochter Hesione durch Herakles, der dem Meerungeheuer in den Rachen gesprungen sei, in dem Bauche desselben drei Tage herumgekämpft habe und am dritten Tage wieder hervorgekommen sei, nur mit Verlust seines Haares, dann auf die andere Erzählung von der Befreiung der an die Felsen bei Joppe angeschmiedeten Andromeda durch Perseus, der das aufsteigende Seeungeheuer getötet haben soll. Es sind das offenbar zwei verschiedene Formen, die eine alte Volkserzählung in verschiedenen Gegenden angenommen hat. Nachdem man später erkannt hat, wieviel Israel dem babylonischen Orient verdankt, hat man auch an babylonische Parallelen erinnert, vor allem den Fisch, wie CHEYNE (s. oben), mit dem Drachen in Parallele gesetzt (vgl. GUNKEL Schöpf. und Chaos 322) und in den drei Tagen und drei Nächten einen Zusammenhang mit einem Mythus gesehen, der an das dreitägige Verschwinden des Frühjahrsmondes anknüpft, KAT3 366 388f. 508. Sind diese babylonischen Notizen nur für einzelne Punkte belangreich, so bringt uns eine noch östlichere (buddhistische) Erzählung eine auffallende Parallele zu Jon 1: Mittavindaka, ein Kaufmannssohn aus Benares, hatte sich dem Verbote seiner Mutter zum Trotz auf das gefahrvolle Meer begeben; mitten auf hoher See wurde nun das Schiff durch eine unbekannte Gewalt am Weiterfahren gehindert. Um den Urheber des Unglückes zu entdecken, werden von den Seefahrern Lose in Gestalt von Brettchen oder Blättchen geworfen. Dreimal kommt das Unglückslos in die Hand Mittavindakas. Darauf setzen die Schiffer ihn aus, aber auf einem Flosse, indes das Schiff unbehindert seine Fahrt fortsetzt, vgl. E. HARDY in ZDMG 1896, 153. Auch ein altes ägyptisches Märchen, das nach WIEDEMANN (Die Unterhaltungslitteratur der alten Ägypter 18) aus der Mitte des dritten Jahrtausends v. Chr. stammt, kann herbeigezogen werden, bes. wenn HOMMEL (Die Insel der Seligen 1901, 18f.) genau den Inhalt wiedergiebt. Es wird nämlich darin erzählt, dass ein ägyptischer Beamter, der sich zu Schiff nach den Bergwerken des Pharaos begeben wollte, Schiffbruch erlitt und einzig gerettet wurde, da er ein Stück Holz erfassen konnte und von einer Woge auf eine Insel geworfen wurde, nachdem er "drei Tage (im Meere) allein verbracht hatte". Dort kam dann nach einiger Zeit eine grosse Schlange, die ihn "ins Maul nahm" und auf ihr Lager schleppte, ohne ihm etwas zu leide zu thun, und die ihm ankündigte, dass er nach vier Monaten durch ein Schiff in die Heimat gebracht werde. Endlich sei noch erwähnt, dass auch L. FROBENIUS (Die Weltanschauung der Naturvölker S. 187 193f.) verschiedene "Jonasmythen" verzeichnet (nach Archiv für Religionswissenschaft 1900, 378).

Diese Parallelen, namentlich die indische und die altägyptische, zeigen doch deutlich, dass der Verf. seine Geschichte nicht ganz erdichtet hat, aber auf der anderen Seite tritt auch das Geschick in helles Licht, mit dem er den alten Erzählungsstoff seiner Tendenz dienstbar zu machen verstanden hat.

#### III. Entstehungszeit und Bedeutung des Buches.

Das älteste Zeugnis einer Bekanntschaft mit der Erzählung von Jona ist Tob 14 4 8, wenn der gewöhnliche Text richtig und nicht Ναούμ für Ἰωνᾶς zu lesen ist. Doch führt uns JSir 49 10 mit seiner Erwähnung der "zwölf Propheten" noch in frühere Zeit, sodass wir sagen können, dass um 200 v. Chr. das Jonabuch vorhanden war. Wie weit wir über dieses Datum zurückgehen dürfen, ist schwerer zu bestimmen. Sicher ist die Grossstadt Ninive für den Verf. eine gewesene Grösse (3 3), sodass an die Zeit vor 606 resp. vor dem Exil nicht zu denken ist. Dann scheint der Verf. Joel gekannt zu haben, vgl. 3 9 = Jo 2 14, 4 2 = Jo 2 13, wie er denn auch sonst an andere Litteratur erinnert, so 4 3 und 4 6 (mit der Ricinusstaude) an I Reg 19 4 und 195 (Elia unter dem Rotemstrauche), 42 an Ex 346, ja selbst an die Genesis. wenn die Verbindung יהוה אלהים 46 aus Gen 24ff. stammt. Schon durch die Bekanntschaft mit Joel werden wir für Jona ins vierte Jahrh. gewiesen, und es bleibt uns somit ein Spielraum von ca. 350-200 für die Entstehungszeit des Jonabuches. Wir dürfen dabei sehr wohl ca. 300 oder geradezu das 3. Jahrh. ansetzen, da für eine späte Zeit auch die Sprache spricht, die an Kohelet und manchmal an das Aramäische erinnert, vgl. מַנָה , 2 מַנָה ( 4 ב חַשָּב ל , 10 שַבְּן־ , 1 בְּשֵׁלָה ( 3 7 בְּשֵׁלָה ( 1 4 בּשָׁלָה יוֹ 1 4 בּ מַנָה ( 4 6 8 בּישָׁלָה יוֹ 1 4 בּ מַנָה ( 4 6 8 בּישָּלָה יוֹ 1 4 בּ

Der in den Text eingefügte Psalm 2 2-10 ist noch jüngeren Datums; er kann sehr wohl auch erst dem Buche Jona einverleibt sein, als die Zwölf Propheten schon zusammengestellt waren, also erst im 2. Jahrh. (s. auch Vorbem. zu 2 2-10).

Die richtige Beurteilung des Jonabuches als didaktische Dichtung macht den Spott über seine Wunder verstummen, mit dem seit alter Zeit nicht gekargt wurde, hat doch der alte Spötter Lucian von Samosata schon im zweiten christlichen Jahrhundert erzählt, dass er selbst samt einem ganzen bemannten Schiffe von einem grossen Fische verschluckt worden und wieder herausgekommen sei (s. Baudissin). Die richtige Ansetzung der Entstehungszeit hebt die Bedeutung des Buches. Es ist entstanden zu einer Zeit, da das Gesetz in der jüdischen Gemeinde herrschte und diese sich ausschied von den Heiden. Mitten in dieser engherzigen Zeit erhebt es laut die Stimme für die Allmacht der Barmherzigkeit und für die Gleichberechtigung der Heiden. Es hat also doch das Gesetz das Herz nicht in jeder Brust erkalten lassen und der stolze Partikularismus nicht im ganzen jüdischen Geschlecht die prophetischen Gedanken und die humanen Gefühle erstickt. Der Verf. von Jona muss neben

den Verfassern von Hiob und Ruth als selbständige Persönlichkeit gerühmt und anerkannt werden. Sein Buch ist ein wertvolles Denkmal für die Geschichte der Zeit seiner Entstehung und es hat es verdient durch seine ganze Haltung, insbesondere durch seine zwei letzten Verse, dass es unter die Propheten aufgenommen ist, mit denen in der That sein Verf. geistesverwandt ist (s. ferner Einl. II S. 244—245). Es wird auch nicht Zufall sein, dass Jesus Lk 11 29-32 (Mt 12 40 ist spätere Eintragung) an das Buch Jona erinnert.

#### IV. Litteratur.

J. C. C. NACHTIGAL Über das Buch des AT mit der Aufschrift: Jonas in Eichhorn's Allg. Bibl. der bibl. Lit. 9, 221 ff.; Paul Kleinert Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja 1868, 2 1893; T. K. Cheyne Jonah, A Study in Jewish Folklore and Religion in Theol. Review 1877, 211—219; W. Böhme Die Composition des Buches Jona in ZATW 1887, 224—284; Karl Budde Vermutungen zum "Midrasch des Buches der Könige" in ZATW 1892, 37—51 bes. 40—43; T. T. Perowne Obadjah and Jonah 1898; Hugo Winckler Altorientalische Forschungen II 1898—1900, 260—265: "Zum Buche Jona"; Eduard Sievers Studien zur hebräischen Metrik II 1901, 482—485: Text von Jona Cap. 1 und 2; T. K. Cheyne Encycl. Biblica 1901, 2565—2571: Art. Jonah und Critica Biblica II 1903, 150—152.

# Erklärung.

# I. Jonas Ungehorsam gegen den göttlichen Befehl, seine Flucht und Zurückbringung Cap. I und 2.

1-3 Jona, von Gott beauftragt, Ninive im Osten zu predigen. begiebt sich auf ein Schiff, das nach Tartessus im Westen fährt. dem Anfang mit יוהי, also mit Waw consecutivum, darf man nicht auf den Verlust von Stücken schliessen, die einst Cap. 1 vorangegangen seien; auch nicht einmal das ist sicher daraus zu entnehmen, dass die Erzählung einst in einen grösseren litterarischen Zusammenhang gehörte, vgl. Hes 1 1 und die vielen Bücheranfänge mit Imperf. consecutivum, z. B. Rt, Est, Neh. Budde könnte trotzdem Recht haben mit seiner Ansicht, dass Jona ein Stück aus dem Midrasch des Buches der Könige sei, doch s. darüber Einleit. II. Sievers für genealogische Glosse aus II Reg 14 25, während Winckler umgekehrt diese beiden Worte im Königsbuch als Zusatz eines Glossators aus dem Jonabuche ansieht. Wie metrische Gründe im prosaischen Jonabuche entscheiden sollen, ist kaum zu verstehen (gegen Sievers), und dass Vaterund Heimatsname einander nicht ausschliessen, beweist I Reg 1916 (gegen WINCKLER). Uber Jona ben Amittaj s. die Einleitung I. stadt Ninive ist für den Erzähler eine gewesene Grösse, vgl. 3 3; zu הַּצִיר הַגָּרוֹלָה

vgl. Gen 10 12 und über Ninive, von Sanherib zur eigentlichen Hauptstadt des assyrischen Reiches erhoben und 606 durch die Meder zerstört, s. zu Gen 1012 אליה hat nicht den Sinn wider sie, sondern und GUTHE KBW 473f. ist = אֵלֶיהָ 3 2; die beiden Präpositionen sind im späteren Hebr. beinahe zusammengeflossen oder werden doch von den Abschreibern als gleichbedeutend gebraucht. Zu v. 2<sup>b</sup> vgl. Gen 18 21 I Sam 5 12; die Bosheit der Leute von Ninive ist himmelschreiend, bis zu Jahwe, der im Himmel seine Wohnung hat, ist die Klage über dieselbe gedrungen. 3 פּרִשִּׁישׁ ist wahrscheinlich eine alte phönizische Kolonie, das spätere griechische Tartessus im südwestlichen Spanien, s. zu Gen 10 4 und GUTHE KBW 667 f. Die Vorstellung, dass man מלפני יהוה vor Jahwe sich in Sicherheit bringen, sich von seinem Angesicht weg begeben könne, stammt aus der alten Zeit, wo man sich von Jahwe fern glaubte, wenn man sich ausserhalb des Bereichs der heiligen Stätte oder der Grenzen Palästinas, des Landes Jahwes, befand, vgl. Gen 4 14 I Sam 26 19 II Reg 5 17 17 20 23. Der Ausdruck ist zu einer Zeit geblieben, wo man, wie der Verfasser des Jonabuches, überzeugt war, dass Gottes Macht über die Grenzen Israels weit hinausreiche; man hat ja auch in spätester Zeit beim Gebet im Ausland sich nach Jerusalem gerichtet, vgl. zu Dan 6 11. flieht, wie sich aus 4 2 ergiebt, nicht etwa, weil er die weite Reise scheut oder vor den Gefahren, die die Erfüllung des Auftrags mit sich bringen könnte, zurückschreckt, sondern weil ihm an den Niniviten nichts liegt und er obendrein fürchtet, Gott könnte in seiner Gnade Ninive verzeihen und die Ankündigung des Gerichts sich als unwahr erweisen. 15, schon im 15. Jahrh. v. Chr. erwähnt: in ägypt. Inschrift Yepu, in den Tell-el-Amarna-Briefen Japu, hat weder Namen noch Lage jemals gewechselt, es ist das bekannte griech. 'Ióππη, die heutige Hafenstadt Jāfā, vgl. Bädeker Paläst. S. 9-12, Guthe מאָם, das Partic., bedeutet: das im Begriff war zurück-, heimzufahren, vgl. Ges.-Kautzsch27 § 116 d; das Verbum Nia hat auch nachher in לבוא nicht einfach den Sinn von הַלַּדְ, sondern von hineingehen. Femininsuffix in שכרה bezieht sich auf אניה = das Geld für die Fahrt auf dem Schiff; das Pluralsuffix in עמהם "geht auf die dem Sinne nach unter היה mitbefassten Schiffer zurück" (Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 135p).

räte des Schiffes sich Erleichterung von der sie drückenden (vgl. מַעלִיהֶם in מַעלִיהָם) Not und Angst zu schaffen, wurde auch bei der Fahrt des Paulus nach Rom Jona schlief fest (vgl. zu לְּבָּם vom tiefen Schlafe versucht Act 27 18f. vgl. Gen 2 21 Jdc 4 21, zu der Pausalform וירָדם mit Pathach Ges.-Kautzsch27 § 51 m), und zwar in den untersten Räumen des Schiffes, sodass auch der Sturm ihn nicht weckte. Er war dort hinabgestiegen, noch bevor der Sturm losbrach, beachte den Nominalsatz mit dem Perfect "; er hatte also keine Ahnung von der Gefahr, in der er schwebte, in dem sichern Gefühl, Jahwes Hand entronnen zu sein, hatte er sich schlafen gelegt. - ein ganz anderes Gefühl, als es Jesus im Sturm auf dem See Genezareth besass (Mk 4 35-41): Jona ruhig, weil er meinte, fern von Gottes Hand zu sein, Jesus getrost, weil er sich in Gottes Hand geborgen wusste. Zu ירכתי vgl. Am 6 10 und bes. Hes 32 23; סְפֵּעָה, im Aram. und Arab. gebräuchlich, kommt im AT nur hier vor für das gewöhnliche אניה. הבל ist denomin. von הבל Schiffstau, wie ברם, Winzer, von ברם Weinberg, vgl. auch Hes 27 27; ist der Schiffskapitän, zu dem Sing. רב סרים, vgl. רב סרים, Obereunuch, II Reg 18 17. vgl. Ges. Kautzsch<sup>27</sup> § 120b, das Partic. Dan ist Ergänzung (nicht Vocativ) zu מָה־לְּךְ: was kommt dir bei, zu schlafen? Zu תְּעָשֶׁת, sich besinnen, sich etwas überlegen, vgl. aram. עשית Dan 64; Cheyne schlägt dafür משית oder יחשב לי vor. לני vor. לני für uns, zu unseren Gunsten; zum ganzen Ausdruck vgl. יחשב Ps 40 18. Dass Jona der Aufforderung Folge leistet, versteht sich von selbst. 7-10 Trotz dem Gebete hält der Sturm an; die Matrosen suchen daher den Schuldigen zu ermitteln. Jona wird vom Los getroffen und nach seiner Herkunft befragt. 7 Wo menschliches Wissen nicht zum Ziele kommt. giebt nach antiker Anschauung Gott den Befragern durch das Los die Entscheidung vgl. I Sam 10 20-23. בְּשֶׁלְמִי , um wessen Sache (scil. Schuld) willen, eigentl.: um dessen, was wen betrifft, willen ("macht die ganze Verbindung zur Frage) ist eine Ausdrucksweise der spätesten Zeit, die an aramäische Verbindungen erinnert, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 150 k und Kautzsch 8 Das Sätzchen באשר למי־הרעה הואת לנו ist Glosse zu dem Sätzchen gleicher Bedeutung in v. 7, um das dortige באשר durch באשר durch באשר עני (אַשֶּׁר = שֵׁי) zu erklären. Es fehlt mit Recht nicht nur in LXX, sondern auch in verschiedenen hebräischen Codd. 9 אָברִי, Hebräer, ist der Name, womit die Israeliten sich den Ausländern gegenüber bezeichnen z. B. Gen 40 15 Mit אני ירא ייאני ווא, und Jahwe . . . Ex 2 7 3 18, vgl. auch Phl 3 5. fürchtend bin ich, bekennt sich Jona als Verehrer Jahwes, er bezeichnet damit seine Religion, nicht etwa eine besondere Stellung in derselben oder seine besondere Frömmigkeit. Dass Jona Jahwe den Gott des Himmels (s. zu Dan 2 18 und Neh 1 4) und den Schöpfer von Meer und Festland nennt, ist besonders interessant, da er sich ja durch seine Flucht dem Arme Jahwes hat entziehen wollen. Für den Verf. ist eben die Transcendenz und Allmacht Jahwes keine Frage und auch der Held der Erzählung muss sie bekennen. Auf die Frage nach seinem Gewerbe (v. 8) antwortet Jona nicht; dass er dagegen seine Religion, nach der er nicht gefragt ist, bekennt, deutet den Fragenden an, worin seine Schuld liegt, und macht ihnen klar, wer den Sturm gesandt hat. Der grosse Schrecken der Matrosen 10 ist daher wohl motiviert; eine Versetzung von v. 10 hinter v. 7 hat keinen genügenden Grund (gegen Winckler). מָרֹיִאָר עָשִׂיתְ frägt nicht nach dem "was?", sondern dem "warum?" und ist überhaupt mehr Ausruf des Entsetzens und der Indignation, als Frage, vgl. Gen 3 13. Was er gethan hat, erkannten die Männer ja, nämlich, dass er auf der Flucht vor Jahwe war. Dieses Erkennen erwuchs ihnen, aus der Entscheidung des Loses, dem Bekenntnis Jonas zu Jahwe und dem Wüten des Sturmes, den sie nunmehr nur noch auf den Zorn Jahwes zurückführen konnten. בִּיֹרָעוֹ וְנִי לְּהָם stösst sich in der That, wie Nowack hervorhebt, mit dem vorausgehenden Satze בִּי הַבְּיִר נְּלָּהָם, gehört somit nicht zum ursprünglichen Texte, sondern ist Zuthat eines Glossators, der das יוֹרָעוֹ sich ohne Aussprache Jonas nicht zu erklären wusste.

11-16 Der immer mächtiger werdende Sturm wird endlich dadurch gestillt, dass man Jona über Bord wirft.

11 Zur Anreihung eines Finalsatzes mit 1 und Imperf. an einen Fragesatz vgl. Ges.-Kautzsch27 § 165 a und zu dem Gebrauch von קַלָּדְ im Sinne von fortdauern, zunehmen, vor einem andern mit verbundenen Verb vgl. ebendaselbst § 113u. 12 Jona giebt den Rat, ihn als den Schuldigen über Bord zu werfen; zu diesem Seemannsbrauch vgl. Einl. II S. 246. Zu בְּשֶׁלִי, um meiner Sache scil. Schuld willen, vgl. v. 7. 13 Die Matrosen versuchen vergeblich noch einen letzten Ausweg, ob sie nicht durch rudern ans Land gelangen können; vgl. zu חָתָר, hier absol. = rudern, eigentl. (die wogenden Fluten) durchbrechen, Am 9 2 Hes 8 8. WINCKLER versetzt auch diesen Vers, er soll eine viel bessere Stelle hinter v. 4 finden; aber gerade v. 14 zeigt, dass diese Matrosen das Überbordwerfen eines Passagiers nicht so leicht nahmen, auch konnten sie hoffen, wenn sie Jona zurückzubringen, also seine Absicht zu fliehen zu vereiteln suchten, würde Jahwes Zorn sich vermindern. 14 Die Männer haben eine religiöse Scheu, einen Unschuldigen zu töten; um der Seele eines solchen willen (= בָּנֶפֶשׁ d. h. wenn er ein solcher wäre, würden sie fürchten umzukommen; darum beten sie zu Jahwe, er möge ihnen die Tötung Jonas nicht als Vergiessung unschuldigen Blutes anrechnen. Sie legen ihre Hand an Jona nur, weil sie ihn nach dem, wie es Jahwe zu thun gefallen hat (v. 14b), nämlich nach seiner Erregung des Sturmes und der Verhinderung der Rückfahrt ans Land, für schuldig erachten müssen. Jahwe selber zwingt sie dazu, vgl. die Hervorhebung durch אַקה. statt נקיא wie Jo 4 19. 15 אונקי steht nur hier im AT vom Toben des Meeres, sonst von der Erregtheit der Gemüter, von Zorn und übler Laune. Zu mit folgendem מָב mit folgendem אָבֶּר mit folgendem מָב aufhören, nachlassen, vgl. Gen 29 35 30 9. Das plötzliche Aufhören des Sturmes macht einen gewaltigen Eindruck auf die Matrosen; sie anerkennen Jahwe als machtvollen Gott und empfinden vor ihm grosse Furcht. Darum bringen sie ihm sofort auf dem Schiffe ein Opfer dar und geloben, ihm auch nach glücklich vollendeter Fahrt zu opfern; zu solchen Gelübden vgl. Gen 28 20 Jdc 11 30 I Sam 1 11 II 15 7 f. Die Entfernung von לְיָהוָה und לִיהוָה (Sievers) nimmt der Aussage gerade das Charakteristische. Das Ganze ist eine interessante, anschauliche und gewiss lebenswahre Schilderung antiker Religiosität.

Cap. 2 Jona wird gerettet: ein grosser Fisch verschlingt ihn und speit ihn nach drei Tagen ans Land v. 1 und 11; über das Gebet Jonas im Bauche des Fisches s. Vorbem. zu v. 2-10. 1 Den von Jahwe beorderten grossen Fisch näher zu bestimmen, ist verlorene Liebesmüh; der Verf. hat dies auch nicht für nötig erachtet, trotzdem er nicht, wie die Juden später, an einen am ersten Schöpfungstage von Gott geschaffenen und für Jona bereitgehaltenen Haifisch gedacht hat, vgl. J. Bergel Mythologie der alten Hebräer I 114f. Ohne die Annahme eines ausserordentlichen Wunders kommt man, wie Nowack mit Recht hervorhebt, nicht aus, selbst wenn man in dem Fisch einen grossen Haifisch (canis oder squalus carcharias) wiederfinden will; denn der Beweis, dass ein Mensch drei Tage und drei Nächte im Bauche eines Fisches am Leben bleiben könne, ist nicht erbracht und es erleichtert denselben auch nicht, wenn man mit von Obelli die drei Tage gegen den Wortlaut: drei Tage und drei Nächte auf einen einzigen vollen Tag und geringe Bruchteile des vorangehenden und des nachfolgenden reduciert. Der ganze Charakter des Jona-Buches schliesst aber schon die Nötigung aus, in der Erzählung desselben wirkliche Geschichte zu sehen; vgl. Einleitung II.

2—10 Das Gebet Jonas ist ein Gebet des Dankes für erfahrene Rettung. Es passt also nicht in die Situation, in der sich Jona im Bauche des Fisches befindet; denn der Verf. des Buches hat jedenfalls diese Situation nicht für die eines Geretteten angesehen. Somit ist dieses Dankgebet hier nicht am rechten Platze, es müsste doch mindestens erst nach v. 11 folgen. Aber es stammt ferner auch nicht vom Verf. der Erzählung; dieser hätte doch kaum in v. 5 Jona es bedauern lassen, dass er den heiligen Tempel nicht mehr sehen werde; ferner kommt für diesen die Bewahrung Jonas nicht als Rettung aus der Not, sondern als Zurückführung zum Gehorsam in Betracht, und endlich gilt ihm auch nachher Jona nicht als der Mann, der für Gottes Fügungen Dank zu sagen weiss.

Ein Späterer hat das Danklied hier eingeschoben. Es ist ein Psalm und der Dichter dankt darin Gott für die wunderbare Rettung aus der Gefahr des Ertrinkens, die er durchgemacht hat. Höchst wahrscheinlich ist dies bildlich zu verstehen, gerade wie Ps 69 1f. 15; aber immerhin ist die Darstellung so, dass sie auch eigentlich gefasst und auf die Rettung z. B. eines Schiffbrüchigen oder eines ähnlichen Unglücklichen aus den Fluten des Meeres bezogen werden konnte. Dieser Inhalt machte nach der Meinung des Glossators den Psalm für den Einschub an dieser Stelle geeignet. Der Glossator dachte eben nicht an den Zusammenhang der ganzen Erzählung, ihm erschien der grosse Fisch nur als das Mittel der Rettung aus der Gefahr des Ertrinkens und die Schilderung des Psalms schien ihm ganz gut auf die verzweifelte Lage zu passen, in der sich Jona im Meere befand, bevor er im Bauche des Fisches geborgen war. Der so wunderbar Gerettete hatte aber auch allen Grund, sofort noch im Bauche des Fisches Jahwe zu danken; darum hat der Glossator dem Psalme eben diese Stelle angewiesen, und die Einleitung v. 2, die er an seine Spitze setzt, lässt keinen Zweifel darüber, dass er ihn eben hier haben will. Solche Einfügungen lieben die Späteren, vgl. das Hannalied I Sam 2 1-10, das Lied Hiskias Jes 38 9-20, das Gebet Asarjas und den Hymnus der drei Männer im feurigen Ofen zu Dan 3 23.

Der Psalm selbst ist zumeist aus Reminiscenzen zusammengesetzt, darum der Zusammenhang bisweilen sehr locker; die Darstellung verläuft in regelmässigen Vierzeilern, deren gerade Stichen drei, deren ungerade aber nur zwei Hebungen enthalten. Schon die Reminiscenzen aus allen möglichen Psalmen zeugen für einen sehr jungen Ursprung dieses Liedes.

Der sekundäre Charakter des Psalmes v. 3-10 ist schon lange erkannt, so von

DE WETTE-Schrader (Einleitung 8 464), Knobel (Prophetismus II 377), und kann heute

als von den meisten Exegeten des AT's angenommen gelten. 2 stammt von der Hand des Interpolators, der den folgenden Psalm v. 3-10 eingesetzt hat; der Autor der Erzählung von Jona würde weder das Subjekt חינה noch die Ortsbestimmung מְמְעֵי הַדְּנָה aus v. 1 wiederholt haben. Natürlich gehört zu dieser Einleitung auch noch יאמר von 3. Im Übrigen enthält v. 3 das erste Tetrastich: Ich rief aus der Not, die mich betroffen, Zu Jahwe und er erhörte mich; Aus dem Schosse Scheols schrie ich um Hilfe, Du hörtest meine Stimme. Der Vierzeiler giebt das Thema des Psalmes; die erfahrene Rettung ist der Grund des Danklieds. Zu v. 3ª vgl. Ps 18 7 120 1, zu v. 3b vgl. Ps 18 6 30 4. School hat natürlich einen juz, wenn sie verschlingen kann und ein Maul hat vgl. Jes 5 14. 4, das zweite Tetrastich: Du warfst mich in das Herz des Meeres Und Strömung umgab mich; All deine Wogen und Wellen Giengen über mich, beginnt die Schilderung der v. 3 genannten Not. Trotz der grammatischen Anknüpfung mit i consec. und Imperf. ist v. 4 ein Neuanfang, der das Thema v. 3 exponiert und in dieser Hinsicht allerdings mit v. 3 verbunden ist. Welle. vermutet, dass etwas vor v. 4 ausgefallen ist, aber kaum mit vollem Rechte. מצולה, Tiefe, ist, wie das Fehlen der Präpos. ב anzeigt, erklärende Glosse zu לָבֶב י', dem Herzen des Meeres (Hes 27 4 25), nach Mch 7 9 Ps 68 23; Sievers beanstandet umgekehrt בּלְבֶב יָמִים. = Meeresströmung, vgl. Ps 24 2. Direktes Citat aus Ps 42 8 ist v. 4b. dritte Tetrastich, zeigt die Verzweiflung des Betenden in der überstandenen Gefahr: Schon dachte ich: ich bin verstossen Aus der Gegenwart deiner Augen; Wie könnte ich je (= Niemals werde ich) wieder erblicken Deinen heiligen Tempel? v. 52 ist fast genau aus Ps 31 23 Für 78, das mitten in die Schilderung der Not und Verzweiflung die sichere Hoffnung auf Rettung hereinbrächte (= doch ich werde nochmals erblicken etc.), ist nach Theodotion mit Hitzig-Steiner, Wellh. u. a. אָר = אָד, wie?, zu lesen, das den damit eingeleiteten Gedanken als unmöglich verwirft, vgl. Gen 39 9 44 8 Jes 20 6 Ps 137 4. f 6 setzt die Schilderung der Not fort, aber enthält nur drei Zeilen der vierten Strophe: Die Wasser umringten mich (es gieng) bis ans Leben, Die Flut umfing mich; Meertang war mir ums Haupt gewunden. Zu v. 6° vgl. Ps 18 5 69 2. A10, Ex 2 3 5 Jes 19 6 Süsswasserschilf, bedeutet hier das Meergras, den Seetang, in der Tiefe des Meeres. vierte Zeile bilden die beiden ersten Wörter von 7, wo für 5, das infolge der Hinüberziehung zu יַרָּהְעָּי entstanden ist, בְ zu lesen sein wird: In den Gründen der Berge; פָּעָברי eigentl. Abschnitt, kann zu der Bedeutung von Ende kommen, wie YP, das sich von YYP, abschneiden, herleitet. Hier sind dann damit die untersten Enden, die tiefsten Gründe der Berge im Meere gemeint; vielleicht ist aber doch dafür einfach mit Вöнмв, Nowack קצני zu lesen, da אַנֶּב, wo es sonst vorkommt, Schnitt, Gestalt, bedeutet, vgl. I Reg 6 25 7 37. 7aβb, die fünfte Strophe, fasst zuerst noch einmal in kurzem Wort die Grösse der Gefahr zusammen, stellt ihr aber dann ebenso kurz die wunderbare Rettung durch Jahwe gegenüber: Ich war hinabgestiegen in die tiefunterste Erde Zu dem Totenvolk der Urzeit, Da holtest du mein Leben aus der Grube, Jahwe mein Gott. Für לעולם bis הארץ, das man gewöhnlich erklärt; "die Erde, ihre Riegel waren hinter mir abgeschlossen auf ewig", wobei aber die merkwürdige Stellung von בְּיַהִיהָ hinter מַצָּרָק auffällt, auch die Vorstellung von Riegeln der Erde einzigartig ist und das Metrum in die Brüche geht, lese ich: לְּאָרֶץ תָּתָהִיּוֹת אַל־עַם עוּלָם; die Übersetzung s. oben, zu אָרֶץ הַחְהִיּיות vgl. Hes 26 20 32 18 24 und zu אָל־עָם עוּלָם vgl. ebenfalls Hes 26 20: das Volk der Urzeit sind die seit uralter Zeit Gestorbenen. Diese Änderung wird besser sein als die blosse Entfernung von 2 und die Punktierung: ערי לעולם bis in alle Ewigkeit. Wie v. 7a auf Hes 26 20, so fusst v. 7b auf Ps 30 4. 8, die sechste Strophe, greift über v. 7b zurück, ähnlich wie v. 4, s. dort. Als meine Seele mir verschmachtete, Gedachte ich an Jahwe; Und es drang zu dir mein Gebet In deine heilige Halle. Zu v. 8<sup>a</sup> vgl. Ps 142 4 143 4 107 5 und zu v. 8<sup>b</sup> Ps 5 8 18 7. zwei Zeilen, die einen Seitenblick auf die Freunde der eiteln Götzen (vielleicht die Griechenfreunde des 2. Jahrhunderts) werfen; wahrscheinlich ist nach der Parallelstelle Ps 31 7 mit De Wette השמרים statt des singulären Pi. משַמרִים zu lesen, also: Die Freunde der nichtigen Götzen (vgl. Dtn 32 21) Verlassen ihre Zuflucht 1. הסהם für הסהם, ihre Huld,

das keinen guten Sinn giebt und mit dem selbst unsichern הַּהְּדְּי in Ps 144 2 nicht zu stützen ist (s. zu Ps 144 2). Wahrscheinlich sind die zwei letzten Zeilen der siebenten Strophe verloren, weil sie wie die folgende Strophe mit אַבְּי begonnen hat; sie mögen etwa gelautet haben: Aber ich vertraue auf dich, Jahwe mein Retter! vgl. Ps 31 7. 10, die achte abschliessende Strophe: Ich will auch mit lautem Lobpreis Opfer dir bringen, Was ich gelobte, will ich bezahlen. Die Hilfe ist bei Jahwe! Vgl. Ps 42 5 50 14 23; zu den Gelübden s. auch 1 16. Zu der von Dichtern häufig verwendeten Femininendung הַּהָּ יִי vgl. Ges.-Kautzsch² § 90g.

11 ist die Fortsetzung von v. 1. Bei הֵּיָבֶּשָׁה, Festland, hat man an Palästina zu denken.

#### II. Jonas Sendung nach Ninive und sein Unwille über die Verschonung der Stadt. Cap. 3 und 4.

- 1-4 Den erneuerten Auftrag Jahwes, nach Ninive zu gehen und den Untergang der Stadt zu predigen, führt Jona aus. bedeutet im AT, wo es nur hier vorkommt, Predigt, Verkündigung, κήρυγμα, später ist es häufig gebraucht im Sinne von Lesen, Rezitieren. ersieht man, dass für den Erzähler Ninive der Vergangenheit angehört. Darauf weisen auch die Grössenangaben: sie heisst eine Stadt בְּדוֹלָה לֵאלֹהִים d. i. gross für Gott, nach seinem Urteil und Massstab, לפני hat den Sinn von לפני in Gen 10 9, vgl. die Übersetzung von Kautzsch: unmenschlich gross. Ferner hat sie die Ausdehnung einer dreitägigen Reise, das kann aber nach v. 4, wo von einer Tagereise in die Stadt hinein die Rede ist, nicht auf den Umfang gehen, sondern muss sich auf den Durchmesser resp. die Länge der Stadt beziehen; denn einem Umfang von drei Tagereisen entspräche ein Durchmesser von einer Tagereise und Jona hätte somit nach v. 4 erst gepredigt, als er die Stadt gänzlich durchschritten hatte. מהלך ש' besagt darum: drei Tagereisen lang. Dass Herodot 5 53 für den Durchmesser nur eine Tagereise angiebt, ist kein Grund, auch in Jona das gleiche Mass zu finden. Über Ninive s. ferner 4 sagt, dass Jona die erste Tagereise weit in die Stadt hineingieng und dann mit seiner Predigt begann. Man darf מַהַלְךְ יוֹם אַתָּד nicht von ניתל nicht von trennen, sodass der Sinn herauskommt, Jona habe schon, als er die Stadt zu betreten begann, noch während der ersten Tagereise mit seiner Predigt an-Die קריאה (s. v. 2) lautet: noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört; bei LXX sind durch irgend ein Versehen oder aus irgend einer Absicht aus den vierzig Tagen drei geworden. Wie übrigens die Niniviten Jona haben verstehen können, darf man so wenig fragen als das andere, wie ein Mensch drei Tage im Bauche eines Fisches am Leben bleiben könne. WINCKLER ist hier 4 5 folgen zu lassen: Nachdem Jona sich seines Auftrags entledigt hat, verlässt er die Stadt und nimmt östlich derselben seinen Aufenthalt, um die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten. S. zu 45 und Einl. I.
- 5–10 Die Niniviten thun Busse und Gott lässt sich erweichen, seinen Entschluss nicht auszuführen. 5 הַאָּמִין בָּ

Bedeutung als ל אמין ל, vgl. Ex 19 9 einerseits und Jes 43 10 andrerseits. עום und שק vgl. Jo 1 ווה und zu מגרולם וער־קמנה s. Ges.-Kautzsch צום sid und צום צום 6 schildert "in der naiven Form der Legende" (Nowack), wie die Predigt des fremden Mannes bis zum König dringt und dieser nun auch Busse thut. Zum Sitzen in Asche als Zeichen der Trauer vgl. Hi 2 8. "einem gewissen humorvollen Hauch durchweht" (Duhm zu Jer 14 12), der König und seine Grossen erlassen ja ein Edikt, und auch die Tiere, Rind und Schaf, müssen nun mit den Menschen fasten, in Säcken Busse thun und mit aller Macht zu Gott schreien; dass aber ein tiefer Ernst trotz dem humorvollen Hauch der Schilderung zu Grunde liegt, zeigt die Parallele Jdt 4 9-15. ist die Einleitung des Edikts; מַעָם kommt nur hier im hebr. AT mit dem Sinne von Gutfinden, Gutachten vor, das entsprechende aram. מעם findet sich dagegen oft in Esr und Dan. אל־ירעוּ ist nicht mit Grimme ("Unbewiesenes" 65f.) als Glosse zu אל־ימעמו zu verdächtigen; dagegen kann in 8 sekundäres Subjektsexplicitum (Wellh., Nowack, GRIMME) sein, aber kein unrichtiges, denn die Verteilung der Subjekte auf die Verba in v. 7b (Tiere und Menschen) und in v. 8a (die Menschen allein) geht nicht an und die Berufung auf 4 11, wo das Vieh neben den unzurechnungsfähigen Kindern erscheint, ist unberechtigt, da auch diese an dem vom König befohlenen Bussfasten hatten teilnehmen müssen, vgl. auch v. 5b. Zudem ist auch von Persern berichtet, dass sie Pferde und Lasttiere an den Bräuchen der Trauer um Masistius teilnehmen liessen vgl. Herodot 9 24. Die Zeichen der Busse sollen aber auch die Zeugen wirklicher Besserung sein v. 86, vgl. Zu 9 vgl. Jo 2 14. Böhme hat in v. 6-9 einen Widerspruch mit v. 5 entdecken wollen und die Verse einer zweiten Hand zugewiesen; aber das Edikt des Königs stellt zu der Bussbereitwilligkeit der Leute von Ninive nicht einen Gegensatz, sondern eine Klimax dar (vgl. Einl. I). Umkehr der Niniviten lässt Gott sich erweichen und der v. 4 angedrohte Untergang trifft nicht ein, vgl. zu v. 10b Am 7 3 und bes. Ex 32 14.

Cap. 4: Jonas Unmut und Zurechtweisung. 1 Die gleiche Konstruktion von ניַרָע mit dem einen Adverbialbegriff umschreibenden inneren Objekt vgl. Neh 2 10 und s. dazu Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 117 q. entspricht unserem "hab' ich mir doch gleich gesagt resp. gedacht!" ist nicht als Hauptbegriff zu verstehen und zu fassen = "ich suchte durch die Flucht zuvorzukommen", sondern dient der Umschreibung des Adverbialbegriffs "zuvor", "früher", also: darum floh ich das vorige mal nach Tarschisch; מַנַם mit folg. Infin. ist hier gebraucht, wie זָהָל 3 4, vgl. ferner die Verba יַסף, יְסף, הוֹסיף, הוֹסיף, הוֹסיף, יְסף, שׁוּב und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 114n Anm. Zu v. 2<sup>b</sup> 3 Wie Elia I Reg 19 4 zu sterben wünscht, weil sein Wirken s. Jo 2 13. umsonst ist und Isebel triumphiert, so hier Jona, weil Jahwe seine Gerichtsdrohung nicht wahr macht, sondern Verzeihung übt. Dass Prophetenwort sich nicht erfüllt und dafür Heiden verschont werden, erregt den Unmut Jonas; da braucht ein Prophet nicht länger zu leben. Vgl. auch Gen 27 46. 4 קיטב ist adverbieller Infin. absol. und hat hier den Sinn von mit Recht, δικαίως (SYMMACHUS), vgl. hierzu Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 113k. Die erwartete Antwort Jonas bleibt aus; das fällt um so mehr auf, als auch der folgende Vers 5 nicht am richtigen Platze steht. Nach 3 10 hat Jahwe sich durch die Busse Ninives erweichen lassen und seine Drohung, am vierzigsten Tage die Stadt zu zerstören, nicht ausgeführt, nach 41 ist Jona darüber missmutig geworden. Ohne Frage hat Jona den vierzigsten Tag nicht in der Stadt erwartet, sondern sie vorher verlassen. Also gehört v. 5 an eine frühere Stelle und zwar, wie WINCKLER gesehen hat, hinter 3 4: Nach der Ankündigung, dass Ninive in vierzig Tagen untergehen werde, hat Jona die Stadt verlassen und im Osten derselben seinen Aufenthalt genommen, um abzuwarten, was mit der Stadt geschehen würde. Das עד welches das letzte Sätzchen einleitet, zeigt, dass der Termin von vierzig Tagen für den Standpunkt von v. 5 noch nicht abgelaufen ist. Diese Versetzung von v. 5 hinter 3 4 enthebt uns auch der Nötigung, mit Kimchi, Ibn Esra, Hitzig u. a. die Verba plusquamperfectisch zu fassen oder mit BÖHME v. 5 einer andern Hand als das unmittelbar Vorhergehende zuzuweisen. בצל, das übrigens, da es nicht בצלה lautet, schon an den Schatten von v. 6 denkt, wird von der LXX nicht sicher bezeugt und ist daher mit Welle. für Ist nun aber v. 5 von anderswoher hierhersekundär zu betrachten. verschlagen, so begünstigt dies auch die Vermutung, dass v. 4, der ohne Fortsetzung bleibt, hier mit Unrecht eingedrungen sei. Er ist nichts anderes als eine aus Versehen eines Abschreibers, dessen Auge vom Ende von v. 3 auf den gleichlautenden Schluss von v. 8 abirrte, entstandene Vorwegnahme des 6 ist gute Fortsetzung von v. 3. Jona soll von seinem Unmut geheilt und das Recht der Barmherzigkeit Jahwes ihm bewiesen werden. Zu dem Zwecke beordert (קיקיון s. 1 2) Jahwe einen קיקיון, nach LXX χολοχύνθη, aber nach ägypt. kiki und talmud. kik besser = Ricinus, eine Pflanze. die zu beträchtlicher Höhe aufwächst und breite Blätter trägt, s. Guthe KBW 381. An dem schnellen Wachstum des Wunderricinus braucht niemand Anist vielleicht Gen 2 4-3 24 entnommen, aber schwerlich wie dort entstanden, um zwei Quellen (dort P und J) zu verbinden, von denen eine יהוה, die andere אלהים an dieser Stelle bot (vgl. auch v. 4 mit v. 9); s. vielmehr Einl. I. Die beiden Zweckbestimmungen להציל und להציל sind schwerlich ursprünglich. Unrichtig aber ist es, wenn Winckler die Angabe des näheren Zweckes beanstandet; denn nur לָהִיוֹת passt im Grunde zu könnte höchstens als Jahwes Absicht hinter dem ersten Sätzchen: קיקיון bis קיקיון noch erträglich befunden werden. Richtiger wird es jedoch sein, in לָהַצִּיל לוּ מֶרָעָתוּ mit Wellh. und Nowack eine Glosse zu sehen, die vorlaut den Endzweck Jahwes bei der Beorderung des Ricinus anmerkt. להציל לו scheint übrigens alte Verderbnis für לְהַצִּילוֹ zu sein, da die Einführung des Objekts mit ל bei הְצִּיל abnorm ist. LXX hat daher auch לְהַצֵּל gelesen und an Ableitung von κότος gedacht: τοῦ σκιάζειν αὐτῷ. Die Freude Jonas über den Ricinus hatte ihren Grund im Schatten, den er spendete, nicht in der Unterhaltung (so Winckler), die er Jona bereitete. den Tage verdorrt der Ricinus beim Aufgang der Morgenröte infolge des 8 Ein von Jahwe beorderter Ostwind lässt Jona gänzlich ermatten und bringt ihm recht empfindlich den Wert des Ricinus zum Bewusstsein, sodass er im Unwillen über den Verlust den Tod herbeiwünscht. Ableitung von הַרִישִׁית ist unsicher, die Bedeutung glühend heiss. schwül (vgl. LXX συγκαίων), kann kaum fraglich sein, vgl. auch καύσων Jak 1 11. CHEYNE schlägt dafür בשתר, am Morgen, vor, was sich aber mit dem Anfang von v. 8 Zu dem הָּכָּה schlagen, stechen, der Sonne vgl. Jes 49 10 Ps 121 6; יישאל את־נפשו למות, er wünschte sich den Tod (vgl. zu הַתְעַלֵּף s. Am 8 וז. auch I Reg 194), ist wahrscheinlich eine alte Redensart, deren ursprünglicher Sinn (etwa: sich verfluchen, sich verwünschen, vgl. Hi 31 30) sich im Gebrauche abgeschwächt hat. Wenn Winckler meint, der Ostwind sei geschickt, um die Hütte umzureissen, und diese Angabe sei im Texte ausgefallen, erst dann könne Jona vom Sonnenstich befallen werden, so macht er sich wohl eine falsche Vorstellung von der Hütte Jonas und vergisst, welche Kühlung das Blätterdach eines Baumes gewährt. 9 s. v. 4 Zu עד־מות vgl. Mt 26 38; die starke Bejahung, dass er sich zu seinem Zorne berechtigt fühle, bietet Jahwe eine gute Grundlage, um von ihr aus in 10f. Jona klar zu machen, dass die Nichtausführung der Ninive angedrohten Zerstörung durchaus gerechtfertigt sei: An dem Verhalten Jonas bei dem Verluste des Ricinus gemessen, ist die Verzeihung, die Jahwe Ninive gewährte, vollauf begründet. 10 Du hast es dir leid sein lassen um den Ricinus, der dir doch eigentlich ganz fremd war, da du ihn nicht selbst gezogen hast, und der dir nicht ans Herz gewachsen sein konnte, da er dir nur erst so kurze Zeit bekannt war. schreibung von Eigenschaftsbegriffen durch Zusammensetzungen mit עבן vgl. GES.-KAUTZSCH 27 § 128 v und zu der Form בְּן בְּיֵלָה korrespondieren mit einander: in der einen Nacht entstand er, in der andern Nacht 11 Und ich sollte nicht Mitleid haben mit Ninive? ist verschwand er. Fragesatz vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 150a. Die Grossstadt Ninive verdient Jahwes Mitleid; denn einmal ist sie, wie sich aus dem Gegensatz zu v. 10 ergiebt, Jahwe nicht fremd, die Menschen und Tiere darin sind nicht ohne ihn entstanden, zudem hat er sich um dieselbe bemüht, die Klage über ihre Bosheit hat ihn nicht kalt gelassen, er hat ihr sogar einen Propheten gesandt (12 3 1f.), dann aber ist sie auch unverhältnismässig weit wertvoller als die Eintagspflanze eines Ricinus und enthält unter den Einwohnern eine grosse Zahl von Unschuldigen und Schuldlosen, die von vornherein Anspruch auf Berücksichtigung haben, sodass Jahwe deren Untergang nicht leichten Herzens herbeiführen kann. Die Zahl von 120000 Kindern im zartesten Alter steht wohl im Verhältnis zu der 33 angegebenen Grösse. Zu משתים ohne Verschärfung des w vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 20 m. Es ist beachtenswert, dass hier die Barmherzigkeit Gottes als die oberste Instanz hingestellt wird; das Herz, das Liebe und Erbarmen spürt, nicht der Kopf, der kalte Linien zieht, führt den Primat.

# MICHA.

# Einleitung.

#### 1. Allgemeines über das Buch Micha.

Von dem Propheten Micha dem Moraschtiten giebt uns abgesehen von seinem Buche, das im hebräischen Kanon an sechster, in der LXX an dritter Stelle dem Zwölfprophetenbuch eingereiht ist, eine Notiz in der von Baruch verfassten Biographie Jeremias Kunde. Nach Jer 26 18 haben sich nämlich die Verteidiger Jeremias darauf berufen, dass Micha der Moraschtite in den Tagen des Königs Hiskia unbehelligt blieb, trotzdem er, wie Jeremia, die Zerstörung Jerusalems weissagte; dabei wird von ihnen Mch 3 12 zitiert. Demnach war man zu Anfang der Regierung Jojakims (608 v. Chr.) der Ansicht, dass Micha unter Hiskia prophetisch thätig war, wusste aber noch nichts von den Weissagungen einer herrlichen Zukunft Jerusalems, die jetzt im Buche Mch unmittelbar auf jene Stelle folgen. Der notwendige Schluss, der sich hieraus ergiebt, lautet: Wenn es, was wahrscheinlich ist, am Ende des siebenten Jahrhunderts bereits ein Buch Mch gab, so kann es nicht ausgesehen haben, wie jetzt; es konnte nur Drohungen, keine Heilsverkündigungen enthalten.

Im Lichte dieser Notiz Jer 26 18 verdient der Umstand besondere Beachtung, dass in den drei ersten Capiteln die Heilsverkündigung fast völlig fehlt und das Jer 26 18 zitierte Wort den Schluss von Cap. 3 bildet. Die Cap. 1—3 sind somit nicht nur der erste, sondern auch der älteste Teil des Buches. Zu diesem ersten Teile ist der Rest erst nachträglich hinzugekommen; er zerfällt nach Inhalt und Art in zwei Teile: Cap. 4f. enthält die Weissagungen des Heils und Cap. 6f. zuerst eine Belehrung über den wahren Gottesdienst, dann Klagen über die Verkommenheit der Bewohner Jerusalems und endlich zwei Gebetspsalmen mit dem frohen Ausblick auf die schliesslich sicher kommende Verherrlichung Israels.

Jeder der drei Teile besteht wieder aus kleineren Stücken, die nicht alle die gleiche Anschauung vertreten. Am straffsten ist der Gedankengang im ersten Teile, obwohl auch hier sekundäre Stücke auszuscheiden sind, so 1 2-5° 7 10-15 2 4 (?) 5 12 f. 3 3b. Von einem Gedankengang kann im zweiten Teile nicht die Rede sein, sondern nur von einem Grundgedanken, der in den verschiedensten Variationen durchgeführt

wird. Es ist das Heil der Zukunft, das unter verschiedenen Gesichtspunkten und nach seinen verschiedenen Seiten beleuchtet erscheint. Die Entstehung der sämtlichen Stücke fällt in die Zeit nach der Exilierung Judas, von dem Zitate 4 14, das vielleicht einer vorexilischen Dichtung entnommen ist, darf abgesehen werden. Die Verschiedenheit der Autoren dieser Stücke ergiebt sich aber daraus, dass z. B. über das schliessliche Schicksal der Heiden und die Bedeutung Israels in der Heidenwelt ganz entgegengesetzte Anschauungen vertreten sind, vgl. 41-4, wo der religiöse Universalismus das Wort führt, einerseits mit 4 11-13 und 5 4 f., wo der Hass gegen die Heiden spricht, und andererseits mit 5 1 3, wo die Hoffnung auf einen Messias zum Ausdruck kommt. Angesichts dieser Unterschiede wird davon abzusehen sein, einzelne dieser Stücke zusammenzunehmen und sie von einem und demselben Autor abzuleiten. Richtiger wird man in Cap. 4f. ein Konglomerat verschiedener Weissagungen über dasselbe Thema und im Ganzen das Werk eines Sammlers erblicken. Der dritte Teil Cap. 6f. ist ebenfalls ein Konglomerat, zusammengehalten durch den Gedanken, dass das Heil doch schliesslich kommen muss, wenn auch die Übertretungen der Gegenwart immer noch die Fortdauer des Zornes Gottes fordern. Keines der vier resp. fünf Stücke, aus denen Cap. 6f. zusammengesetzt ist, kann auf vorexilische Entstehung Anspruch erheben.

Die Dreiteilung des Buches Micha gleicht im Grossen dem Inhalt nach der Einteilung des Buches Jesaja, das auch nur im ersten Teile Cap. 1—39 mit dem Gerichte droht, im zweiten, Cap. 40—55, auf das bevorstehende Heil hinweist und im dritten, Cap. 56—66, Klagen über die schlimmen Zustände in der Gemeinde, aber daneben ebenfalls Gebet um göttliche Hilfe und die Aussprache der Hoffnung auf das kommende Heil enthält. Die Ähnlichkeit besteht ferner darin, dass, wie sich aus der genauen Betrachtung der einzelnen Stücke ergiebt (s. die jeweiligen Vorbemerkungen im Comm.), allein der erste Teil vorexilisches Gut, also Worte des Propheten, nach dem das Buch genannt ist, aufweist. Wie diese auffallende Übereinstimmung in der Anordnung der Bücher der beiden Zeitgenossen Jes und Mch zu erklären ist, s. unten III 3 S. 264.

### II. Der Prophet Micha und seine Bedeutung.

1) Herkunft und Zeit des Propheten. Unter den verschiedenen Personen, die im AT den Namen Micha tragen, ist neben unserem Propheten ein zweiter Prophet bekannt: Micha (genauer: Michajěhu) ben Jimla, der nach I Reg 22 8-28 zur Zeit der Könige Ahab von Israel und Josaphat von Juda, also um die Mitte des 9. Jahrh., lebte. Der Unterschied der Namen Micha und Michajěhu kann nicht ins Gewicht fallen, da Micha lediglich eine Abkürzung der längeren Formen (מִּיכִיה und מִיכִיה, אִיֹרְיִי, ווֹ ווֹלְיִי, ווֹלִי, ווֹ ווֹלְיִי, ווֹלִי, ווֹ ווֹלְיִי, ווֹלִי, ווֹלְי, ווֹלִי, ווֹלִיי, ווֹלִי, ווֹלִי, ווֹלִיי, ווֹלִי, ווֹלִיי,

Anlass gefunden hat, zu seinen Wortspielen Moreschet und in der Nähe desselben gelegene Ortschaften zu wählen. Ist seine Deutung richtig, so muss die Heimat Michas in der Nähe von Gat gesucht werden. Auf alle Fälle bleibt soviel sicher, dass Micha kein Jerusalemer, sondern wie Amos ein Prophet aus der Provinz war.

Die Zeit Michas kann im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein; Jer 26 18 nennt ihn einen Zeitgenossen des Königs Hiskia und die Überschrift 1 1 führt vor Hiskia noch Jotham und Ahas an. Der Inhalt der auf Micha zurückgehenden Worte bestätigt wenigstens teilweise diese späteren Angaben; denn er handelt von der Zerstörung Samarias und Jerusalems und bringt beide Ereignisse in engen Zusammenhang als zwei Akte ein und desselben Dramas. Es kann daher nicht fraglich sein, dass Micha in die Zeit, da das Nordreich fiel, gehört; aber die genauere Datierung hängt namentlich von der Auffassung und Beurteilung der ersten Worte 1 5b 6 8 9 16 ab, wo im Anschluss an die Drohung der Zerstörung Samariens auch Jerusalem das gleiche Geschick in Aussicht gestellt ist und der Accent besonders auf diesen zweiten Akt verlegt wird. Es ist nun nicht wahrscheinlich, dass bereits vor 721 ein Judäer den Fall Samariens als Vorspiel des kommenden Unterganges Jerusalems angesehen habe, da damals bei der Feindschaft, die zwischen Israel und Juda herrschte (vgl. den syrisch-ephraimitischen Krieg von 735/4), und bei der Freundschaft zwischen Assur und Juda (vgl. die Huldigung des Ahas vor Tiglatpileser in Damaskus im Jahre 732) nicht zu denken war, dass Jerusalem in den Fall Samariens mit verflochten sein werde. Dagegen konnte nachträglich, als die Gefahr an Juda herantrat, die Zerstörung des israelitischen Reiches als der erste Akt des ganzen Trauerspiels erscheinen. Wir werden darum die Entstehung schon der ersten Prophetie Michas in die Nähe des Ereignisses zu rücken haben, das Jerusalem das Schicksal Samariens zu bereiten schien, in die Nähe von 701, da Sanherib gegen Juda und Jerusalem zog. Dabei haben wir in der Drohung an Samarien nicht eine Reminiscenz aus den Jahren vor 721 zu sehen; denn, wie CORNILL geltend macht, ist 721 Samarien wohl erobert, aber nicht zerstört worden, sodass die Drohung der Zerstörung umsoweniger auffallen kann, als Samarien sich alsbald nach der Eroberung wieder an den Aufständen gegen die Assyrer beteiligte. Inzwischen hat auch Juda seine Politik geändert; es machte jetzt mit bei den Aufständen des Westens, es trieb jetzt die Politik der Samarier im Bunde mit den kleinen Weststaaten von Sidon und Tyrus bis nach Gaza und die Reste Samariens halfen mit, so wird das Schicksal Jerusalems auch das samarische sein: Samarien wird dem Erdboden gleichgemacht und mit ihm kommt Jerusalem an die Reihe. Am wahrscheinlichsten fällt demnach Michas Prophetie in die Anfangszeit der Regierung Sanheribs (705-681), da Palästina einen neuen Aufstand machte, zu dessen Niederwerfung Sanherib 701 in Palästina erschien. Aus diesen Jahren 705-701 lassen sich sämtliche Worte Michas wohl verstehen; namentlich hat man nicht mit VOLZ Cap. 2f. in die Zeit nach Jerusalems Bewahrung vor Sanherib zu setzen. Der "dünkelhafte Wahn" auf Jahwes Hilfe, von dem 3 11 Zeugnis giebt, ist nicht erst eine Frucht des Ereignisses von 701, sondern die Ursache der Politik, die die Assyrer als Feinde ins Land rief (s. zu 3 11). Michas Prophetieen stammen daher aus den letzten Jahren des 8. Jahrhunderts, sie fallen in die Regierungszeit Hiskias (so mit Recht Jer 26 18), nicht auch in die Zeit der Könige Jotham und Ahas, wie der Redaktor von 11 annimmt, aber ebenso nicht in die Tage

Manasses, an den man gerne mit gedacht hat, weil man so einzelne Stücke von Cap. 6f. für Micha zu retten hoffte.

2) Die prophetische Thätigkeit und die Bedeutung Michas. Von der prophetischen Thätigkeit Michas lässt sich nichts Bestimmtes sagen. Man weiss nicht, ob er seine Prophetieen mündlich unter die Leute gebracht hat. Es ist dies sehr wahrscheinlich und man darf wohl annehmen, dass er in seiner Heimat Moreschet bei einem grösseren Jahwefeste und vielleicht auch gelegentlich eines Besuches in Jerusalem, bei einem Feste, wie Amos in Bethel, seine Worte zu den Versammelten gesprochen hat. Jedenfalls kennt er das Treiben der Hauptstadt und der führenden Stände, und wohl nicht bloss vom Hörensagen, sondern aus eigener Anschauung. Über die Wirkung dieser Prophezeiung hören wir nichts; sie hat wohl noch weniger Beachtung gefunden als die gleichlautenden Worte Jesajas. Man setzte sich über diese Meinung des Propheten aus der Provinz mit leichtem Sinn hinweg; er verstand doch nichts von Politik und "man hatte ja die Macht in den Händen" (21). Möglich, dass in der Landschaft seine Worte bessere Aufnahme fanden; wir wissen es nicht.

Die schriftliche Aufzeichnung der Worte darf man auf den Propheten selbst zurückführen. Denn erstlich ist der Gedankengang in Cap. 1—3, wenn die fremden Bestandteile ausgeschieden werden, tadellos und die Abrundung des Ganzen mit 3 12, der auf 1 5<sup>b</sup> zurückgreift, ist unverkennbar, sodass man die Anordnung lieber dem Autor, als einem späteren Sammler zuschreibt. Dann aber konnte Micha ebensogut wie Jesaja sich gedrungen fühlen, seine Worte aufzuzeichnen zu einem Zeugnis für die Zukunft, da ihm gerade wie Jesaja die Rettung Jerusalems vor Sanherib nicht als Aufhebung, sondern nur als Aufschiebung der Erfüllung seiner Weissagung erscheinen mochte. Übrigens mussten damals die prophetischen Worte eines Amos und Hosea auch schon schriftlich vorhanden sein, sodass sich die Niederschrift für Micha, besonders bei dem geringen Umfang seiner Prophetenrede, fast von selber ergab.

Die Bedeutung der Prophetie Michas liegt hauptsächlich darin, dass sie uns zeigt, wie ein einfacher Mann aus der Landschaft von seinem Sinn für Sitte und Recht aus dazu gelangt, die unheilvollen Folgen des Treibens der leitenden Kreise zu erkennen und sich mit Kraft und Energie gegen das erkannte Übel zu erheben. Er gleicht am meisten Amos, zumal in seinem Ausgangspunkt von der unbedingten Geltung des Rechts und der Sitte, in seiner kräftigen Überzeugung von dem ethischen Wesen der Religion, und mit Jesaja hat er gemein, dass er die Konsequenzen dieser Anschauung auch für Juda zieht, diesem das gleiche Schicksal ankündigend, wie es das Nordreich ereilte. In der Schilderung der Zustände in den führenden Ständen trifft er mit Jesaja vielfach zusammen, in Einzelnem sind seine Bilder sogar schärfer, sodass wir noch besser als in Jesaja die Verkommenheit der Beamten selbst unter der Regierung eines Hiskia kennen lernen, man vgl. 3 1-4 über die Richter und 3 5-7 über die Propheten, ferner 2 6-11 bes. v. 8 f. über das Hausen der Grossen wie Feinde im eigenen Lande. Auch das Schlussurteil über Jerusalem 3 12 ist in einer Weise formuliert, dass man begreift, wie es den Zeitgenossen Jeremias eher geläufig sein konnte, als ein dasselbe besagender Ausspruch Jesajas. Micha macht den Eindruck eines unbeugsamen Charakters von einem tiefen Sinn für das, was recht ist, und von einer mächtigen Energie, die gegen alle Schäden ankämpft. Es ist von grosser Wichtigkeit, dass wir durch ihn erfahren, wie es neben Jesaja Männer, die als seine Gesinnungsgenossen gelten können, in der Landschaft gab. Micha war nicht so vielseitig wie Jesaja, er spricht nicht vom Glauben an Jahwes Macht, aber er besitzt ihn, er redet nicht von Gottes Herrlichkeit, aber er ist von derselben erfüllt. Micha ist der letzte in der Reihe der vier grossen Propheten des achten Jahrhunderts, die jenen kräftigen Vorstoss gegen die von kanaanäischem Wesen durchsetzte Religion des Volkes führten, und es ist bezeichnend, dass gerade bei ihm wieder, wie bei dem ersten, das Sittliche als die Kraft und Quelle dieser neuen geistigen Bewegung hervortritt und als das Wesen und der Mittelpunkt der wahren Religion erscheint. Micha ist eine ernste und sittenstrenge Natur, von einem bewundernswerten feinen Gefühl für das Sittliche und einer merkwürdig reinen Erkenntnis und Auffassung desselben inmitten einer verwilderten und entsittlichten Umgebung. Man ersieht daraus, dass nicht Formeln und Gesetze, die ihm die Pflichten des Menschen ausdrückten, der Hintergrund seiner Persönlichkeit sind, sondern der lebendige Gott, der ihm Klarheit und Kraft verleiht, und das tiefe Gefühl, dieser höchsten Macht unbedingt verpflichtet zu sein.

#### III. Die Entstehung des Michabuches.

- 1) Der Grundstock des Buches lässt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit feststellen. Er wird gebildet von den auf Micha zurückgehenden Stücken, die sich innerhalb der drei ersten Capitel finden und einen geschlossenen und abgerundeten Gedankengang aufweisen: 1) 1 5<sup>b</sup> 6 8 9 16; 2) 2 1-3 4(?); 3) 2 6-11; 4) 3 1 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> 4; 5) 3 5<sup>a</sup> 2<sup>b</sup> 5<sup>b</sup>-8 und 6) 3 9-12. Nimmt man die Überschrift מבריַהְוֶה מָּלֹ-מִיכָה הַמֹּרֵשְׁתִי dazu, so darf man darin das Michabuch, wie es zur Zeit Jeremias vorhanden war (vgl. Jer 26 18), wiedererkennen. Dass es wahrscheinlich seine Gestalt durch Micha selber erhalten hat, ist oben Einl. II 2 bemerkt worden.
- 2) Die sekundären Elemente des Buches weisen einen sehr verschiedenen Charakter auf und stammen aus den verschiedensten Jahrhunderten. In grosser Anzahl sind Heilsverheissungen vorhanden und sie verteilen sich auf alle drei Teile des Buches: im ersten Teile gehört dazu 2 12f.; der zweite Teil Cap. 4f. ist nur aus Heilsverheissungen zusammengesetzt (abgesehen von dem Zitat 414), da auch 59-14 die Ausrottung des heidnischen Kultusapparats und des Kriegsmaterials als die Einleitung des messianischen Friedensreiches gemeint ist; im dritten Teile kommt die Hoffnung auf Heil zum Wort in den zwei Psalmen 77-20. Achten wir auf die Zeit dieser Heilsverheissungen, so ergiebt sich, dass mit einiger Sicherheit als um 500, vielleicht schon am Ausgang des 6. Jahrhunderts entstanden 4 1-4 und 5 1 3 betrachtet werden können, dass dagegen ebenso sicher 54f. 56-89-14 und 77-20 in das zweite Jahrhundert weisen und dass alle übrigen Stücke dieses Inhalts nachhesekielischen Ursprungs sind. Unter den Elementen mahnenden und strafenden Inhalts ist als relativ alt 6 6-8 hervorzuheben, ein Stück, das dem 6. resp. noch wahrscheinlicher dem 5. Jahrh. entstammt; dagegen können 69-16 und 71-6 auch erst dem zweiten Jahrh. angehören. Redaktioneller Art sind: 12-52 6 1-5; schriftgelehrten und glossatorischen Charakter tragen 1 10-15 2 5 3 3b. s. weiter die Erklärung.
- 3) Der Werdeprozess und der Abschluss des Buches. Einen einheitlichen Zusammenhang innerhalb der Heilsweissagungen oder auch der Mahnworte aufzuweisen

gelingt nicht (s. Einl. I), sodass man den Gedanken aufzugeben hat, es seien ursprünglich für sich bestehende Sammlungen nachträglich an das alte Buch Mch angefügt worden. Man wird versuchen müssen, die Entstehung des jetzigen Buches aus einem allmählichen Anwachsen verschiedener fremder Bestandteile zu erklären. Da uns nur das Resultat dieses bis ins zweite Jahrhundert dauernden Prozesses vorliegt und für die Zwischenstadien von Jeremia an die Zeugnisse fehlen, ist man auf Vermutungen angewiesen, die sich auf den Bestand des gewordenen Buches gründen müssen. Auch die Annahme Elhorst's, dass einst Cap. 4f. hinter Cap. 6f. gestanden habe, erleichtert die Erklärung der Entstehung des Buches nicht.

In dem Konglomerat, das die Capp. 4-7 fraglos aufweisen, sind zwei feste Krystallisationspunkte nicht zu verkennen, die in ihrer Art wieder einander gleichen und auch durch ihren Gehalt als Zugaben zu dem alten Michabuche sich vortrefflich eignen. Es sind dies die Weissagung von der universalen Bedeutung Zions 4 1-4 und die Zusammenfassung der Verpflichtungen des Jahwebekenners, der Forderungen des wahren Gottesdienstes 6 6-8. Beide Stellen haben nichts von dem engen partikularistischen Judentum an sich und beide sind durchhaucht von einem ächten humanen und ethischen Geiste. Wie vortrefflich diese beiden tiefen und hohen Worte als Anhang zu dem Buche des Propheten passen, der ein so reines und feines Gefühl für die ethischen Pflichten hatte, braucht nicht gesagt zu werden. Mir scheinen diese beiden Worte so sehr von ihrer Umgebung abzustechen und mit Micha im Geiste, d. h. in der Erkenntnis dessen, was die wahre Religion ist, zu harmonieren, dass ich sie als die ältesten Zusätze zu dem Buche Mch erklären möchte. Wohl mögen sie nicht gleichzeitig hinzugefügt sein. Zuerst ist 4 1-4 als Gegenbild zu der alten Drohweissagung hinzugefügt, um zu sagen: die Drohung ist erfüllt, aber eine herrliche Zukunft steht bevor, da die tiefsten Forderungen des Propheten auch bei den Heiden zur Geltung kommen werden. Jedenfalls hat diesen Sinn derjenige der Weissagung beigelegt, der 6 6-8 anschloss. Es ist nicht nötig anzunehmen, dass er diese Worte einem Fremden entlehnte, sie können sehr wohl sein eigenes Werk sein. Für das zweite Stadium in dem Werdeprozess des Buches Micha werden somit in Anspruch zu nehmen sein neben dem alten Michabuch die Zuthaten von 4 1-4 und 6 6-8, wobei 45 von der Hand dessen, der 66-8 beigefügt resp. auch verfasst hat, herrühren wird, da dieser Vers die beste Überleitung von 4 4 zu 6 ■ bildet und in 6 6-8 gerade erklärt wird, was es heisst "im Namen Jahwes wandeln". Ein Mehreres braucht das Michabuch im 5. Jahrh., in dem 6 6-8 entstanden ist, nicht enthalten zu haben und wenn, wie ich annehme, nicht durch reinen Zufall 66-8 hinzugekommen ist, so konnte es auch nicht mehr enthalten, da alle andern Stücke, die jetzt sich in dem Buche finden, anderen Geistes sind.

Die einzelnen Etappen auf dem Wege vom Michabuch des 5. Jahrh. bis zu dem des 2. Jahrh., das uns vorliegt, zu verfolgen ist unmöglich. Aber verständlich ist es, wie sich in der Folgezeit, namentlich noch im 2. Jahrhundert Stücke einfügten, die eine andere Ansicht von der Heidenwelt und der Zukunft Jerusalems hatten, als 41-4, und ganz natürlich ist es, dass sie unmittelbar an 41-4 zur Vervollständigung des Bildes der eschatologischen Erwartungen angeschlossen wurden. Ebenso muss es als selbstverständlich gelten, dass nach den Einschüben 46-514 die Verse 66-8 nicht für sich gelassen werden konnten. Durch die Einschübe hatten sie die Verbindung

verloren; darum erhielten sie die Einführung 6 1-4a und dieser konnten, da 6 6-8 nicht genügte, nur neue Bedrohungen Jerusalems entsprechen, welche deshalb auch 6 9-7 6 nach 6 6-8 nicht fehlen. Den Schluss durfte aber die Drohung nicht bilden, so mussten die beiden Psalmen 7 7-20, die den Glauben an das Heil der Zukunft festhalten, noch hinzukommen. So hat in den letzten zwei Capiteln eins das andere nach sich gezogen. Die Einführung ist Dtjes nachgebildet, wo so oftmals die Verhandlungen Jahwes mit Israel oder mit den Heiden als ein Rechtsstreit dargestellt werden, die beiden Stücke 6 9-16 und 7 1-4 (resp. 6) scheinen, bes. wenn die Vermutung zu v. 16 richtig ist, dass eine Verwechslung resp. ein Zusammenwerfen von Micha ben Jimla mit unserem Propheten zu Grunde liege, auf schriftgelehrtem Studium zu beruhen und eigens für diese Stelle verfasst zu sein; dass Thora und Propheten dem Verf. bekannt sind, erkennt man deutlich an manchen Wendungen und auch an die Art der Psalmen wird man mehrfach erinnert. Eigentliche Psalmen sind dann ohne Frage 7 7-20 und an ihrer Entstehung im 2. Jahrh. kann man nicht zweifeln. Vgl. hiezu den Commentar.

So beruht die Dreiteilung des Buches wohl auf den successive erfolgten Zusätzen 4 1-4 und 6 6-8 zum Grundstock, aber höchst wahrscheinlich hat die Ähnlichkeit des Buches Jesajas, des Zeitgenossen Michas, mitgeholfen, den dritten Teil in der oben angegebenen Weise auszugestalten.

Bei der Anordnung und Ausgestaltung von Cap. 6f. hat offenbar bereits der Redaktor die Hand im Spiele; denn der Abschnitt Cap. 1 2-4, der ihm gehören wird, schaut hinüber auf 6 1-4<sup>a</sup>, wenn er schon noch allgemeiner das Ganze in den Rahmen des Weltgerichtes einfügt, in dem die Gerichtsverhandlung mit Israel aber die wichtigste Episode bildet. Wir können darum die Redaktion des Buches, da die von ihr beigefügten Psalmen in 7 7-20 ins zweite Jahrh. gehören, nicht früher als in das zweite Jahrh. verlegen, müssen aber auch dann noch die Möglichkeit offen lassen, dass einzelne Verse später hinzugekommen sind. Andererseits lässt sich ebenfalls nicht entscheiden, ob die Einfügung von 2 12f. gleichzeitig mit der Einschiebung der Heilsverheissungen, die wieder nicht an einem Tage geschehen sein muss, erfolgte oder nicht, ob, was sehr möglich ist, die Redaktion 1 10-15 2 5 und ähnliches einfügte oder ob diese Zusätze früheren oder späteren Datums sind. Genug, dass folgende drei Etappen in der Entstehung des eigenartigen Buches zu unterscheiden sind:

- 1) das Michabuch zur Zeit Jeremias, vgl. oben unter III 1.
- 2) das Michabuch des fünften Jahrhunderts, bestehend aus dem Grundstock 1) und 4 1-4 5 6 6-8.
- 3) das Michabuch des zweiten Jahrhunderts, abgesehen von späteren kleineren Einfügungen und Glossen das gegenwärtige kanonische Buch Mch.

#### IV. Litteratur.

C. P. CASPARI Über Micha den Morashtiten und seine prophetische Schrift 1851 1852; T. ROORDA Commentarius in Vaticinium Michae 1869; STADE Bemerkungen über das Buch Micha ZATW 1881, 161—172, Weitere Bemerkungen zu Micha 4 5 ZATW 1883, 1—16; NOWACK Bemerkungen über das Buch Micha ZATW 1884, 277—291 und STADE Bemerkungen dazu ebendaselbst 1884, 291—297; RYSSEL Die arabische Übersetzung des Micha in der Pariser und Londoner Polyglotte ZATW 1885, 102—138;

STADE Mich. 24 ZATW 1886, 122f.; RYSSEL Die Textgestalt und die Echtheit des Buches Micha 1887; H. J. Elhorst De Profetie van Micha 1891; T. K. CHEYNE Mich, with Notes and Introduction 1895; W. ROB. SMITH The Prophets of Israel, New Edition 1895 XXIII—XXVII (von CHEYNE) 287—293 429—431; PAUL VOLZ Die vorexil. Jahweprophetie 1897, 63—67; K. J. GRIMM Euphem. Liturg. Appendixes in The OT 1901, 78—81 94f.; Ed. Sievers Metrische Studien. I. Textproben 1901, 484—487; Art. Mich (Book) in Encycl. Bibl. III (1902), 3068—74; T. K. CHEYNE Critica Biblica II (1903), 153—163; STADE Mch 1 2-4 und Mch 7 7-20 ein Psalm ZATW 1903, 163—171.

# Erklärung.

Die Überschrift 11 ist, wie die ähnlich lautende zu Hosea, aus alten und jungen Elementen zusammengesetzt. Altes Gut ist: Das Wort Jahwes, das an Micha aus Morešeth erging, vgl. Hos 11; denn die Heimat ist schwerlich erst aus 114 erschlossen und auch Jer 2618 nennt Micha den Moraschtiten. Über Namen und Herkunft des Propheten vgl. ferner Einleit. II 1. Junges Gut liegt dagegen vor in den Angaben über die Zeit und das Objekt der Weissagung Michas. Dass er über Samarien und Jerusalem prophezeite, ergiebt sich zwar aus seinen Worten und ebenso hat er nach dem Inhalt derselben unter Ahas oder Hiskia oder unter beiden gewirkt, vgl. auch Jer 2618 und Einleit. II 1; aber in die Zeit Jothams führt keines seiner Worte zurück, die Datierung ist darum den ähnlichen sekundären Angaben von Jes 11 Hos 11 nachgebildet. Zum Beweise ferner, dass v. 16 späteren Ursprungs ist, genügt die Verbindung von Tin, schauen, mit dem Objekte Tin, Wort Jahwes, s. zu Jes 11 Am 11.

# Erster Teil: Das kommende Gericht 1 2-3 12.

Cap. 1—3 bilden den Grundstock des Buches Micha und ihr Inhalt ist Drohung des Gerichts. Doch soll damit weder gesagt sein, dass alle hier vereinigten Stücke auf den Propheten Micha zurückgehen, noch dass nur von dem Gerichte die Rede sei. Unter den sekundären Teilen, die auch in diesen Capiteln nicht fehlen (s. zu 1 2-5<sup>a</sup> 7 10-15 2 12f.), befindet sich nämlich einer (2 12f.), der deutlich die Heimkehr aus dem Exile weissagt; vgl. die Auslegung.

#### 1. Jahwes Erscheinen zum Weltgericht 1 2-4.

Die Schilderung v. 2-4 bildet die Einleitung zu den Capp. 1-3, sie stellt das in diesen Capiteln Samarien und Jerusalem gedrohte Gericht in den Rahmen des Weltgerichtes. Dieses lag jedoch nicht Micha, sondern erst den Späteren im Sinn, die sich nicht darein schicken konnten, dass Israel und Juda allein von allen Völkern das Gericht

von den Propheten hätte gedroht sein sollen, während doch die Heiden es weit mehr verdienten. Die Verse blicken darum auch schon hinüber auf Cap. 4, wo die Schilderung der glücklichen Zukunft Zions beginnt. Damit ist aber, wie Stade (ZATW 1903, 163) erkannt hat, zugleich gesagt, dass die Verse 2-4 nicht von Micha herrühren, der sich allein mit Israel und Juda beschäftigt und diesen nur den Untergang, nicht auch die Rettung geweissagt hat, wie sich zum Überflusse deutlich aus Jer 26 18 ergiebt. Eine Verbindung zwischen dem Weltgericht und der nachfolgenden Drohung des Gerichtes über Samarien und Jerusalem lässt sich nur auf Grund der späteren Vorstellung vom allgemeinen Weltgerichte gewinnen. Eine nähere Beziehung aber fehlt zwischen v. 2-4 und v. 5<sup>h</sup>ff.; zu v. 5<sup>h</sup> vgl. unten; auch ist die Unebenheit zwischen beiden Stücker nicht zu verkennen, dass v. 2 Jahwe als Ankläger aufsteht gegen die Heidenwelt, während er v. 5<sup>h</sup>ff. nur der Richter von Israel und Juda ist. Auch metrisch unterscheiden sich v. 2-4 von v. 5<sup>h</sup>ff.: v. 5<sup>h</sup>ff. herrscht der "Kinarhythmus" (Stade), v. 2-4 haben wir drei gleichschwebende Vierzeiler, der erste und dritte mit drei-, der zweite mit zweihebigen Zeilen.

Höret, ihr Völker alle, Horche, Erde und was sie anfüllt, Dass Jahwe gegen euch Zeuge sei, Der Herr aus seinem heiligen Tempel. Die "ihr" in auf die Israeliten zu beschränken, ist bei der direkten Anrede aller Völker, nicht nur der Stämme Israels (vgl. das parallele אָרֶץ וּמְלֹאָה), in v. 2ª reine Willkür, die den fehlenden Übergang von v. 2-4 zu v. 5bff. herstellen möchte. Im Grunde sind unter den Völkern die Israeliten geradezu ausgeschlossen, gegen sie tritt Jahwe im Weltgericht nicht als Zeuge, d. h. Ankläger, auf, sondern gegen die Heiden, vgl. Zph 3 8 (s. STADE ZATW 1903, 163 und die Erklärung dieser Stelle). Königsbuches I Reg 22 28 bezeugt, vgl. LXX, wo der Zusatz noch fehlt) statt und מלאה statt מלאה ist bei solchen Erweiterungen der Anrede häufig, vgl. Jes 22 16 47 8 54 1 und s. zu Ob v. 3, ausserdem auch König Syntax § 3441. ist wie oft in den Text geratenes Kere für das folgende יָהָוָה. heilige Tempel Gottes ist hier wie z. B. Jes 63 15 im Himmel gedacht, vgl. ירד v. 3; ob das auch Michas Vorstellung war, ist die Frage. Anklage zeigt sich im Gericht, das er über die Welt halten wird; von diesem selber ist zwar in v. 3f. nicht die Rede, sondern nur von Jahwes Erscheinen zu demselben. Denn siehe Jahwe Zieht aus von seiner Stätte seil. seinem himmlischen Tempel, vgl. v. 2 und s. Hos 5 15, Kommt herab und schreitet Über die Höhen der Erde; zu דָרָךּ עַלֹּבְמֵוֹתִי־אָרִץ vgl. Dtn 33 29 Am 4 13, beides späte 4 Die gewaltigen Veränderungen, die Jahwes Erscheinen zum Stellen. Weltgericht auf Erden herbeiführt, werden mit den Bildern der Verheerung eines fürchterlichen Gewitters geschildert: Und es zerschmelzen die Berge unter seinem Schritt Und die Thäler, sie spalten sich, Wie Wachs vor dem Feuer, Wie Wasser, ausgeschüttet an einem Abhang. Eine Umstellung der beiden mittleren Zeilen (Nowack) ist unnötig; es versteht sich von selbst, dass die dritte zur ersten und die vierte zur zweiten gehört. Vgl. zum Inhalt Jdc 55 Jes 63 ופ Hab 3 6, zu dem Hoph. מַנְרִים das Hiph. v. 6.

#### 2. Das Gericht über Samarien und Jerusalem 15-16.

Obschon Micha von dem Gericht über Samarien ausgeht, liegt ihm hauptsächlich an der Weissagung des Gerichts über Jerusalem. Beide sind ihm "nur zwei Akte desselben Gerichts" (Nowack). Die Frage aber ist, ob Samarien noch nicht zerstört war, als Micha

mit seiner Weissagung über Jerusalem hervortrat, also ob der Zusammenhang des Schicksals Jerusalems mit dem Samariens Micha schon aufging, als Samariens Ende bevorstand, oder erst unter Sanherib, als die Gefahr an Jerusalem herantrat. Das letztere wird anzunehmen sein, da Micha sonst überall nur Juda vor Augen hat; da aber doch sich die Prophetie an Samarien nicht als Schilderung der Vergangenheit verstehen lässt (vgl. אַבְּלָהְּלִי, יְהַבְּרָאַ, יִּהְבֶּרְאַ, יִּהְבָּרְאַ, v. 6), so wird man mit Cornill daran zu denken haben, dass 721 Samarien wohl erobert, aber nicht zerstört wurde, also dass gar wohl Micha um 701, wie Sanherib heranrückte, mit der völligen Zerstörung Samariens drohen und Jerusalem die Deportation seiner Einwohner ankündigen konnte. Dann ist das Datum der Wirksamkeit Michas ohne Frage die Regierungszeit Hiskias und nicht nur Jotham, sondern auch Ahas in der Überschrift v. 1 unrichtig. S. ferner Einl, II 1.

Die Worte Michas sind nicht intakt auf uns gekommen; denn in v. 5-16 sind mancherlei Vermehrungen des ursprünglichen Textes zu erkennen. Stade nennt v. 5<sup>a</sup> "eine ziemlich ungeschickte redaktionelle Naht", Wellh. bezeichnet v. 9-16 (wohl einzuschränken auf v. 10-15) als eine "Kapuzinade", allerdings ohne die Verse Micha abzusprechen. Zu diesen beiden sekundären Stücken ist als drittes v. 7, die Bedrohung der Götzenbilder Samariens, zu gesellen. Lässt man diese Stücke weg, so bleibt in v. 5<sup>b</sup> 6 8 9 16 ein annehmbarer Zusammenhang, der sich auch formell als Klage des Propheten über das Unglück seines Volkes durch die Anwendung des Kinarhythmus zu erkennen giebt.

5ª giebt sich als "redaktionelle Naht" zwischen v. 2-4 und v. 5ʰ ff. schon durch das allgemeine בְּלְּדִוֹאָת, das ganz unbestimmt bleibt, da ja in v. 2-4 nur von dem Erscheinen Jahwes, noch nicht vom eigentlichen Gericht gesprochen ist, zu erkennen. Die ganze Naht ist aber auch abgesehen von בְּלְ־וֹאֵת nur aus Wörtern und Begriffen von v. 5ʰ zusammengesetzt. Über die sachliche Verschiedenheit, die die Einschränkung auf Israel und Juda gegenüber v. 2-4 bedeutet, vgl. die Vorbemerkung zu v. 2-4. Für הַּהַמַּאַת l. mit LXX, Targ. הַּהַמַּאַת

56, die Einleitung der Klage: Wer ist die Missethat Jakobs? Ist's nicht Samarien? Wer ist die Sünde Judas? Ist's nicht Jerusalem? Für ning ist mit den alten Versionen, ממאת zu lesen, das auch der Redaktor von v. 5ª hier noch vorgefunden hat, s. auch Textkrit. Erläuterungen bei Каптекн; aber mit der Sünde Samariens und Judas ist nicht der Götzendienst gemeint, wie bei KAUTZSCH (Übersetzung) falsch expliziert wird. Es sind ganz andre Sünden, die Micha Cap, 2f. Jerusalem vorwirft, und v. 7 ist spätere Interpolation (s. zu v. 7). Unrichtig ist die Anderung von מָה in מָּה; Micha frägt hier nicht nach den einzelnen sündigen Thaten, sondern nach dem Herde der Sünde. Die Hauptstädte sind das Verderben, von ihnen geht die Missethat aus. Gerade im Munde Michas, der aus der Provinz stammt, ist ein solches Urteil verständlich; vgl. auch Jeremias Beurteilung der Hauptstadt Jer 5f. 6. die Strafe Samariens: So mach' ich denn Samarien zum Felde, Zu Anlagen für Weinberge Und stürze seine Steine ins Thal Und seine Grundmauern leg' ich bloss. Statt לעי השרה, = zu Trümmern des Feldes, das nicht verständlich ist und zu dem Schlusse der Zeile wenig passt, lese ich לשׁרָה, zum Felde; Samarien soll wie Jerusalem zum Ackerfelde werden vgl. 3 12a. לעי sehe ich für in den Text geratene Glosse aus 3 12 an, die Samarien keinen Vorzug vor Jerusalem lassen wollte. Den sollte es auch für Micha nicht haben; was er Samarien droht, ist so schlimm, wie was Jerusalem erfahren soll: beide sollen als Städte verschwinden. Mit dem δπωροφυλάχιον, der Obstwachhütte (specula, quam custodes

satorum et pomorum habere consueverunt s. bei Ryssel) der LXX für לְּעֵי ist kein sicherer Text und kein guter Sinn zu gewinnen und לְּעֵי הוּ (so Wellh. und Nowack) schwerlich besser als לְּעֵי הוֹ, da der Gegensatz zu einem Stadtwald unverständlich bleibt. לְּמִשְּעֵי בֶּרֶם אַ Anlagen für Weinberge, mochte sich der fruchtbare Hügel, auf dem Samarien lag, nach dem Verschwinden der Stadt sehr wohl eignen, vgl. Jes 28 1-4; zugleich liegt in dieser Aussage die Ankündigung definitiver Zerstörung.

Zu v. 6b vgl. Ps 137 7 und Josephus Antiqu. XIII 10 3.

7, eine Interpolation; sie verrät sich schon dadurch, dass sie die Zerstörung der Götzen erst der Zerstörung der Stadt folgen lässt. Dann wussten die Späteren überhaupt weit mehr von den Götzen Samariens zu berichten als die frühere Zeit, vgl. Jes 10 10f. (sekundäre Stelle) und zu Jes 27 9f.; Samarien galt ja den Juden nach dem Exil als von Jahwe abgefallen. Endlich wird der Prophet doch nicht über die Vernichtung der Götzen weinen; v. 8 schliesst sich also nur an v. 6 an. Zu dem Verbrennen der Götzen im Feuer, wie es das Gesetz Dtn 7 5 25 verlangt, vgl. bes. I Chr 14 12 neben der Parallelstelle II Sam 5 21. Zwischen פְּמִילֵיה, ihre Schnitzbilder, und עצביה, ihre Götzenbilder, passt אתנניה nicht gut, man erwartet statt Buhlerlohn ein drittes Wort für Götzen oder etwas Ähnliches; Wellh. hat wohl mit dem Vorschlage, אַשְרֵיה, ihre Ascheren, zu lesen, recht, vgl. Jes 17 7f. (späte Stelle) 27 9 II Chr 14 2 4 34 4 7. Zu dem aramaisierenden Hoph. יכתה von עלה vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 67g. Für קבצה, dem das Objekt fehlt, liest man besser nach Targ., Pesch., Vulg. mit Wellh., Nowack 3357 sie sind zusammengebracht. Übrigens ist der Schlusssatz nicht leicht zu verstehen, wenn die Götzen alle zerschlagen, verbrannt und zerstört sind, die vom Ertrag des Gewerbes der Kedeschen (s. zu Dtn 23 18f.) angeschafft sind. Das Zerstören ist doch nicht ein שוב עד־אָתְנן זונה. Soll der Gedanke von v. 72 vergessen und bloss gesagt werden: die kostbaren Bilder fallen den Feinden anheim und werden von diesen wieder zu der Unzucht verwendet, der sie den Ursprung verdanken? Oder steckt etwa der Sinn darin, dass sie, wie sie aus Schande entstanden, eben durch die Vernichtung zu Schanden werden sollen? Vgl. einen ähnlichen Gedanken Jes 30 22.

8, die tiefe Klage des Propheten über das Verderben, das Samarien erleidet: Darüber will ich klagen und heulen Und barfuss und nackt einhergehen, Will ein Klagen anstimmen wie die Schakale Und ein Jammern wie die Strausse. Dass אַל־יִּאָּח, darüber, sich nicht auf v. 7, sondern nur auf v. 6 beziehen kann, ist schon zu v. 7 bemerkt. Ein Absatz ist vor v. 8 nicht angebracht, v. 8 schliesst sich eng an v. 6 an. Zu der ungewöhnlichen Pleneskription in אַלְּבָּה vgl. Ges.-Kautzsch² § 69b Note 1; für אַלְבָּה l. mit Kĕrē ausgezogen, barfuss; das Barfussgehen wie das blosse Tragen der ausgezogen, barfuss; das Barfussgehen wie das blosse Tragen der tat Zeichen der Trauer, vgl. Jes 20 2 und II Sam 15 30. Das Geheul der Schakale und Strausse dient auch Hi 30 28f. als Bild für das Schreien der Trauernden.

9 Der Grund, warum ihn Samariens Geschick so tief traurig macht, liegt darin, dass damit auch Jerusalems Verderben zusammenhängt: Denn unheilbar ist sein Schlag; Ja, er reicht bis Juda, Er trifft bis

ins Thor meines Volkes, Bis nach Jerusalem. Nach LXX und Pesch. ist mit Wellh. und Nowack, אַבּוּשָׁב, ihr Schlag, der Schlag, der sie trifft, für den Plur. בּבּוּשָׁה, zu בְּבּוֹתְיה, unheilbar, tötlich, vgl. Jer 15 18. Statt des gewöhnlich unpersönlich gefassten tiest man am besten nach Pesch. Targ. mit Wellh. und Nowack auch hier das Femininum בְּבְעָה Die Perfecta drücken die lebhafte Gewissheit des Propheten aus: Die Zukunft ist vor seinem Auge schon Wirklichkeit. Bei Thor ist hier nicht an die Thüren, die zum Schutze der Leute dienen, gedacht, sondern an den Marktplatz, wo sich die öffentlichen Angelegenheiten abspielen; dieses Centrum, diesen Mittelpunkt alles Lebens Judas bildet Jerusalem; wir würden also sagen: der Schlag trifft ins Herz meines Volkes, אור יוֹלְשָׁלַה ist in keiner Weise mit Wellh., Nowack und Sievers als Glosse zu verdächtigen; vielleicht ist sogar zur Überleitung auf die Fortsetzung v. 16 עוֹרוֹך וֹרוֹל bis zu dir Jerus., zu lesen.

10-15 bereitet der Erklärung die grössten Schwierigkeiten. Nur soviel ist deutlich, dass in dem Abschnitt eine Reihe von Wortspielen vorliegt, zu denen eine Anzahl von Ortsnamen verwendet wird. In Rücksicht auf diese Eigentümlichkeit der Form kann man die Bezeichnung "Kapuzinade" (Welle,) für den Abschnitt verstehen, aber man darf damit nicht den Begriff des Lächerlichen verbinden; denn den ganzen Passus beherrscht die Absicht, die Schwere des Unglücks und die Grösse der Trauer Judas zu schildern. Immerhin hat man das Gefühl, dass nicht aus dem unmittelbaren Schmerz diese Spielerei mit den Namen geboren sei, sondern dass sich ein Späterer bemüht habe, die Übereinstimmung von Namen und Schicksal zur Ausmalung der vom Propheten geweissagten unglücklichen Lage hervorzuheben. Im Namen steckt ein Omen, diese Anschauung liegt der Ausführung zu Grunde. Trotz allem Ernst lässt sich jedoch die Künstlichkeit dieser Namenspielerei nicht verkennen. Darum wird der Passus sowenig Micha zuzuschreiben sein, wie die ähnlichen in Jes 10 27b-32 und Am 5 5b den Propheten Jesaja und Amos (vgl. zu Jes 10 27b-32 und zu Am 5 5b). Dieses Urteil sekundärer Herkunft von v. 10-15 wird auch sonst bestätigt, so durch den Gebrauch von ישראל als Bezeichnung für Juda in v. 13-15, sowie durch den Widerspruch von v. 13 gegen v. 56 (s. zu v. 13). Im Einzelnen bleibt manches unklar; die Anspielungen sind oft nicht mehr recht zu durchschauen, sie waren es wohl auch nicht immer für die alten Abschreiber und deshalb Wenn bisweilen auch in v. 10-15 der Kinaist der Text vielfach unheilbar verdorben. rhythmus durchscheint (s. v. 13 14 15), so ist das nur der Beweis, dass sich der Interpolator an das Metrum des Abschnitts gehalten hat, dem er seine Worte einzuverleiben wünschte.

10 beginnt der Interpolator mit einem Citat aus II Sam 1 20, wohl um die von Micha prophezeite Katastrophe mit der Katastrophe am Gilboa zu vergleichen. Übrigens passt אַ wenig zu den judäischen Städten, die nachher genannt sind. Wellh und Nowack trennen daher das Sätzchen von der Ausführung v. 10–15 als fremden Bestandteil ab. Andre, Elhorst und Winckler, suchen unter Vergleichung von LXX resp. Pesch., die אָלְּבֶּל אֵל־תְּבֶלוּ gelesen zu haben scheinen, durch Konjektur zu helfen: אָלָבֶּל אֵל־תְּבֶלוּ ann müsste man annehmen, dass Gilgal als Stätte des Jubels, etwa eines dort geübten Freudenkultes, hier in Betracht käme. Cheyne liest mit ebenso viel Recht אָבָלוּ ווֹ הַבָּלוֹ אַל־תִּבְבוּ ווֹ בַּלְנָּל וֹ הַבְּלֵבוֹ וֹ הַבָּלוּ וֹ הַבָּלוֹ וֹ וֹ בַּלְבָּל וֹ וֹ בַּלְבָּל וֹ וֹ בַּלְבָּל וֹ וֹ בַּלְבָּל וֹ הַבָּלוֹ וֹ וֹ בַּלְבָּל וֹ וֹ בַּלְבְּל וֹ וֹ בַּלְבְּל וֹ וֹ בַּלְבְּל וֹ בַּלְבְּל וֹ בַּלְבְּל וֹ וֹ בַּלְבְּל וֹ וֹ בַּלְב וֹ בּבְלְבָּל וֹ בַּלְבְּל וֹ וֹ בָּלְב וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בִּלְב וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בִּעְל וֹ בּוֹ בְּלִב וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בַּעְל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בְּעִל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בְּעִל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בִּעְל וֹ בּוֹ בְּעִל וֹ וֹ בַל וֹ וֹ בַּלְב וֹ וֹ בְּעַל וֹ וֹ בַּלְל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ בַּעְל וֹ וֹ בָּעל וֹ וֹ בַּעְל וֹ וֹ בַּעְל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בַּעל וֹ וֹ בְּעל וֹי וֹ בְּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בִּעל וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בִּעְל וֹ וֹ בִּלְל וֹ וֹ בְּעל וֹ וֹ

für 133 wird von Winckler und Wellh. empfohlen: ersterer lässt im übrigen den Text unverändert und findet in dem Sätzchen die Aufforderung, in Bokim den Kult mit Klagegesängen (vgl. Gen 358) einzustellen, wie in Gilgal den mit Freudenjubel; letzterer hält אל für fälschlich aus dem ersten Gliede hereingekommen und liest natürlich den Impera. תכבו für הכבו, sodass er übersetzen kann: Weint in Bekaim! Alles bleibt ungewiss, selbst die Berufung auf die LXX für diese Emendation ist gefährlich, denn die LA ev Baxeiu in einem Codex am Rande und in Syrohex. kann bloss auf eine durch Vergleichung des hebr. Textes hervorgerufene Änderung des gewöhnlichen Evaxeiu = èv Axet(µ) zurückgehen (Nowack). Besser lässt sich v. 10<sup>b</sup> verstehen, wenn man mit LXX etc. den Impera. Plur. הַּתְּפַלִּשׁוּ (Kĕrē: Sing. fem.; Kĕtīb: 1. pers. Sing. mit Anspielung auf die Philister) liest. Das Sich wülzen im Staube ist Zeichen der Trauer, vgl. Jer 25 34, ferner Jer 6 26 Hes 27 30 und II Sam 13 19. Beth le-Aphra, d. h. Staubhausen, ist sonst nicht bekannt, gewöhnlich identificiert man es mit אַפַרָה in Benjamin Jos 18 23, Buhl denkt zweifelnd an Betogabra (Eleutheropolis), das aber aram. בית גברא (ZDPV 1878, 224f.) lautet, G. A. SMITH findet einen Anklang an den Namen in Wadi el-Ghufr südlich von Eleutheropolis. Die beiden letzten Lagen passten besser zu den nachher genannten Ortschaften. Ob ל vor אַפָּרָה nicht ein Schreibfehler ist, darf man jedenfalls fragen, so Encycl. Bibl. Art. Aphrah. Oort vermutet nicht übel לַעְפְרָה עָפָר für לְעַפְרָה עָפָר. Grössere Textverderbnis nimmt Winckler (Altorient. Forsch. I 103) auch hier an: עַפַּרָה gilt ihm als Dittographie des folgenden עפר חתפלשו als der Rest von אל, so liest er בבית־אל עפר התפלשו = "in Bethel wälzt euch im Staube", verliert dabei das Wortspiel, aber gewinnt zu seinem Gilgal und Bokim (Bekaim) als drittes das nahe gelegene Bethel. nicht verständlicher als v. 10. Das grammatisch unmögliche עברי לכם (2. pers. fem. Sing. mit 2. pers. masc. Plur.!) giebt LXX mit κατά γέλωτα ύμῶν wieder, wie לעפרה v. 10, und zieht es zu v. 10. Damit ist jedoch nichts geholfen, nur aufs neue bewiesen, wie unsicher der Text ist. Die vorgeschlagenen Konjekturen befriedigen nicht; Elhorst liest: לא עברה לכם י ש ערי הבשת, aber was soll es heissen: "nicht ist an euch, ihr Städte der Schande, die Bevölkerung von Schaphir vorübergegangen"? Nicht viel besser wäre es, wenn etwa gelesen würde: עָבְיִר לָדְ יוֹשֶׁבֶת שָׁפִיר עְמִיָה־בֹשֶׁת "gehe doch vorüber, Bevölkerung von Sch., gehüllt in Schande". Zudem bietet LXX בשת nicht und liest עריה vielmehr עריה דשׁת tas πόλεις αὐτῆς. Soviel bleibt sicher, dass עריה־בשׁת schwerlich "in schmachvoller Blösse" übersetzt werden darf, wobei man den Ausdruck auslegt = Entblössung, welche Schande ist. Vielleicht ist mit Stevers בשת als Dittographie des vorausgehenden יושבת zu erklären und עֵרִיהָ zum folgenden Sätzchen zu ziehen. Zur Konstruktion wäre Gen 44 4 etc. zu vergleichen. wenn man dann nicht lieber מֵעֵירָה lesen wollte. שַּבִּיר, LXX καλῶς, also etwa: Schönstadt, identificiert man mit Sawāfīr, östlich von Askalon. Das Wortspiel in v. 11b zwischen מצאל und יצאל ist deutlich; der Sinn ist wohl: aus Furcht vor dem Feinde wagt Sa'anan sich nicht aus der Stadt hinaus, נאנן, etwa: Marschstadt, ist vielleicht identisch mit נאנן, das nach Jos 15 37 in der Schephela lag. Die Lage von בית האצל (zu dem fraglichen Nomen

loci אָצֵל Sach 14 5 s. dort) ist ganz unbekannt, die Richtigkeit des Textes der zwei letzten Worte sehr fraglich (vgl. LXX ἐξ ὑμῶν πληγἡν ὀδύνης, viell. מכת מרות, sodass ἐξ ὑμῶν eine Dublette zu πληγήν wäre, so Wellh.) und der Sinn des ganzen Sätzchens nicht zu erraten. Oort liest mit leichter Änderung אָקְהָהָ מֶעֶמְּדְּהָה, also: die Klage von Beth ha-Esel nimmt sie (scil. wohl: Beth ha-Esel) weg von ihrer Stelle. 12 הְלָה לְמוּב bedeutet nicht beben um sein Heil; man lese mit Wellh., Nowack בִּי־חָלָה כִּי יַחָלָה לְטוֹב ist entstanden aus falscher Haplographie von '), so gewinnt man doch einen Sinn: Auf Gutes harren die Bewohner von Marot, dieses Harren ist ja schon an sich widersinnig: wie (vielleicht ist מה = wie! für בי zu lesen) kann Marot (d. i. = Bitterlingen) auf Gutes hoffen!, aber noch weit Schlimmeres als das für Marot sich geziemende Bittere ist gekommen: Unheil fährt herab von Jahwe sogar auf die Thore (l. mit LXX שׁערִי) Jerusalems. Zu den korrespondierenden בּי • • • בּי vgl. בי וכי Hos 5 7 Jes 65 16. מרות ist eine völlig unbekannte Ortschaft. In 13 ist die Paronomasie zwischen לֶכִישׁ, dem heutigen Tell el- lasī (s. zu Jes 36 2), und רֵכִשׁ deutlich; vielleicht hat der Autor den Namen Lachisch auch etymologisch mit בנש zusammengebracht und aus diesem Zusammenhang erschlossen, dass Lachisch eine der königlichen Wagenstädte war vgl. I Reg 10 26. Weiter war ihm dann aus der Lektüre der Propheten (z. B. Jes 30 16) bekannt, dass das Vertrauen auf Wagen und Rosse eine Hauptsünde Israels war, vgl. dazu auch im Anhang zu Hosea Hos 144. Aus Kombination der Etymologie mit dieser Beurteilung der alten Zeit konnte er zu der Aufforderung von v. 13 an Lachisch kommen: Bespanne (מת מת מת λεγ. ist allerdings unsicher, viell. als infin. absol. = Impera. zu punktieren, wenn nicht in בתמי zu verbessern; LXX ψόφος scheint ממן gelesen zu haben) die Wagen mit Rossen, natürlich zur Flucht, zum Kampf ist es zu spät; das ist der Anfang der Sünde für Zion = damit hat die Sünde Zions ihren Anfang genommen vgl. Hos 144; ja in dir fanden sich die Sünden Israels, eben die Wagen und Rosse. An Lachisch als den Sitz eines besonders unzüchtigen Kultus ist nicht zu denken; שׁרָאָל ist schon hier, wie v. 14f. nach dem späteren Sprachgebrauch = Juda, s. die Vorbemerkung zu v. 10-15. Auch dass das Centrum oder doch der Ausgangspunkt der Sünde Zions nach Lachisch verlegt wird, spricht gegen die Herkunft dieser Verse von Micha, der v. 5h andre Centren der Sünde 14 Die Bestimmung der hier angeredeten Person bereitet Schwierigkeiten. Lachisch kann nicht mehr angeredet sein, wie v. 13, ihm gehörte Morešet nicht; es kann beim gegenwärtigen Text nur an Zion gedacht werden, besser aber wäre die Anrede an Morešet selbst (so Wellh.), dann wird man ינתנו und עליך zu lesen haben. Morešet Gath erhält den Abschied, שלוחים. bes. das Entlassungsgeschenk für die heiratende Tochter I Reg 9 16. Das Wortspiel steckt in מארשת, das mit מארשת, = Verlobte Dtn 22 23, sehr ähnlich klingt, und der Sinn ist: Morešet geht für Israel verloren. Morešet Gat, offenbar Geburtsstadt des Propheten Micha s. zu 1 1, zu bestimmen, ist noch nicht gelungen, nach der Beifügung Gat lag es in der Nähe von Gat, nach Eusebius östlich von Eleutheropolis. אָכִוִיב, nach Jos 15 44 eine Stadt im Stamme Juda in der Gegend von Eleutheropolis, täuscht die

Hoffnungen der Könige Israels (vgl. v. 13), wie ein אַכוֹב, Lügenbach, der im Sommer kein Wasser führt, den dürstenden Wanderer vgl. Jer 15 18. Der Anfang ist ganz unsicher; die erste Person אָביא (= אָביא ) ist auffallend, da in der Interpolation v. 10-15 Jahwe in der 3. Pers. erscheint vgl. v. 12, wenn dort nicht מרשה zu lesen ist. In הירש muss das Wortspiel zu מרשה liegen, daher ist es kaum nom. propr.; gut klingt zum Eroberer an עד־מארש, zu einem, der sich mit dir verlobt an (so liest Cheyne geradezu den Text). Liest man על, so darf man nicht 📆 als direktes Obj. fassen: "bis .... bringe ich dich" (Nowack); für diesen Sinn hat man אבילך, ich geleite dich" herzustellen, das zur "Verlobung" resp. "Heirat" aufs beste passt. Behält man של bei (trotz יע in v. 15h), so kann man viell. übersetzen: noch bringe ich euch, ihr Bewohner von Mareša, den Eroberer. שר שה שמר Jos 15 44, ist das heutige chirbet Merösch 11/2 km sw. von Eleutheropolis. Bis Adullam kommt Israels Herrlichkeit bleibt unverständlich; darf man viell. lesen: עד־ערלים, an die Unbeschnittenen geht über die H. Israels scil. der reiche Besitz Israels. Andre haben sich anders geholfen: Elhorst: ער־עלם יבוא יושבת עדלם — "Die Bewohner von Adullam kommen zu ihrem Joch", aber der mascul. Sing. איבוא zwischen dem masc. Plur. und dem femin. Sing. geht doch nicht an; CHEYNE liest jetzt bloss עריעולם יאבר für עריעולם, früher vermutete er besser: עריעולם יאבר בבוד ישראל auf immer geht zu Grunde die H. I.

16, Fortsetzung von v. 9 und Schluss der Wehklage des Propheten: Aufforderung an Jerusalem zu trauern über den Verlust seiner Bewohner. Schere dich glatt und kahl ob deiner Kinder Ob deiner Lieblinge, Mach' dir eine Glatze so gross, wie die eines Geiers, Denn sie ziehen weg von dir. Zum Scheren des Haares als Zeichen der Trauer vgl. Am 8 10. Vor על־בָּנֵיןדְּ scheint עַל־בָּנֵיִןדְּ ausgefallen zu sein. Zu בָּשֶׁר עָם, dem kahlköpfigen Geier (Gyps fulvus) s. Guthe KBW 201. Das Perfectum בָּלִי (vgl. die Perfecta v. 9) steht, um die Gewissheit der Wegführung, selbst der Lieblingskinder, der Bewohner der Hauptstadt, auszudrücken; Jerusalem ist ja der Herd der Sünde v. 56.

### 3. Die Habgier der Grossen und die Strafe für dieselbe 2 1-5.

Mit Cap. 2 beginnt die Begründung der Wehklage des Propheten über den drohenden Untergang Jerusalems in 15<sup>b</sup> 6 8 9 15. Nacheinander werden die verschiedenen Sünden der Führer und Leiter des Volkes beschrieben und dafür die entsprechenden Strafen angekündigt, bis schliesslich das letzte Prophetenwort (3 9-12) die völlige Zerstörung Jerusalems als unausweichliche Folge des schlimmen Treibens hinstellt.

Das erste Prophetenwort 2 1-5 wendet sich gegen die Habgier der Grossen und droht ihnen mit dem Verlust ihrer sämtlichen Güter. Sekundär ist in diesem Abschnitt ausser kleineren Glossen sicher v. 5, wahrscheinlich auch v. 4 (s. unten). Der alte Bestand umfasst drei, eventuell vier Strophen, die man als Vierzeiler mit ungleich vielen Hebungen (drei in den ungeraden, zwei in den geraden Zeilen) oder als Distichen im Kinarhythmus bezeichnen kann.

1 Weh denen, die Arges sinnen Auf ihren Lagern, Die im Licht des Morgens d. h. natürlich: sobald es Tag ist, es ausführen, Da sie die Macht dazu haben. אַבָּי רָּע ist eine unbedachte Glosse (so auch Wellh. u. a.); denn auf ihren Lagern fassen sie nur den Plan für Übelthaten des folgenden Tages.

Die Stille der Nacht ist die beste Zeit für das Nachdenken im Guten und im Bösen, vgl. Ps 63 7 und 36 5. setzt das Partic. יששוה fort, vgl. Am 5 7. Über ישראל ירם vgl. zu Gen 31 29; ausser dort kommt diese Verbindung noch vor Dtn 29 32 Prv 3 27 Neh 55. 2 Die Beschreibung ihres Sinnens und Treibens: Die Felder begehren und sie rauben, Häuser und sie nehmen, Die den Herrn und sein Haus vergewaltigen, Den Mann und sein Erbe. Vgl. die gleichen Vorwürfe Am 3 10 4 1 und Jes 5 8. Diese Grossen übertreten die Forderung des Dekalogs, vgl. zu חָמֵּר Ex 20 וּז Dtn 5 וּצ. Zur Illustration dient I Reg 21, die Erzählung von der Behandlung Naboths durch Ahab und Izebel. Die Vergewaltigung trifft auch das Eigentum, wenn es durch Unrecht in andren Besitz kommt vgl. Hab 211. 3 Die Strafe, die sich Jahwe seinerseits nun auch aussinnt, ist ein Unheil, dem sie nicht entrinnen werden: Darum so spricht Jahwe: Siehe ich sinne ein Unheil, Daraus werdet ihr eure Hälse nicht ziehen, Noch darin aufrecht einhergehen. על-המשפחה הואת ist mildernde Glosse, die das Unheil limitiert, damit sich nicht Israel zum Unheil für immer bestimmt halte; vgl. auch den gleichen Ausdruck in der ähnlichen Glosse Am 3 1 und in Jer 8 3. Ebenso ist das prosaische und namentlich nach indeterminiertem Nomen unnötige אָשֶׁר sekundär und nicht minder das letzte, doch nach dem übrigen Inhalt von v. 3 völlig nichtssagende Sätzchen בי עת רעה היא, das ganz gleichlautend auch Am 5 13 in Über den adverbialen Gebrauch des Substantivs einer Glosse steht. רוֹמָה vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 118q. 4 ist in so verdorbenem Text überliefert, dass man an einer sicheren Erklärung verzweifelt. Mit der ersten Einleitung: man wird über euch einen Spruch erheben (vgl. Jes 14 4 Hab 2 6) harmoniert der Inhalt des Spruches nicht; denn er bietet nicht Worte dessen, der den Spruch erhebt, sondern dessen, über den er erhoben wird. Begnügt man sich mit der zweiten Einleitung: ein Klagelied wird man singen (mit Entfernung von נהיה, das aus Dittographie des vorangehenden נהיה entstanden sein wird), so bleibt immer noch der Wechsel von Plural und Singular auffallend: einmal klagen die wir d. i. nach v. 1-3 die habgierigen Grossen, dann wieder in mein Volk und לי Jahwe. Ist עמי richtig, so kommt man auf die Vermutung, beide Einleitungen seien sekundär und der ursprüngliche Wortlaut habe ein Jahwewort gegeben, das in Fortsetzung von v. 3 die von Jahwe ausgesonnene שנה beschreibe. Dann müsste allerdings die 1. pers. Pluralis in die 2. verwandelt, also שָׁדֵיכֶם oder נְשֵׁרָנוּ für שָׁדֵיכֶם und שָׁדֵיכֶם (vgl. LXX οἱ ἀγροὶ ὑμῶν, vielleicht aber nur verschrieben aus אָשׁבְּענוּ gelesen werden; folgt man dabei weiter den von LXX gegebenen Andeutungen und der von STADE u. a. angenommenen Umstellung der beiden Wörter שרור נשרנו an das Ende, so erhält man die metrisch passende Strophe: Der Besitz meines Volkes wird vermessen werden, Niemand giebt ihn zurück; Den Wegführern, d. h. denen die euch ins Exil führen, wird euer Feld verteilt, Völlig ruiniert seid ihr. Doch ist v. 3 schon für sich verständlich und eine Ausführung des Unheils ist nicht unbedingt nötig. Darum ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass אָמִי hier ebenso wie Jes 53 8 (s. dort) aus dem Suff. אבי resp. ינו verdorben ist. Dann ergiebt sich mit leichten Änderungen von איך in אָמָד, von יְמֶּד in מָיִר (nach LXX: אמדבμετρήθη), von ימיש לי לשובב in ימיש לי folgende Strophe:

אַיך שָׁדוֹד נְשַׁרְנוּ | חֶלְקַנוּ יִפַּד אֵיך יִמִשְׁלוּ שוֹבִינוּ | שַׁדִינוּ יִחַלֹּק:

Ach! wie sind wir gänzlich vernichtet, Unser Land wird vermessen! Ach! wie spotten unsere Fünger, Unser Feld wird verteilt! Oder man kann Stade (ZATW 1886, 122f.) folgen, der nach LXX יְמֵּד hinter dem aus יְמִד hinter dem aus יְמִיד einsetzt und אֵיך יָמִישׁ לִי יִמִישׁ hiest, sodass mit der bereits erwähnten Umstellung (auch ohne Beibehaltung von עָמִי s. oben) ebenfalls eine Kinastrophe herauskommt:

חֶלְקַנּוּ יִמַּד בַּחֶבֶּל | וְאַין מַשִּׁיב לְשוֹבֵינוּ שָׁדֵינוּ יְחָלֵּק | שָׁדוֹד נְשַׁהָנוּ

Unser Land wird mit der Messschnur verteilt, Keiner giebt es zurück, Unsern Fängern wird unser Feld verteilt, Wir sind gänzlich vernichtet. Zu dem MT vgl. Übersetzung und Bemerkung bei Kautzsch. Auch wenn man so oder anders eine Klage der jüdischen Kapitalisten über den Krach, der ihnen den Hals bricht, in v. 4 findet, so macht doch die doppelte Einleitung, selbst wenn man sie zusammenfasst in den Sinn: "dann wird man für euch ein Klagelied dichten", es höchst zweifelhaft, ob v. 4 irgend ein Element aufweise, das auf Micha zurückgehe. Da v. 3 sehr wohl der Schluss sein kann, so darf man v. 4 als spätere Zuthat betrachten, die in einer Klage über die Art und Weise des Unheils (הַרַעָה v. 3) Auskunft geben wollte. 5 hat schon Nowack als Glosse erkannt. Auch wenn man 77 als Fehler für betrachtet (vgl. das folgende D), so geht die Aussage: Ihr werdet keinen haben, der die Messschnur an ein Los in der Gemeinde Jahwes anlegt, auf die Neuverteilung des Landes in der Zeit der messianischen Restauration, an die Micha nicht dachte, und von der er insbesondre nach der Ankündigung von v. 3 die Nachkommen der habgierigen Grossen nicht noch eigens auszuschliessen brauchte, auch wenn er an eine bessere Zukunft wirklich gedacht hätte. לכן stösst sich ausserdem mit לָכֵן v. 3, קהל יהוה, Jahwegemeinde, ist ein später Ausdruck, der einen ganz spezifischen Sinn von קהל voraussetzt und dem der Gedanke an die Theokratie näher liegt, als der an ein politisches Gemeinwesen vgl. Dtn 23 2 3 4 9 Num 16 3 20 4 Neh 13 1 I Chr 28 8; zudem ist der ganze Vers prosaisch. Zu לורל dem einst jedem Juden zu teilwerdenden Los, Losanteil am heiligen Lande vgl. Dan 12 13.

## 4. Die Scheinheiligkeit der Grossen, die im eigenen Lande wie Feinde schalten 2 6—11.

Dieses Prophetenwort schliesst sich an das vorige an, ist aber doch für sich selber zu nehmen, da es wieder nach der Schilderung des Treibens der Grossen die Strafe ankündigt. Zudem ist der Abschnitt abgeschlossen durch v. 11, der auf v. 6 zurückblickt, aber deshalb nicht mit Dathe hinter v. 6 zu setzen ist, weil v. 1 und v. 7 zusammengehören.

Der Text hat auch in diesem Abschnitt vielfach gelitten, ausserdem in v. 12 f. einen späten Anhang erhalten, der der Unheilsweissagung v. 10 die Glücksverheissung gegenüberstellt. Abgesehen von diesem Anhang weist der Abschnitt sechs Tetrasticha, resp. kinametrisch gebaute Disticha auf.

6 7° (bis יְשַׁלְב) "Predigt nicht!" predigen sie; "Solches predigt man nicht! Nicht wird Schande erfahren Das Haus Jakob. Der Anfang ist aller-

dings unsicher; auch ist schwerlich הָפִיף eine spöttische Bezeichnung des Prophezeiens (ZATW 1883, 119), sondern eher ein Ausdruck für erregtes und darum sprudelndes Reden vgl. v. 11 Am 7 16 Hes 21 2 7. Subjekt zu ישיפון sind die Grossen, die im ersten Abschnitt v. 1-3 angeredet sind. Mit אל-תשפה wenden sie sich an Micha und die, welche seine Ansicht teilen; nachher sprechen sie, wenn wir nicht wieder שָּׁלֵ für שֵׁיַ lesen, objektiver ihre Meinung יאלה, von solchen Dingen, wird durch das Folgende klar; es bezieht sich auf das von Micha prophezeite Unheil v. 3. Für 10, das man gewöhnlich als Imperf. Niph. von 330 erklärt (s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 72 dd) und dann ohne einen passenden Sinn zu gewinnen, mit zurückweichen, aufhören, übersetzt, lese ich mit Buhl (im Lex. s. v. אטיג (פוּג, es wird einholen, erreichen, wozu בית י Subj. und בּלְמוֹת Obj. ist; zu gleicher Verwechslung von ש und ס s. Hi 24 2. Jakob und Schmach kommen nie zusammen, das ist die Meinung 7 Mit האמור ist nichts anzufangen, ob man אמור dieser Verblendeten. als Vokativ = Du, genannt Haus Jakobs? oder אָהָאָמָה, Ist es ein Gesagtes?, = Welches Gerede! oder sonstwie fassen will; zu der Fragepartikel vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 100n. Es wird sein Dasein einem unerklärlichen Umstand ver-<sup>7a</sup> (von הַקְצֵר an) b setzt die Rede der Gegner Michas fort, wie sich aus אלה ergiebt, das auf אלה v. 6 resp. auf v. 3 zurückbezogen werden muss: Wäre Jahwe ungeduldig geworden? Oder wären solches seine Thaten? Sind seine Worte nicht gütig Gegen Israel sein Volk?" Für בברי l. mit LXX der Text des Schlusses ist unverständlich: Gegen den redlich Wandelnden darf man nach der Grammatik nicht übersetzen; auch wäre es, gerade wie wenn man nur עם דישׁר, gegen den Redlichen, festhält, doch ein zu starkes Stück von Verblendung, wenn sich diese Grossen noch für Redliche hielten. Erträglich ist עם ישראל (so Nowack) oder עם ישראל עם gegen Israel sein Volk; die fehlenden Buchstaben ול עמי sind als ול עמי nach v. s geraten (s. dort) und der Verlust ist nachträglich durch Einfügung von הלך ersetzt. Es ist die alte Verblendung, mit der Am, Hos und Jes zu kämpfen haben, die da meinte: Jahwe ist mit uns; uns trifft kein Unheil. Israel kann treiben, was es will.

8 beginnt die Antwort des Propheten auf solche verblendete Rede. Diesem sicheren "Jahwevolke" weiss der Prophet eine Frevelthat vorzuhalten, die auch dem "gütigsten" Gott die Geduld rauben müsste, nämlich den Überfall friedlicher Wanderer: Und ihr, ihr stehet auf als Feind Gegen Befreundete, Zieht aus friedlichen Wanderern Beute des Krieges. Zuerst lese man אַבָּי עַּלְּיִלְּיִם Jes 3 14b; dann aber ist יַּלְיִילְיִם nicht als יַּלְיִלְיִם folgen zu lassen, sondern als hierher verschlagener Schluss von v. 7 zu betrachten (s. dort). Ferner ist und den folgenden Verben entsprechend אַבְּיִלְיִם und den folgenden Verben entsprechend אַבְּיִלְים und שִּלְמִים und שִּלְמִים statt שִּלְמִים nötig (Wellh, Nowack). Zu שִּלְמִים statt שִּלְמִים אַבְּיִלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִּלְיִם Nowack). אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלִּים אַבְּיִלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִּלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אַבְּיִלְיִם אָבְיִּיִם אָבְיִּלְיִם אַבְּיִלְיִם אָבְיִּלְיִם אַבְּיִבְיִּם אַבְּיִבְיִּם אַבְּיִים אָבְּיִּלְיִם אָבְיִּבְיִּם אַבְּיִבְיִּם אַבְּיִּבְיִּם אַבְּיִבְּיִם אָבְּיִים אָבְּיִּם אַבְּיִבְּיִּם אַבְּיִבְיִם אַבְּיִבְּיִּם אַבְּיִים אַבְּיִים אַבְּיִבּי עִּבְּיִּבְּיִּם אַבְּיִבְיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּבְּיִּם אַבְּיִּבְּיִם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּבְּיִּם אַבְּיִּם אַבּיִּם אַבּיִּם אַבּיִּם אַבּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִּם אַבְיִּם אַבְּיִּם אַבְּיִבּי בּי אַבְּיִּם אָּבְּיִּם אַבְּיִּם אָבְּיִּם אָבְּיִּם אָּבְּיִּם אָּבְּיִּם אָּבְּיִּם אָּבְּיִּם אַבְּיִּם אָּבְּיִּם אָבְּיִּם אַבְּיִּם אָבְּיִּם אָּבְּיִּם אָבְּיִּם אָּבְּים בּיּם אָבּיִּם אָּבְּים בּיִּם אָּבְּיִּם אָבְּיִּם אָבְּיִּם אָבְּיִּם אָּבְּים בּיִּם אָּבְּים בּיּם אַבּים אָּבְּים אָבְּים אָּבְּים בּיִּם אָּבְּים אָּבְּים בּיִּם אָּבְּיִּם אַבְּיִּם בְּיִּם בְּיִּבְּים בּיִּבְּים בְּיִּבּים בְּיִּם בְּים בְּבְּים בְּיִּם בְּיִּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּיִב

Ihren Kleinen nehmt ihr weg Meine Ehre für immer. Für בית, das auf eine Vertreibung der Weiber von Haus und Hof gedeutet werden müsste, ist mit Wellh, und Nowack nach 1 16 zu lesen, da es sich, wie v. 96 zeigt, um ein Auseinanderreissen von Müttern und Kindern beim Verkauf der Erbeuteten handelt. Für das ungrammatische Suff. 7 stelle man beidemal das richtige Durch den Verkauf in die Sklaverei verlieren iπ her, vgl. LXX αὐτῶν. die Kinder auf immer den הַּדְר, den Schmuck, die Ehre der Zugehörigkeit zum Volke Jahwes. So sind die Grossen für das Volk Jahwes besorgt und so denken sie von dem Werte der Zugehörigkeit zu demselben vgl. v. 7. Das Urteil über solche Frevler; die erste Verszeile ist sehr kurz, wahrscheinlich ist vorn לכן weggefallen: Darum auf und fort mit euch! Hier ist kein Bleiben, 'D ist vielleicht nur falsche Dittographie des vorangehenden 15/1. Wegen Unreinheit werdet ihr vernichtet In unabänderlicher Vernichtung. Für מְמָאָה punktiere das gewöhnliche מָמָאָה, für den Schluss l. teilw. nach LXX mit Grätz נְחָרֶץ, da נְמָרֶץ, gewöhnl. = unheilbar verstanden, unsicher ist. Der Sinn wird sein: Solche moralische Unreinheit (vgl. Sach 13 2) muss gründlich weggeschafft und ausgerottet werden; jede Berührung steckt an und das Übel frisst weiter. 11 schliesst, auf v. 6 zurückgreifend, das Prophetenwort ab mit einer Charakterisierung des Propheten, der solchen Leuten recht wäre, charakterisiert damit diese selbst und macht das Urteil von v. 10 vollends verständlich. העם האם will nicht den Kreis erweitern und uns sagen, dass der v. 11 genannte Schaden das ganze Volk ergriffen habe; die Grossen als die Führer repräsentieren das Volk; zu ihrer Schilderung vgl. Am 41 66 Hos 411 75 Jes 511 22. Ja wenn einer gekommen wäre, Wind und Lüge vormachte: Ich will dir von Wein und Rauschtrank predigen, Das wäre der Prediger für solche Leute. i setzt einen als unerfüllbar erachteten Fall vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 1591; einen solchen Propheten kann sich Micha in Wirklichkeit nicht denken. אקר gehört zu שקר Wind und Lüge. aber nicht zu הלך, wofür man besser das Perf. אולה liest, vgl. I Sam 14 30 Jes קשיף mit folgendem ליין) ל etc.) wie v. 6.

- 12 13, ein sekundäres Element. Die Verse sind weder ein Stück der Rede der falschen Propheten, noch ein dislocierter Passus, der auf Micha zurückgeht. Denn es wird fraglos das Exil, und zwar nicht nur in Gedanken, sondern als geschichtliche Thatsache vorausgesetzt und die Heimkehr aus demselben verkündet. Somit liegt auch hier wieder ein Beispiel jener Erweiterung vor, die man durch Einschiebung späterer und besonders tröstlicher Abschnitte an alten Texten vornahm. Die Verse 12f. gehören in die gleiche Kategorie mit Am 9 8-15 Hos 2 1-3 15<sup>5</sup>-25 11 10f. Jes 11 11-16 u. a.; sie sollen dem Gericht, das Micha drohte, das Heil, das man nach dem Exil erwartete, gegenüberstellen. S. schon Stade ZATW 1881, 162 f. und vgl. jetzt bes. K. J. Grimm a. a. O. 78-81.

  Das Ganze ist eine Strophe von zehn, zum Anfang längeren, nachher kürzeren Zeilen.
- 12 (bis הַּדְּבְרוּ), vier Zeilen: Jahwe sammelt die gesamte jüdische Diaspora wie eine Herde in den Pferch. Für בְּלֵּךְ l. mit LXX, entsprechend den folgenden Zeilen, אָבָּי Unter שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל ist gewiss speziell auch an die Angehörigen des Nordreichs gedacht, die in der Heidenwelt übriggeblieben sind, vgl. Hos 2 1f.; an die einstige Wiedervereinigung Israels mit Juda er-

innert wohl ebenso בָּצְרָה. Für בָּצְרָה, das man gewöhnlich als Pferch erklärt, ohne eine richtige Etymologie zu wissen, wird mit Wetzstein (s. Delitzsch Jes 3 705) und Nowack בצרה zu lesen sein, wobei als eine von der Masora verkannte, aber dem arab. sīra (عيرة) entsprechende Nebenform des gewöhnlichen סירה (vgl. Ps 69 26) anzusehen ist. Heutigentags bedeutet sīra bei der sesshaften Bevölkerung und bei den Nomaden den gegen 11/2 Klafter hohen Steinring, in welchem die Herde nachts gegen wilde Tiere gesichert wird. בַּצְּרָה, in der Hürde, giebt einen guten Sinn und ist aufs beste dem 'ה parallel. Die unmögliche doppelte Determination durch Artikel und Suff. in זוֹלָבְרוֹ ist zu verbessern durch Hinübernahme von ז zu dem folgenden Wort als י. Zu הֹבֶר , Trift, vgl. Jes 5 17. Zum Inhalt vgl. Hes 34 או 13 או 36 בע 37 בו 39 ביז (עס הווים 13 או grossen Menge beisammen haben die Israeliten Kraft, die Thore des Landes ihrer Gefangenschaft (vgl. Nah 3 13) zu sprengen und abzuziehen (עֵלָה) in ihre Für ההימנה, auch Ps 55 3 ein unsicheres Hiph. von ההימנה, liest Heimat. man besser הָמָה von הָהָמֶינָה = sie tosen, rauschen vor Menschenmenge; vgl. Hes 36 10 Hos 2 1. Das Subjekt dazu liegt in דָּבֶר; am Sammelplatz Jakob-Israels wird's rauschen von Menschen. 13° קַּפַרָץ, derjenige, der die Thüre sprengt, der Ausbrecher, ist im Bilde der Leithammel, in Wirklichkeit Jahwe, s. v. 13b; vgl. ähnlich unbestimmt לוֹאָל Jes 59 20. das nun zum Wegzug aufgesprengte Thor des Exils, die "Grenzfeste" (WELLH.), ist das Objekt der vorangehenden Verba, beginnt aber die vierte Zeile. zwei Zeilen: Jahwe zieht an der Spitze ihnen voran; er ist ihr König Jes 40 10 f. 52 12 Jer 31 9f.

#### 5. Die Gottlosigkeit der Richter und Führer des Volks 3 1-4.

Der Abschnitt ist nicht direkte Fortsetzung von 211; er behandelt eine neue Seite des Treibens in Juda und zwar befasst er sich mit den Richtern, mit der Obrigkeit, während 26-11 nicht an Beamte, jedenfalls nicht allein an Beamte gedacht ist. "PRY, ist redaktionelle Verbindung mit dem Vorangehenden, vielleicht noch eingefügt vor der Interpolation 212f. Das Prophetenwort beginnt mit pre und umfasst nur drei Tetrasticha, aber sie sind wichtig genug, sie geben uns ein Bild von dem Treiben der Beamten und lassen uns erkennen, was selbst unter der Regierung Hiskias in Beamtenkreisen zu Jerusalem möglich war.

1, die Einleitung: Hört doch, ihr Häupter Jakobs Und ihr Richter des Hauses Israel: Ist's nicht an euch, euch zu kümmern Um das Recht? Die letzte Zeile בּוֹשְׁבְּיִם ist kurz, aber um so gewichtiger. Jakob und Israel sind identisch und können hier, wie v. 9, nur Juda bezeichnen. Zu אַרּהָמִשְׁבָּי s. Jes 1 10.

2 3, die Schilderung der Verkommenheit der Obrigkeit; v. 2b ist fast völlig identisch mit v. 3abi und wegen der Beziehungslosigkeit seiner Suffixe hier nicht am Platze, s. zu v. 5. Auch v. 3b gehört nicht hierher, er ist sekundär, "eine plumpe und schiefe Ausführung der vorangegangenen bildlichen Redensarten" (Wellh). Den alten Bestand bilden 2a 3a: Sie hassen das Gute und lieben das Böse, l. mit Kere ya, vgl. Am 5 14, Sie fressen das Fleisch meines Volkes, Sie ziehen ihm die Haut vom Leibe Und legen bloss seine Knochen. Das Subj. sind die in v. 1 angeredeten par in page in die dritte Person, zuerst

Partic, dann Verb. finit, löst bei dergleichen Schilderungen oft die zweite Person ab, vgl. v. 9 Am 2 7. Die Bilder sind von selbst verständlich; es handelt sich um Aussaugung und Bedrückung der Bürger bis aufs Blut und um Vergewaltigung und Vernichtung ihrer Person, vgl. Am 2 7 Jes 3 15. ἄπ. λεγ., vgl. mit Bevan (briefl.) im Arab. nicht فض zerbrechen, sondern das passendere فضر, blosslegen. In der Glosse v. 30 ist mit LXX und Pesch. für zu lesen בָּשְׁאֵר, wie Fleisch, (vgl. das parallele יָּכָשֶׁר, und פָּאָשֶׁר, serlegen, verteilen (vgl. Brot brechen Jes 58 7) zu fassen; Obj. zu מַרְשׁוּ sind nicht die Knochen v. 3aß, sondern allgemein: ihre Mitbürger. Auch dies zeigt, dass v. 3b Glosse ist. 4 Die Vergeltung für solchen Frevel ist Gottverlassenheit, die sie dann (אָן, wie עָהָה Am 6 7 Hos 2 12) scil. im bevorstehenden Gericht erfahren werden: Dann werden sie zu Jahwe schreien Und er wird sie nicht erhören, Und er wird vor ihnen sein Gesicht verbergen, Dieweil sie es so schlimm getrieben. בַּעָה הַהִיא ist, wie das Metrum zeigt, Glosse, die unnötigerweise או näher bestimmen will, s. auch 2 מיל Zu dem Jussiv יוָסְתֵּר vgl. GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 109 k, doch liest man besser einfach יוֶסְתָּר; zum Ausdruck vgl. Dtn 31 17 f. Jes 1 15.

#### 6. Die Selbstsucht der falschen Propheten 3 5-8.

Von den Grossen ist Micha zu den Beamten übergegangen, nun kommt er von diesen zu den Propheten, die auch zu den Leitern des Volkes gehören. Die Priester nennt Micha nur nebenbei v. 11. Er ist, abgesehen von Micha ben Jimla I Reg 22, der erste Prophet, der gegen unwürdige Berufsgenossen auftritt; bei Jesaja erscheinen Propheten Jes 3 2 12. Genauer lernen wir sie dann bei Jeremia kennen; doch sieht man schon bei Micha ihre demagogische Art und ihr blindes unbegründetes Vertrauen auf Jahwes Hilfe (vgl. v. 11). Das Wort an die Propheten umfasst, wenn wir die Einleitung v. 5<sup>a</sup> zu einer Strophe ergänzen, fünf Tetrasticha, die wie die drei v. 1-4 gleichschwebende Zeilen haben, zu denen 2 11 überleitete.

5ª giebt nur eine halbe Strophe, da v. 5b eine Strophe für sich ausmacht. Die fehlende zweite Hälfte ersetzt aufs beste v. 2h, der in v. 1-4 überflüssig, hier aber zum Verständnis wertvoll ist. Auch die Propheten beuten, wie die Richter, das Volk aus; geht v. 26 der Strophe v. 56 voran, so ist diese die verständliche Ausführung von v. 26. Ich stehe daher nicht an, v. 26 zu v. 52 hinzunehmen: So spricht Jahwe wider die Propheten, Die mein Volk irreführen, Die ihm die Haut vom Leibe reissen Und das Fleisch von den Knochen. Zu vgl. Jes 3 12 9 14f. Die Propheten sind Volksverführer, sie predigen "Wind und Lüge" (2 11) und "nach der Befriedigung oder Nichtbefriedigung ihres Magens richtet sich ihre Weissagung, sie suchen damit ihr Brot (Am 7 12 Hes 13 19)" (Wellh.), vgl. auch was Hos 4 8 von den Priestern gesagt ist. Das wird 5b drastisch dargelegt: Wenn sie was zu beissen haben, So verkünden sie Heil, Wer aber ihnen nichts in den Mund giebt, Gegen den eröffnen sie den heiligen Krieg. הנשכים ist die Bedingung zu dem folgenden Perf. mit ! consec. (יְקרָאוּ) vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 116w und hat hier nicht die bildliche Bedeutung von "wehe thun, Schaden zufügen", sondern die eigentliche, wie der folgende Parallelsatz zeigt. קרַשׁ מִלְחָמָה, den Krieg mit den üblichen heiligen Ceremonien beginnen (vgl. zu Jo 49), ist hier auf die Privatrache

angewendet, welche die Propheten gegen ihre Gegner, die sie nicht mit Gaben unterstützen, in scheinheiliger Entrüstung üben. Von den falschen Propheten als vom Ausland bezahlten Agenten (KLEINERT) ist hier keine Rede, so wenig als jemals ein Jesaja der im Solde der Assyrer stehende Sprecher (Winckler KAT<sup>3</sup> 172f.) gewesen ist. 6f., das Gericht, das die Propheten trifft, erfolgt in einer Katastrophe, die ihrem Prophezeien ein Ziel setzt. Darum wird es Nacht über euch werden, dass ihr nicht schauen, Und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt, Die Sonne geht über den Propheten unter Und der Tag wird über ihnen finster. In erregtem Ausruf und direkter Anrede, die nachher sofort wieder verlassen wird, kündet Micha den Propheten die Strafe an: Darum Nacht euch!; ein יהיה nach לכן ist nicht in den Text einzufügen; dagegen liest man am besten, parallel zu לילה, mit Wellh., Nowack nach LXX וחשכה, und Finsternis, für das Verb וחשכה. Es ist kein Gedanke an Nachtgesichte in diesem Ausdruck; sondern Nacht und Finsternis sind Bilder für das Unglück, das hereinbricht, vgl. bes. Am 5 18, dann wird es den Propheten, die eine lichtvolle Zukunft weissagen, schwarz vor den Augen und geht ihnen das Prophezeien aus. Über por vgl. zu Jes 2 6 3 2; dem Substantiv entsprechend, wird man mit Buhl hier DDD, Wahrsagung, punktieren. Was die Propheten verkünden, ist מְּמָם und מְחָבָּר, nicht das klare Wort Jahwes, von dem Micha erfüllt ist (v. 8). 7 Die Seher werden sich schämen Und die Wahrsager erblassen Und allesamt den Bart verhüllen, Denn Gottesbescheid giebts nicht mehr. Zum Verhüllen des Lippenbartes als Zeichen der Beschämung und Trauer vgl. zu Lev 13 45 Hes 24 17 22 und s. auch meine Gesch. der israel. Rel. 4 42. Das אלהים (statt הַוֹה) macht es wahrscheinlich, dass מענה אלהים, Gottesbescheid, kein spezifisch israelitischer Ausdruck ist (WELLH.), 8 Micha im Gegensatz zu den Propheten: sie sind vgl. Am 4 11 Jo 1 15. inspiriert von den Gaben, die sie empfangen, ihn erfüllt der kräftige Sinn für das, was recht ist, sie abhängig von der Befriedigung ihrer Gier, er der kraftvolle Sprecher für Sittlichkeit und Recht. Dagegen aber ich bin voll Kraft Und voll Recht und Stärke, Jakob seinen Frevel anzuzeigen Und Israel seine Sünde. אתרות יהוה, mit dem der Analogie widersprechenden prosaischen אָת־, ist eine die Objekte auseinanderreissende Glosse (Wellh., Nowack), von einem Späteren eingesetzt, um die Quelle der Kraft des Propheten zu nennen. בת , Kraft, erfüllt den Propheten, er ist kein schwankendes Rohr; שָּׁשָׁהָ, das Richtige, d. h. einen Sinn für Recht und Sittlichkeit, besitzt er und הַבּוּרָה, Stürke, d. h. Energie, um im Kampf für das Recht gegen die Gegner fest zu bleiben, fehlt ihm nicht; vgl. die Schilderung des messianischen Königs Jes 11 2-4, die vielleicht den Glossator zur Einsetzung von אָת־רוּהָ יָהוָה veranlasst hat, s. meinen Comm. zu Jes 11 1-9, bes. S. 113 unter Anmerkung 2.

# 7. Die Strafe für die Gottlosigkeit und Verblendung der Führer des Volks ist der Untergang Jerusalems 3 9-12.

Zusammenfassend schliesst dieses Prophetenwort die Verkündigung des Gerichts ab. Noch einmal erinnert es nach der aus 3 1 wiederaufgenommenen Anrede an die verschiedenen Anklagen gegen die Grossen und Propheten, neben denen jetzt auch die

Priester erwähnt sind, und hebt besonders die Verblendung hervor, in der sie sich in Jahwes Schutze und geborgen wähnen; um so schwerer muss die bestimmte Ankündigung der Zerstörung Jerusalems die Verblendeten treffen.

Das Wort ist fast in ganz gutem Text überliefert und umfasst vier Tetrasticha.

9 Hört dies, ihr Häupter Jakobs Und ihr Richter des Hauses Israel, Die das Recht verabscheuen Und alles Grade krumm machen. Zu v. 9ª vgl. v. 1 und zu יעקב vor יעקב wird man nach v. 1 entfernen dürfen. der Verkehrung aller sittlichen Begriffe vgl. zu Jes 5 20. 10 11aaβ Die Zion mit Blut bauen Und Jerusalem mit Frevel, Deren Häupter für Geschenke Recht sprechen, Deren Priester für Lohn Entscheid geben. L. של für בנה mit den alten Versionen; בני setzt die Charakterisierung der jerusalemischen nennt Micha die Vergewaltigung der Untergebenen, die bis zum Justizmord führen kann, s. I Reg 21 Am 5 11 Jer 22 13 und vgl. Jes 1 15; der Zwang zum Frohndienst und die Konfiskation der Güter geben die Arbeitskräfte und die Mittel zum Bau von Prachtpalästen. Bestechlichkeit der Richter Jerusalems (vgl. die Suffixe 7-) tadelt auch Jes s. Jes 1 23 5 23; die Priester, die Entscheide und Weisungen zu geben haben und von denen man Gottes Spruch erwartet (s. Mal 27), sind nicht besser, vgl. 11<sup>ayb</sup> Deren Propheten für Geld wahrsagen Und dabei sich auf Jahwe stützen und meinen: Jahwe ist ja in unserer Mitte; Uns kann kein Unglück treffen. Über die Propheten s. v. 5. Bei all ihrem Frevel leben diese Führer des Volkes noch in dem Wahne, dass Jahwe sie vor Schaden und Unglück bewahre; sie haben kein Verständnis für die Forderung von Recht und Sittlichkeit, ihre Religion ist eine ganz andre als die eines Micha und der wahren Propheten. Vgl. zu dieser Illusion bes. Am 3 2 9 7 5 14 Jer 12 Darum um euretwillen Wird Zion als Feld gepflügt Und Jerusalem wird ein Trümmerhaufe sein Und der Tempelberg zu einer bewaldeten Höhe. L. nach Jer 26 18, wo unser Vers citiert wird, שֵיים für das aram. מין und an beiden Orten ist für הוא mit der LXX במת zu lesen: Der Tempelberg soll zu einer ödliegenden Waldbama in verwilderter Umgebung werden, wie so manche heilige Stätte durch die Zerstörung des nördlichen Reiches es geworden ist (Wellh.), vgl. auch Duhm zu Jer 26 18. So trifft Jerusalem, das Centrum der Sünde Judas, die verdiente Strafe und das letzte Wort Michas greift auf sein erstes (1 5) zurück.

### Zweiter Teil: Das Heil der messianischen Zeit Cap. 4 f.

Die Kehrseite zu dem in 12-312 angekündigten Gericht bilden die hohen Verheissungen einer herrlichen Zukunft in Cap. 4f. Ein Kranz der schönsten Prophezeiungen ist in Cap. 4f. vereinigt, um den schweren Anklagen und den düsteren Drohungen das tröstliche Bild des einstigen Jerusalems recht hell gegenüberzustellen. Da auch nicht eines der prophetischen Worte von Cap. 4f. vor dem Exile entstanden ist, so können wir diese Capitel auch das nachexilische Complement zu der vorexilischen Unheilsdrohung

Cap 1—3 nennen. Ähnliche Vervollständigung s. Am 9 8-15 Hos 2 15<sup>b</sup>-25 14 2-10 und sehr häufig im Buche Jes.

#### I. Die universale Bedeutung Zions am Ende der Tage 4 1-5.

In absichtlichem Gegensatz zu 3 12 ist die Prophetie 4 1-5 vorangestellt. Nicht eine verlassene alte, in Trümmer gesunkene heilige Stätte in öder Wildnis, bloss etwa noch aufgesucht von einem Jäger, der die Gegend durchstreift, sondern das Zentrum der ganzen Welt, wo alle Völker Jahwe ihre Verehrung bezeugen, zu sein, ist die Bestimmung des Tempels auf Zion. Diese Weissagung hat im AT noch einmal Aufnahme gefunden, denn v. 1-3 stimmen ziemlich genau mit Jes 2 2-4 überein, wo sie ebenfalls das Gegenbild zu der Drohung über Jerusalem in Jes 1 bieten sollen; Mch 4 4 ist aber ohne Frage als ursprünglicher Bestandteil dieser Prophezeiung zu betrachten, der nur aus Zufall im Buche Jes fehlt (s. meinen Comm. zu Jes S. 26 unten). Dagegen ist v. 5 eine Zuthat wohl des Sammlers oder Redaktors, der 4 1-4 an Cap. 1-3 anfügte, s. unten die Erklärung zu 4 5.

Die Prophetie 4 1-4 ist weder ein Wort Michas noch Jesajas noch eines älteren Propheten als diese beiden. Dass Micha Jerusalem eine herrliche Zukunft geweissagt habe, ist durch Jer 26 18 gänzlich ausgeschlossen; dass Jesaja jemals eine solche Bedeutung Jerusalems für alle Welt verkündigt habe, lassen seine echten Worte nicht vermuten, die noch beim Abzug Sanheribs die Zerstörung der Stadt in Aussicht stellen, s. Jes 22 1-14. Dass aber auch kein Früherer die Worte gesprochen, ergiebt sich aus ihrem Gedankeninhalt, der an Hesekiel, Deuterojesaja und die späteren Jahrhunderte erinnert; so die Gedanken, dass Zion und dem Tempel eine Bedeutung für alle Völker zukomme, dass die Thora als Belehrung der gesamten Menschheit dienen werde und dass die ganze Völkerwelt, von dem als Lehrer gefassten Jahwe unterrichtet, zu einem Friedensreiche werden solle, vgl. die Parallelen Sach 8 20-23 14 16-21 Jes 60 5-12 66 23, ferner Jes 28 26 30 20f. Ps 25 8 94 10 (alles spätere Stellen aus der Zeit nach dem Exil). In die nachexilische Periode weisen auch Einzelheiten, z. B. die Bedeutung von בַּאַחָרֶית הַּיָּמִים die messianische Endzeit, die physische Erhöhung Jerusalems, vgl. Hes 40 2 47 Jo 4 18 Sach 14 8 10, der Gebrauch von 777 in religiösem Sinn = von Gott befohlene Lebensweise, vgl. Ps 25 4 Prv 28. Wie alle diese Gründe als nur auf allgemeinen Sätzen beruhend abgewiesen werden sollen, sehe ich nicht ein. Nach alledem darf, da sich der Inhalt an Hes und Dtjes anlehnt und gute Parallelen an Sach und Tritojes hat, als Entstehungszeit dieser wichtigen und inhaltsreichen Prophetie rund 500 oder das 5. Jahrh. angenommen werden.

Die Prophetie umfasst fünf Vierzeiler, die sich als gute Sinneseinheiten von einander abheben.

Zu dem ganzen Abschnitt vgl. im Comm. zu Jes S. 24—28, aus dem in der folgenden Erklärung nur das Notwendigste wiederholt wird.

1a, die Erhöhung des Tempelbergs und seines Tempels: Geschehen wird's am Ende der Tage, Festgegründet wird sein der Berg Jahwes Und das Haus unsres Gottes auf dem höchsten der Berge Und hinausragt es über die Hügel. Nach Jes wird יְהִיָּה יַּהְנִיה יִהְנִיה יִהְיָה יִּהְנִיה יַּהְנִיה יַּהְנִיה יִּהְנִיה יִּהְנִים יִּבְּיִבְּיִבְּיִים יִּבְּיִבְּיִבְּנִים בּּבְית יִּבְּיִב יִּבְּיִים יִּבְּיִב יִּבְּיִים יִּבְּיִב יִּבְּיִים יִּבְּים יִּבְּים יִּבְּיִבְּים יִּבְּיִבְּים יִּבְּיִּם יִּבְּים יִּבְּיִּם יִּבְּים יִּבְּיִּם יִּבְּיִב יִּבְּיִים יִּבְּיִב יִּבְּיִים יִּבְּיִים יִּבְּיִבְים יִּבְּיִב יִּבְּיִם יִּבְּיִב יִּבְּיִב יִּבְיּנִים יִּבְּיִּים יִּבְּיִּים יִּבְּים יִּבְּים יִּבְּים יִּבְיּבְיּם יִּבְּים יִּבְּים יִּבְּים יִּבְּים יִּבְּים יִּיִּבְּים יִּבְּיִּים יִּבְּים יִּבְּים יִּיִּים יְּבְּים יִּיִּים יִּבְּים יִּיִּים יִּיְיִּים יִּיִּים יִּיְיִּים יִּיִּים יִּיְיִּים יִּים יִּיִּים יִּיּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיּים יִּיִּים יִּיִּים יְּיִּים יִּיּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיּים יִּייִּים יִּיים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּי

hin (l. אַלִּיל Jes) Und viele Nationen sind auf dem Wege: "Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes Und zum Hause des Gottes Jakobs." ist unnötige und prosaisch klingende Glosse. 2a (von יינרני an) 2b, das Verlangen nach Jahwes Lehre: "Er soll uns lehren seine Wege Und wir wollen wandeln in seinen Pfaden; Denn von Zion geht Lehre aus Und das Wort Jahwes von Jerusalem." Hiermit nimmt die Rede der Völker ein Ende. Das p in ist partitiv = "das jeweils Nötige und Gefragte" (Wellh.). Bei Micha ist Jerusalem das Zentrum der Sünde (15), am Ende der Tage das Zentrum der Lehre und Weisung. In der Mitte zwischen diesen beiden Endpunkten liegt eine reiche Geschichte: die Konzentration des Kultus in Jerusalem unter Josia und die von Hes verheissene Erwählung Zions durch Jahwe zum blei-3ab (bis למומרות), Jahwe der Schiedsrichter der Völker: benden Wohnsitz. Und richten wird er zwischen vielen Völkern Und Entscheid geben zahlreichen Nationen Und sie werden umschmieden ihre Schwerter zu Pflugeisen Und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern. עצמים und עצמים werden als guter Text zu halten sein, dagegen ist ער־רָחוֹק für den Sinn überflüssig und für das Metrum 36 (von 85 an) 4a, Friede und Glück auf Erden: Kein Volk erhebt mehr das Schwert gegen das andere Und nicht mehr erlernen sie den Krieg. Sie sitzen ein jeder unter seinem Weinstock Und unter seinem Feigenbaum, von niemand gestört. Vom Friedensreich unter der Völker- und Tierwelt sprechen auch die späten Stellen Jes 11 6-10 Jo 2 20. (s. oben), aber gehört zu dem ursprünglichen Bestande der Prophetie als positiver Abschluss zu der negativen Aussage von v. 3b. Einen Bruch bedeutet es nicht, dass איש nicht auf das einzelne Volk, sondern den einzelnen Menschen zu beziehen ist. Die Anwendung des sprichwörtlichen Ausdrucks auf die gesamte Menschheit erklärt die Beibehaltung des www vollständig, gerade wie I Reg 5 5, wo es sich um Juda und Israel handelt, vgl. ferner II 18 31 Sach 3 10.

4<sup>b</sup> steht ausser dem Metrum und hebt hervor, dass die Weissagung v. 1-4 auf göttliche Offenbarung zurückgeht; es ist der Zusatz des Sammlers oder Redaktors wie Jes 1 20, vgl. auch die sekundären Stellen Jes 40 5 58 13 f.

5, ebenfalls ein Zusatz, wie v. 4b, doch schwerlich von derselben Hand (s. Einl. III 3). Inhaltlich entspricht er dem Zusatz zu unserer Prophetie in Jes 25, formell lautet er dort als Aufforderung, hier als bestimmte Versicherung; man könnte in dieser Versicherung eine Antwort auf die dortige Mahnung erblicken, aber die Kürze von Jes 25 macht es wahrscheinlich, dass umgekehrt Mch 45 älter ist und in Jes 25 zur Erfüllung dieser Versicherung gemahnt wird. אָלְשֶׁבְּיִּחְהָּלָּה, im Namen Jahwes, wandeln heisst soviel als: von ihm bevollmächtigt, durch seine Autorität gedeckt, seiner Autorität folgend sein Leben führen, der Jahwereligion gemäss die Lebensweise gestalten. Sachlich ist es dasselbe wie הַּלֶּךְ בְּאוֹר יְהָוֶהְ Jes 25. Wir, sagt der Glossator, bleiben bei der Religion Jahwes, mögen die Heiden noch so lange ihren Göttern folgen; unser ist doch nach dieser Weissagung 4:-4 der endliche Sieg.

## 2. Die Sammlung der Zerstreuten und die Wiederaufrichtung der früheren Herrschaft auf Zion 4 6—8.

Nicht sicher ist, ob man v. 8 mit v. 6f. zusammenzunehmen hat; denn בְּהַר צִּינוֹ in v. 7 macht im Grunde die Ausführung von v. 8 überflüssig, aber es könnte sehr wohl diese Ortsbestimmung in v. 7 verfrühte Glosse sein, zumal bei ihrer Entfernung die Gleichmässigkeit der Zeilen gewinnt. Sicher ist auf alle Fälle, dass sowohl v. 6f., als auch v. 8 das Exil, die Zerstörung Jerusalems und das Ende des judäischen Reiches vorausgesetzt sind. In letzterer Hinsicht gehören die drei Verse fraglos zusammen. Zum Inhalt vgl. 2 12 13 7 12 Zph 3 19 Hes 34 11-16.

Jeder der drei Verse enthält ein Tetrastich von kurzen Zeilen.

6 An jenem Tage, ist Jahwes Spruch, Will ich das Ermattete sammeln Und aufnehmen das Verstossene Und das, was ich schädigte. In der Parallelstelle Zph 3 19 fehlt ואשר הרעתי, was aber noch kein Beweis ist, dass es auch hier nicht zu stehen hat. Es bringt im Gegenteil den Gedanken zum Ausdruck, dass die Verstossung Israels ins Exil von Jahwe verhängt war. von קצלעה vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 68h. הצלעה hat die Form eines Substantivs, nicht eines Partizips, vgl. ebenda § 84as, das feminine Geschlecht steht häufig bei Collectiva § 122 s; mit diesem Femininum, wie mit den folgenden wird das exilierte Israel beschrieben. הַצּלְעָה erklärt man gewöhnlich, aber ohne dass es einen guten Sinn giebt, als "das Verirrte"; besser ist der Vorschlag von Schulthess (Gött. gel. Anz. 1902, No. 9, 670), man habe arab. ظلع zu vergleichen und demgemäss "das Erschlaffte, Ermattete", zu übersetzen. 7 Das zum Tode ermattete und kranke Israel des Exils wird zum Kern eines zahlreichen Volkes Jahwes: Und ich mache das Ermattete zum Reste Und das Ermüdete zum zahlreichen Volke, Und Jahwe wird König über sie Von da an bis in Ewigkeit. שארית ist deutlicher term. techn. der ausgebildeten Eschatologie, hier in Parallele gesetzt mit גוי עצום, das aus ihm erwächst, vgl. Hos 2 1. Für הַּבְּהַלְאָה, das man als denom. von הַּבְּהַלְאָה = das weit Entfernte zu erklären sucht, ist entweder mit Grätz הַנְּלְאָה, das Ermüdete, oder mit Welle. הַנְּחָלָה, das Kranke, Erschöpfte, zu lesen; beides passt zu הַצֹּלְעָה. Zu בָּהַר צִיּיון vgl. die Vorbemerkung; die Herrschaft Jahwes beginnt schon bei der Sammlung der Exilierten und ihrem Heimzug nach Zion, vgl. 2 13. מעתה, von da an, d. h. von "jenem Tage" (v. 6) an; es ist der Zeitpunkt, da die grosse Wendung im Geschicke Israels beginnt und die Herrschaft Jahwes keine Unterbrechung mehr erfährt.

8 Zion wird wieder wie früher der Sitz des Königtums: Und du, Herdenturm, Hügel der Tochter Zion, Zu dir wird kommen Die frühere Herrschaft. Ich halte die nicht übersetzten Worte, die ich zusammennehme: וּבָאָה מִמְלֶכֶה es wird das Königtum an die Tochter Jerusalem kommen, für erklärende Randglosse, die ganz bestimmt den Sinn von v. 8 angeben wollte und zerteilt in den Text geraten ist. Für ממלכת, das sonst nicht als stat. abs. vorkommt, kann man הַמְּמֶלֶכָה herstellen, der Artikel ist leicht nach לְּבֵית יִשְׂרָאֵל für die beiden letzten Worte und Nowack stellt ausserdem וּבְאָה עִר יִשְׁרָאֵל vor וּבְאָה schon am Rande verloren gegangen. Wellh. vermutet dagegen לְּבֵית יִשְׂרָאֵל für die beiden letzten Worte und Nowack stellt ausserdem וּבְאָה עִר יִשְּׁרָאַל doch nichts neues zu der früheren Herrschaft, wenn noch dasteht: und

es kommt an dich das Königtum über das Haus Israel. Richtig interpretiert LXX, wenn sie statt מַמְלְבָּת ἐκ Βαβυλῶνος bietet. Es ist möglich, dass ursprünglich die Glosse so zu lesen war. מְּבְּלִ־עְּדֶר , Herdenturm, ist Bezeichnung Jerusalems; da wo einst Jerusalem lag, erhebt sich jetzt ein Turm, wie ihn Herdenbesitzer in der Wüste errichten, vgl. II Chr 26 10 und ZDPV 1893, 238 f. Dass Jerusalem noch in seiner ganzen Ausdehnung zerstört war, setzt diese Anrede nicht voraus; nach dem parallelen עֶּבֶּל בַּתּ־צִּיּוֹן, "der Höhe der salomonischen Residenz in Jerusalem" (Guthe KBW 488), ist der "Herdenturm" auf dem Zion zu suchen.

#### 3. Das Exil ist der Weg zur Rettung Zions 4 9 10.

Die beiden Verse bieten der Erklärung grosse Schwierigkeiten. Sie versetzen uns im Gegensatz zu v. 8 in die Zeit, da Jerusalem noch nicht gefallen ist, aber die Exilierung seiner Bewohner nach Babel nahe bevorsteht. Zugleich aber trösten sie die demnächst ins Exil Wandernden, dass dort Jahwe sie von ihren Feinden retten werde. Nach diesem Inhalt sollte man denken, dass die Verse zur Zeit Jeremias entstanden seien. Man hat sich bei dieser Annahme nicht beruhigt, sondern selbst gemeint, die Autorschaft Michas für diese Verse festhalten zu können. Da aber hiegegen וְבָאה עֶר־בָּבֶל, und du wirst nach Babel kommen. Einsprache erhebt, weil Micha nicht die Chaldäer, sondern die Assyrer als die Vollstrecker des Gerichtes kannte, so meinten Kuenen und Nowack dieses Sätzchen als Glosse entfernen zu dürfen. Doch diese gewaltsame Auskunft hebt erst nicht alle Schwierigkeiten; denn dann muss man sich fragen, was sich der Autor unter der Rettung vor den Feinden im Felde, worauf sich dann by bezieht, gedacht hat. Auf Hos 2 16f. kann man sich nicht berufen, da dort ganz andere Gedanken zum Ausdruck kommen und die Verse erst noch recht späte sind (s. zu Hos 2 16f.). Kommt man bei der Annahme michanischer Herkunft für v. 9f. in schlimmes Gedränge, so hilft in Wirklichkeit auch das Festhalten an der Entstehungszeit unmittelbar vor dem Exil nicht aus der Not. Es spricht sich in den Versen doch nicht die Stimmung eines Judäers aus, der mitten in den Ereignissen lebte und die Wegführung der Jerusalemer samt der Zerstörung der Hauptstadt voraussah, möchte er auch die Überzeugung gehabt haben, dass dies der Weg zum Heile Zions sei (man vgl. nur Jeremia), sondern die Stimmung eines Spätern, der von der erfolgten Rettung aus ruhiger auf jene Unglückstage zurückblickt, auch wenn er wohl begreift, warum man damals jammern konnte. Dass die Verse wirklich ein solcher Rückblick sind, mit dem sich ein Späterer mit seinen namentlich auch von Dtjes gewonnenen Gedanken in die Tage der Deportation der Jerusalemer versetzt, zeigt sich auch an manchem Einzelnen: So weiss er genau, dass in Babel Jahwe Zion erlöst aus der Hand der Feinde, d. h. dass die Eroberung Babels durch die Perser den Exilierten die Freiheit bringt; dann ist v. 9b offenbar Nachahmung von Jer 819 und endlich versteht er unter dem מֶלֶךְ und יזעץ Zions Jahwe, was kaum möglich wäre, wenn noch ein israelitischer König über Jerusalem regiert hätte. Die Verse zeigen also, wie tief sich ihr Verf. in die Gedanken Dtjes's eingelebt hat, dass das Exil als der Durchgangspunkt zum Heile zu betrachten sei; sie sind darum auch erst nach Dtjes entstanden.

Metrisch bilden v. 9f. drei kurzzeilige Tetrasticha.

9 Warum schreist du so laut? Hast du keinen König? Oder ist dein Ratgeber verschwunden, Dass dich Zittern ergriffen hat? עַּהָה, nun der Folgerung, wird von dem herrühren, der v. of. hier angereiht hat. בַּיוֹלֵהָה (vgl. Jer 8 19) ist in keiner Weise ironisch zu verstehen; sondern sie will die ganze Schwere des Schicksals zeigen, das über Zion verhängt ist: es ist so schwer, dass es scheint, als ob Jahwe nicht mehr der Leiter seiner Geschicke, sein König und sein Ratgeber, Versorger,

wäre. So scheint es, aber es ist nicht so; er ist ein "wunderbarer Rat", der König will, dass Zion durch diese Not hindurch muss, die allerdings so gross ist, dass das Jammern ganz natürlich erscheint, darum der Zuruf 10ab (bis בשרה): Zittere und seufze, Tochter Zion, wie eine Gebärende; Denn nun musst du ausziehen aus der Stadt Und auf freiem Felde lagern. Für ich, das, von , hervorbrechen, resp. hervortreiben, abgeleitet, keinen guten Sinn giebt, liest man am besten unter der Annahme, dass einige Buchstaben verwischt seien, mit Grätz הָּאָנְתִי, seufze! (Elhorst, Cheyne: הָנִי, vgl. Jer 48 31; Buhl: פּעֵי, stöhne, vgl. Jes 42 14). ביולהה ist hier nicht zu beanstanden, vgl. Jer 6 24 22 23; es malt den schweren Schmerz und die Krisis, durch die Zion עָהָה, eben jetzt (von dem in v. 9f. eingenommenen Standpunkt ausgesagt) hindurch muss. שַׂרֵה und שַׂרֵה sind Gegensätze, das erste = die Stadt, in der man geborgen, das zweite = das freie Feld, auf dem man aller Unbill der Witterung, sowie den Angriffen der Tiere und Räuber ausgesetzt ist. (von נְבָאת, auch יְבָאת punktiert, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 10k 76 g, an) Du musst bis Babel gelangen, Dort wirst du gerettet, Dort erlöst dich Jahwe Aus der Hand deiner Feinde. In Babel wendet sich die Krisis zum Guten, so ist es der Wille deines Königs und Versorgers.

#### 4. Die Versammlung und Vernichtung der Völker vor Jerusalem 4 11-13.

Die Verse 11-13 sind das Gegenbild von v. 9f. Die Belagerung Jerusalems in der Endzeit bringt Zion nicht das Exil, sondern den vollständigen endgiltigen Sieg und die gänzliche Vernichtung der Feinde. Micha hat 3 12 ganz anderes geweissagt; unsere Verse gehen aber auch nicht auf ein historisches Ereignis im Verlauf der Geschichte, sondern auf das Ereignis am Ende der Tage, da die Völker gegen Zion sich erheben und dorthin sich sammeln — um dem Vernichtungsgericht anheimzufallen. Seit Hesekiel gehört diese Erwartung zu den festen Elementen der jüdischen Eschatologie, vgl. Hes 38f. Jo 4 Sach 9 14-16 12 1-9 Dan 11 45, sowie auch Jes 10 12 12 24-27 17 12-14 41 11-16 66 6. Der Abschnitt stammt somit aus der nachhesekielischen Zeit. Metrisch lassen sich drei Tetrasticha und ein Distichon unterscheiden, wobei es fraglich bleibt, ob ein zweites Distichon am Ende verloren ist, das auch die vierte Strophe zum Vierzeiler auffüllte.

11 Die Sammlung der Heiden vor Jerusalem: Und nun sind versammelt wider dich Viele Völker, Die da sprechen: sie werde entweiht, dass sich weiden Unsere Augen an Zion. Mit אָהַה versetzt sich der Autor in den Zeitpunkt der Ereignisse, die er schildert; es geht auf die Zukunft = einst. das "durch Gottlosigkeit entweiht werden" bedeutet, also hier aus dem Sinne des Autors gesprochen zu denken ist, liest Wellh. das sehr unsichere אָּמֶשֶׁת, das er als "geschleift werden" versteht, s. zu Jer 46 15. = Schadenfreude haben, vgl. Ob v. 12f.; das Femin. Sing. (statt des gewöhnlichen Plur.) des Prädikats bei dem Dual des Subjekts ist bemerkenswert, s. 12 Der den Heiden unbekannte Plan Jahwes: GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 145 n. Aber sie haben keine Kenntnis Von den Gedanken Jahwes, Verstehen seinen Plan nicht, Dass er sie wie Garben zur Tenne gesammelt. Vgl. Jes 55 8f. 13 Aufforderung an Zion, die Heiden zu vernichten (sechs Zeilen s. Vorbem.): Auf und drisch, Tochter Zion; Denn ich mache dein Horn eisern Und mache deine Hufe ehern, Dass du viele Völker zermalmst Und dass du ihren Raub Jahwe weihst Und ihr Gut dem Herrn der ganzen Erde. Zu dem Dreschen als Bild der Besiegung und Vernichtung der Feinde vgl. Am 1 3, bes. aber die parallele Stelle Jes 41 15; zu der Imperativform אָלָי mit ō vgl. Ges.-Kautzsch² γ 72 q, zu der Schreibung הַּלְּיִם statt הַּבְּי (2. pers. fem. sing.) § 44 h. Die Beute, die die Sieger an dem von den Völkern zusammengerafften Raub מֵלְים und an ihrem sonstigen Gute הַּלְיִם machen, sollen sie Jahwe bannen, d. h. weihen durch Verbrennung der verbrennbaren Stoffe und durch Verbringung der Metalle in den Tempelschatz, vgl. Dtn 7 25 f. Jos 6 18 24.

Welt heisst Jahwe nicht vor dem Exil, vgl. Jos 3 11 13 Sach 4 14 6 5 Ps 97 5.

### 5. Aufforderung an Zion, über die bevorstehende Eroberung Jerusalems zu trauern 4 14.

Wieder mit אין eingeleitet, ist der Vierzeiler, v. 14, eine genaue Parallele zu v. 10, ohne dass hier wie dort an die schliessliche Erlösung erinnert wäre. Man könnte daran denken v. 14 zwischen v. 9 und v. 10 einzuschieben; aber v. 14 ist dort nicht nötig und sieht mehr wie eine Parallele als wie eine Ergänzung von v. 10 aus. Daher wird v. 14 als ein Fragment aus einer Dichtung zu betrachten sein, die, wie v. 9f., eine Belagerung Jerusalems zum Gegenstand hatte. Welche Belagerung gemeint ist, lässt sich nicht sagen; es könnte am Ende die Sanheribs zur Zeit Michas, aber ebensogut die Nebukadnezars sein, wie v. 9f., oder irgend eine noch spätere, jedoch nicht die am Ende der Tage, die einen ganz anderen Ausgang nimmt, vgl. v. 11–13. Der Vers wird am einfachsten als Randzitat zu v. 10 aus einem Gedicht über die Belagerung Zions durch die Chaldäer angesehen.

#### 6. Die Weissagung von dem künftigen messianischen Herrscher aus Davids Stamm 5 1-5.

Die Prophezeiung von dem messianischen König der Zukunft ist so wenig im 8. Jahrh. entstanden, wie die messianischen Weissagungen Jes 9 1-6 und 11 1-9 (vgl. zu diesen Stellen meinen Comm.). Hier sieht man so deutlich wie möglich, dass für den Autor der Prophetie das Haus Davids nicht mehr regiert; sonst könnte er nicht sagen, dass aus Bethlehem der Herrscher hervorgehen soll, wie schon einmal in den Tagen der Urzeit. Nur für die nachexilische Gemeinde sind Davids Tage Tage der Urzeit und erst als der Thron Davids in Jerusalem nicht mehr existierte, konnte man den neuen Davididen aus Bethlehem erwarten. Vgl. schon Stade ZATW 1881, 168.

Die Prophetie v. 1-5 ist aber nicht einheitlich. Der Zusammenhang zwischen v. 1 und v. 3 ist durch das Einschiebsel von v. 2 unterbrochen (s. zu v. 2), und die Verse 4f. sind eine späte Ergänzung, die als die Feinde Israels die Syrer des 3. und 2. Jahrh. kennt (s. zu v. 4f.). Der ältere Teil v. 1 3 kann ungefähr zur selben Zeit entstanden sein, wie seine Parallelen Jes 9 1-6 11 1-9, also um 500 v. Chr.

Metrisch bilden v. 1 und v. 3 zusammen einen Zehnzeiler und ebenso machen v. 4 und v. 5 zehn Zeilen aus, die sich aber in zwei fünfzeilige Strophen gruppieren lassen. Dagegen ist der eingeschobene v. 2 prosaisch.

- 1 Die Herkunft des messianischen Königs aus Bethlehem (6 Zeilen): Und du, Beth Ephratha, Du kleinster unter Judas Gauen, Aus dir soll mir hervorgehen, Der Herrscher über Israel wird, Dessen Herkunft ist aus der Vorzeit, Aus den Tagen der Vergangenheit. Zu lesen ist der Anfang וְאָהָה בֵית אֶפְרָתָה הַצָּעִיר אלפי יהודה. Nach LXX καὶ σὸ Βηθλεὲμ οἶκος Ἐφραθά zu schliessen, ist nämlich Βηθλεέμ erst später eingefügt als Erklärung zu dem ursprünglicheren οίχος Έφραθά, die dann verstümmelt auch in den hebr. Text Aufnahme fand (so Roorda, Wellh. u. a.). Dann ist ferner mit Hitzig u. a. הצָּעֶיר mit Artikel zu lesen, da es noch zur Anrede gehört und nicht Prädikat ist, und הְּנִיוֹת als durch Versehen aus dem Folgenden eingedrungen zu betrachten, also zu entfernen. Das הצעיר kann man vom Schluss von אפרתה herübernehmen oder, da אַפְרָתָה auch Gen 48 ז statt צפרת zu lesen sein wird (s. das dort folgende 7), also auch hier notwendig ist, als durch Haplographie verloren ansehen. Die Zweifel an der Richtigkeit der Identifikation von Beth Ephrata mit Bethlehem sind unbegründet, man vgl. die Parallele von אָפָרָתָה, der Landschaft, und בית לחם, der darin gelegenen Ortschaft, Rt 4 11, ferner I Sam 17 12 Rt 1 2, sowie den jetzigen Text Gen 48 ז: אָפְרָת הִיא בִית לַחָם, der, auch wenn eine Glosse darin steckt, gerade so für die Gleichung von Beth Ephrata = Bethlehem zeugt, wie der Zusatz in LXX zu Jos 15 59: Έφραθά, αδτη ἐστὶ Βαιθλεέμ. Darum sind auch die Schlüsse gänzlich hinfällig, die man daraus hat ziehen wollen, z. B. dass der Prophet die Verdrängung der davidischen Dynastie durch eine von Saul (aus Ephrat in Benjamin) sich herleitende weissage (OORT); übrigens spricht dagegen schon deutlich genug das Juda in הצעיר mir, kann sich nur auf Jahwe beziehen, trotzdem nachher in v. 3 הַּנָה in 3. pers. erscheint; es hebt hervor, dass das Kommen des Herrschers der Erfüllung von Gottes Willen dienen wird. Das Subj. zu sist der Sache nach לְהִיוֹת מוֹשֵׁל (Nowack). Zu v. 16 vgl. die Vorbemerkung; zu der Verheissung eines neuen David vgl. Hes 34 23f. 37 24 Hos 3 5.
- 2, ein prosaisches Einschiebsel (Duhm zu Jes 7 14, Wellh., Nowack), als sekundär erwiesen durch den Wechsel des Subjekts (יְלָבָן gegen יִּלְי v. 1) und durch seinen Inhalt, der sich an den allgemeinen Gedanken von v. 1 und von v. 3, an die Weissagung vom Kommen des Messias, hält, aber auf die besondere Form, in welcher sie v. 1 auftritt, keine Rücksicht nimmt. Kommt der mächtige Herrscher erst in der Zukunft, dann also (יְלֵבֶן, darum) sind die Israeliten bis zu seinem Kommen dahingegeben scil. in die Macht der Fremden. Den Zeitpunkt des Kommens des Messias bezeichnet der Interpolator mit dem Moment, da eine Gebürerin geboren hat; damit spielt er auf Jes 7 14 an und zeigt, dass er die Stelle von Immanuel messianisch verstanden hat (vgl. zu Jes 7 14).

  Auch in v. 26 werden "geheimnisvolle Andeutungen, mit literarischen Beziehungen" liegen (Wellh.); שֵׁאָּר יְשֵׁבּוּ wird dem יֵתֶר אֶּתֶר יִשְׁבּוּ יִשְּׁבְּר יִשֵּׁוּ שִׁבּוּ liegen (Wellh.); שֵׁבְּר יִשְׁבּר יְשֵׁבּ sentsprechen, ist hier aber in physischem Sinne gemeint von der Wiedervereinigung aller Israeliten, der Judäer und der Überbleibsel des Nordreichs,

vgl. Hos 2 2 3 5. אָל ist אָל zu schreiben, oder doch so zu verstehen; das Subj. zu peht auf die Israeliten, mit dem Suffix in אָקיי dagegen muss der Messias gemeint sein. Auch diese Sorglosigkeit in Hinsicht auf die Bestimmtheit ist ein Zeichen des Epitomators, der mit seinem Einschub an bekannte Vorstellungen erinnern will.

- 3 setzt v. 1 fort mit der Schilderung der kraftvollen und glücklichen Herrschaft des Messias (vier Zeilen): Und er tritt auf und weidet in der Kraft Jahwes, In dem hohen Namen Jahwes, seines Gottes, Und sie wohnen sicher; denn nun ist er gross Bis an die Enden der Erde. Der hohe majestätische Name ist parallel und synonym mit der Kraft Jahwes; der neue David regiert in Jahwes Namen als sein mit Kraft ausgerüsteter Stellvertreter. אַבָּע, nun, reicht seine Macht bis ans Ende der Erde (vgl. Ps 2 s 72 s), seine Unterthanen können daher wohnen d. h. sicher und ungestört wohnen; שַׁבַּ בַּעַּחַר Vgl. Jes 9 s 11 s-9.
- 4 5, ein späterer Anhang: die Abwehr und Besiegung der "Assyrer". Die Verse stammen nicht von dem Autor der Weissagung des neuen David; denn dieser ist in v. 4f. gänzlich vergessen. Nach v. 3 reicht seine Macht bis ans Ende der Welt, in v. 4f. sind Einfälle der "Assyrer" vorausgesetzt und nicht der Messias ist es, der das Land vor denselben rettet, sondern sieben, acht Fürsten und diese sind erst nicht vom Messias dem Feinde entgegengestellt, sondern von der Gesamtheit ("wir" vgl. שְּלֵבֶּל v. 4). Die Ergänzung, welche diese Verse zu v. 1 3 bilden, denkt nicht zurück an die "vielen Völker" von 411, sondern wohl an die Kämpfe der Makkabäer gegen die Syrer und sagt: Sollte dann in der Zeit des Messias den "Assyrern" es einfallen, den Frieden stören zu wollen, so werden, wie in der Makkabäerzeit, Führer vorhanden sein, den Frieden sicher zu stellen durch Besiegung der Feinde. "Assur" ist hier = Syrien, wie Jes 19 23 27 13 30 31 etc., vgl. m. Bemerkung im Comm. zu Jes 10 20-23 S. 106f., s. auch Stade ZATW 1882, 291f. Nach dieser Auffassung fällt die Entstehung von v. 4f. in die zweite Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr., etwa in die Zeit Simons, des sechsten in der Reihe der makkabäischen Fürsten, unter dessen Regierung eine Periode des Friedens und Glückes einkehrte (I Mak 14 4-15), deren Störung durch die Syrer unter der Führung Judas und Johannes, zweier Söhne Simons, des siebenten und des achten Hirten, kräftig abgewiesen wurde (I Mak 16 1-10), vgl. zu v. 4. Ein Seitenstück zu diesem Anhang bildet Ps 110.
- 4, die Aufstellung von sieben, acht Führern gegen die "Assyrer" (der erste Fünfzeiler): Und es wird solcher Art Friede sein: Fällt Assur in unser Land Und betritt es unsern Boden l. nach LXX בארמנותינו für בארמנותינו, So stellen wir ihm sieben Hirten entgegen Und acht Fürsten unter den Menschen. ist nicht mit dem Vorhergehenden zu verbinden und zu übersetzen: und dieser wird Friede sein. Da der Messias vorher Subjekt ist, brauchte er, wenn er es bleiben sollte, nicht neu eingeführt zu werden, und ni, ein solcher, wäre erst noch eine sehr sonderbare Wiederaufnahme des vorher nach Herkunft und Thätigkeit genau bestimmten Messias. 73 ist vielmehr prädikativ und auf das Folgende hinweisend zu verstehen: und auf folgende Art wird Friede werden, nämlich dadurch, dass "Assur" überwunden wird. אָרָקּמְנוּ, wofür bei Entstehung von v. 1-5 aus einem Gusse והַקּים, = und er (der Messias) wird aufstellen, stehen müsste, s. die Vorbemerkung. s. v. a. Führer, Regent, wie της = regieren, vgl. homerisches ποιμένες λαῶν und bes. Hes 34 und Sach 11; zu נְסִיכֵי אָּדָם, etwa = exemplarische Fürsten, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 1281. Die heilige Zahl sieben wird im folgenden Stichos

durch acht überboten, vgl. zu Am 1 3; es soll nicht an den nötigen Führern fehlen, man denke an Mattathias, seine fünf Söhne und seine Enkel, an Judas und Johannes (Hyrkanus).

5, die Besiegung "Assurs" (der zweite Fünfzeiler): Die werden das Land Assur weiden mit dem Schwert Und das Land Nimrods mit gezücktem Degen Und sie werden uns retten vor Assur, Wenn es einfüllt in unser Land Und unser Gebiet betritt. Für בְּבִּילִינוֹ ist dem יְּבִילִינוֹ ist dem יְּבִילִינוֹ ist unsicher; das Suff. scheint sich auf חָבִּילִינוֹ zu beziehen, aber הַבְּילִינוֹ schneide, ist nicht erwiesen. Vielleicht ist חַבָּילִינוֹ oder בְּתַּחִיהְ שִּבְּבְּעִינִילְּנוֹ Schwerter oder seine (des Schwertes) Klingen zu lesen, vgl. Ps 55 22.

Das Land Nimrods soll nur andere Bezeichnung für Assur sein, vgl. Gen 10 8-11.

Jedenfalls spricht sich auch in dieser Bezeichnung, wie im ganzen Inhalt von v. 4f. ein kriegerisches Selbstgefühl aus, das sehr wohl in die Zeit nach den grossen Erfolgen der Makkabäer gegen die Syrer passt.

### 7. Der von Jahwe wunderbar gesegnete Rest Jakobs, der Sieger über die Völker 56-8.

Die Verse 6-8 sind eine Parallele, darum nicht die Fortsetzung zu v. 4f. Sie atmen dasselbe Hochgefühl und Selbstbewusstsein, wie v. 4f., und sind deshalb auch am besten als in derselben Periode entstanden zu betrachten. Dieses Selbstbewusstsein ist belebt durch die Erfolge und Siege der Makkabäer, die mit aller Macht die Hoffnung auf die Erfüllung der Weissagungen der Propheten den Frommen nahelegen mussten, vgl. z. B. Jes 49 25f. 60 22. Die beiden ersten Verse sind einander ähnlich gebaute Sechszeiler und v. 8 schliesst die Prophetie ab mit einem triumphierenden Distichon.

6, die wunderbare Vermehrung des Restes Jakobs: Und es wird sein der Rest Jakobs Inmitten der Völkermenge Wie Tau von Jahwe, Wie Regen auf das Gras, Der nicht warten muss auf Menschen Noch harren auf Menschenkinder. Vielleicht ist mit LXX. Pesch, nach v. 7 am Ende der ersten Zeile einzusetzen: Dia, unter den Nationen. Der Anfang lässt vermuten, dass der Rest (s. 47) Jakobs als Segen unter den Völkern mit dem erquickenden Tau und Regen verglichen werde, etwa wie Jes 19 24f.; aber v. 6b zeigt, dass die Vergleichung auf anderes in der Erscheinung des Taus und Regens reflektiert, auf seine Entstehung ohne Zuthun von Menschenhand. So gleicht der Rest den Millionen von Tau- und Regentropfen am Grase; er entsteht unter den Völkern in wunderbarer Menge durch Gottes That, vgl. 4 7 Hos 2 1. Die Einfügung von שֹאַרִית vor שׁאַרִית (Encycl. Bibl. I, 1095f.) ist unnötig; das Pasek deutet eher auf das Fehlen von בנוים in dem Stichos hin. 7, die siegreiche Macht des Restes unter den Völkern. Der Anfang lautet wie v. 6; die Vergleichung ist hier ohne weiteres verständlich: Wie ein Löwe unter den Tieren der Wildnis. Wie ein Leu unter den Schafherden, Der, wenn er darüber kommt, niederschlägt Und zerreisst, ohne dass jemand retten kann. 8 Der jubelnde Triumph über die Überwindung der Feinde in direkter Anrede an Israel, nicht als Wunsch (פֿרמ), sondern als feste Überzeugung (פֿרנם) zu lesen: Hoch ist deine Hand über deine Widersacher Und all deine Feinde werden vertilgt. ארום יד, hoch ist die Hand, bedeutet: sie triumphiert, vgl. Dtn 32 27 Jes 26 11 Kurzer HC zum AT XIII 19

und אָדָד רָמָה Ex 14 s. Zum Inhalt vgl. Jes 60 12 Sach 14 17-19 und die verwandte Stimmung Ps 149 6.

# 8. Die Vernichtung des Kriegsmaterials und des heidnischen Kultusapparates im Endgericht 5 9-14.

Wellh. und Nowack halten dafür, "dieses Stück, welches die Bamoth selber unangetastet lässt und sich nur gegen ihren Zubehör wendet, könnte, mit Ausnahme allerdings von v. 14, sehr gut dem Micha zugesprochen werden." Aber diese Ansicht ist unrichtig. Denn einmal sind Aschere und Masseba noch nicht von Hosea und Jesaja, sondern erst vom Dtn direkt bekämpft und deshalb auch nicht durch die Reform Hiskias beseitigt worden (so schon Stade ZATW 1883, 8-16). Dann aber hat das argumentum e silentio, dass nämlich die Bamoth nicht erwähnt werden, hier keine Bedeutung; denn wenn der ganze heidnische Kultusapparat zerstört ist, verlieren die Höhen ihren Wert und ausserdem können sie deshalb nicht genannt sein, weil sie durch die Reform Josias und das Exil als endgültig verwüstet und abgeschafft galten. Endlich führt in eine späte Zeit die Kombination von Kriegsmaterial und Götzenapparat in dieser reichhaltigen Aufzählung und darunter hauptsächlich die Erwähnung der Burgen, deren es besonders in der Makkabäerzeit viele im Lande gab (man denke an Bethzura und Akra und vgl. Ps 18 46 31 3 Mch 7 17), sowie die Zusammenstellung von Pesilim und Masseben. Auch Jesaja hat Ross und Wagen mit den Gottesbildern verbunden (Jes 27f.), beide als Zeichen des Reichtums fassend; hier sind sie Zeichen des Abfalls von Gott und müssen darum vernichtet werden. Im letzten Grund geht zwar auch diese Deutung auf Jesaja zurück, denn das Vertrauen auf Rosse und Kriegsmaterial bekundet Unglauben (vgl. Jes 30 16 31 1); aber deshalb die Ausrottung der Rosse zu verlangen, ist ihm nicht eingefallen. An Götzenbildern und dergleichen darf man keinen Anstoss nehmen, die kamen in später Zeit in Israel immer noch vor, vgl. zu Jes 30 22, gerade wie Ascheren und Masseben, vgl. Jes 27 9 (s. auch unten die Erklärung). Der Schluss auf späte Herkunft des Abschnitts wird bestätigt sowohl durch Parallelen, die gleicherweise einer späten Zeit angehören (vgl. bes. Hos 14 4, wo Rosse und Götzendienst wie hier neben einander als Sünde verworfen werden, ferner Hos 2 20 8 14), als auch durch die ganze Art der Verse 9-14, die durchaus den Eindruck einer schriftgelehrten Arbeit, nicht den einer originalen Prophetie machen. Sieht man von der Einleitungsformel ab, so folgen v. 9a\beta-13 fünf Disticha, von denen zwei die Ausrottung des Kriegsmaterials, drei die Vernichtung des Götzenapparates betreffen, und den Schluss macht in v. 14, den man als sechstes Distichon betrachten kann, die Ankündigung der Rache an den Heiden.

9 Zu den Rossen und Wagen als Kriegsmaterial vgl. Jes 2 7 30 16 31 1 Dtn 17 16 20 1 Sach 9 10 Hos 14 4. 10 Zu den festen Städten des Landes und den Burgen vgl. Mch 7 17 Hos 8 14 Ps 18 46 31 3. בשפים 11 בשפים, Zaubermittel, ist ein allgemeiner Ausdruck für verschiedene Manipulationen der Zauberei, vgl. II Reg 9 22 Na 3 4 Jes 47 9 12. Uber die טעונגים vgl. zu 12 בְּסִיל, Schnitzbild, Gottesbild, wird erwähnt Hos 11 2, dann vom Dtn verboten Dtn 7 25, kommt aber auch nachher noch vor, vgl. Jes 30 22. Die Zusammenstellung der Masseben mit den Bildern, sowie die Parallelisierung mit Werk von Menschenhand, was die alten Masseben in keiner Weise waren, zeigt, dass der Autor von ihrer ursprünglichen Bedeutung keine Vorstellung mehr hat, vgl. zu Hos 3 5 Dtn 7 5 12 3, sondern sie auch als Abbildungen der Gottheit fasst. Ahnlich scheint er über die Ascheren (s. ebenfalls zu Dtn 12 3, ferner die späten Stellen Jes 17 8 27 9) 13 zu urteilen, da er v. 13b mit ihnen die Götzen in Parallele setzt; für die hier gänzlich unpassenden Städte, עַרִיך, ist nämlich mit Steiner u. a. עַצְבִּיך, deine Götzen, zu lesen, vgl. II Chr 24 18, wo ebenso unpassend Ascheren und Götzen in einer Linie erscheinen. 14 Wird aus Israel aller Götzenapparat ausgerottet, so verdienen erst recht den Zorn und die Rache Gottes die Heiden, die nicht hören, nämlich im Ungehorsam gegen Jahwe Götzendiener blieben. Die Heiden sollten an der Verherrlichung Israels und an dem Weltgericht Jahwe als den wahren Gott anerkennen; thun sie das nicht, so trifft sie Vernichtung, vgl. Jes 60 12 Sach 14 17-19. Das ist das ceterum censeo des späteren fanatischen Judentums über das Heidentum, s. auch v. 8.

#### Dritter Teil:

# Das Ausbleiben des Heils wegen der Verderbtheit Israels und das Gebet der Gemeinde um Gottes Gnade

Cap. 6 f.

Vier besondere Stücke sind es, die diesen letzten Teil des Buches Mch ausmachen. Das erste Stück 6 1-8, das in prägnanter Form der Religionsauffassung des Volkes die humanen sittlichen Forderungen der Religion der Propheten entgegenstellt, bildet den Kern der beiden Capitel. Daran reihen sich das zweite und dritte Stück, 6 9-16 und 7 1-6, mit ihrer Klage über die Ungerechtigkeit und die Verderbnis des Volkes und den Schluss bildet das vierte, aus zwei Psalmen zusammengesetzte Stück, 7 7-20: das Gebet der Gemeinde, die ihre Schuld erkennt und die Gerechtigkeit der Strafe, die sie erduldet, einsieht, darum auch um Gnade fleht und voll Vertrauen ist, dass Gott seine Weissagungen erfüllen werde.

#### 1. Die Forderungen, die Jahwe an seine Bekenner stellt, 6 1-8.

Wie 6 1-8 den Grundstock und Ausgangspunkt für Cap. 6f. bildet, so sind wiederum die Verse 6-8 der Kern dieses Stückes; denn v. 1-8 ist nicht aus einem Gusse entstanden. Der Anfang lautet so, dass man einen Rechtsstreit zwischen Jahwe und seinem Volke erwartet, das Volk wird direkt angeredet, Jahwe hält ihm seine Wohlthaten vor und fordert es auf, ihm zu sagen, wodurch er ihm überdrüssig geworden sei. Statt der Antwort folgt v. 6-8 eine Frage an den Propheten und dessen Antwort auf dieselbe und zwar ist diese nicht an das Volk, sondern an den Mensch gerichtet. Dieser Bruch zwischen v. 1-5 und v. 6-8 ist so auffallend, dass man annehmen muss, v. 1-5 sei erst nachträglich als Einführung den Versen 6-8 vorgesetzt worden. Diese Einführung erscheint auch abgesehen davon, dass sie das Zwiegespräch in den Rahmen eines Rechtsstreites einspannt, eher nachlässig, wenn man v. 5 als ursprünglichen Bestandteil derselben ansieht; denn sie liesse Jahwe in eigener Rede von sich in dritter Person sprechen, vgl. vg. zu Anfang und vg. zu Ende von v. 5. Doch ist wohl diese geschichtliche Notiz v. 5, wie die gleichartige v. 4b, eine Einfügung von dritter Hand, sodass in v. 1-8 folgende Bestandteile zu unterscheiden sind:

1) v. 6-8, der Kern: die Pflichten des rechten Jahwebekenners;

2) v. 1-43, die Einleitung zu dem Kern, beigegeben von dem Redaktor des ganzen

Buches, vgl. Einl. III 3 S. 264; und

3) v. 4<sup>b</sup> 5, der Hinweis auf die Sendung Moses, Aarons und Mirjams und auf die Geschichte Bileams, eingefügt von einem, dem der Übergang von v. 4<sup>a</sup> auf v. 6 zu unvermittelt und die Wohlthat Gottes in der Erlösung aus Ägypten zu wenig exponiert vorkam.

Die Einleitung, wie der Kern ist in je drei Vierzeilern abgefasst; dagegen ist in der

Einfügung v. 4<sup>b</sup> 5 schwerlich ein rhythmisches Metrum zu finden.

Wichtig ist die Frage der Herkunft von v. 6-8. Man denkt seit Ewald wegen der Erwähnung des Opfers der menschlichen Erstgeburt an die Zeit der Regierung Manasses, da dieser einen seiner Söhne opferte II Reg 216 und erst die Propheten Jeremia und Hesekiel deutlich gegen die Sitte des Kinderopfers auftraten, vgl. Jer 7 31 19 5 Hes 20 26, doch s. schon Hos 13 2 (6 10 9 13 15). So hat man die Möglichkeit gewonnen, die Verse auf Micha selber zurückzuführen. Aber diese Annahme lässt sich schwerlich halten. Nicht nur sind "Ton und Darstellung andere als in Cap. 1-3" und "ist namentlich die weiche gemütvolle Art, die hier zum Durchbruch kommt, jenen Capiteln ganz fremd" (Nowack), sondern es sprechen gewichtige Anzeichen auch gegen die Herkunft der Verse aus der Regierungszeit Manasses und aus der vorexilischen Periode überhaupt. Die Bezeichnung Jahwes als des Gottes der Höhe, אלהי מרום, ist ein Aquivalent von אלהי השמים, das ebenfalls ein später Ausdruck ist, vgl. Jon 19, und hebt die Transcendenz Gottes hervor, von welcher gerade die Späteren sprechen, vgl. Jes 33 5 57 15. So ist auch in den Psalmen z. B. 92 9 93 4 102 20 148 1 מרום für pur beliebt, vgl. ferner Jes 58 4 und Jer 25 30, die älteste Stelle für diesen Gebrauch. Ebenso ist beachtenswert, dass die Antwort v. 8 sich nicht an das Volk, sondern an den Menschen, מַּרָם, richtet; darin darf doch wohl eine Andeutung gefunden werden, dass nicht mehr das Volk als Subjekt der Religion betrachtet wird, sondern das Individuum und zugleich nicht das jüdische Individuum allein. Somit weist auch dieser Ausdruck in eine Periode nach Jeremia. Endlich ist es wichtig, dass das Verb צַנֶּע in der älteren Litteratur sich nicht findet, sondern ausser hier nur im Partic. pass. צנוע Prv 11 2 vorkommt, während es in den Fragmenten des hebr. JSir ein paarmal auftritt, so in derselben Form und fast derselben Bedeutung wie hier z. B. JSir 16 25 בהצנע = in Bescheidenheit. Gegeninstanzen liegen in den Versen keine vor. Das Kindesopfer ist wie die Ströme von Ol als höchste Gabe, die schon dargebracht worden ist und eventuell an die Gottheit auch jetzt zu leisten wäre, aber nicht als in der Gegenwart übliche genannt, eine Steigerung ins Unerhörte und Ungemessene, wie bei Dtjes 40 16. Dann bekundet auch ein Maleachi, wenn schon in anderer Weise, eine ähnliche Weitherzigkeit, vgl. Mal 1 10 f., und ebenso fehlen in den Psalmen Stimmen nicht, die das Urteil von Mch 6 6-8 über den Kultus teilen, vgl. Ps 40 7 9 50 8-14. Darum wird die Entstehung dieser Verse in die Zeit nach dem Exil fallen, vielleicht ins fünfte Jahrhundert, als ein herrliches Denkmal dafür, dass auch der durch das Gesetz disziplinierten Religionsauffassung des Volkes gegenüber die geistige und sittliche Auffassung der Propheten ihre Fürsprecher hatte. Wir werden den Autor dieser drei Verse mit allem Rechte nicht nur neben die Verfasser von Ruth und Jona, sondern auch neben den Dichter des Hiob stellen.

1-4<sup>a</sup>, die sekundäre Einleitung zu v. 6-8, s. die Vorbemerkung. 1 Mit LXX hat man אל־ההרים statt zu lesen (vgl. die umgekehrte Verwechslung in LXX Hos 12 5), vielleicht auch אשר vor אשר einzusetzen und עם zu punktieren: Hört doch das Wort, Das Jahwe gesprochen: Auf, führe den Streit vor den Bergen, Und die Hügel sollen deine Stimme hören. Zu dem Aufruf einer solchen Corona vgl. Jes 1 2. 2 Hört, Berge, den Rechtsstreit Jahwes Und merket auf, Grundfesten der Erde! Denn einen Rechtsstreit hat Jahwe mit seinem Volk Und mit Israel geht er ins Gericht. Für הַאָּתְנִים, das als Adjektiv hinter מֹכְדִי אָרֶץ stehen sollte und als Substantiv sonst nur von perennierenden Bächen gebraucht wird, ist mit Wellh. אינע zu lesen; מ stammt aus falscher Dittographie des folgenden. Die מֹסְדֵי אָרֶץ müssen auch die Berge sein, die mit ihren Wurzeln die Erde im Meere festigen und stützen. 3 4ª Mein Volk, was habe ich dir gethan Und womit vgl. Jes 3 13f. dich verdrossen? steh mir Rede! Habe ich dich doch aus Ägypten hergeführt Und dich aus der Sklaverei befreit! Zu v. 3 vgl. Jer 2 31 und 4º בית עבדים, als Bezeichnung Agyptens, ist ein deutero-Jes 43 23. nomischer Ausdruck, häufig im Dtn und in vom Dtn beeinflussten Stellen. vgl. Ex 13 3 14 20 2 Jer 34 13. Die Befreiung aus Ägypten ist allezeit als die grösste Wohlthat Gottes an Israel in Erinnerung geblieben, vgl. z. B. Jes 63 11-14.

4, die Einfügung zur Explikation der Gnade, die Jahwe bei der Rettung aus Ägypten Israel erwiesen hat, s. Vorbemerkung.

4, Die Späteren lieben solche historische Anspielungen. Auch Ps 77 21 ist Aaron als Führer des ausziehenden Volkes neben Mose genannt; noch genauer vergisst unser Interpolator auch Mirjam nicht, vgl. Ex 15 20f.

5 erinnert an Balaks Plan (אָניִין), Israel durch Verfluchung zu vernichten, und an die Vereitelung desselben durch Umkehrung des Fluches in Segen, vgl. Num 22—24.

Schittim, der letzten Station im Ostjordanland, bis Gilgal, der ersten im Westen, scheint ein Einschub im Einschub zu sein, der die wunderbare Durchschreitung des Jordans ins Gedächtnis rufen will.

Die אַנְיְלֵוֹת הָנָוֹם Die אַנִילְוֹת הָנוֹם Ps 103 6. Zu הַנְּלְוֹת הַנְוֹם in der Rede Jahwes s. Vorbemerkung.

6-8, der Kern des Abschnitts: die wahre Religiosität besteht nicht in übergrossen Leistungen und Opfern, sondern in Rechtthun, Liebeserweisung und Demut, nicht in Ceremonien und Kultus, sondern in sittlichem und vor Gott ehrfürchtigem Wandel. 6 Womit soll ich vor Jahwe kommen, Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn kommen, Mit jährigen Kälbern? Das Verb הַבַּם ist in der vordeuteronomischen Litteratur nicht gebraucht ausser I Sam 20 25, wenn dort in der üblichen Weise nach LXX korrigiert wird (s. z. Stelle); mit 3 der Sache bedeutet es: mit etwas entgegenkommen = etwas darbringen, vgl. Dtn 23 5 Jes 21 14 Neh 13 2 Ps 95 2. Zu אַלֹהֵי מְרוֹם vgl. Vorbemerkung. Mit den Opfern v. 6h wollen weder Sünd- noch Sühnopfer genannt sein, es handelt sich um den Opferdienst überhaupt; zu בני שנה vgl. Lev 9 3, die Kälber im Alter von einem Jahr zu opfern, scheint üblich gewesen zu sein, doch konnten sie schon vom achten Tage an dargebracht werden, vgl. Lev 22 27. 7 Hat Jahwe Gefallen an Tausenden von Widdern, An Myriaden Strömen Öls? Soll ich meinen Erstgebornen geben für meine Sünde, Meines Leibes Frucht für die Schuld meiner Seele? Die Frage ist die, ob eventuell die Steigerung der gewöhnlichen ceremoniellen Leistungen, ja die Hingabe des Teuersten Gott angenehm wäre und die Vergebung von Sünde und Schuld bewirken könnte, also nach dem Wert des Kultus überhaupt, auch wenn er bis aufs höchste gesteigert würde, wird ge-Über den Gebrauch von Öl beim Opfer fragt. Vgl. die Vorbemerkung. s. Lev 2 14 16. und הְּשֵׁאַת haben hier die prägnante Bedeutung von Frevelsühne und Sündenstrafe, vgl. Dan 9 24 Jes 5 18. 8 Es ist dir gesagt (l. mit LXX הגיד für הגיד, zu dem weder Jahwe noch das unbestimmte "man" Subj. sein kann), Mensch, was frommt Und was Jahwe von dir fordert: Nichts als Recht thun und Gütigsein lieben Und demütig wandeln vor deinem Gott. Hier ist in anderer überaus glücklicher Form zusammengefasst, was Jesus mit den Forderungen der Liebe zu Gott und dem Nächsten ausdrückt. Hat Jesus Worte des Gesetzes verwendet, so hat unser Autor an prophetische Worte gedacht: zu אַשׁוּת מְשׁפַּט vgl. Am 5 24, zu אָהֶבֶת הָסָר Hos 6 6 und zu הַצְּנָעָ וגו' (zu dem

Gebrauche des Wortes s. Vorbemerkung) hat man an Worte Jesajas zu denken, wie die von Glauben und Stillesein Jes 7 9 30 15, sowie an die Ehrfurcht vor Gott, welche die Propheten alle erfüllte, vgl. z. B. Am 3 4-8 Jes 6. Der zweite Teil deutet die religiöse Wurzel des rechtlichen und barmherzigen Verhaltens gegen den Nächsten an. Wie in dieser vortrefflichen Zusammenfassung der Forderungen der geistigen Prophetenreligion zeigt sich auch in der Anrede אַרָּהָ (s. die Vorbemerkung; die Änderung von אַרָּה durch Cheyne passt nicht zum Folgenden, vgl. יַּהְיָה ) die Spitze, in welche die Religion der Propheten ausmündet: die Schranken des Partikularismus sind hinweggeräumt, ganz wie die Formen des Ceremonialismus gefallen sind; das Tiefinnerliche und das Human-Sittliche ist der Boden und das Gebiet der Religion.

#### 2. Jerusalems Ungerechtigkeit und Bestrafung 5 9-16.

Das Stück steht nicht im Zusammenhang mit dem vorangehenden; v. 9 setzt ein neuer Anfang ein. Als Grund, warum das Stück hierher gekommen ist, kann man vermuten, dass darin gezeigt wird, wie wenig Jerusalem für die Wohlthaten Jahwes (vgl. v. 4) erkenntlich war und den Forderungen des Rechtthuns etc. (v. 8) entsprach. Der Inhalt giebt keine Mittel an die Hand, um die Herkunft der Verse zu datieren. Denn dass es auch nach dem Exil in Jerusalem oft recht schlimm aussah, beweisen die Psalmen zur Genüge; auch fehlte es nicht an Kriegs- und Raubzügen aller Art, die die Bewohner des Landes schwer schädigten. Nach der Sprache hat man aber sicher an diese spätere Zeit zu denken, vgl. bes. הכו (s. zu v. 11), wofür auch die historische Erinnerung v. 16 spricht (vgl. v. 4<sup>b</sup> 5). Der Text ist vielfach verdorben und in Unordnung auf uns gekommen. Bei Ausscheidung der Glossen in v. 9 12 und 16 und bei Umstellung von v. 12<sup>a</sup> vor v. 10 und von v. 14<sup>aa</sup> an den Anfang von v. 15 erhält man fünf gutgebaute Tetrasticha.

9aab 12a Horch! Jahwe ruft der Stadt zu: Hört Stamm und Versammlung der Stadt, Deren Reiche voll sind von Frevel Und deren Einwohner Lüge reden! Die Verbindung von v. 12ª mit v. 9 empfiehlt sich einesteils durch die direkte Beziehung, die sich dann für die Femininsuffixe in v. 12 auf die Stadt von v. 9 ergiebt, andernteils durch die Zusammengehörigkeit von v. 10 und v. 11, die besser nicht auf zwei Strophen zu verteilen sind. Dass mit der Stadt Jerusalem gemeint ist, wird nicht zu bezweifeln sein, vgl. urbs von Rom etc. Unter מְּשֵה, Stamm, ist die Landschaft Juda zu verstehen und für das unverständliche אָנְי יְעָדָה (etwa = "wer hat sie verordnet?") unter Herübernahme des עוד von v. 10 teils nach LXX, teils nach Targum (s. Ryssel) mit Wellh., Nowack zu lesen: מוצר הָעֵיר die Versammlung der Bürger- resp. Wählerschaft der Stadt, vgl. für diesen Gebrauch von מועד Num 16 2 הראי מועד. nicht nur Parenthese, sondern Glosse (so schon A. Th. HARTMANN Micha neu übersetzt und erläutert 1800, und auch K. J. Grimm in Journ. of the American Or. Soc. XXII, Erste Hälfte 1901, 36: The Word הושיה in the Old-Testament), wie der Wechsel der Person (קשמי, Anrede an Jahwe) zeigt; LXX hat zur Ausgleichung שמו gelesen und auch sonst sich den Text willkürlich zurecht gelegt. Man punktiere einfach שָׁמֵךְ wozu שָׁמֵךְ Obj. ist wie Ps 86 11, sodass die Glosse sagt: Weisheit ist es, deinen Namen zu fürchten, eine gewiss richtige Be-12 מְמָחָ, Gewaltthat, Frevel, bedeutet merkung eines frommen Lesers. hier Gedanken des Frevels, frevelhafte Gesinnung, vgl. 2 1 und den Gegensatz

- 3 8. 12<sup>b</sup> ist (unnötig erklärendes) Zitat aus Ps 120 2f. הַוּשְיָה ist wie הוּשְיָה ein in der späteren Litteratur gebräuchliches Wort.
- 10 11 Kann ich die Schätze im Hause des Frevlers vergessen Und das verfluchte, schwindsüchtige Mass? Kann ich ihn ungestraft lassen trotz unrichtiger Wage Und trotz falschem Gewicht im Beutel? Für האש, das man gewöhnlich im Sinne von קיש fasst, ist dem Anfang von v. 11 entsprechend mit Wellh. und Nowack נשה von גשה, vergessen, unbeachtet lassen, vgl. Thr 3 17, zu lesen; לשע ist zu entfernen und אוצרות zu punktieren, im Hause des Frevlers sind die Reichtümer nichts als רָשֵׁע, das Wort ist vom Ende der dritten Zeile auch an das Ende der ersten geraten. Zu dem falschen Mass und Gewicht vgl. das Verbot Lev 19 36 Dtn 25 13-16, spec. v. 16 zu וְעִּמָה, ferner s. Am 8 5.  $\ddot{ ext{U}}$ ber בֵּית ר=בית ר= s. Ges.-Kautzsch $^{27}$   $\S$  118g. = 11 הָאֶוְכָּה, werde ich rein sein, kann Jahwe nicht fragen; Änderung in הייכה, wird er (scil. der Frevler v. 10) rein sein, ist unnötig, man lese einfach mit ROORDA, WELLH. und Nowack das Piel mit auf den Frevler bezüglichem Suffix: האוכה = kann ich ihn rein sprechen, ungestraft lassen? vgl. schon Hieronymus: num quid justificabo? "Für פָּה würde echt hebräisch הָצְּדֵּיִק oder פָּה gesagt sein" (Wellh.); ist ein Zeichen später Herkunft. Zu 12 s. bei 9.
- 13 14abb Drum fange auch ich schon an dich zu schlagen, Zu verwüsten wegen deiner Sünden. Was in dir ist, magst du bei Seite schaffen, du wirst es nicht retten, Und was du rettest, gebe ich dem Schwerte. Für das unbrauchbare הַחַלְיְתִי, "ich habe krank gemacht", l. nach LXX הַחַלְיְתִי, ich habe angefangen, Perf. = ich beginne eben jetzt. Der Inf. abs. הַשְּׁמֶם beschreibt die Thätigkeit, welche v. 13a nennt, näher als verwüstende, vgl. v. 16b: לשמה. Angeredet ist עיר העיר פוער העיר v. 9. 14 Zu v. 14<sup>az</sup> s. v. 15. zieht man gewöhnlich zum Vorangehenden und findet in ישהף ein sonst völlig unbekanntes Wort ישה = Hunger oder = Dysenterie (Pesch.); aber was soll denn das Suffix? Besser ist schon das von LXX gelesene יחשה es wird finster, Nacht = es kommt Unglück; aber auch so kommt man nicht aus, doch hat LXX Recht, wenn sie die Worte zum Folgenden zieht. Vermutungsweise ist oben entsprechend dem vierten Stichos als Text angenommen: צשר בקרבד תפיג = das Gut in deiner Mitte schaffst du bei Seite etc.; parallel damit handelte es sich dann im letzten Stichos wohl nicht nur um Gut, sondern auch um Angehörige, die man in Sicherheit gebracht hat, die aber dennoch dem Feinde anheimfallen sollen.
- 14<sup>aa</sup> 15 Du wirst essen und nicht satt werden, Du wirst süen und nicht ernten, Du wirst Oliven keltern und dich nicht salben mit Öl, Und Most, aber keinen Wein davon trinken. Die Hinübernahme von v. 14<sup>aa</sup> zu v. 15 empfiehlt sich von selber; an seiner jetzigen Stelle stört er, vor v. 15 füllt er eine Lücke aus. Zu dem Inhalt, der wie v. 14 mit der Strafe der Beraubung durch Feinde droht, vgl. Am 5 11, ferner Dtn 28 38-40 Lev 26 25 f.
- 16 Die beiden ersten Strophen beschrieben die Sünde, die beiden folgenden die Strafe, v. 16 rekapituliert zum Abschluss beides: Du hast die Satzungen Omris befolgt Und alles Treiben des Hauses Ahab, Damit ich dich zur Wüste mache Und deren Bewohner zum Gespött. Über Omri fällt der

Rahmen der Königsbücher I Reg 16 25 f. ein sehr ungünstiges Urteil und kein besseres erfährt Ahab I Reg 16 30-33; wahrscheinlich ist aber hier nicht an die Stellung zum Baalkultus oder zu den Propheten, sondern an die Vergewaltigung Nabots in Jezreel gedacht I Reg 21. Diese Satzungen und dieses Treiben des Hauses Ahab, mit dem der von den Deuteronomisten so schlecht censurierte Omri ohne weiteres zusammengenommen ist, befolgten die Reichen der Stadt. Vielleicht ist der Verf. von v. 9-16 gerade auf die Nennung von Omri und Ahab gekommen, weil er, wie I Reg 22 28b, den Zeitgenossen Ahabs Micha ben Jimla mit Micha dem Moraschtiten identificierte, vgl. Einl. II 1. Für ישתמר, das keinen Sinn giebt, l. nach LXX und Pesch. וישתמר = du be-Das Suff. ישביה in ישביה geht auf das vorangehende שמה, Wüstenei; die Feinde rauben das Land aus, lassen hinter sich ein verwüstetes Land, dessen Bewohner zum Schaden noch den Spott haben werden, vgl. Jer 25 18 51 37. Anderung in ein Suff. der zweiten Person bereitet nur Schwierigkeiten, wie die von Nowack vorgeschlagene Lesung אֹתָה für אֹתָה. erklärende Glossen, die der Plural des Verbums verrät; sie gehören zusammen: ihr verfahrt nach ihren Grundsätzen und sollt den Spott der Völker tragen, l. nach LXX עמים für עמי.

#### 3. Zions Klage über die Verderbtheit ihrer Kinder 7 1-6.

Ein direkter Zusammenhang mit Cap. 6 fehlt; aber wie 6 9-12 16a wird auch hier die Schlechtigkeit und Sittenlosigkeit der Bewohner Jerusalems geschildert und wie 6 13-15 16 mit der Strafe gedroht. Insofern gehören 6 9-16 und 7 1-6 zusammen. Sie können auch derselben Zeit angehören. Dass der Tag der Strafe noch droht, ist so wenig wie 6 9-16 ein Beweis vorexilischer Herkunft. Die geistige Zerrissenheit, auf welche diese Verse hinweisen, erinnert an Zustände, wie wir sie für die Gemeinde in Jerusalem aus Maleachi und Tritojesaja kennen vgl. bes, Jes 56 10-12 57 1f. 59 1-8. Freilich haben sich diese Zustände auch später wiederholt, so bes. im Anfang des 2. Jahrh. v. Chr., als der Hellenismus mächtig wurde, von dem dann die Makkabäer das palästinische Judentum reinigten. Vgl. auch Ps 12 14. Wenn v. 5f. die ursprüngliche Fortsetzung von v. 1-4 bildet, so ist der Schluss abgebrochen. Wahrscheinlich ist aber, weil die Anrede in v. 5f. wenig zu der Klage v. 1-4 passt, in v. 5f. nur eine Parallele zu der Schilderung von v. 1-4<sup>a</sup> zu sehen und die Klage mit v. 4b als abgeschlossen zu betrachten. Die Klage v. 1-4 umfasst vier, die Parallele v. 5f. zwei Tetrasticha.

1 Weh mir, ich bin geworden Wie beim Sammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte: Keine Traube ist mehr da zum Essen, Keine Feige, nach der es jemand gelüstete. Zu dem Bilde vgl. bes. Jer 8 13 20 und Jes 24 13, zu der Frühfeige s. Jes 28 4. Da לֵלֵלֹת das sonst ein Concretum ist, Jes 24 13 abstrakt gebraucht vorkommt, wird es auch hier so gefasst werden dürfen. Dann entspricht לְּאַׁלְבִּיֹּ בְּיִיץְ mit seinem Plural von שְּׁבֶּי בְּיִיץְ allerdings muss dann שִּׁבְּיִּ בְּיִיץְ auch den Sinn von "die letzte Lese, die Nachlese halten" besitzen, so dass v. 1ª besagt: ich bin geworden zu einem Öl- und Weingarten, wie er nach der Ernte dasteht. Übrigens würde im Zusammenhang nichts fehlen, wenn בְּאַּמְבֵּיֹבְיִי מִי nicht dastände; die Feigenbäume können ja im Weinberge stehen Lk 13 6. Zu der Vergleichung Judas und Jerusalems mit einem Weinberge vgl. Jes 5 1-7 27 2-5; Nowack's Änderung in γַיִּיִים von der Vergleichung in γַיִּיִים von der Vergleichung in γַיִּיִּים von der Vergleichung in γַיִּיִים von der Vergleichung in γַיִּיִּים von der Vergleichung in γַיִּיִּים von der Vergleichung in γַיִּים von der Vergleichung in γַיִּים von der Vergleichung in γַיִּים von der Vergleichung von der Vergleichung in γַיִּים von der Vergleichung von der Vergleichung in γַיִּים von der Vergleichung von der vergleich von der vergleich vergleich von der vergleich v

וְעָלְלֹת בָצִיר, = wie ein Einsammler von Obst und Weinnachlese, giebt kein gutes Bild. Für גפש ist נפש zu lesen, vgl. LXX; das wird auch durch die Sache gefordert, denn den Weinberg gelüstet es nicht nach Trauben, sondern den Besitzer oder den Vorübergehenden. 2 Verschwunden sind die Frommen aus dem Lande, Und Redliche giebt's keine mehr unter den Leuten, Sie lauern alle auf Blut, Sie stellen einander nach ohne Grund. Nach dem Bilde v. 1 beginnt mit v. 2 die Darlegung der Sache selbst; vgl. Jes 57 1. Durch הָאָרֶק, das hier das Land bedeutet, sind auch die Menschen, הַאָּרֶם, auf die Bewohner des Landes limitiert. Zu dem Obj. לצהדו bei יצהדו vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 117ff; man übersetzt dann: sie fangen einander im Netz, besser liest man aber statt der nicht nachweislichen Verbindung צור הרם mit Perles (Anal. 69) צוּך הְנָם, vgl. Thr 3 52. 3 Böses zu verrichten verstehen ihre Hande, l. מיטיב לנגן vgl. LXX und מיטיב לנגן I Sam 16 17, Der Beamte fordert Bezahlung Und der Müchtige entscheidet, wie es ihm beliebt Und das Recht verdrehen sie. הַשֹּׁבֶּם ist zu entfernen, הַשֹּׁבָּם ist eine verfrühte Schreibung des im vierten Stichos zu lesenden המשפט (s. unten) oder Glosse zur Erklärung von הְשֶׁר und, nachdem es am unrichtigen Orte in den Text geraten war, durch die Beigabe von 1 und 2 in den Zusammenhang eingefügt worden. Für הָּנְתוֹ 1. הָנְתוֹ, vgl. Prv 10 פּרָבָר, sprechen, bedeutet hier nach dem Zusammenhang entscheiden. נפשו הוא ist offenbar verlesen aus והמשפט und für יעבתוה mit Wellh. das Pi. von עות vgl. Am 8 5 zu schreiben, also (ohne Suff.): יעותה oder (mit Waw apodosis und Suff.): וַיַּעוּתָהוּ. 4 Ihr Bester gleicht dem Stechdorn, Ihr Redlichster der Dornhecke; Weh! ihre Heimsuchung kommt. Nun wird ihre Bestürzung angehn. Dem מוֹבָם entsprechend ist mit Herübernahme des folgenden מ auch ישרם zu lesen; zu dieser Umschreibung des Superlativs vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 133g. Ebenso ist מסוכה mit ש wie עוב עוב עוב עוב שוב מסוכה schreiben vgl. ώς bei Symmachus: ώς ἐξ ἐμφραγμοῦ. Zu ρτη, nach dem Arab. Solanum cordatum, vgl. zu הַרָק Prv 15 19. Die Vergleichung mit Dornen, die stechen und zu nichts taugen, als zum Verbranntwerden (vgl. II Sam 23 5f.), leitet gut über auf v. 46, wo kurz die Strafe angekündigt wird. Der Text ist hier offenbar durch den Einschub von מְצַפֶּיך, vielleicht von מיום מי, vermehrt, der sagen sollte, dass die Heimsuchung der von den Spähern d. h. Propheten (vgl. Hab 2 1 Jes 21 6) vorausgesehene "Tag" sei; die Anrede, in der der Glossator dabei zu dem Volke spricht, hat die Änderung des Suffixes im folgenden Wort nach sich gezogen. Also ist wieder herzustellen: מַקְרָתָם; davor ist aber nach LXX (סטׁמוֹ) ein אוֹ vermutet, da die Beibehaltung von מוֹם an dem parallelen מבוכתם keine Stütze hat. מבוכה kommt nur noch Jes 22 5 vor.

5 6, eine Parallele zu v. 1-4a, s. Vorbemerkung. 5 Traut nicht dem Genossen, Verlasst euch nicht auf den Freund, Vor dem Weibe deines Busens Hüte die Pforte deines Mundes! Beachte die Klimax: אַלֶּבֶּת חֵיקָן und אַלּוּךָ, רֵעֵץ (Nowack)! 6 begründet die Warnung von v. 5: Denn der Sohn verachtet den Vater, Die Tochter lehnt sich auf gegen ihre Mutter, Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter, Des Menschen Feinde sind seine Hausgenossen. Zu מְנַבֶּל vgl. Dtn 32 15 Jer 14 21 und zu אַנְבֶּל Hausgenossen, aber nicht = Familienangehörige, sondern = Dienerschaft, s. Gen 39 14 17 23 27 und vgl.

II Sam 12 17f. Hi 19 15. Die Anwendung, die Jesus von dieser Schilderung der Auflösung aller Bande des Bluts und der Pietät macht, s. Mt 10 35 36 Lk 12 53.

### 4. Das der Erhörung gewisse Gebet der Gemeinde um Gottes Gnade 7 7-20.

Inhalt und Stimmung in v. 7-20 sind ganz anders als in v. 1-6. Dort klagt Zion über die Verdorbenheit seiner Bewohner und die Auflösung aller Pietät und Zucht; hier ist die Gemeinde des Sieges über die Heidenwelt gewiss, weil an der Herbeiführung des Heiles nicht zu zweifeln ist. Dort schaut Zion die Strafe als nahebevorstehend, hier hofft die Gemeinde sicher auf Erhebung aus der gegenwärtigen dürftigen Lage. Die gesamte jüdische Diaspora wird aus den seleucidischen und ägyptischen, Ländern heimkehren und die Heidenwelt staunen über die neuen Wunder, die Jahwe thut.

Obschon in den Versen 7-20 überall dieselbe hoffnungsvolle Stimmung herrscht, sind sie doch nicht ein einheitliches Ganzes. Stade weist in ZATW 1903, 168 auf die Möglichkeit hin, dass v. 14-18<sup>a</sup> 19<sup>b</sup> 20 als zusammengehörend von dem übrigen Stücke zu trennen seien, das sich aus v. 7-13 18<sup>b</sup> 19<sup>a</sup> zusammensetze, ist aber doch bei der Annahme stehen geblieben, v. 14-18a 19b-20 sei als Fortsetzung von v. 13 zu betrachten. Die Zerlegung von v. 7-20 in zwei von einander ursprünglich verschiedene Stücke empfiehlt sich jedoch in jeder Hinsicht: erstlich ist, wie schon Stade bemerkt hat, in v. 7-13 18b 19a von Jahwe in der dritten, dagegen in v. 14-18a 19b 20 in der zweiten Person gesprochen, und sprengen v. 18<sup>b</sup> 19<sup>a</sup> den Zusammenhang von v. 18<sup>a</sup> und v. 19<sup>b</sup>; dann ist, wie ebenfalls STADE hervorhebt, der Rhythmus in beiden Teilen ein verschiedener, dazu ist nun noch zu beachten, dass v. 7-13 18b 19a fünf Strophen von je sechs Zeilen mit gleichschwebendem Rhythmus, dagegen v. 14-18<sup>a</sup> 19<sup>b</sup> 20 drei Strophen von je vier Langzeilen mit Kinarhythmus bilden; endlich ist noch der sachliche Unterschied nicht zu übersehen: nach v. 13 wird die Erde, soweit die Heiden wohnen, wenn das Heil kommt, verwüstet werden, nach v. 16f. werden dagegen die Heiden die Macht Jahwes anerkennen und sich ihm unterwerfen; überhaupt ist der Gegensatz zur Heidenwelt in v. 7-13 18b 19a ein viel schrofferer als in v. 14-18a 19b 20, vgl. bes. v. 8 und v. 10, wo die Heidenwelt die Feindin Zions heisst. Demnach sind zwei psalmartige Stücke zu unterscheiden: v. 7-13 18b 19a und v. 14-18a 19b 20.

Die Entstehungszeit von v. 7-13 18<sup>b</sup> 19<sup>a</sup> kann nicht fraglich sein. Die Erwähnung der Länder Assur-Syrien und Ägypten als der einzigen mit Namen zu nennenden Gebiete weist in die Zeit der Ptolemäer und Seleuciden und der Heidenhass ist am besten aus dem Widerspruch gegen das hellenistische Wesen, das Antiochus Epiphanes so mächtig unterstützte, zu verstehen. Also werden diese Verse im zweiten Jahrhundert entstanden sein. Weniger bestimmt ist die Herkunft von v. 14-18<sup>a</sup> 19<sup>b</sup> 20 zu fixieren. Doch scheint auch hiefür sich das zweite Jahrhundert am besten zu empfehlen; da waren die Wünsche besonders rege, dass das Gebiet sich ausdehne, und die Makkabäer haben zum Teil diese Wünsche auch verwirklicht.

Beide Psalmen, die dem Glauben an die Verwirklichung der messianischen Hoffnung Ausdruck verleihen, dienen vortrefflich als Gegenstücke zu 6 1—7 6 und bilden einen guten tröstlichen Abschluss des dritten Teiles Cap. 6f., sowie des ganzen michanischen Buches.

#### a) Der Psalm 7 7-13 18<sup>b</sup> 19<sup>a</sup>: Die Erhöhung Zions über die Heidenwelt.

7 8, der erste Sechszeiler: Zions Hoffnung. 7 Ich aber will ausschauen nach Jahwe, Will harren auf den Gott meines Heils, Mein Gott wird mich hören. אוֹנ kann der Anfang eines Psalmes sein; er schliesst ideell an Verhältnisse an, wie sie 7 1-4 (resp. -6) schildert: so traurig die Gegenwart ist und so zerrissen die Verhältnisse, ich halte fest an dem Vertrauen auf Jahwe, dass er endlich mein Heil heraufführen wird. Diese Gedankenverbin-

dung hat auch zur Anfügung von v. 7ff. an v. 1-6 geführt. Die Ausdrücke des ganzen Stückes haben ihre nächsten Parallelen in den Psalmen und zumeist nur in den Psalmen, wie Stade umfassend nachgewiesen hat ZATW 1903, 164–171. Zu אַנְּפָה vgl. Ps 5 4, zu הוֹחִיל לְ auf die Erfüllung der göttlichen Weissagungen und Jahwes Hilfe im Weltgericht hoffen vgl. Ps 38 16 42 6 12 43 5 130 5 und zu אַלהי ישׁעי Ps 18 47 25 5 29 9 Hab 3 18 Jes 17 10 (s. zu 8 Freue dich nicht über mich, meine Feindin! Wenn ich gefallen bin, steh ich wieder auf; Wenn ich in Finsternis sitze, so ist Jahwe mein Licht. Der Glaube an das einstige Durchbrechen des Lichtes d. h. des messianischen Heiles ist der Gemeinde auch in der Finsternis d. h. im Elend unverlierbar, so sehr es sie schmerzt und stört, dass die Heidenvölker sich über ihre Überwindung Israels freuen. Vgl. zur Sache bes. Jes 9 1, dann auch Jes 42 16 50 10 60 1-3. ist Kollektivum wie יושבת vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> Zu der Schadenfreude vgl. Ps 25 2 30 2 35 19 24 Ob v. 12f.

9, der zweite Sechszeiler: Die Erklärung des Elends der Gegenwart ist der Zorn Gottes, den Zion für seine Sünde jetzt trägt, bis die messianische Wendung von Jahwe heraufgeführt wird und Israel die göttliche Gerechtigkeit sieht, die in seiner Verherrlichung zu Tage tritt. Den Zorn Jahwes trage ich, Denn ich habe an ihm gesündigt. Bis dass er meine Sache führt Und mein Recht mir verschafft, Mich an das Licht hinausführt, Ich froh seine Gerechtigkeit schaue. Der Zorn Gottes, der von den Tagen Manasses und des Exils an immer noch auf Israel lastet vgl. Jes 42 24f. Sach 1 15f., ist doch kein definitiver, Israel hat ein Recht auf Rettung, denn die Heiden haben es nie zur Ruhe kommen lassen und ausserdem für die Bedeutung Israels kein Verständnis gezeigt und also auch für Jahwe doch noch weniger Verständnis besessen als Israel (vgl. Hes 25 8 28 24 26 Jes 40 27 49 4, ferner Jes 1 27 Ps 9 5 17 2 35 23 37 6 43 1 119 154); in der Rettung erweist sich darum auch Gottes צרָקה Gerechtigkeit, vgl. Ps 22 32 36 11 40 11 51 16 etc. Zu כי חשאתי לו vgl. Ps 41 5 51 6 106 6; zu אָלָ, einem nur in später Litteratur vorkommenden Wort, = Dy vgl. Jon 1 15 Prv 19 12 II Chr 16 10 26 19 28 9 Jes 30 30 (nicht jesajanisch, s. zur Stelle).

10, der dritte Sechszeiler: Die Heiden werden zu Schanden werden: Meine Feindin soll es sehen Und Schande wird sie bedecken, Sie, die zu mir sagt: Wo ist Jahwe, dein Gott? Meine Augen werden sich an ihr weiden, Nun wird sie der Zertretung anheimfallen. Das Suff. in אַ ist überflüssig wie II Reg 19 13 Jes 19 12; ob man aber deshalb überall אַ zu lesen hat (Wellh, Nowack), ist doch fraglich. אַ הַאַּמְרָה לַמִּרְסָּם Glosse nach Ps 18 43 Jes 10 6, vgl. das blosse הָּהָה לְמִרְסָּם Jes 5 5 28 18. In den Psalmen wird oft darum gebeten oder die Erwartung und der Wunsch ausgesprochen, dass die Gegner zu Schanden werden, vgl. z. B. 5 11 6 11 109 29 129 5, s. auch Ob v. 10. "Die Frage der Heiden: הָאַמְרָה וֹנוֹי , konstatiert die Ohnmacht des Gottes der Gemeinde" (Stade), sie ist ein Hohn über Israel, vgl. II Reg 18 34 (Jes 36 19) Jo 2 17 Ps 79 10 115 2.

11 12, der vierte Sechszeiler: Die Wiederherstellung Jerusalems in alter Pracht und die Heimkehr der Diaspora. Die Anrede an Zion lässt sich nicht als ursprünglich festhalten, vorher und nachher spricht nicht Jahwe, sondern Zion; darum sind die Suff. der ersten Person für die der zweiten einzusetzen: עָרִי ,נְדֵרָי, vielleicht ist auch אָדִי zu lesen. Wem diese Änderung für zu gewaltsam vorkommt, muss v. 11f. als fremden Bestandteil ausscheiden; v. 13 liesse sich gut als Fortsetzung von v. 10 verstehen. 11 Eines Tags werden hergestellt meine Mauern, Jenes Tags werden meine Grenzen fern sein. Wörtlich wäre zu übersetzen: Ein Tag kommt, um zu bauen . . . . Ein Tag ist's, wo fern sein werden . . . . Man lese, wie zu Anfang von v. 12, איום הוא ן. Bauen Zions beschäftigt auch nach der Wiederherstellung der Mauern Jerusalems durch Nehemia die Psalmdichter vgl. Ps 102 14-18 147 2. das ' zu Anfang des folgenden יום bedeutet hier schwerlich Zeittermin, um die Ferne des Tages auszudrücken, sondern die Grenzen des von Israel besessenen Gebietes, vgl. für pn = Grenze Jer 5 22 und zu der Vorstellung der Erweiterung des Gebiets in der messianischen Zeit vgl. Ob v. 19f. Am 9 12 Mch 7 14 Sach 10 10 s. auch Sach 1 17. 12 Jenes Tags werden sie zu mir kommen, l. ועדי יבואו (s. Vorbemerkung zu v. 11 f.; Chenne vermutet weniger gut נְעָדִי יָבוֹאוּ = deine Übriggebliebenen) Von Assur bis Ägypten, für וַעָרָי, Und von Ägypten bis zum Euphrat, Von Meer zu Meer und von Berg zu Berg. Assur = Syrien vgl. Vorbem. zu 54f., zu Masor = Ägypten s. zu Jes 196. Für אָהָר l. הָהָר und הַל sind = עד הַר und צד בע fassen und am besten geradezu hinter ימהר und ימהר in den Text zu setzen; bei dieser sprichwörtlichen Redensart hat man nicht an bestimmte Meere und Berge zu denken. der Erwartung der Heimkehr der Diaspora aus aller Welt vgl. schon Hes 34 13, dann später Sach 10 8 10 Mch 2 12 f. 4 6 f. Am 9 9 Jes 27 12; sowie die Stellen in Ps 68 7 23 106 47 107 3 ff. 147 2.

13 186 19a, der fünfte Sechszeiler: Die Heidenwelt wird verwüstet, aber über Zion leuchtet Gottes Gnade. Die Hoffnung wird erfüllt; der Zorn über Israel hat ein Ende und die Heiden erfahren das Unrecht ihres Spottes über 13 Die Erde aber wird verwüstet werden Wegen ihrer Bewohner zur Strafe ihrer Thaten. אָבָן ist die Erde mit Ausschluss des heiligen Landes, wie sich aus dem Zusammenhang im Gegensatz zu dem wiederhergestellten Zion (v. 11 f.) von selbst ergiebt; vgl. zum Inhalt Sach 14 16-19 Ps 107 34. erklärt das vorangehende מְפָרִי מֵי; על־ישׁבֵיה, wörtlich: wegen der Frucht, ist soviel als: zum Lohn, zur Strafe vgl. Jes 3 10. 18<sup>b</sup> Nicht für immer hült er fest an seinem Zorn, Sondern er freut sich Gnade zu üben. Die Verbindung von v. 13 mit v. 18b stimmt zu der Logik der spätesten Zeit, die in der Strafe der Heiden und in der Verwüstung der Heidenwelt das Nachlassen des Zornes über Israel und den Anfang der Gnade sah, vgl. die charakteristischen Zu v. 18<sup>ba</sup> vgl. Ps 30 6 103 9, zu v. 18<sup>bb</sup> vgl. Ps 25 10 33 5 Verse Mal 1 2f. 19° Er wird sich unserer wieder erbarmen, Unsere Missethaten unter die Füsse treten d. h. sie vernichten; die Sünden sind als Feinde personifiziert vgl. Gen 47 Ps. 654. Damit ist dann die Erhörung gegeben, auf die v. 7 hofft; der Schluss schaut auf den Anfang zurück.

b) Der Psalm 7 14-18<sup>a</sup> 19<sup>b</sup> 20: Ein Gebet Israels um Gottes Gnade.

14 15, der erste Vierzeiler: Bitte um neue gnädige Führung und Ver-

14 Weide dein Volk mit deinem Stabe, Die Schafe herrlichung Israels. deines Erbes, Die einsam die Wildnis bewohnen Inmitten des Fruchtlands, Dass sie weiden in Basan und Gilead, Wie in den Tagen der Vorzeit! Bild von Jahwe als dem Hirten und von Israel als seiner Herde ist beliebt, vgl. bes. Ps 23, wo auch v. 4 שַבַש den Hirtenstab bedeutet, ferner s. Gen 49 24 Ps 80 2. Israel ist der Erbbesitz (נְחָלָה) Jahwes, vgl. z. B. Dtn 4 20 9 26 29, שכני kann sich nur auf שכני, also auf sowie Ps 28 9 74 2 78 62 71. Israel beziehen, somit ist mit Stade שכני zu lesen. Die Beziehung auf Jahwe würde die seltsame Vorstellung ergeben, dass Jahwe auf dem Karmel einsam im Walde wohne; Wald kann doch nicht Äquivalent für Waldheiligtum sein (s. zu 3 12) und was der heilige Berg Karmel in so später Zeit zu thun hätte, liesse sich auch nicht denken. Auf Israel bezogen spricht es aber nicht einen Wunsch aus, dass Israel von den Völkern getrennt wohnen möchte (statt des Particips müsste der Jussiv שָׁכְנוּ gelesen werden), sondern begründet es die Bitte der ersten Langzeile und bereitet auch die folgende Bitte vor. Wie Jes 29 איער neben ברמל 17 das Fruchtland neben dem Wald, bezeichnet, so hier. Die Israeliten haben nur ein waldiges Gebiet, das judäische Gebirge, den "Busch", in Besitz, ringsherum ist schönes Fruchtgefild und fette Weide, Diese Beschreibung der Lage passt auf die Zeit nach dem Exil bis in das zweite Jahrh., wo dann die Makkabäer und Hasmonäer die Züge ins Fruchtgebiet unternahmen. Der Wunsch der dritten Zeile nach den guten Weideplätzen Gilead und Basan hängt mit diesem Wunsche nach Expansion des Gebietes aufs beste zusammen; vgl. zu dieser Vorstellung von der Ausdehnung des Besitzes in der messianischen Zeit ausser den zu v. 11b genannten Parallelen bes. Jer 50 19, wo Basan und Gilead nicht fehlen. 15 Wie zur Zeit da du aus Ägypten zogest, Lass uns Wunder schauen! Die Anrede an Jahwe geht weiter (als du zogest etc.), darum ist הראנו (nicht das unmögliche הראנו, s. bei Kautzsch) für אַרָאָנוּ zu lesen; die unrichtige Beziehung des Suff. 7- auf das Volk hat die Anderung in אַרָאָנוּ veranlasst. Ferner ist nach LXX מְמִצְרָיָם statt מַאָּרֶץ מ schreiben. Die Erinnerung an die Tage des Auszugs aus Ägypten tritt in den Psalmen und auch sonst häufig auf, vgl. 6 4b.

16 17, der zweite Vierzeiler: Die Wunderthaten Jahwes an Israel sollen die Heiden dazu bringen, dass sie sich Gott unterwerfen.

16 Die Heiden werden es sehen und verzweifeln An all ihrer Macht, Sie werden die Hand auf den Mund legen, Ihre Ohren taub werden. Zu ליבו יד עליבה, dem Zeichen des staunenden Verstummens, vgl. unser: "den Mund halten" und Hi 21 5 Jes 52 15; parallel zu dem "die Sprache verlieren" ist das "taubwerden". Die Wunder Gottes bringen sie so in Verwirrung, dass sie Sprache und Gehör verlieren.

17 Sie werden Staub lecken wie die Schlange, Wie die Tiere, die am Boden kriechen, d. h. sich vor Jahwe in den Staub werfen, also sich als seine Unterthanen erklären, vgl. Jes 49 23, Sie werden zitternd und bebend aus ihren Verliessen kommen Und sich fürchten vor dir. אַל־יַרָּהָנָה אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהִינָג אַלִּהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהְינָג אַלֹהִינָג אַלִּהְינָג אַלִּה אַלֹהִי אַלְּה בּאַלְהַינָג אַלִּה אַלְּה אַלֹה אַלְּה אַלְה אַלְּה אַלְּה אַלְּה אַלְּה אַלְּה אַלְּה אַלְּה אַלְה אַלְה אַלְה אַלְּה אַלְה אַלְּה אַלְה אַלְה אַלְה אַלְה אַלְה אַלְה אַלְּה אַלְה אָלִי אַלְה אַלְה אַלְה אָלְה אָלִי אַלְּה אָלִה אָלְה אַלְה אַלְה אָלְה אָלִי אָיִי אָלִי אָלִי אָלִי אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלִי אָלְה אָלְיר אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְי אָלְה אָלְי אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָל אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְה אָלְי אָלְה אָלְי

erst die Ausscheidung stellt den Rhythmus her. Zu יְרְגְּזוּ מִמְּסְגְרֹתִיהֶם vgl. Ps 18 46, zu יְרְגְּזוּ מִמְּסְגְרֹתִיהָם vgl. Hos 3 5 und zu יְרָאוּ ממּדַ vgl. Ps 33 8.

18a 19b 20, der dritte Vierzeiler: Der Preis Jahwes, der Israel die Sünden vergiebt. 18ª Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld erlässt Und die Sünde vergiebt! לְשֵׁאַרִית נְחֵלְתוֹ ist ein Zusatz, wie das auf den Angeredeten (vgl. פֿמוּד) bezügliche Suffix der dritten Person zeigt, ein Zusatz, der den Gedanken ausdrücklich fern halten sollte, als ob Jahwe auch den Heiden vergebe. Vgl. zu מי־אל כמוך Ex 15 11 Ps 71 19, zu נשא עון Ex 34 7 und עבר על פשע Zu 18<sup>b</sup> 19<sup>a</sup> s. oben nach v. 13. 19<sup>b</sup> Du wirfst in die Tiefen L. mit LXX, Pesch., Vulg. dem הראנו des Meeres All unsere Sünden. v. 15b entsprechend: משארית; das Suff. in חשאתם scheint auf die Glosse לשארית zurückzugehen, also noch ein Beweis zu sein, dass einst v. 18b 19a nicht dazwischenstand. Zu מצלות ים vgl. Jon 2 4 Ps 68 23. Das י vor תשליך ist wohl aus Dittographie des vorangehenden i entstanden. 20 Du erweisest an Jakob Treue, An Abraham Gnade, Wie du geschworen hast unsern Vätern In den Tagen der Vorzeit. Zu Treue und Gnade vgl. Ex 34 6. Jakob und Abraham leben in den Nachkommen fort, darum können diese nach dem Namen jener genannt werden, ja der gleichen Liebe Gottes, wie jene, versichert sein, vgl. Gen 32 11 und bes. Abraham den Freund Gottes Jes 41 8. Die Verheissungen, auf welche hier angespielt wird, sind in Gen 22 16-18 28 13 14 zu finden. Auf den Bund mit den Erzvätern beruft sich auch der Psalmist Ps 105 8-11 42; an der Erfüllung haben "Abrahams Kinder" nicht zu zweifeln.

### NAHUM.

### Einleitung.

I. Die Zusammensetzung des Buches. Das Buch Na, das siebente in der Reihe der "Zwölf Propheten" nach der Ordnung des hebräischen, wie des alexandrinischen Kanons, enthält in der Hauptsache eine schwungvolle, in bilderreicher Sprache abgefasste Prophetie von dem Untergang Nineves, die von dem Propheten Nahum von Elkosch herrührt. Zu derselben sind zu rechnen 1 11 14 2 2 4-14 3 1-19. Abgesehen von kleineren Glossen ist innerhalb dieser Verse kein grösserer Abschnitt dem Propheten Nahum abzusprechen. Budde hat zwar einige Differenzen in Bezug auf Metrum, Gebrauch des Gottesnamens und Begründung des Falles Nineves zwischen 214-37 und dem übrigen Bestande bemerken wollen, aber den Schluss auf fremde Herkunft von 214-37 mit Recht nicht gezogen. Denn das Metrum ist doch in 2 14-3 7 kein anderes als vorher und nachher, wenn schon einige Strophen nicht so leicht in das Schema der regelmässiger gebauten Teile der Prophetie sich fügen, und da 1 11 14 zu dem Orakel über Nineve gehören, so kommt der Name nicht nur in diesem Stücke vor (s. 1 11 14) und wird auch 1 11 an die Schuld, die Nineves Fall begründet, erinnert, wie 3 1 4, sodass von einem wirklichen Unterschiede nicht mehr zu reden ist.

Von dieser Prophetie zu unterscheiden ist der Eingang des Buches 1 2-10 12f. 2 1 3, der wieder nicht eine ursprüngliche Einheit aufweist. Denn 1 2-10 ist das Fragment eines alphabetischen Psalmes, der Gottes Rache an seinen Feinden schildert und so den allgemeinen Hintergrund oder den grossen Rahmen des Weltgerichts für die nachher folgende Prophetie von dem Gerichte Nineves hinzufügt. Dieser Psalm ist in gleichschwebenden, dreihebigen Distichen abgefasst, von denen jedes mit einem neuen Buchstaben des Alphabetes (& bis D) beginnt. Die übrigen Verse des Eingangs des Buches, 112f. 2 1 3, sind wohl sachlich ein Komplement zu 1 2-10, da sie Zion das Heil verkünden, das die Kehrseite des Gerichts an den Heiden ist; aber formell lassen sie sich nicht mit 1 2-10 verbinden, weil sie nicht nur in anderem Metrum (dem sog. Kina-Metrum) erscheinen, sondern auch in direkter Beziehung und unter deutlicher Rücksichtnahme auf die Prophetie über Nineve

gedichtet sind, mit der sie selber aber nicht zusammengenommen werden können, da in ihnen die Anrede an Zion und nicht an Nineve ergeht. S. dazu die Auslegung, bes. die Vorbemerkungen zu 1 2-10 und zu 1 12 f. 2 1 3.

Das Buch Na unterscheidet sich somit von den Büchern der Propheten Amos, Hosea und Micha dadurch, dass es die sekundären Elemente am Anfange, nicht am Ende zeigt (doch vgl. auch zu Mch 1 2-4). Das Orakel über Nineve sollte auf diese Weise von vornherein in den Rahmen des Weltgerichts gestellt werden, das den Heiden den Untergang, den Juden aber das Heil bringt.

II. Die Prophetie Nahums über den Untergang Nineves und ihre Bedeutung. Dass der Verfasser der Prophetie nur ein Judäer gewesen sein kann, ergiebt sich mit Sicherheit aus seinen ersten Worten 1 11, wo er in keiner Weise an das Schicksal denkt, das die Assyrer dem Reiche Israel bereitet haben, sondern nur darum Nineve bedroht, weil aus ihm der Bösewicht hervorgegangen ist, der Böses wider Jahwe plante, also nur Juda berücksichtigt, dessen Hauptstadt von Sanherib belagert worden war. Darum darf auch der Heimatsort Nahums, Elkosch, nirgend anders gesucht werden als in Juda, s. zu 1 1.

Für die Zeit, da Nahum gelebt hat, also auch die Prophetie über Nineve entstanden ist, ergeben sich aus dem Inhalt feste und genaue Grenzen. Der Vergangenheit gehört die Eroberung und Plünderung No-Amons in Ägypten und der Zukunft der Fall Nineves an. Das sind die beiden festen Termini, innerhalb deren das Orakel über Nineve entstanden ist. Nach der Schilderung der Katastrophe, die No-Amon getroffen hat, handelt es sich nur um einen Schlag, von dem sich No-Amon, so lange der Prophet lebte, nicht wieder erholt hat und den man als einen definitiven anzusehen berechtigt war. Darum kann Nahum nur die Einnahme No-Amons durch Assurbanipal im Jahre 663 im Auge haben, welche die Macht der Grossstadt für immer gebrochen hat, sodass sie sich nie mehr zu der früheren Bedeutung erheben konnte. S. Vorbemerkung zu 3 8-11. Als Termin, vor welchem das Orakel entstanden sein muss, ist zweifellos der Zeitpunkt der Zerstörung Nineves gegeben; denn Nahum beschreibt nicht, sondern er weissagt. Nun ist Nineve im Jahre 606 von den Medern erobert und zerstört worden, die im Einverständnis mit Nabopolassar von Babylon handelten. Also fällt die Entstehung der Prophetie Nahums zwischen 663 und 606. Nicht mit derselben Sicherheit lässt sich der Zeitpunkt zwischen diesen Endterminen fixieren, der als Datum der Entstehung des Orakels anzusehen ist. Geht man von der Einnahme No-Amons aus und hält man dafür, dass dieses Ereignis noch in frischer Einnerung sein musste, so wird man die Entstehung möglichst nahe an 663 heranrücken, also sie etwa auf 650 ansetzen. Diese Annahme ist jedoch unwahrscheinlich; denn wenn auch aus dieser Zeit der grosse Aufstand Samassumukins von Babel gegen Asurbanipal bekannt ist, so war es damals weder auf eine Zerstörung Nineves abgesehen, noch waren die Verhältnisse im assyrischen Reiche so verworren und die Macht so heruntergekommen, wie Nahum für seine Zeit sie schildert, vgl. 3 12f. Zudem ist es nicht die Art der Propheten, aus reiner Analogie mit einem eben erlebten Ereignis ein zweites ihm ähnliches zu weissagen, wenn in der Wirklichkeit für dasselbe noch keine Anzeichen und Andeutungen vorhanden sind. Gerade das Gegenteil ist der Fall; darum konnte, als wirklich der Untergang Nineves sich ankündigte, dies die Erinnerung an den Fall der anderen gewaltigen und ebenso

am Wasser gelegenen Grossstadt No-Amon wieder wachrufen, und man wird umsomehr von dem zweiten Datum ausgehen resp. in seine Nähe gehen müssen, als in der Schilderung der Eroberung No-Amons doch nur Züge sich finden, die bei jeder Eroberung sich mehr oder weniger wiederholten (s. 3 8-10), während über die Lage im assyrischen Reiche nicht nur allgemeine Andeutungen, sondern bestimmte Nachrichten gegeben werden, vgl. 3 12f. Auch legt die Beschreibung der Feinde Nineves den Gedanken nahe, dass es sich nicht nur um die den Assyrern wohlbekannten Babylonier, sondern um ein fremdes und fernstehendes Volk handle. Wie nahe an das Jahr 606 heranzutreten ist, wird nach diesen Kriterien zu entscheiden sein. Schwerlich kann man noch an eine Abfassung während der Regierungszeit des Königs Asurbanipal denken, da er bis zu seinem Tode im Jahre 626 mit kräftiger Hand sein ganzes Reich beisammenbehielt, auch wenn die Skythen den Westen in Unordnung gebracht hatten. Zudem ist von einer Belagerung Nineves in dieser Zeit nichts bekannt; denn Phraortes von Medien (655-633) ist auf seinem Zuge gegen Assur geschlagen und getötet worden, bevor er vor Nineve gelangt war. Ebenso ist wohl der Anfang der Regierung der Söhne Asurbanipals: Asur-etil-ilani (626-622) und Sinsar-iskun = Saracus der klassischen Autoren (622-606) ausgeschlossen. Denn die Annahme einer sog. ersten Belagerung Nineves durch den Meder Kyaxares um 625 beruht allein auf dem Zeugnis HERODOTS, das durch keinen andern Schriftsteller noch durch irgend eine Inschrift bestätigt wird, und erst von dem Jahre 611 an lässt sich aus Inschriften konstatieren, dass sich innerhalb des Zeitraumes 615-611 die Situation zu Ungunsten Assurs geändert haben muss, vgl. Christopher Johnston (der zwar HERODOTS Bericht mit diesen Inschriften zu kombinieren sucht) The Fall of Nineveh in Johns Hopkins Semitic Papers 1901, 14-16. Es hat nämlich in diesen Jahren der chaldäische König von Babylon Nabopolassar seine Herrschaft rasch vergrössert und sich assyrische Gebiete erobert. Dass die Meder die durch die Erfolge Nabopolassars bewiesene Schwäche Assurs sich auch zu Nutze machten, war selbstverständlich und ihnen gelang es schliesslich im Jahre 606 unter Kyaxares, Nineve zu erobern und zu zerstören. So ist etwa das Jahr 610 als Zeitpunkt für die Entstehung der Prophetie Nahums gegen Nineve anzunehmen; denn da zeigt sich die Situation, welche der Prophet voraussetzt: Der Feind ist bereits ins Innere des Reiches vorgedrungen, die Grenzfesten sind gefallen und überall zeigt sich die Schwäche des assyrischen Heeres. Die Schilderung des Feindes weist wohl auf die Meder hin, in deren Heeren, wie in denen der Chaldäer, es an Reiterei nicht fehlte.

Gerade wenn man bedenkt, dass Nahum ein direkter Zeitgenosse Jeremias war, tritt die Bedeutung seiner Prophetie gegen Nineve in ein helles Licht. Im Mittelpunkt aller Worte Jeremias stehen seine Volksgenossen und ihre Sünden, Nahum redet ausschliesslich von Nineve und dem Untergang des assyrischen Reiches. Dass hinter den Assyrern Jahwe selber stand, wie Jeremia und seine Vorgänger es auffassten, kommt Nahum in keiner Weise in den Sinn; im Gegenteil begründet er mit dem Unheil, das die Assyrer gegen Jerusalem im Schilde führten, den Untergang Nineves. Dass die Assyrer die Vollstrecker der Strafe Jahwes über das gottlose Volk Judas sein sollten, ist gänzlich vergessen, wie auch mit keinem Worte auf Sünden der Judäer hingewiesen wird. Nicht nur das Objekt der Prophetie Nahums ist ein völlig neues und anderes, sondern seine ganze Denkweise unterscheidet sich von der eines

Jeremia und seiner Vorgänger. Am deutlichsten tritt das hervor in der Beurteilung des Wertes Jerusalems. Nach Jeremia verdient Jerusalem den Untergang, nach Nahum ist der gegen Zion geplante Frevel eine Schuld, die Nineves Fall nach sich zieht. Man ersieht daraus, dass Nahum die Ansichten der deuteronomischen Kreise teilt, welche dem Tempel auf Zion, als der einzigen Wohnung des wahren Gottes, eine alles überragende Bedeutung zumassen und daher an seine Unverletzlichkeit glaubten. Nahum ist ein Prophet der herrschenden Kreise unter Josia; da treten die Wurzeln der Anschauung hervor, die nachher mit Verachtung auf alle Heiden hinabblickte, die dafür hielt, dass, wer Israel antastete, sich an dem Augapfel Gottes vergriff und die darum einerseits sich von allem Heidnischen zu scheiden für religiöse Pflicht ansah, andererseits von dem Gericht über die Heiden den definitiven Anbruch des Heiles für Israel erwartete. Noch wirkt bei Nahum allerdings die Ansicht nach, dass auch die Vergewaltigung anderer Völker als Israels eine Sünde war und den Untergang Nineves verursachte (vgl. 3 1 4); aber man ist auf dem Wege, sich stolz unter der Völkerwelt zu isolieren und sich hochmütig über alles Fremde erhaben zu dünken. Nahum ist ein Vorläufer jener "falschen" patriotischen Propheten, die Jeremia nachher so heftig bekämpfte, auch darin mit ihnen verwandt, dass er von sittlichen Schäden im Volke nichts zu sagen weiss. Seine Ideen lassen sich somit sehr wohl aus der Zeit nach der Reform Josias verstehen.

Auf den hohen poetischen Schwung dieser ersten uns erhaltenen, allein auf ein fremdes Volk sich beziehenden Prophetie sei hier noch ausdrücklich hingewiesen. Die Freude über den Untergang des feindlichen Reiches hat dem Dichter die Flügel geschwellt.

III. Die sekundären Elemente im Buche Nahum und die Entstehung des Mit weniger Sicherheit lässt sich die Entstehungszeit der späteren Zugaben im Buche Na feststellen. Nur das eine ist über allen Zweifel erhaben, dass sie der nachexilischen Periode angehören. Wahrscheinlich hat man aber weit über das Exil hinunterzugehen. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass O. HAPPEL, der das ganze Buch Na in die Seleucidenzeit verlegt, wenigstens für die sekundären Stücke Recht hat. Der fragmentarisch angefügte alphabetische Psalm kann sehr wohl in der Zeit der makkabäischen Erhebung entstanden sein, damals hoffte man, dass endlich die Zeit der endgiltigen Rache an den Feinden Israels gekommen sei. Ebenso passt in diese Periode die Heilsverheissung 1 12f. 2 1 3 mit ihren Reminiscenzen aus früheren Schriften, s. Vorbem. zu 1 12f. 2 1 3 und vgl. Dan 9 2. Zu den beiden sekundären Elementen, dem Psalm, der das Gericht an den Feinden verkündet, und der Weissagung, die Israel nahes Heil in Aussicht stellt, ist das Buch Daniel eine gute Parallele. Gegen die Entstehung dieser Zuthaten im zweiten Jahrhundert spricht es in keiner Weise, dass die "zwölf Propheten" in JSir 49 10, also schon um 200 v. Chr., erwähnt werden. Das Orakel gegen Nineve ist ja viel älter und die Möglichkeit später noch Stücke beizufügen in keiner Weise ausgeschlossen. Mit Namen ist auf Nahums Orakel gegen Nineve erstmals hingewiesen in Tob 14 4 8, wenn dort wirklich Naoou die ursprüngliche Lesart für 'Iwvas sein sollte, vgl. Jon Einl. III.

Die Entstehungsgeschichte des Buches Na ist demnach sehr einfach. Aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts besass man die Prophetie Nahums über Nineves Fall, die im Zwölfprophetenbuch JSir's Aufnahme gefunden hatte, und im zweiten Jahrh. kamen dazu die sekundären Elemente, welche zur Einleitung dieses Orakels für nötig erachtet wurden, um einerseits festzustellen, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit sei, der seine Feinde nicht ungestraft lasse, und um andererseits daran zu erinnern, dass mit dem Gericht an den Feinden, das nicht ausbleiben könne, unzertrennbar das Heil Israels verbunden sei.

G. BICKELL Die hebräische Metrik in ZDMG 1880, IV. Litteratur. 559f.; K. Budde Das hebräische Klagelied in ZATW 1882, 35; Fr. Buhl Einige textkritische Bemerkungen zu den kleinen Propheten in ZATW 1885, 181f.; H. GUNKEL Nahum 1 in ZATW 1893, 223-244; G. BICKELL über Nahum 1 1-2 3 in Abhandlung V der Sitzungsber. der kaiserl. Akademie der Wissensch., Phil.hist. Classe, Wien 1894; H. GUNKEL Schöpf. und Chaos 1895, 102f.; A. BILLER-BECK und A. JEREMIAS Der Untergang Ninives und die Weissagungsschrift des Nahum in Beiträge zur Assyriologie 1895 III, 87ff.; SALOMON PLESSNER Das Buch Nahum übersetzt und commentiert, hrsgeg. von Elias Plessner 1897; A. B. Da-VIDSON The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah, Cambridge 1899; O. HAPPEL Der Psalm Nahum (Na 1) kritisch untersucht 1900; WILLIAM R. ARNOLD The Composition of Nahum 1-2 3 in ZATW 1901, 225-265; G. WILDEBOER Nahum 3 7 in ZATW 1902, 318f.; O. HAPPEL Das Buch des Propheten Nahum erklärt 1902; K. Budde Art. Nahum in Encycl. Biblica 1902, Sp. 3259-3263; T. K. Cheyne Crit. Bibl. II, 1903, 164-169.

### Erklärung.

Die Überschrift 11 leidet an Hypertrophie. Spruch über Nineve ist sekundäre Beifügung, die das Objekt der prophetischen Rede nennt und nach Analogie der Einleitung von Jes 13 1 etc. gebildet ist, s. dort auch über die Bedeutung von Nun. Wahrscheinlich hat der Redaktor, der den folgenden Psalm an die Spitze des Textes stellte, die Worte eingefügt, damit der Leser nicht erst 29 erfahre, von wem die Prophetie handle (so W. R. Arnold). Von derselben Hand wird als Überarbeitung zur alten Überschrift סַפַּר eingesetzt sein. Die alte Überschrift. für deren Ursprünglichkeit die Angabe der Heimat des sonst unbekannten Propheten spricht, lautete הַאַלְקשׁי ; zu הַוּזן s. Ob v. 1. ist nicht sicher nachgewiesen; da Nahum aber ein Judäer gewesen sein wird, sind die Vermutungen unhaltbar, welche Elkosch ausserhalb Judas suchen: so die seit dem 16. Jahrh. auftretende Tradition, dass es mit der nördlich vom alten Nineve liegenden, heute noch blühenden Ortschaft Alkusch zu identifizieren sei, dann die Annahme von Knobel und Hitzig, dass Elkosch der alte Name des neutestamentlichen Kapernaum (= בַּבֶּר נַהוּם, "Dorf Nahums") sei, endlich die von Hieronymus aufgestellte Identifikation mit Elcese (Euse-BIUS: 'Ελκεσέ), dem heutigen El-Kauze, westlich von Tibnin, im nördlichen Galiläa. Möglich ist dagegen die Ansicht von Pseudo-Epiphanius in de vitis

prophetarum, dass Elkosch in einem jenseits (wohl = südlich) von Eleutheropolis gelegenen Ἐλκεσί (Ἑλκέσιν) zu suchen sei (s. Nestle ZDPV 1878, 222—225).

## 1. Die Rache Jahwes an seinen Feinden, das Bruchstück eines alphabetischen Psalms I 2–10.

Das Psalmfragment v. 2-10 ist vom Redaktor vorangestellt, um die Prophetie Nahums über das Gericht Nineves mit der Schilderung Jahwes, der an seinen Feinden Rache nimmt, einzuleiten. Ein Fragment ist der Abschnitt; denn das Alphabet ist nicht ganz durchgeführt, also der Schluss, ungefähr die zweite Hälfte, verloren.

Auf den alphabetischen Charakter des Stückes hat zuerst Franz Delitzsch in seinem Psalmencommentar<sup>3</sup> 1873, 117 aufmerksam gemacht, wo er die Beobachtung des württembergischen Pfarrers G. Frohnmeyer mitteilt, dass Na 1 3-7 alphabetisch angelegt sei. Der Versuch einer Rekonstruktion ist dann von G. Bickell in ZDMG 1880, 559f. unternommen, und zwar sollen innerhalb v. 2-10 alle Buchstaben des Alphabets zur Verwendung kommen, nämlich so, dass die ersten Buchstaben der Zeilen (resp. zu Anfang und am Schluss ausnahmsweise die ersten Buchstaben der Strophen) das Alphabet bis zu 🖰 verfolgen, die fehlenden Buchstaben 1 bis n in den ersten Versen des Psalms einzeln oder zu zweien an zweiter, resp. zweiter und dritter Stelle der Zeile stehen. So finde sich z. B. ם und בּסָפָּה (letzteres hier wie auch sonst bisweilen in alphabetischen Stücken vor שָׁ in בַּסָפָּה hinter dem ב der Beth-Zeile v. 3b, wie y hinter ווֹדָר dem Anfang der Gimel-Zeile v. 4. Dieselbe Anschauung mit geringen Modifikationen vertritt Bickell noch 1882 in seinen Carmina Veteris Testamenti Metrice S. 212f. Dieser sehr komplizierten Erklärung gegenüber trat Gunkel in ZATW 1893, 223-244 mit der Darlegung auf, dass die fehlenden Zeilen mit den Buchstaben 1 bis 7 in den folgenden Versen 1 11-2 3 noch zu entdecken seien. Bickell stimmt dieser Entdeckung bei (Sitzungsberichte der kaiserl. Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Classe, Wien 1894, Abhandl. V), nur dass er in der Verteilung des Materials seine eigenen Wege geht und daher in der Wiederherstellung des Schlusses des Psalms erheblich von Gunkel abweicht. Letzterer hat darauf hin in Einzelnem seine Ansicht modifiziert und verbessert, aber die neue Rekonstruktion Bickelli's als ganze abgelehnt (s. Schöpfung und Chaos 1895, 102f.). Während Nowack der Nachweis eines ganzen alphabetischen Psalmes für erbracht erscheint, hält Wellh. mit Recht den Versuch für den zweiten Teil für gänzlich misslungen, und ebenso urteilt W. R. Arnold in The Composition of Nahum 1-2:3 ZATW 1901, 225-265. Dagegen stimmen alle überein, dass "die lange theologische Einleitung", auch wenn sie deren Ende nicht am gleichen Punkte gekommen sehen, ein sekundärer Bestandteil ist und mit Nahum nichts zu thun hat.

Dass der Psalm nur halb überliefert ist, will Arnold mit dem mangelhaften Gedächtnis des Redaktors erklären, indem er Beweise hiefür auch in der analphabetischen Form einzelner noch vorhandener Zeilen zu finden meint. Besser wird man an einen durch Verderbnis des Exemplars verursachten Verlust des Restes denken; dafür spricht, dass sich innerhalb 1 12—2 3 sekundäre Elemente finden, die zwar nicht als Stücke des alphabetischen Psalmes, aber als Ersatz derselben und als Auffüllung der durch den Verlust derselben entstandenen Lücke betrachtet werden können.

Der Text von v. 2-10 ist nicht in bester Ordnung überliefert; soviel aber ergiebt sich deutlich, dass jeder Buchstabe nur ein einziges Distichon mit in der Regel dreihebigen Zeilen einführte.

2 א: Ein eifersüchtiger Gott ist Jahwe, Ein Rücher und voller Zorn.

Das doppelte נַקָּם יַהְּיָה ist schwerlich richtig, zumal da die LXX es nur einmal liest; aber der Text ist noch nicht in Ordnung, wenn man mit Gunkel blosse Dittographie annimmt, sondern man hat יְּהֵוֹה und das zweite יְהֵוֹה zu entfernen,

am Ende des ersten Stichos und בְּלֵי am Anfang des zweiten zu lesen ist. Eifersucht ist die Reaktion Gottes gegen jedes Benehmen, das ihm die ihm gebührende Ehre vorenthält, vgl. Ex 20 5 34 14 Dtn 4 24 etc.; die Form אַלְּיָּא statt der gewöhnlichen אַלְּיָּא findet sich noch Jos 24 19. Zu der Umschreibung von Eigenschaftsbegriffen durch Verwendung von De vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 128u, s. auch Prv 29 22, und zu der Rache Gottes s. Jes 34 8 63 4. 2b 3a sehen aus wie Limitationen der Aussage von v. 2a, könnten daher Glossen sein; wahrscheinlich sind es aber in der Hauptsache nur von ihrem Platze gerückte Bestandteile des Psalms, s. zu v. 2b hinter v. 9aa und zu v. 3ab bei v. 9aa, während v. 3aa in der That eine solche mildernde Glosse zu v. 2a sein wird. Was für Schwierigkeiten die Aussage von v. 2a, dass Gott ein Rächer sei, den Juden bereiten konnte, ersieht man noch aus den gezwungenen Erklärungen bei Plessner.

- 3b ב: In Sturm und Wetter ist sein Weg, Und Gewölk ist der Staub seiner Füsse. Das überschüssige יְהְוָהְ, das LXX zu v. 3a zieht, ist gerade wie das zweite in v. 2a zu entfernen, wie das Alphabet hier verlangt. Die von Gunkel und Nowack vorgenommene Änderung in עָנוְ וְאָבֶק לְרִי , Gewölk und Staub (Gunkel: Rauch) ist zu einen Füssen" verunreinigt das Bild von dem Erscheinen Jahwes im Gewitter. קער ist ausser hier und Hi 9 17 immer קערה geschrieben, vgl. z. B. ebenfalls in der Schilderung der Theophanie Jes 29 6.
- 4° ג: Er bedroht das Meer und legt es trocken, Und alle Ströme lässt er versiegen. Für אַבְּשֵׁהוֹ für dessen Erklärung man Synkope des ersten Stammkonsonanten mit 'des Präformativs annimmt (s. Ges.-Kautzsch²¹ § 69u), liest man besser die richtige Form: וְיֵבְשֵׁהוֹ ; Änderung in מַיֵּב, = und es vertrocknet (so Gunkel, Nowack), ist unnötig, da auch nachher (vgl. אָהָרִיב ), was auf Gottes Schelten geschieht, direkt als Gottes That dargestellt wird. Zur Sache vgl. Ps 106 9 18 16. Das Partizip מושל und die folgenden Verba finita schildern Gottes Thun, das sich jederzeit wiederholen kann. Ob gerade hier noch Erinnerungen an einen alten Mythus von der Überwindung des Meeres durchschimmern, ist fraglich; der Verf. denkt vielleicht eher an die Erzählungen der Geschichte vom Durchzug durch das Schilfmeer und den Jordan, vgl. Ps 114 3-5.
- 4º ק: Es verschmachtet Basan und Karmel Und die Blüte des Libanon wird welk. Das doppelte אַמְמֵל kann nicht richtig sein, auch LXX bietet verschiedene Verba. Für das erste erwartet man ein Wort, das mit פּרְאַל demgemäss schlägt Gunkel das dem אַמְלֵל parallele אַמְל, verschmachten, vor (vgl. Jer 31 12 25), während Arnold אַמְלַל, niedergeschlagen sind (Basan und Karmel), nach Jes 19 10 vorzieht und Gray an יליל, schwach sein, schmachten (vgl. Jes 38 14) denkt.

  Basan, Karmel und Libanon sind die mit dem kräftigsten Walde und der reichsten Vegetation ausgestatteten Gegenden Palästinas; aber auch sie leiden. Zu dieser Wirkung des Gewitters vgl. zu Am 1 2.
- 5<sup>a</sup> n: Die Berge erbeben vor ihm, Und die Hügel geraten ins Schwanken. Um Gleichmässigkeit in der Determination herzustellen, lese man mit LXX

(דְּמְּהַרְיִם (הְּסְהַיִּם (הְמְּהַהְיִם (הְמְּהַהְיִם (הְמְּהַהְיִם (הְמְהַהְיִם (הְמְהַהְיִם (הְמְהַהְיִם (הְמְהַהְיִם (הְמָהִם הוּשְּׁבְּאָה auch Thr 4 5 steht der Artikel als Anfang der ה-Strophe in alphab. Gedicht; hier ist ja zudem auch der zweite Konsonant ein ה. Die Einsetzung von לְּיִי vor הַּבְּבְעוֹית vor dagegen weder von der LXX empfohlen, noch vom Metrum gefordert.

Zu den hier beschriebenen Wirkungen der Theophanie vgl. Mch 1 3 4 Hab 3 8.

5 ז: Die Welt erbraust vor ihm, Der Erdkreis und die auf ihm wohnen. Da בְּשָׁאַ nicht intransitiv ist, wird nicht an ein Sich heben der Erde, etwa wie Am 9 5, zu denken sein, man hat vielmehr nach Targum eine Ableitung von zu lesen und zwar am einfachsten mit Gunkel das Niph. שַּאָּהוּ = rauschen, tosen, lärmen, vgl. Jes 17 וַ בּוֹאַ und nicht mit Bickell und Nowack das Kal בּוֹלְשִׁי = verwüstet werden, vgl. Jes 6 ווֹ, da das in Aufruhr und lärmige Bewegung geraten besser zu dem מַּבְּנִי passt. Das יְ vor בְּבָּלִי ist aus falscher Dittographie entstanden; das letzte Sätzchen ist eine nicht ungebräuchliche Formel, vgl. Ps 24 1 98 7.

6º ז: Wer hält Stand vor seinem Grimm, Wer besteht bei der Glut seines Zorns? Wie die Reihenfolge des Alphabetes zeigt, muss לְּבָנִי den Platz an der Spitze יַנְעָמוֹ einräumen und hinter יַנְעָמוֹ zurückweichen, wo es mit dem folgenden ז zusammen als יְבָּנִי den Stichos vortrefflich abschliesst. Die Abtrennung des ז, sodass nur יְבָּנִי übrig blieb, führte die falsche Versetzung an den Anfang herbei (so Bickell, Gunkel u. a.). Der Anstoss, den Arnold an der Verbindung יַנְכִיל nimmt und der ihn zum Vorschlag von יַנְכִיל (vgl. Jer 10 10) bewegt, ist unbegründet. Zur Sache vgl. Mal 3 2, ferner s. zu Am 7 2.

6 הי: Seine Glut strömt aus wie Feuer Und die Felsen werden von ihm entzündet. Zu der Vergleichung der Zornesglut mit einem Feuerstrom s. Jer 7 20 42 18 44 6 Dan 9 11 27 und bes. Jer 4 26, wo vielleicht wie hier für לָּבָּלּה, niedergerissen werden, auch יָצָּה (Niph. von יָצָּה), in Brand gesetzt werden, zu lesen ist. Über die Feuerwirkungen des Zornes Gottes vgl. Jes 30 33 Mch 1 4 Mal 3 2. Die Änderung von מְּמֶבֶּה in מְמֶבֶּה (Gunkel) ist unnötig; die Glut geht ja von Jahwe aus, vgl. Dtn 32 22. Im folgenden wird gezeigt, dass sich der Zorn Jahwes gegen seine Feinde richtet, während die, die auf ihn trauen, geborgen sind.

7º ב': Gut ist Jahwe denen, die auf ihn hoffen, Ein Schutz zur Zeit der Gefahr. Nach LXX ist vermutlich für אַלְנְיִו מְעוֹי, vgl. Ps 25 3 37 9 69 7, so Gunkel u. a. Zu dem ersten Stichos vgl. die wörtliche Parallele Thr 3 25 und zu dem mit מְעוֹי beginnenden zweiten vgl. Jer 16 19 Ps 37 39 Jes 25 3, welche Stellen für die Richtigkeit dieser Vermutung und gegen die Entfernung von בְּיוֹם עְנִיה und die Herübernahme von v. 7º zur בּ-Strophe (so Arnold) sprechen.

7 ציי : Jahwe kennt, die bei ihm Zuflucht suchen, Und rettet sie bei überströmender Flut. יְדֵע ist ohne יְ zu lesen, nachher aber mit Gunkel יְדְעָּה einzusetzen. Auch die zweite Zeile ist zu kurz, da mit קָלָה die כּ-Strophe beginnen muss; zur Ausfüllung der Lücke ist der Verlust eines ursprünglichen nachnen. Zu יְדַע oder יַבְּילָם oder יַבְּילָם anzunehmen. Zu יֻדָּע, = sorgen für jmd., vgl. Ps 1 6. 8 2 Zu יִבְּילָם vgl. Jes 8 8 28 15 Ps 124 4, sowie Dan 11 10 40.

Arnold, der v. 7<sup>b</sup> zur **D-S**trophe rechnet (s. oben), gewinnt die '-Strophe durch Verpflanzung von v. 3<sup>a</sup> an unsere Stelle; doch ist es wahrscheinlicher, dass sich v. 3<sup>a</sup> als Interpolation an richtiger Stelle findet und die Aussage von v. 2<sup>a</sup> ergänzen soll, s. dort.

אפ בי : Den Garaus macht er seinen Gegnern Und seine Feinde stösst er in Finsternis. Für קְּלְהָּהְ mit beziehungslosem Suffix ist nach den alten Versionen mit Buhl u. a. אָשָה כָּלָה בְּ zu lesen, vgl. Ps 18 49. Zur Konstruktion אָשָה כָּלָה בְּ zu lesen, vgl. Ps 18 49. Zur Konstruktion אָשָה כָּלָה בְּ s. Jer 30 11 46 28. Für יְּהָהֹרְיּ ist mit Gunkel, Nowack, Wellh. zu lesen יְהָהֹרְיּ, vgl. Dtn 6 19 9 4 Jer 46 15. Zum Hinausstossen in die Finsternis vgl. Hi 18 18 Mt 8 12 22 13 25 30.

9baβ 5: Nicht zweimal nimmt er Rache an seinen Widersachern, Denn vollständig vollführt er sein Werk. Der Text ist hier in grosser Verwirrung; denn wie v. 9aß sich nicht zur Fortsetzung von v. 9aa eignet, so kann auch v. 9aa mit seinem Anfangs-p nicht auf v. 8 folgen. Man wird daher die drei Glieder von v. 9 in umgekehrter Reihenfolge zu lesen haben (BICKELL u. a.), aber so dass man auch die beiden ersten Wörtchen (כי עד) von v. 10 hinübernimmt und unmittelbar nach v. 9h, also als Anfang des zweiten Stichos liest. Dann hat man כּי עַד־כַּלָּה, nicht בי zu punktieren und zu übersetzen: denn er vollführt sein Werk bis zum Ende, zur Vertilgung, vgl. II Reg 13 17 19 JSir 10 13; zu dem absol. Gebrauch von עשה s. Ps 22 32 37 5 52 11 Mal 3 17. Das bildet einen guten Gegensatz zu שַׁמְיֵם und die beiden Stichen korrespondieren einander vortrefflich: nicht zweimal nimmt Gott Rache, weil er gleich das erste Mal völlig vernichtet, vgl. I Sam 3 12 26 8 II 20 10 und s. auch in II Reg 13 19 die Gegenüberstellung von ער־כֵּלָה und ער־כַּלָה. Dieser tadellose Sinn beweist die Richtigkeit der Lesart der LXX, nach welcher mit Gunkel u. a. לא־יַלְם statt und בצריו statt צרה statt בעריו und צרה statt בעריו statt בעריו ציה statt בעריו wenn jetzt Gunkel Dyen, in der sehr zweifelhaften Bedeutung von vor der Zeit, statt פַּעַמִים vorschlägt und an das Ende der zweiten Zeile, wo er früher nach dem Anfang von v. ילעד, auf ewig, lesen wollte, mit Bickell במועד, sur rechten Zeit, setzt. Der gegenwärtige hebr. Text לא־תַקנים, an sich eine fragwürdige Verbindung, wird gewöhnlich auf die Eroberung Nineves bezogen, von der gesagt sei, dass sie die endgiltige Vernichtung bringe; aber "der ganz allgemein gehaltene Ausdruck legt diese Anwendung durchaus nicht יניה הוא עשה ist viel bestimmter als עַר־כַּלָה הוא עשה, vgl. nahe" (Gunkel). zu letzterem Hes 11 13.

9aa מ: Was denkt ihr von Jahwe? Der zweite Stichos ist verloren. Bickell und Nowack vermuten, dass v. 3aa mit קָּהָ an Stelle von שָּׁם hierher gehöre: Jahwe (nach Bickell bloss בּ עו lesen) ist langmütig und von grosser Huld. Besser eignet sich als Fortsetzung der Frage von v. 9aa, die den Sinn haben kann: "Denkt doch nicht, dass Jahwe etwas vergesse und ungestraft hingehen lasse!" v. 3aß samt dem v. 4 folgenden בּ Ungestraft lässt Jahwe nichts; vgl. Ex 20 7 34 7 Jer 25 29. Daran lässt sich dann auch leicht die בּ Strophe (s. nachher) anknüpfen. Dagegen ist die Zurechtlegung der מבר Gunkel ausserordentlich kompliziert; zudem nimmt er an, dass nun auf einmal die Anwendung auf den Einzelfall erfolge und "der Frevler", der

Tyrann, angeredet werde. Gunkel betrachtet nämlich v. 9ª als verdorbene Variante von v. 11ª und erklärt darum v. 11 als n-Strophe in folgender Rekonstruktion: מִגְּךְ יָצָא הֹשֶׁב עַל־יַהְוֶּה הָרְע יִּעֵץ בְּלִיְעֵל, das soll bedeuten können: "Deine Zeit (nach מֵן Ps 68 24 = Portion, bestimmte Zeit, s. aber zur Stelle) ist um, der du gegen Jahwe Pläne sannst, Du Bösewicht, der Unheil plante!" Vgl. jedoch unten zu v. 11.

- 10 D: Abgeschnittene Dornen sind sie alle, Verzehrt wie Stroh vom Feuer. So möchte ich vermutungsweise die D-Strophe herstellen. Dabei sehe ich in dem bisher unberücksichtigten Reste von v. 10 (לי עד) ist zu v. 9 verwendet) die ersten vier Wörter als verdorbene Dittographie von סירים בסוחים an (vgl. Jes 33 ובים כסוחים : und halte dafür, dass hinter demselben das Subj. בַּלָם (vgl. das folgende אָבָלֹי) verdrängt worden sei. In dem zweiten Stichos ist wohl für באש zu lesen und מלא scheint zu v. 11 zu gehören (s. dort). So gefasst beschreibt die Strophe das Schicksal der Feinde Jahwes: Wie dürre Dornen vom Feuer werden sie rasch vom Zorne Gottes verzehrt. Inhaltlich sind die Vermutungen Anderer von dieser Zurechtlegung nicht gross verschieden, wenn sie auch einen andern Text annehmen. So liest Bickell: סירים סבכים בואים וכן בקש יבש ימלו — "Dorngestrüpp ist kraftstrotzend, Doch bald wird es wie dürres Stroh welken", Gunkel und Nowack ziehen vor: סירים כְּסוּחָים יְמֵלוּ בקש יבש יבלף ... Wie ausgerissene Dornen werden sie abgemäht, Wie dürres Gras werden sie verwelken", aber wie man "ausgerissene Dornen" noch "abmähen" soll, ist so unverständlich, wie das "Verwelken von dürrem Gras" und Arnold vermutet: סָבְּכִים וְכֵן סְבוּאִים אָבְּלוּ כָקשׁ יַבְשׁ "Dorngestrüpp, noch so durchnässt, werden sie verzehrt wie trockenes Stroh", aber blosses ist nicht einfach = אָכַל בַּאָשׁ. Zu dem Bilde vgl. die genaue Parallele II Sam 23 6 f.

Im Folgenden lässt sich mit Sicherheit keine Fortsetzung des alphabetischen Psalmes entdecken. Wohl ist der Versuch gemacht worden, das Material 1 11—2 3 auf die noch fehlenden Buchstaben zu verteilen, aber mit einem so verschiedenen Resultat, dass man schon daran sieht, wie das scheinbare Gelingen mehr der Kunst des Auslegers, als dem Bestande des Textes zuzuschreiben ist. Das zufällige Vorkommen von Wörtern mit den nötigen Anfangsbuchstaben gab den Versuchen eine gewisse Handhabe, aber das Fehlen des n, das nur durch Konjektur zu gewinnen war, ist ein deutlicher Fingerzeig, dass diese Wörter auf falsche Fährte verleiteten. Die Resultate sind auch ohnehin so, dass sie grosse Zumutungen an den Leser stellen, der sie als Abschluss des Psalms von v. 2–10 betrachten soll. Gunkel konstruiert in richtiger alphabetischer Reihenfolge den Rest folgendermassen: y (= v. 18) "Jetzt will ich deine Jochstangen (l. קעלה מַעֶּלְהָךְ für קַּיִבְּעָלִהְךָ zerbrechen Und deine Bande (l. מַבְּרְתָּרָךְ die von ihm seit der p-Strophe angenommene Anrede

an "den Frevler" geht weiter bis zur p-Strophe, worauf ein neuer Wechsel eintritt, und die Jochstangen und Bande sind nicht die vom Frevler getragenen, sondern von ihm Israel und anderen Völkern auferlegten); D (= v. 14ba in Umstellung) "Schnitz- und Gussbild will ich vertilgen (l. אָשִׁיה, ausgefallen vor אָשִׁים), Ausrotten aus dem Hause deines Gottes"; y (= v. 14a, ohne y zu Anfang) "Jahwe hat über dich Befehl gethan: Nicht werde fortan deines Namens gedacht" (l. יְיָבֵר בְּשֶׁמְךְ; man beachte aber auch, dass hier mit einem Mal Jahwe, der vorher spricht, in dritter Person auftritt); p (= v. 14bb von an und v. 12b) "Dein Grab mach ich zu Misthaufen (l. קיקלות, nach dem aram. קיקלות, für קלות, Ich schände dich so, dass ich dich nicht nochmals zu schänden brauche" (vgl. die sonderbare Anwendung von ענה, die merkwürdige Behandlung des Perfekts samt dem folgenden Imperf. mit und die sachlich verkehrte Reihenfolge der beiden Stichen); ר (= 2 1aa mit Platzwechsel von הַנָּה und רָנְלֵי מְבָשֶׁר "Schon kommt der Bote über die Berge. Hört ihr? er verkündet Heil" (man beachte, dass hier nicht mehr "der Frevler" angeredet sein kann, sondern nur Israel); w (= 2 1 aβ, mit Umstellung der beiden Glieder und Einsetzung von יְרוּשֶׁלָם nach שֵׁלְמִי , "Bezahle, Jerusalem, deine Gelübde; Feire, Juda, deine Feste. ה (= v. 2b, mit אוֹ für בי als Anfangswort) Bedrückung wird dich nimmermehr durchziehen, Mit dem Heillosen ist's aus, vorbei!"" Dazu soll noch als Zusatz eine zweite w-Strophe (= 23) kommen: "So stellt Jahwe den Weinstock Jakob her (12 am Anfang und בָּגאון ישׂרָאל am Schluss ist zu tilgen, für גאון מון aber בַּאון ישׂרָאל zu lesen), Dessen Reben Plünderer verwüstet haben" (l. ומריה [ohne ו] und entferne בקקום). Nowack in der Hauptsache folgt, lässt die E-Strophe vor der y-Strophe stehen, wie in verschiedenen alphabetischen Liedern des AT's, und legt sich folgenden Text zurecht: D (= v. 12a, von אָם משָׁלֹּ[כּ]מֵיִם רָבִּים וָכִן יְנָזְרוּ וְעָבֶרוּ (בַּיִם וְכַן יְנָזְרוּ וְעָבֶרוּ (בַּיִם מִשְׁלֹּ[כְּ]מִיִם רָבִּים וְכַן יְנָזְרוּ וְעָבֶרוּ (Tyrannenübermut ist wie Hochwasser, Bald aber verschwindet es und verläuft" (man beachte die Einsetzung von the nach Gen 49 4); y (= v. 12<sup>b</sup> 13<sup>a</sup>) "Ich demütige dich und werde dich nicht noch einmal demütigen, Nun will ich deinen Stab zerbrechen" (l. קפָה für מַּפָּה; hier soll mit einem Mal die Anrede an "die feindliche Macht" beginnen, אָנָהֶוּ, auch ohne , von der Zukunft verstanden werden und die Bestrafung der "feindlichen Macht" nur ein קנה "Demütigen", genannt werden, Ferner soll der ganze Rest von v. 13 Glosse sein): 3 (= v. 142) wie bei Gunkel, s. oben. פְּבֵּית (= v. 14<sup>b</sup>, aber in Umstellung und mit Auswerfung von מָּבִית "Deine Gräber (Krypten) mache ich zu Misthaufen (אלהיף, so Bickell; dagegen Nowack: קברה אשים קיקלון = "Dein Grab will ich zum Gegenstand der Schmach machen"), Schnitzbild und Gussbild will ich ausrotten"; 7 (= 21 in folgender Auswahl: "Lärme nur, tanze deine Festtänze! Es hilft nichts, du wirst gänzlich vertilgt" (, während Nowack die 3-Strophe wie Gunkel bildet, aber den ganzen Rest von 2 1 als Glosse betrachtet); w (= 2 3a) "Jahwe stellt den Weinstock Jakobs wieder her" (l. נְמֵן für נְמֵן), Er nimmt sich der Zier Israels an" (l. נְמֵן resp. mit Nowack בי פקד וגני, = ja, er nimmt sich etc., für נגאון און (בו איי יי פקד ווי בי פקד ווי בי פקד ווי , = ja, er nimmt sich etc., für אווי (בו איי איי פקד וויי ביי פקד וויי , ביי פקד וויי dafür, dass Plünderer es geplündert Und seine Ranken zerstört haben". Auch diese Konstruktion, wenn sie schon nicht zuletzt noch geradezu Israel angeredet sein lässt (doch vgl. bei Nowack die 3-Strophe), leidet an dem Übelstande, dass die Gegner Jahwes zuerst in 3. Person geschildert und nachher apostrophiert werden in der 2. Person Sing. (vgl. auch die 2. Pers. Plur. v. 9a, an die Feinde oder an Israel gerichtet?) und dass Jahwe, von dem im ganzen ersten Teile (v. 2-10) in der 3. Pers. die Rede, nachher bald selbst das Wort hat (v. 12<sup>b</sup> 13 14<sup>b</sup>), bald noch in 3. Pers. erscheint (v. 14<sup>a</sup> 2 3). Das weist darauf hin, dass hier Stücke dem Psalme angegliedert werden, die ihm nicht gehören und die auch nicht einmal auf eine Hand zurückgehen. Dass sich die eine oder die andere dieser Rekonstruktionen "durch den guten Zusammenhang, den sie giebt, empfehle", dürften nur wenige finden und es wird darum dabei bleiben, dass der alphabetische Psalm nur als Torso im masoretischen Texte steckt. Wie 1 11-2 3 zu verstehen ist, s. im Folgenden.

#### II. Die Verkündigung des Heils, das für Zion anbricht 1 12 13 2 1 3.

Es ist schon lange bemerkt, dass in 1 11-2 3 bald Nineve, bald wieder Zion angeredet wird, ohne dass der Übergang im Texte selber angedeutet wäre. Der Inhalt der Verse lässt es nicht zu, an ein einziges Objekt der Anrede zu denken; denn in 1 11 14 2 2 wird gestraft und mit Vernichtung und Eroberung gedroht, dagegen in 1 12 13 2 1 3 Heil und Wiederherstellung verkündet. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Rettung und Heil verheissenden Worte, die sich nach 21 (s. aber auch zu 112) an Juda-Zion richten, als sekundäres Element herauszunehmen, das sich als Fremdkörper in die ersten Teile des Orakels gegen Nineve eingeschoben hat. Wie das Psalmfragment 1 2-10 dem theologischen Bedürfnis entsprach, den Untergang Nineves in die Beleuchtung der göttlichen Gerechtigkeit, die an den Feinden Vergeltung und Rache üben muss, zu stellen, so sollten die Worte an Zion mehr dem seelsorgerlichen Bedürfnis entgegenkommen und die trostreichen Folgen nennen, die sich für Juda aus dem Fall der feindlichen Hauptstadt ergeben. Ein integrierender Bestandteil des Orakels sind aber diese Trostworte nicht; einmal lehnen sie sich an Worte der späteren Litteratur an, indem sie dieselben fast als Zitate aufnehmen, vgl. I Reg 11 39 zu 1 12, Jer 30 8 zu 1 13 und bes. Jes 52 7 zu 2 1; dann setzen sie auch im Inhalt sicher die babylonische Exilierung voraus, vgl. zu 2 1 3 und 1 12f.; und endlich zeigt sowohl das Suffix in ממהו (v. 13), das sich auf die Worte Nahums in v. 11 bezieht (s. zu v. 13), als auch die zerstückte Aufnahme in den laufenden Text, dass die Verse erst nachträglich dem Orakel Nahums beigegeben sind. Sie gaben zuerst am Rande das Votum eines Späteren ab und kamen dann in den Text, damit auch in Nahum die direkte Heilsverheissung nicht fehle.

Um nachher die Worte Nahums im Zusammenhang betrachten zu können, nehmen wir die Erklärung der Heilsverkündigung an Zion vorweg. Lässt man die Einleitungsformel בה אָמֶר וַהְנָה ausser Betracht, so umfasst die Heilsverkündigung eine Strophe von sieben Zeilen, die im Ķina-Metrum abgefasst sind

12 Zu Ende sind die Tage meines Streits, vergangen und vorüber, Gedemütigt habe ich dich, werde dich nicht wieder demütigen. Der Text ist recht unsicher; vermutet ist bei dieser Übersetzung, dass b sowohl, als auch die beiden pri spätere Eindringlinge sind, da sie wenigstens zum Teil von der LXX nicht bezeugt werden. Ich lese demnach שלמו ימי ריבי גזו ועברו ענתך וגו'; der Anfang entspricht den überlieferten Buchstaben שלמטרבי, die Gunkel ähnlich gelesen hat (s. oben die 2-Strophe S. 312), und erinnert an Jes 60 20: שלמו ימי ובן Das ב von אבלה. Das יאכלה ist aus falscher Dittographie entstanden, nachdem אבלה eingedrungen war, und hat die Behandlung des Verbums als Niph. und die Einsetzung von i nach sich gezogen: zu lesen ist אַנוּ וַעָבָרוּ mit Herübernahme des ז zu אנבר, und zu נועבר, von אז, vorübergehen, ist Ps 90 10 zu vergleichen. Zu v. 12<sup>b</sup> vgl. I Reg 11 39. Der Sinn der Langzeile ist: Jetzt ist die Zeit der Demütigung Israels, des Haders Gottes mit Israel vorüber, mit dem Fall der heidnischen Macht beginnt das Heil Israels, vgl. bes. auch Jes 40 2. Andere, viel gesuchtere Auffassungen von v. 12 s. oben Schlussbemerkung zu V. 2-10. 13 Nun zerbreche ich sein Joch, das dich drückt, Und zerreisse deine Fesseln. Obschon מְּמֵהוּ, seinen Stab der Züchtigung, nicht unmöglich ist (vgl. Jes 10 5 24), hat hier das richtige Gefühl die Masora geleitet, dass sie in Parallele zu מוסרתיך an das Joch, מט, gedacht hat; jedoch kann man sich bei der Form מֹטָהוֹ nicht beruhigen, da das Suff. זה – nicht angeht, sondern man muss מְּמֶלוּ oder besser מְמֹלוּ, seine Jochstangen (vgl. zu Jes 9 3), lesen. Die sind dann die Stricke, welche das Joch am Halse befestigen, vgl. ZDPV

1889, 160. Der Vers stimmt fast wörtlich mit Jer 30 8 überein und erinnert an Jes 10 27 14 25 Ps 2 3. Das Suff. 37— kann nur auf den Bedrücker Israels gehen, bezieht sich somit auf den יַעִין בְּלִיַעֵל v. 11 und zeigt, dass die Trostworte Rücksicht auf v. 11 nehmen, also späteren Datums sind, als die Weissagung Nahums über Nineve. 21 (drei Zeilen) Sieh auf den Bergen die Füsse des Siegesboten, Der Heil verkündet! Feiere, Juda, deine Feste, Bezahle deine Gelübde! Denn ferner wird dich nicht mehr durchziehn der Heillose, Er ist vernichtet, ausgerottet. Zu v. 1 ax vgl. Jes 52 7; bald ist Juda ungestört, es kann seine Feste feiern und die Gelübde, die es für die Rettung gelobt hat (vgl. Jon 1 16), bezahlen. Mit בְלִּישֵל in v. 1b wird an 1 11 und mit (so ist mit LXX für קלה נכרת (so ist mit LXX für קלה נכרת) an 1 14 erinnert. Zu der Verheissung, dass Jerusalem von Feinden nicht mehr betreten werden soll, vgl. 3 (zwei Zeilen) Denn Jahwe stellt den Weinstock Jakob wieder her Wie den Weinstock Israel; Denn Verwüster haben sie verwüstet Und ihre Ranken zerstört. שוב hat den Sinn von שוב שבות, = wiederherstellen, und ist hier transitiv gebraucht; wahrscheinlich hat man für און, Herrlichkeit, beidemal 192, Weinstock, zu lesen, die Ranken passen dazu vortrefflich und die Vergleichung Israels mit einem Weinstock resp. Weinberg ist beliebt, vgl. Jes 5 1-7 27 2-5 Jer 12 10. Jakob bedeutet hier Juda und Israel bezieht sich auf den Norden, vgl. Jes 46 3 Ob v. 18. Es handelt sich um die Wiederherstellung Israels im ganzen Umfang, vgl. zu Hos 2 2. בַּקָּק ist nicht = plündern, sondern = verwüsten, s. Schulthess Gött. gel. Anz. 1902 No. 9, 668; zur Sache vgl. Jer 5 10. Die beiden Sätzchen mit v sind nicht parallel, das zweite begründet die Aussage des ersten.

#### III. Das Orakel von Nineves Untergang I II 14 2 2 4-3 19.

Die Prophetie gegen Nineve ist in vierzeiligen Strophen abgefasst, die allerdings nicht immer ganz regelmässig gebaut erscheinen, aber in der Regel in den ungeraden Zeilen drei, in den geraden zwei Hebungen aufweisen. Der Text hat besonders im Anfang von Cap. 2 sehr stark gelitten.

- a) Das Thema des Orakels: Jahwe hat über Nineve den Untergang verhängt, weil es Böses gegen Jerusalem im Schilde führte 11114. Zwei Vierzeiler.
- 11 14<sup>au</sup> Ist nicht aus dir hervorgegangen, Der Heilloses im Sinne hatte, Der Schlimmes gegen Jahwe plante? So dass Jahwe über dich befahl: Angeredet ist Nineve, das nachher 2 9 mit Namen genannt ist; man hat darum auch v. 14 die Suffixe der 2. Pers. femin. zu lesen: קַלְּא etc. Vor בְּילֵא ist מִּבֶּוֹךְ verdorben, ans Ende von v. 10 geraten ist (Wellh., Arnold). Die Umstellung von v. 11<sup>b</sup> vor v. 11<sup>aβ</sup> hilft dem Metrum auf und ist auch dem Sinne eher förderlich. Nineve ist die Hauptstadt des assyrischen Reiches, dessen Könige gegen Juda und Jerusalem zogen. Insbesondere ist hier an Sanherib gedacht bei dem הַּשֶּׁב בְּיִעֵל und עַרְיִּבְיִּע dem Untergang verfallen ist, den Jahwe verhängt hat. אוֹם וֹבְּיִנְיִּב וֹבְּיִנְיִּב וֹבִּיִּבְּיִּבְ nicht direkt nachwirken, sondern fasst בְּיִנְיִּב וֹבְיִנְיִנְ als perf. consec.

zu אָנָה resp. zu der ganzen vorhergehenden Frage. Was Jahwe inbetreff Nineves befohlen hat (אָנָה אָל = בְּנָה עָל) vgl. Jes 23 11), besagt

- b) Eroberung und Plünderung Nineves 2 2 4-14. Die Verse enthalten eine lebhafte Schilderung des Angriffs und der Einnahme Nineves, die beide noch bevorstehen.
- Cap. 2. 1 s. oben S. 315.

  2 Ein Zerschmetterer zieht gegen dich heran; Halte gute Wacht, Späh aus nach der Strasse, gürte die Lenden, Nimm zusammen alle Kraft! Statt מָפִיץ, "Zertreuer", l. J. D. Michaelis u. a. מַפִּיץ Zerschmetterer, Hammer, vgl. Jer 51 20 und s. Prv 25 18.

  Die Punktation ist nicht mit Nowack zu ändern: mit מֵל־פְּנֵין ist Nineve angeredet, wie 1 11 14, und die Inff. absoll. מְצֵיּה נְצֵיּה נְצֵיּה נִבְּיִר stehen für den nachdrücklichen Impera., s. Ges.-Kautzsch² § 113 bb.

  Da LXX mit ἐχ θλίψεως auf die Lesung מִצְּרָה zurückgeht, wird man מְצֵּרָה Wall, Feste, nicht halten können, sondern מִצְּרָה als Nomen von בְּצֵיּה שׁׁׁ בּנִיּר was sich zu den folgenden Aufforderungen aufs beste schickt.

  3 s. oben S. 315.
- 4 5 Beschreibung des feindlichen Heeres und des rasenden Fahrens seiner Wagen. 4 Der Schild seiner Streiter ist gerötet, Die Krieger . . . . Alles Weitere in dieser Strophe ist unsicher. Das Suff. הבריהו in יבריהו בבריהו (= יין -, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 91l) bezieht sich auf מָאָרָם v. 2; מָאָרָם (Partic. Pu. mit å statt ŭ, s. § 52g), rotgefärbt, heisst der Schild, nicht etwa vom Blut, sondern wohl, weil er mit Kupfer beschlagen oder dann rot bemalt bringt man gewöhnlich in Verbindung mit מתלעים, = mit Karmesin gefärbter Stoff, sodass die Krieger als in rote wertvolle Stoffe gekleidet beschrieben wären. Die rote Farbe war für die Bekleidung der Krieger bei den alten Völkern beliebt; aber die Kostbarkeit des hier genannten Stoffes macht doch diese Auffassung bedenklich. LXX, die an Ableitung von לְעָה denkt, hilft auch nicht weiter. Wenn nicht vorher vom Schilde die Rede wäre, könnte man auf den Gedanken kommen, es handle sich um die barbarische Sprache der feindlichen Krieger und man habe נלענים Jes 33 19 zu lesen. Für באש ist vielleicht mit Wellh. u. a. באלה, wie Feuer, zu vermuten, mit dem die פלדות der Wagen verglichen werden; aber פלדות ist nicht verständlich, da für die Zeit Nahums die Ableitung aus dem Persischen = Stahl Schwierigkeiten und

die Annahme eines Verbums אָשׁ פּלְדוֹת, sodass אָלְדוֹת בּרוּנוֹת = Feuer funken oder sprühendes Feuer gefasst werden könnte, nirgends einen Anhalt hat. Cheyne vermutet, dass nach dem assyr. halluptu, Bedeckung, אַלּבְּרוּת בּלְּרָת דְּלִבְּּחְ לְּפָּת present sei, und gewinnt auf diese Weise den brauchbaren Sinn: Die [Metall]platten der Wagen funkeln wie Feuer. S. Encycl. Bibl. II, 2174. בְּיִוֹם הַּלְינוֹ, = wenn er aufstellt, bleibt auch fraglich inmitten dieser unsichern Umgebung; es könnte selbst eine Glosse sein. In der vierten Verszeile wird mit LXX הַּבְּרִשְׁלִי, die Rosse, für הַבְּרִשׁ, die Cypressen, zu lesen sein; man will zwar die letzteren im Sinne von "aus Cypressenholz verfertigten Speeren" verstehen und הַּבְּרֵעְלִי = geschwungen werden fassen, während wohl vielmehr in diesem Verb ein Ausdruck für die Unruhe der ungeduldigen Rosse steckt.

- 5 Auf den Strassen rasen die Wagen, Fahren im Galopp über die Plütze; Anzusehen sind sie wie Fackeln, Wie Blitze fahren sie hin und her. Der Plural der Verba richtet sich nach dem Sinn: הַּרֶּכֶּב ist ein Kollektivum; da es aber mascul. ist, so hat man mit Wellh. und Nowack auch מַּרְצִּיהָם mit mascul. Suff. zu lesen. Zu dem Rasen der Wagen vgl. Jer 46 9, zu dem Hithpalp. von אָשָׁכִּל s. Ges.-Kautzsch² § 55 g und das Pol. רוצין malt wohl "das Zickzack der Blitze" (Hitzig, Nowack). Wie Fackeln bald da, bald dort aufleuchten und Blitze einherfahren, so funkelt es, wenn die Kriegswagen der Feinde Nineves in Bewegung sind.
- 6-11 Der Angriff und die Eroberung. 6 7 Seine Edeln eilen zur Mauer Und das Schutzdach wird hergerichtet; Die Wassertore werden eingenommen Und der Palast vergeht vor Angst. Ich halte v. 6ª für einen Einschub (vielleicht mit Ausnahme von אַדְּיבִין, in dem vielleicht das Subj. von ימהרוּ in verdorbener Gestalt steckt), da eine Aussage über das "Straucheln auf den Wegen" in diese Schilderung der Angreifer nicht passt und auch die Aussage: "er gedenkt seiner Edeln" in dem Zusammenhang auf den ppp bezogen werden müsste, aber so nicht verständlich ist. Es scheint v. 6ª ein Sätzchen zu sein, das von der Verteidigung spricht und zu dem auch ביום הַכִּינוֹ v. 4, bezogen auf v. e<sup>bβ</sup>, gehören wird: Wenn der Feind das Schutzdach herrichtet, so gedenkt er, scil. der König von Nineve, an seine Edeln, aber sie straucheln auf Der alte Text spricht ihren Wegen; die Verteidigung richtet nichts aus. von dem Sturm auf die Stadt, bei dem die Sturmböcke, בָּרִים, (vielleicht ist so etwas als Subj. oder als Obj. zu lesen, vgl. Hes 42) der Mauer und den Toren sich nähern und der durch die Herrichtung des JD, das doch wohl das Schirmdach resp. den Wagenkasten für die die Sturmböcke leitenden Krieger bedeutet, vorbereitet wird, vgl. Billerbeck Der Festungsbau im alten Orient, 7 Die Strom- oder Wassertore sind die am Tigris oder am Choser gelegenen Tore; nach deren Einnahme ist dem Feind das Eindringen in die Stadt ermöglicht und darum beginnt die Königsburg zu verzagen. אָפּפּוּחוּ, geöffnet, erstürmt sind die Tore natürlich durch den Feind, nicht durch die Fluten des anwachsenden Stromes.
- 8 Das Schicksal der Königin bei der Einnahme der Stadt: Und die Königin wird entblösst, wird weggeführt Und ihre Mägde schluchzen, Sie

girren wie die Tauben, Schlagen auf ihre Brust. Dass das Hauptsubjekt nur die Königin sein kann, ergiebt sich aus dem ganzen Inhalt der Strophe. Wie aber מצב (als Hoph. von נצב punktiert) dies bedeuten kann, ist noch nicht erklärt; denn Hussab ist schwerlich Eigenname, und wenn man ilest, so liest, so bleibt es unverständlich, wie die Königin die Eidechse, s. Lev 11 29 (doch kaum weil sie wie eine solche aus ihrer Höhle herausgeführt wird!), oder die Sänfte, s. Jes 66 20 (kaum nach arab. Analogie = "die in der Sänfte getragene Dame"!) genannt werden könnte. Cheyne schlug früher (Journ. of Bibl. Lit. 1896, 198) vor: וְחַשְּׁפָה מֵלְבָה = und entblösst wird die Königin, jetzt neigt er zu P. Ruben's Vermutung, dass nach dem assyr. etellu, femin. etellitu = gross, erhaben, statt zu lesen sei: העתלה = die Dame, die Herrin (vgl. den Namen עתלה), sodass zu übersetzen wäre: Hussab ist entblösst, die Herrin. Ansprechender ist Budde's Vermutung, dass שֵׁנֵל Königin (s. Neh 2 6 Ps 45 10) vor מָנֵל ausgefallen sein könnte; nur ist wohl dazu noch anzunehmen, dass להצב der verdorbene Rest des ursprünglichen והשנל sei. heisst: sie ist entblösst, vgl. 3 5 Hos 2 12, nicht: sie ist deportiert, was mit Hoph. ausgedrückt werden müsste; von der Wegführung wird erst in העלתה gesprochen, zu der Schreibung statt נְדֶעל s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 63p. נָדֶג, das im AT nur hier im Sinne von stöhnen, schluchzen, vorkommt, ist durch die verwandten Dialekte gesichert. Aber hinter demselben ist wahrscheinlich als Anfang der dritten Zeile הגות zu wiederholen, vgl. zu dem הגוה, girren wie die Tauben, als Ausdruck für klagen, seufzen, Jes 38 14 59 11, ferner vgl. in einem Hymnus (Z. 64) an Ištar bei Zimmern Keilinschriften und Bibel S. 37. Für לְבָבֶהוֹ von dem ungebräuchlichen Plural לָבָנִים liest man besser mit Stade Gramm. § 353a An מתוֹפַפוֹת, dessen Kal Ps 68 26 vom Schlagen der Handpauke vorkommt, ist kein Anstoss zu nehmen; das von der LXX kaum bewiesene מצפצפות (vgl. Jes 10 14 38 14) wäre nicht besser und κόπτεσθαι ist doch als Gestus der Klage nicht fraglich, vgl. nur Jer 31 19 Mt 11 17 24 30 Lk 18 13.

- 9 Die Flucht der Einwohner Nineves: Nineve ist wie ein Wasserteich, Dessen Wasser entstiehen; "Halt, halt!" ruft man; Aber keiner wendet sich um. Der Anfang ist zu lesen: מַלְּכֶּרֶת מְיִם | מֵימֶי בְּלָרֶם מִים Non מִים ableiten zu müssen, dann sah man im Suff. בְּלַרְבֶת מִים nach מִים und musste noch ein Subj. für מִים mit אַקּים einsetzen. Ähnlich verbessert Budde den Text, nur dass er מִים הְּיִּמְי הָיֹא als aus Dittographie von מִים entstanden und מִים bezogen, als altes Gut ansieht. מִּלְּבָּת מִים hiehen, ist auch Ps 104 7 vom Wasser gebraucht; wie die Wasser eines Teiches, dessen Dämme geöffnet sind, sich unaufhaltsam verlaufen, so geht Nineve nach allen Richtungen auseinander. Zu מִּלְּבֶּה st für den Sinn מִלְּבֶּר vol. Jer 46 5 48 39, und nach dem zweiten מִלְּבָּר hat man mit Budde ein יאַמְרָּר einzusetzen.
- 10 Die Plünderung Nineves durch die Eroberer: Raubt Silber, raubt Gold! Unermesslich ist der Vorrat; Und nehmt euch eine Last Von allerlei Kleinodien! Bei der allgemeinen Flucht, auf der die Bewohner nur das Leben zu retten suchen, stellt sich der Plünderung der reichen Stadt kein Hindernis mehr entgegen. קבונה ist die Ausstattung, der Reichtum, den sich Nineve

aufgeschichtet hat, vgl. Hi 27 16. Vor בכור ונו", das ohne grammatische Verbindung ganz verloren dasteht, ist jedenfalls ein Verbum ausgefallen. Vermutungsweise darf man einsetzen: אָקְרוּוּ לֶלֶכּם, = und nehmt euch!, oder etwas ähnliches. שְׁבַּבוֹ bedeutet nach dem ursprünglichen Sinn von בָּבוֹ die Last, die Schwere; vgl. zu 3 15.

11 Schilderung der Verödung der Stadt und des Entsetzens der Zurückbleibenden: Öde und Verödung und Verheerung, Verzagte Herzen und schlotternde Kniee Und Zittern in allen Hüften Und aller Angesicht glühend rot! Das femin. Partic. מְבֶּלְקָה hat abstrakte Bedeutung wie die vorangehenden femin. Nomina מְבֶּלְקָה und מִבְּלָקָה vgl. dazu zu בַּקְקִים v. 3, sowie Jes 24 1; zu עַלַבְּלָה וּגוֹי vgl. Jes 13 7, zum Schlottern (פִּיק) der Kniee vgl. Dan 5 6, zu מָבְּצִוּ בָּאָרוּר vgl. Jes 21 3 und zu קָבְצוּ בָּאָרוּר , "vor Entsetzen rot werden", vgl. Jo 2 6.

12—14 Der Jubel des Propheten über den Untergang Nineves. 12 Wo ist die Lagerstatt der Löwen Und die Höhle der Leuen, Wohin der Löwe sich zurückzog, Der Jungleu, von niemand aufgeschreckt? Mit Wellh. ist für das unpassende מְּלֶבֶה , Weideplatz, zu lesen מְלֶבָה , Höhle, ebenso nach den alten Versionen לְבוֹא ;לְבוֹא ;לְבוֹא ;לְבוֹא ist unnötig. Nineve ist mit einer Löwenhöhle verglichen, wo die Löwen ungestört und sicher waren und wohin sie den Raub zusammenbrachten; jetzt wird dieses Räubernest verschwinden.

13 Der Löwe, der raubte, soviel seine Jungen brauchten, Und würgte für seine Löwinnen, Der mit Raub seine Löcher füllte Und seine Lagerstätten mit Zerrissenem. Die ganze Strophe ist Beschreibung des Subjekts von v. 12b. בְּרֵי = nach dem Bedarf, vgl. Hab 2 13. בּרָי , hier mit Cholem punktiert wie Jer 51 38, ist = אַלּוּר, vgl. v. 12.

- 14 Fürwahr, ich will an dich, ist der Spruch Jahwes der Heere, Ich lasse deine Wohnstatt in Rauch aufgehen Und mache deinem Raub auf Erden ein Ende Und man wird die Stimme deiner Boten nicht mehr hören. Wie schon 1 11, so ist auch hier Nineve angeredet, die 2. Pers, femin. in den Suffixen ist daher am Platze. Das Bild von v. 12f. ist hier verlassen, wie die Boten, die Nineve sendet, zeigen. Darum ist das Sätzchen: וּכְפַירֵיךָ תּאַכֶל חָרֶב, Glosse eines Lesers, dem die Vernichtung der Löwen fehlte, weil er das Bild fort-Für בכבה genügt es nicht, צ רכבה zu lesen, da die im Vorhergeführt meinte. gehenden erwähnten Streitwagen dem angreifenden Feinde gehören; man darf רבצד, deine Wohnung, vermuten, vgl. Prv 24 15 Jes 65 10, so auch Davidson, während Buhl u. a. an קבן, deine Menge, Budde auch an קב, deine Grube, Zu בָּעִשׁן vgl. Ps 37 20: בָּלָה בָעָשׁן; besser wäre בָּאָשׁן als בָּעָשׁן, vielleicht ist so mit Cheyne nach Jes 9 17 zu lesen. Für das ganz abnorme מלאכן, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 911; das ה, das von Dittographie des folgenden ה (in הרי 1) herrühren kann, ist kein Beweis für mascul. Anrede. Nachdem Nineve gefallen ist, sind die Zeiten vorüber, da seine Boten allen Völkern befahlen.
- c) Nineve fällt zur Strafe für seine Sünden 3 1-7. Zuerst wird noch einmal kurz der Anmarsch des Feindes und die Überwindung des mörderischen und räuberischen Nineve geschildert und dann die Vergeltung dargestellt,

welche die Buhlerin dafür trifft, dass sie alle Völker mit ihren Künsten verführte.

- 1 Wehe der Stadt des Mordes, die ganz Von Lug und Gewalt erfüllt ist, Bei der des Raubens kein Ende ............ Der vierte Stichos ist offenbar verloren; er wird besagt haben: Und kein Ende des Würgens, etwa = וְּצִּיןֹרְקְצָּה יִמִישׁ ist intransitiv, wie öfters, vgl. Ex 13 22 Jer 17 8; die unverbundenen בְּלֶּשְׁה und בְּהֶשׁ sind das Objekt von בְּלֶּשְׁה Lug und Gewalt übte Nineve, der Repräsentant und das Zentrum der assyrischen Macht, in der Behandlung der Völker und Fürsten auf Erden.
- 2 3aa (מַעְלֶה (מַעְלֶה ), Beschreibung des Heranzugs des feindlichen Heeres: Horch Peitsche, horch Rasseln der Räder, Jagende Rosse, Und hochaufhüpfende Wagen, Bäumende Reiter. Zu dem als Interjektion gebrauchten קול vgl. Ges.-Kautzsch² § 146b, zu קול s. Jdc 5 22 und zu קול, auf unebenen holprigen Wegen aufspringen, vgl. Jo 2 5.

  3 Zu קעלה, absolut = (das Pferd) bäumen lassen, vgl. Jer 46 9: עָלֶה sich bäumen, steigen, beim Ausgreifen der Pferde zum Galopp, s. die Abbildung bei Guthe KBW S. 705.
- 3aβħ, Beschreibung der Schlacht und ihres Ausgangs: Schwerterfunkeln und Lanzenblitz, Viel Erschlagene und Tote in Menge, Und kein Ende ist der Leichen, Man strauchelt über die Leichen. בּבָּר und בֹּי sind synonym, gerade wie die Adjektiva בָּבַר und בַּבּר Trup, dessen Suffix unverständlich ist, da es sich hier um Nineve handelt, also nur das Suff. בּבְּרְיּוֹת allenfalls möglich wäre, l. בַּבְּרִיּוֹת hat man nicht mit Kerē בְּבָּיִל zu lesen; der vierte Stichos setzt die Beschreibung fort: die Sieger straucheln über der Menge der Toten.
- 4, der Grund des Falles Nineves: Wegen der vielen Buhlerei der Buhlerin, Der anmutigen, zauberkundigen, Die durch ihre Buhlerei Völker berauschte Und Nationen mit ihrer Zauberkunst. Nineve heisst hier eine Buhlerin, nicht, weil es Götzendienst treibt, auch nicht, weil es in regem Handelsverkehr mit anderen Nationen steht (vgl. Jes 23 15-18), sondern wegen der assyrischen Politik, die die Völker zu gewinnen und in ihr Garn zu ziehen wusste, wie eine Buhlerin ihre Liebhaber berückt. Die Verbindung mit Nineve schien den Kleinstaaten Glück zu bringen, war aber ihr Verderben, da sie Lug und Ge-Zu der Umschreibung des Adjektivs mit בעלה, בעל s. walt herbeiführte. zu בעל חמה 1 2. Statt הַּמֹכֵרָת, das weder als verkaufen, noch in der Zusammenstellung mit dem arab. makara als betrügen einen guten Sinn giebt, ist mit Budde (s. zu Cnt 1 4) המשכרה berauschen, betören, berücken, zu lesen, vgl. Prv 7 18 Apk Joh 17 2. steht hier in altem Text mit בוים parallel, vgl. Am 3 1 Mch 2 3.
- 5—7, die Strafe der Buhlerin Nineve. 5 Fürwahr, ich will an dich, ist der Spruch Jahwes der Heere, Und decke dir ins Gesicht deine Schleppe auf Und zeige Völkern deine Scham Und Reichen deine Schande. Zur Sache vgl. Hos 2 12 Jer 13 26 Jes 47 3, bes. Hes 16 37-41; das scheint die Strafe der Ehebrecherinnen gewesen zu sein. על־פְּנֵילָך heisst wohl nicht: dir über das Gesicht, sondern: dir ins Gesicht d. h. dir zur öffentlichen Schande.

6 7<sup>au</sup> Ich werde dich mit Unrat bewerfen, Dich verunehren und an den Pranger stellen; Und es wird jeder, der dich sieht, Scheu von dir weg sich wenden. שׁלְּלְּעִים bedeutet hier: abscheuliche Dinge, man hat an Unrat u. dergl. zu denken, vgl. Mal 2 3. Einen ähnlichen Sinn hat יְּבֶּלְתִיךְ , vgl. Jer 14 21. Zu בְּלְתִיךְ = παράδειγμα vgl. δειγματίζειν Mt 1 19, sowie Hes 28 17.

- d) Nineve ist kein besseres Los beschieden als No-Amon in Ägypten 3 8-11. Nahum weist in v. 8-11 auf die Zerstörung No-Amons hin. Bekannt ist aus assyrischen Quellen (s. KAT³ 93f.), dass Assurbanipal (668—626) am Anfang seiner Regierung mit seinem Heere zweimal (667 und 663) vor No-Amon erschien. Besonders die zweite Besetzung vom Jahre 663 entspricht den Angaben unseres Propheten, da nach derselben No-Amon sich nie mehr recht erholte. Damals hatte sich Tanut-Amon, der äthiopische Beherrscher Ägyptens, in die Stadt zurückgezogen. No-Amon wurde erobert und der Plünderung der Sieger preisgegeben. Zu dem assyrischen Heer hatten die palästinensischen Vasallen, also auch Manasse, Kontingente stellen müssen. Eine spätere Zerstörung ist nicht bekannt. Vgl. Winckler Altorient. Forsch. I, 480 und s. hiezu ferner die Einleitung II.

  No-Amon, ägyptisch nu-t, nu-t-amen d. i. die Stadt, die Stadt Amons, assyrisch ni², griech. Διόσπολις, ist Theben in Oberägypten, eine der grössten Städte des Altertums, vgl. Homer II. 9, 381—383: έχατόμπυλοι θῆβαι. Dass ihr Fall grosses Aufsehen erregte, ist daher nicht zu wundern.
- 9 10 אין אווין אוויף או

trachten. של sind die Äthiopier (s. Jes 18 1), die damals in der That No-Amon besetzt hatten, da Tanut-Amon äthiopischer Herrscher war, und לּוּבֶים sind die Libyer; auch של betrachtet man gewöhnlich als ein libysches Volk, s. zu Gen 10 7, doch ist es wahrscheinlich mit dem ägypt. Punt weit im Süden an beiden Ufern des Roten Meeres zu identifizieren. 10 Die Verteilung in zwei Stichen erklärt den Gebrauch der parallelen Ausdrücke אָבָּי und יִּבְּיל, die die gewichtige Aussage verstärken. Vgl. auch Winckler AOF I, 513.

- 10 מְּלָּה Auch ihre Kinder wurden zerschmettert An den Ecken aller Gassen; Über ihre Edeln warf man das Los Und ihre Grossen wurden in Ketten gelegt. Da hier Vergangenes geschildert wird, ist das Perf. überall notwendig, also מְלִים ohne בְּבְּבְּיהָ ohne בְּבַבְּיהָ ohne בְּבַבְּיהָ ohne בְּבַבְּיהָ Lu der Behandlung der Bewohner einer eroberten Stadt vgl. Hos 14 1 Jo 4 3 und Jer 40 1 4. LXX liest auch vor בְּלֹים, besser entfernt man im Hebr. das בְּלֹים vor בָּלֹים.
- 11 Auch du wirst trunken werden, Wirst umnachtet sein, Auch du wirst suchen | Schutz vor dem Feinde. Trunken sein ist Bild für das von einem Unglück verursachte Entsetzen, vgl. Hab 2 15 f. Jer 25 15-27 Jes 51 17-23, und verhüllt sein ein ebenso häufiges Bild für "umnachtet, ohnmächtig, schwindlig sein"; das gewöhnlichere Wort dafür ist jedoch ካኒኒ, s. Am 8 13 Jes 51 20 Jon 4 s. Die Zeiten werden sich ändern: Nineve, das bis dahin nur andere zu besiegen gewohnt war, wird in die Lage kommen, da es sich nicht zu helfen weiss und vergeblich Schutz und Hilfe suchen wird.
- e) Kein Mittel giebt es Nineves Fall zu verhindern 3 12-19. Die Feinde sind bereits in das assyrische Reich eingebrochen und Nineves Befestigungen und Truppen werden die Stadt nicht retten.
- 12 All deine Burgen sind Feigenbüume, Deine Krieger Frühfeigen, Wenn sie geschüttelt werden, fallen sie Dem Esser in den Mund. Nineve ist angeredet; die Burgen sind die Befestigungen der Stadt. Für אין ist mit Budde (s. zu Cnt 4 13) zu lesen אין, = ihre scil. der Befestigungen Besatzung, oder wohl besser mit Berücksichtigung der nach v. 13 verschlagenen Korrektur אין, = dein Volk. Diese festen Bollwerke der Stadt mit ihrer Besatzung fallen so leicht, wie Frühfeigen, wenn der Baum geschüttelt wird.
- 13 Siehe Weiber sind in deiner Mitte, Das Feuer hat deine Riegel gefressen, Deinen Feinden haben sich geöffnet Die Tore deines Landes. עמַרְ בַּרְ schliessen sich aus, eins macht das andre überflüssig; da אַרַ בַּרְ nach v. 12 gehört, so ist es hier zu entfernen. Der Ausdruck wird ohne dasselbe lebendiger: Siehe nichts als Weiber, feige Memmen, (vgl. Jes 19 16 Jer 50 37 51 30) sind in deiner Mitte d. h. allen ist der Mut entfallen, um die Hauptstadt zu verteidigen und dem Feind sich entgegenzustellen, nachdem dieser bereits ins Land eingedrungen ist. Die Riegel Nineves sind wie die Tore seines Landes die Grenzfesten und die Pässe oder Defilés, die das Land abschliessen, s. Mch 2 13. Die Versetzung von v. 13b verbessert das Metrum und die Gedankenfolge, denn wenn die Tore geöffnet sind, ist ein Verbrennen der Riegel unnötig.

14 Schöpfe dir Wasser für die Belagerung, Bessere aus deine Burgen! Geh in den Lehm und stampfe Ton, Greife zur Ziegelform! Der Sinn ist: Setze Nineve in den besten Verteidigungszustand! שׁ sind nicht Wasser, die kochend über die Belagerer ausgeschüttet werden sollen (Billerbeck), sondern ein Wasservorrat für die Zeit der Belagerung, der den Verteidigern dienen kann, wenn der Feind die gewöhnliche Wasserversorgung unmöglich gemacht hat.

אַ בּוֹלָי ist die Ziegelform, das Instrument, mit dem die Backsteine aus dem Lehme ausgestochen werden, vgl. II Sam 12 31.

Für אַ schlägt Nowack ohne Nötigung nach Sach 10 5 (aber s. zur Stelle)

15 Dort wird das Feuer dich fressen, Das Schwert dich vertilgen, Magst du dich auch mehren wie Grashüpfer, Dich mehren wie Heuschrecken. Da nirgends sicher in temporeller Bedeutung vorkommt, muss es auch hier local = dort, allda verstanden werden; zu beziehen ist es auf עַבְּבְּרֵיְ v. 14 und v. 12: dort inmitten ihrer Befestigungen wird die Stadt vom Feuer verzehrt und die Bevölkerung vom Schwerte vertilgt, mag Nineve noch so stark bevölkert sein als es will. Die Imperative, die beidemal als femin. בְּתְבַבְּרִי s. Jo 1 5; zu הַתְּבַבְּרִי f. in schwerer Menge sich darstellen, zahlreich sein, in der ursprünglichen Bedeutung des Stammes vgl. 2 10 3 3 und v. Gall Die Herrlichkeit Gottes 13 f.

Mit אַבְּלֵךְ בַּיֶלֶךְ שִׁרְבָּרָ ist nichts anzufangen, da die Heuschrecken hier weder die Fresser, noch die Gefressenen sind; die Worte sind eine unpassende Glosse, wie v. 16b, die gegen den Zusammenhang die Feinde als Heuschrecken fasst, s. zu v. 16b.

16ª 17ª Magst du mehr Krämer haben, Als Sterne am Himmel sind, Deiner Minzarim soviel wie Heuschrecken Und deiner Tapsarim wie Käfer. Für הַרְבִּית ist auch hier der concessive Impera. בַּרְבִּי zu lesen, s. v. 15; auch in v. 17a wirkt dieses הַרְבֵּי noch nach = mach deine Minzarim soviel wie Heuschrecken! מפסרוד und מכורד sind darum auch den Krämern verwandte Kategorien der Einwohnerschaft Nineves, die dort ihre Niederlagen haben, auf die aber am Tage der Gefahr nicht zu rechnen ist. Vgl. die weitere Ausführung in v. אינור יוס und מַפְּקר s. zu Jes 33 18, ferner vgl. KAT 3 400 und מפסריה שפסריה mit assyr. massaru (manzaru) "Wächter" und מפסריה mit assyr. tupšarru "Schreiber" zusammenstellt. Statt קנובי ו בנוב גוב גוב, ist aus Dittographie entstanden; zu גוב vgl. Am 7 ו ist aus Dittographie entstanden; zu גוב vgl. Am 7 ו man gewöhnlich so, dass wie = sich häuten, entpuppen, genommen wird und das ganze Sätzchen sagt: Der Grashüpfer häutet sich und fliegt davon. Der Gedanke könnte allenfalls in Parallele zu v. 17b verstanden werden, käme aber hier zu früh. Zudem hat ששש sonst nirgends diesen Sinn; bleibt man bei der gewöhnlichen Bedeutung plündern, ausziehen, so tritt v. 176 in Zusammenhang mit der Glosse in v. 1528 und sagt aus: der Grashüpfer plündert und fliegt daron. Das Bild von den Heuschrecken ist dann in anderer Weise angewendet als im übrigen Teil von v. 15 und v. 17: ihre Gefrässigkeit, die Verwüstungen anrichtet, nicht ihre zahllose Menge und ihr plötzliches Ver-21\*

schwinden ist dann das tertium comparationis. Nach alledem wird v. 16<sup>b</sup> Glosse sein.

18 Weh dir, entschlummert sind deine Hirten, Entschlafen deine Edeln, Zerstreut ist dein Volk auf den Bergen Und wird von niemand gesammelt. Die Anrede an den König von Assur halte ich für unmöglich, nachdem vorher überall nur Nineve in Betracht kam; מלך משור ist Glosse (so auch W. R. Arnold, der sie als Erklärung von דעיד betrachtet), dies umsomehr, da auch viel besser von Hirten der Nineviten als des Königs gesprochen wird. Die Glosse kann auch entstanden sein durch unrichtige Ergänzung eines nach אים zu lesenden Die Reihenfolge der dortigen Buchstaben ist falsch, statt מקומו אים ist zu lesen: מקומם אוי, vgl. zu v. 17 und s. LXX; darauf folgte ursprünglich לָּדָ, das zu [מֹלָך ergänzt und an den Schluss der Zeile gesetzt wurde. Man lese also als erste Zeile: אוי לְדְ נְמוּ רֹעֵיךְ; weiter ist dann ebenfalls עָמֵדְ und עָמֶדְ und Für ישׁכְנוּ, das weder als Imperf., noch in seiner Bedeutung "wohnen" zwischen den Perfecta stehen kann, ist entweder שכבו oder besser mit Wellh., G. A. Smith, Oort (vgl. LXX) שנו , sie sind einge-Das am. אביעו von פוש entspricht im Sinne schlafen, zu lesen. Der Vers schildert kaum die Sorglosigkeit der dem gewöhnlichen גפצו. assyrischen Führer, ihren Schlaf, in dem sie die Gefahr nicht sehen, sondern ihren Todesschlaf, sie sind vom Feinde, der die Stadt eroberte, getötet und das Kriegsvolk ist nach der vergeblichen Verteidigung geflohen und nun zerstreut auf den Bergen; die Schlacht ist verloren und das Heer ohne Führer, vgl. I Reg 22 17 Sach 13 7. Die sicher erfolgende Eroberung der Stadt wird vom Propheten als bereits eingetreten dargestellt. Damit stimmt auch der Schluss, der hervorhebt, dass der Fall Nineves ein definitiver sein und die ganze Welt über denselben sich freuen wird.

19 aba: Keine Heilung giebt's für deinen Schaden, Tödlich ist deine Wunde; Alle, die die Kunde von dir vernehmen, Klatschen in die Hände. Zu lesen ist: אָלִיךְ מִּבְּרַךְּ, מִּבְּרַךְּ, מְשָׁבְרַךְּ and אָלִיךְ s. zu v. 18; wahrscheinlich ist עַלִיךְ eine unnötige, das Metrum eher störende erklärende Zufügung, so Budde. Das Nomen בָּהָה – Löschung d. i. – Heilung, ist ἄπ. λεγ., vgl. בָּהָה Lev 13 6 21 etc.

ist der Bruch, öfters gebraucht vom Zusammenbruch eines Staates, vgl. Am 6 6. Zu בְּחָלָה מַלֶּהְ עַלֶּה vgl. Jer 10 19 14 17, und zu אָקָא עַלָּה vgl. Ps 47 2 und das gleichbedeutende אָרָא בַּר Jes 55 12: das Händeklatschen ein Zeichen des Beifalls und der Freude. 19 ph ist ein prosaischer Zusatz, der als ächtes Element des Textes verstanden eine ganz überflüssige Begründung des בווי beibrächte. Wahrscheinlich hat aber der Glossator nicht einmal daran gedacht, damit den Schluss der Prophetie Nahums zu begründen, seine Zugabe sollte vielmehr hinter v. 8 stehen und als Antwort auf v. 8 dienen: niemand trägt Leid um Nineve, alle haben ja immer nur Böses von ihm erfahren.

## HABAKKUK.

### Einleitung.

- I. Die Zusammensetzung des Buches. Das Buch Hab, das im hebräischen, wie im alexandrinischen Kanon die achte Stelle unter den "Zwölf Propheten" einnimmt, weist auf den ersten Blick eine sehr einfache Gliederung auf: Cap. 1f. das und Cap. 3 die תְּפֶלָה des Propheten. Sieht man aber näher zu, so sind ganz verschiedene Elemente zu unterscheiden, nämlich 1) ein paar psalmartige Stücke 1 2-4 12ª 13 2 1-4, die sich zu einem Psalm zusammenfügen, der dem über das herrschende Unrecht klagenden Dichter die göttliche Antwort erteilt, dass das Gericht nicht ausbleibe, in dem der Gottlose (שֶׁעֶי) seinen Untergang finde, der Gerechte 2) ein paar prophetische Abschnitte 1 5-10 14f., (צְּדִּיק) aber bestehen werde; die eine Prophetie ausmachen, in der das Auftreten der Chaldäer und ihr Eingreifen in die Geschicke auch der fernsten Völker angekündigt wird; Reihe von Weherufen 25-19, die sich gegen einen unersättlichen Eroberer, der die Völker sich unterthan machte und ihren Besitz zusammenhäufte, richten; und das "Gebet", resp. ein neuer Psalm Cap. 3, in dem das Erscheinen Jahwes zum Weltgericht und zur Rettung seines Volkes mit grossem rhetorischem Schwunge dargestellt wird. Ausserdem finden sich noch einzelne kleinere Stücke, die nicht lediglich als Glossen zu einem der vier Hauptbestandteile gerechnet werden können, sondern als Beigaben der Redaktion des Buches betrachtet werden müssen, so 1 11 12b 17 2 20 (s. Einl. III). Prophetischen Charakter weisen nur die beiden mittleren Teile auf, die Stücke, die sie umrahmen, tragen psalmartiges Gepräge. Das Buch Hab hat somit zu Anfang und zu Ende je einen Psalm, während sich bei Mch hinten und bei Na vorn solche Elemente angegliedert haben, und der Grundstock des Buches kann nur in den mittleren prophetischen Stücken vorliegen.
- II. Die Entstehung der einzelnen Bestandteile. Da in dem Commentar die Frage nach der Entstehung der einzelnen Elemente jeweilen in den Vorbemerkungen (s. dort) behandelt ist, können hier nur kurz die dort gewonnenen Ergebnisse zusammengestellt werden:
  - a) Für den Psalm 1 2-4 12a 13 2 1-4 kann kein ganz bestimmtes Entstehungs-

datum angegeben werden; aber soviel ist sicher, dass er nicht in die vorexilische Periode gehört, da die Frage, die er behandelt, einerseits eine feste Definition dessen, was fromm und was gottlos ist, und andererseits die Lehre der individuellen Vergeltung voraussetzt. Nach dem Exil war aber die Frage, warum der Gottlose Glück und der Fromme Unglück erfahre und wie sich dieser Thatbestand mit der Gerechtigkeit Gottes reime, eine brennende, die nie zur Ruhe kommen wollte; die Lösung, die unser Psalm im Hinweis auf das nahe Gericht findet, ist schon von Maleachi gegeben und auch im 2. Jahrh. der Trost der Frommen, sodass beim Mangel bestimmter anderer Indicien ein Spielraum vom 5. bis 2. Jahrh. offenbleiben muss.

- b) Die Prophetie 15-10 14f. lässt sich mit völliger Sicherheit fixieren. Sie kündigt die Chaldäer als neue Macht an, die wirksam auf dem Plan der Weltgeschichte auftritt und sich bis in die weiten Fernen der Erde geltend machen wird. Vor 625, wo es Nabopolassar gelang, das neubabylonische Reich zu gründen, konnte niemand in Juda eine Ahnung von der Rolle haben, zu der die Chaldäer berufen waren; aber auch damals mochte kaum jemand besonders Grosses von ihnen erwarten. Als Vollstrecker des göttlichen Willens an Juda konnten sie erst von einem Propheten nach der Schlacht von Karkemisch (605 v. Chr.) erkannt werden; das Jahr 605 wird daher das Entstehungsjahr der Prophetie sein. Man bedenke, dass es ja nicht die Aufgabe der Propheten war, unwahrscheinliche Ereignisse der Zukunft vorauszusagen, sondern die Bedeutung der sich abspielenden Ereignisse ihren Volksgenossen klarzulegen, insbesondere auch ihnen den Blick zu schärfen, damit sie die Zuchtrute erkennen, die Jahwe für das treulose abtrünnige Volk bereit habe.
- c) Die Weherufe 25-19 sind gegen den Chaldäer gerichtet (s. Vorbemerkung zu 25 ff.), können darum nicht in einem Atemzuge mit der Prophetie, die die Chaldäer als Gottes Beauftragte erst ankündigt, gesprochen sein. Vorausgesetzt ist von denselben, dass das chaldäische Weltreich nicht erst im Werden ist, sondern schon lange bestanden hat, dass es nicht nur den von der Prophetie 15-10 14 f. vorausgesagten gottgewollten Einfluss auf Juda, sondern eine widergöttliche Wirkung auf alle Völker ausgeübt hat, und dass man seinem Ende schon deutlich entgegensieht. Darum können diese Weherufe erst entstanden sein, als es mit dem chaldäischen Reiche schon stark zur Neige ging, also um 540 v. Chr.
- d) Der Psalm Cap. 3 trägt nur Merkmale einer späten Zeit an sich; dass er mit allen Beizeichen eines in ein Psalmbuch aufgenommenen Psalmes ausgestattet ist, also aus einer solchen Liedersammlung stammt, kann zwar allein für sich kein Grund sein, ihn nicht für alt zu halten. Aber seine Sprache weist ihn in die Zeit nach dem Exil und da er einen מַשְׁשִׁי, an der Spitze des jüdischen Volkes kennt (3 13), so bleibt kaum etwas andres übrig, als ihn in das 2. Jahrhundert und zwar in die Periode desselben zu weisen, wo makkabäische Fürsten das Regiment führten. Dass Ps 77 17-20 unsern Psalm schon kennt, kann kein Hindernis für diese späte Datierung sein; Hab 3 und Ps 77 17-20 brauchen durch kein Jahrhundert von einander getrennt zu sein.
- III. Die Entstehung des ganzen Buches. Durch die soeben dargelegte Ansicht von der Entstehung der einzelnen Teile ist die Stellung gekennzeichnet, die den Anschauungen Giesebrecht's, Budde's und Rothstein's gegenüber einzunehmen ist. Jede derselben vertritt berechtigte Gesichtspunkte und von jeder ist zu

lernen, aber keine vollständig zu adoptieren; denn stammen die Stücke aus so verschiedener Zeit, so ist durch Versetzung kein einheitliches Ganzes und keine einheitliche Entstehungszeit für Cap. 1f. oder die Grundlage der beiden Capitel zu gewinnen (s. näheres Vorbemerkung zu 1 2—2 20). Noch weniger aber kann Cap. 3 mit Cap. 1f. zusammen als ein aus ein und derselben Zeit herrührendes Ganzes betrachtet werden, wie M. LAUTERBURG und F. E. PEISER wollen.

Ersterer vertritt die Ansicht, dass Hab kurz vor Dtjes etwa um 545 v. Chr. entstanden sei; er hat also die in Bezug auf einen Teil (die Weherufe von Cap. 2) richtige Empfindung durchschlagend sein lassen und auf das Ganze ausgedehnt, so dass er nicht zurückschreckte, das seiner Hypothese entgegenstehende אַת־בַּשׂרָים 1 6 als Glosse auszuscheiden (s. zu 16). Wie wenig auch die drei Capitel sich unter einen Hut bringen lassen, zeigt die von LAUTERBURG versuchte Zusammenfassung: "Habakuk beginnt mit der Klage: Wie lange soll noch währen der Zustand der Unterdrückung? Dann wendet er sich direkt an die Unterdrücker mit der Mitteilung des Gesichts, das das Erstehen eines mächtigen Gegners voraussagt, und stellt darauf Gott wiederholt die Notwendigkeit eines baldigen Einschreitens vor. Durch die Antwort, die er in Cap. II erhält, das Gesicht erfülle sich gewisslich zu seiner Zeit, darum solle er es aufschreiben und in Geduld der Erfüllung harren, bekommt er Mut, mit der vollen göttlichen Autorität eines Propheten die Errettung Israels und in fünf Weherufen den gewissen Untergang der gottlosen Weltmacht zu verkündigen. In dichterischer Weise beschreibt endlich Cap. III die nahende Katastrophe als eine Erscheinung Gottes zum Gericht, der das menschliche Herz mit natürlicher Bangigkeit und doch wieder im Vertrauen auf Jahwes Heilserweisung mit freudiger Zuversicht entgegensieht." Auch wenn davon abgesehen wird, dass in diesem Resumé nicht auf die Eigentümlichkeiten der einzelnen Stücke genügend Rücksicht genommen ist, kann ihm nur bei sehr gutem Willen "folgerichtige Entwicklung" nachgerühmt werden.

Nach Peiser ist Hab im Jahre 609 v. Chr. abgefasst und zwar ist der Verfasser "ein Prinz des judäischen Königshauses, der als junger Knabe nach Ninive kam und dort aufwuchs", vielleicht ein Sohn oder Enkel Manasses, der als Geisel sich zu Ninive in fürstlicher Haft befindet. "Seinen offiziellen Namen kennen wir nicht; als sein Schriftstellername wird habakûk angegeben, was ein gut assyrisches Pseudonym sein könnte" (vgl. zu 11). In seiner Haft in Ninive hat der Prinz einen Angriff "der Chaldäer" erlebt, welcher aber missglückte. "Das war der erste Ansturm der Meder, wohl im Bunde mit den aufständigen Chaldäern und Babylon, welcher im Jahre 625 zurückgewiesen war, und wobei der Mederfürst fiel. Jetzt rückt wieder ein Angriff gegen Ninive näher und näher." Der Verfasser sieht in diesem Angriff einen Zug Jahwes, um seinem Volk und seinem Gesalbten zu helfen, und meint mit dem Gesalbten sich selbst, schrieb sich also ein Anrecht auf den Thron von Juda zu. Er war somit, wie Peiser schliesst, "ein Prinz, welcher bei einer der Umwälzungen in Frage kommen konnte. Da Josia von 640-609 regierte, so kann es sich nur um die Zeit von 609 an handeln. Wahrscheinlich war es die Nachricht vom Tode Josias, welche den Ausbruch der Klage veranlasste," Für dasselbe Datum spricht noch ein weiteres Indicium. In 3 13 steht zu lesen, dass Jahwe einen Fürsten, der zum Frevlerhause gehörte, geschlagen habe. "Das "Frevlerhaus" muss das königlich assyrische

Haus sein. Als die Meder wieder gegen Ninive heranrückten, wollten die Skythen unter Madyas Entsatz bringen; sie wurden geschlagen. Madyas aber war der Sohn des Bartatua, also der Enkel Asarhaddons durch seine Mutter, konnte demnach wohl als ראש מבית רשע bezeichnet werden. Auch hierdurch wird als Zeit der Abfassung das Jahr 609 gefordert." Man sieht, Peiser gründet seine Auffassung hauptsächlich auf Cap. 3. Die Hypothese von der Haft des Verfassers in Ninive soll an 3 16 ihre Stütze haben, wo am Schluss für לעם יגודנו nach LXX (εἰς λαὸν παροικίας μου) zu lesen sei: לעם מגורי; der Verfasser soll nach 3 13 Prinz sein, was aber nur aus falscher Erklärung des מְשֶׁיתְּדְּ erschlossen ist (s. zu 3 13). Wie gesucht und gezwungen die Deutung des "Fürsten aus dem Frevlerhaus" auf den Skythen Madyas ist, braucht nicht gesagt zu werden. Die ganze Hypothese hat aber endlich einen eigens präparierten Text zur Voraussetzung, der gewaltig von dem MT abweicht. Man braucht gar nicht an die Unfehlbarkeit des MT's zu glauben, ja man kann der Ansicht sein, dass in noch vielen Punkten, wo die alttestamentlichen Kritiker den Text unbeanstandet hinnehmen, Fehler vorliegen, und trotzdem ein solches Umspringen mit der überlieferten Textgestalt nicht als den Weg ansehen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Aufgabe eines Exegeten kann nicht darin bestehen, mit etwelcher Phantasie sich von einer sehr fraglichen Zurechtlegung eines einzelnen Verses aus eine Hypothese durchzuführen und alle entgegenstehenden Instanzen durch Konjekturen aus der Welt zu schaffen, sondern mit allen gegebenen Faktoren des Textes zu rechnen und von da aus sich eine Auffassung zu schaffen. Endlich hat dabei eine grössere Wichtigkeit die Beachtung der Analogien, die die alttestamentlichen Schriften aufweisen, namentlich auch nach der Seite ihrer successiven Entstehung, als die Herbeiziehung vielfach nur vermeintlicher, mindestens oftsehr entfernter Parallelen aus der keilinschriftlichen Litteratur. So dankbar die alttestamentlichen Forscher für alle Förderung sind, die sie den Keilinschriften verdanken, auch für eine hebräische Schrift, die in Ninive entstanden sein sollte, müssten sie es ablehnen, dass der Massstab zu ihrer Beurteilung in erster Linie der keilinschriftlichen Litteratur zu entnehmen sei.

Nicht ganz so einheitlich wie LAUTERBURG und FEISER fasst OTTO HAPPEL das Buch Hab; aber er spricht doch von "einem kunstvollen Ganzen", zu dem der Verfasser des Büchleins zur Zeit der syrischen Verfolgungen unter Antiochus IV., ungefähr um 170 v. Chr., die "früheren prophetischen Stücke" 1 6-11 2 5-8 3 3-15 "mit eigenen Zuthaten verwoben" und das dann noch von "einem, vielleicht zwei hl. Schriftstellern" als "spätere Zuthat" 2 18-20 erhalten habe. Dass auch bei dieser Hypothese zum Teil ein richtiges Gefühl wie bei derjenigen LAUTERBURG's wirksam ist, kann anerkannt werden, da für den Psalm zu Anfang das 2. Jahrh. als Entstehungszeit nicht ausgeschlossen und der Psalm Cap. 3 sicher im 2. Jahrh., wenn auch später als 170 v. Chr., entstanden ist. Gleichwohl wird HAPPEL's Aufstellung den im Texte gebotenen Thatsachen nicht gerecht; diese führen zu einer ganz andern Entstehungsgeschichte des Buches.

Der älteste Teil des Buches ist die Prophetie über das Aufstehen der Chaldäer 1 5-10 14f. aus dem Jahre 605 v. Chr. Von diesem Teile rührt auch die Bezeichnung אָלְיָם 1 1 für Cap. 1f. her und auf ihn geht offenbar ebenso die Angabe des Autors in 1 1. Habakkuk, der Prophet, war demnach ein Zeitgenosse Jeremias und so kurz seine Prophetie ist, lässt sich hinzufügen: auch sein Gesinnungsgenosse.

Er beurteilt die Zustände in Juda und Jerusalem wie Jeremia und sieht wie dieser in den Chaldäern die von Gott gesandte Strafe für die Treulosen. Dagegen unterscheidet er sich von seinem andern Zeitgenossen, von Nahum, der mit keinem Worte die Verhältnisse in Juda tadelt und nur Ninive das Gericht anzukündigen weiss. Von der Person Hab's ist nichts Zuverlässiges bekannt; denn die Angaben der späteren Legenden können auf Glaubhaftigkeit keinen Anspruch erheben, so wenn in "Bel und der Drache" erzählt wird, dass Hab, um Daniel in der Löwengrube Speise zu bringen, von dem Engel Gottes am Haupthaar erfasst, an die Grube in Babel versetzt und an gleichem Tage wieder zurückgebracht worden sei, -- eine Erzählung, die in den Prophetenleben der christlichen Kirche weitere Ausschmückung gefunden hat und den frommen Kreisen in Palästina so wichtig erschien, dass sie die Stätte zeigen konnten, wo Hab von dem Engel ergriffen wurde. In der Überschrift der Erzählung von "Bel und dem Drachen" heisst Hab Sohn Jesus' vom Stamme Levi, in den Prophetenleben stammt er aus Βηθζουγάρ (Beth-Sacharja I Mak 6 32) und aus dem Stamme Simeon, während die rabbinische Tradition ihn zum Sohn der Sunamitin macht, vgl. II Reg 4 ווֹ: אַתִּי חֹבֶקַת בַּן; zwei Jahre vor dem Ende des babylonischen Exils soll er gestorben sein und sein Grab wurde später in Ke'īla gezeigt vgl. NESTLE Marg. u. Mater. 26f. 57 und ZDPV 1884, 45f. Offenbar hat die Erwähnung der Chaldäer in 16 dazu geführt, Habakkuk mit Chaldäa-Babylonien in Beziehung zu bringen.

Nur die Prophetie vom Eingreifen der Chaldäer in die Geschicke Westasiens kann von Habakkuk herrühren; er kann nicht gut selber sechzig Jahre hernach den Anhang der Weherufe 25-19 derselben beigefügt haben, da er schwerlich 605 erst 20 Jahre alt gewesen sein wird. Es ist ein andrer der Autor des Anhangs; er konnte in dem Thun der Babylonier nicht die Ausführung des göttlichen Willens sehen und fügte, wie das babylonische Reich sich dem Untergang nahte, die Weherufe bei, welche die Verschuldung der Chaldäer erwähnen und ihnen mit der Strafe dafür drohen. Zum Ausgleich der verschiedenen Beurteilung der Chaldäer in 15-10 14f. und in 25-19 fügte der Autor des Anhangs dem alten Stücke die Verse 111 12b bei.

In diesem Umfang 1 5-11 12<sup>b</sup> 14 f. 2 5-19 (zu den Glossen von 2 5-19 s. die Exegese) wird das am Ende des Exils gleichzeitig mit Jes 13 f. 21 1-15 40—55 entstandene Buch Hab lange geblieben sein, bis man die alten Prophetenschriften anfing als Prophezeiungen der Ereignisse der letzten Zeiten zu betrachten und mit grösster Spannung den Eintritt des jüngsten Tages erwartete. Das war vor allem im zweiten Jahrhundert der Fall, wo der Verfasser des Buches Daniel im Propheten Jeremia selbst Andeutungen über das Datum des Eintrittes der Endzeit entdeckte, s. Dan 9 2. Damals mag der Psalm 1 2-4 12<sup>a</sup> 13 2 1-4, der auf die Klagen über das lange Ausbleiben des Heils und die dauernden Leiden der Frommen die Verheissung der nahen Rettung giebt, am Rande dem Buche vorgesetzt worden sein, von wo er dann zerstückelt in den alten Text hineingeschoben wurde; der Überleitung von 1 14 f. auf 2 1-4 mag 1 17 seinen Ursprung danken.

Schliesslich wird als kräftiger zusammenfassender Abschluss das als Gebet Hab's in einer Psalmsammlung vorhandene Cap. 3 angefügt worden sein, das nicht nur vom Gericht über die Heiden wie Cap. 25-19, sondern auch von dem Heile des jüdischen Volkes spricht und die notwendige Kehrseite des Gerichtes hervorhebt.

Zur Einleitung des Cap. 3 ist der Vers 2 20 notwendig geworden. Die Verse 3 17-19 können schon vor der Übernahme des Psalms diesem beigegeben gewesen sein; doch bilden wenigstens v. 18 f. auch für das ganze Buch Hab einen liturgisch feierlichen Abschluss.

FRANZ DELITZSCH Der Prophet Habakuk ausgelegt IV. Litteratur. 1843; JOH. VON GUMPACH Der Proph. Habakuk 1860; L. REINKE Der Proph. Hab. 1870; B. STADE Habakuk in ZATW 1884, 154-159; A. J. BAUMGARTNER Le prophète Hababuk 1885; M. Th. HOUTSMA Habakuk 2: 4 en 5 in ThT 1885, 180-183; C. Bredenkamp Die Tafelinschrift Hab. 2 in StK 1889, 161-164; K. Budde Zu Habakkuk 2 3ff. in ZATW 1889, 155f.; H. OORT Habakuk in ThT 1891, 357-367; K. Budde Die Bücher Habakkuk und Sephanja in StK 1893, 383-393; J. W. Roth-STEIN Über Habakuk Cap. 1 u. 2 in StK 1894, 51-85; K. BUDDE Problems of the Prophetic Literature II. Habakuk in The Expositor 1895, 372-385; M. LAUTERBURG Habakuk in ZSchw 1896, 74-102; D. H. MÜLLER Strophenbau und Responsion 1898, 36-39; J. BÖHMER Habakuks Schrift im Feuer der neueren Kritik in Neue kirchl. Zeitschr. 1899, 724-735; A. B. DAVIDSON Nahum, Habakkuk and Zephanjah 1899; GERARD SMIT De Profetie van Habakuk 1900; O. HAPPEL Das Buch des Propheten Habackuk 1900; K. BUDDE Art. Habakkuk in Encycl. Bibl. 1901, Sp. 1921-1928; ED. SIEVERS Metrische Studien I. Textproben 1901, 490f.; T. K. CHEYNE Crit. Bibl. II, 1903, 170-173; F. E. PEISER Der Prophet Habakuk 1903.

### Erklärung.

#### Erster Teil:

# Die Ankündigung der Chaldäer und ihres Untergangs Cap. 1 und 2.

den Legenden über die im AT sonst völlig unbekannte Person des Propheten s. Einl. III S. 330.

1 2-2 20 ist nicht als ein einheitliches Stück zu verstehen. Schon 1884 hat STADE in ZATW IV, 154-159 gezeigt, dass nicht erst 2 20 als Abschluss der 1 2 beginnenden Prophetie gefasst werden könne. Weiter hat 1890 Giesebrecht in seinen Beiträgen zur Jesajakritik 196-198 nachgewiesen, dass durch 15-11 der Zusammenhang von 14 mit 1 12 gesprengt wird, wie sich deutlich durch die verschiedene Anrede kundgiebt: in v. 2-4 und v. 12f. Jahwe, in v. 5 dagegen "ihr". Giesebrecht wollte demgemäss 1 5-11 an den Anfang des Buches Hab als eine für sich zu nehmende Prophetie, in welcher das Auftreten der Chaldäer angekündigt wird, versetzen, während der übrigbleibende Teil von Cap. 1 und 2 aus der Zeit der Chaldäerherrschaft, wahrscheinlich aus der Zeit des Exils, stamme. Wellh, und Nowack stimmen dieser These insofern zu, als sie ebenfalls 1 5-11 abtrennen und als Prophetie eines früheren Autors ansehen, im übrigen aber für den Rest die Möglichkeit einer Entstehung vor dem Exil offen halten. Eine gründliche Untersuchung des Problems brachte Budde's Abhandlung: Die Bücher Habakkuk und Sephanja in StK 1893, 383-393. Nach Budde ist der Abschnitt 1 5-11 nicht eine unabhängige frühere Weissagung, sondern ein integrierender Bestandteil von Cap. 1f., der nur von seinem ursprünglichen Platze entfernt ist und in Wahrheit in die zwischen 24 und 26 klaffende Lücke gehört. Dorthin zurückversetzt kündet er die Chaldäer als die Retter aus der 1 2-4 12-17 2 2-4 vom Propheten beklagten Not und Bedrückung Judas unter dem Joche der Assyrer au, worauf dann 26ff. der Weheruf über die von den Chaldäern besiegten Assyrer folgt. Diese Auffassung hat Budde auch in The Expositor May 1895, 372-385: Problems of the Prophetic Literature. II. Habakuk, aufrecht erhalten und verteidigt gegen die Hypothese von Rothstein in StK 1894, 51—85: Über Habakuk Cap. 1 und 2; vgl. noch Budde in Encycl. Biblica II (1901), 1921—1928. Rothstein versetzt nämlich ebenso 1 5-11 resp. 6-11 hinter 2 4 (resp. 5a), hält aber dafür, dass das "Orakel die Spitze seiner Darstellung gegen die überhandnehmende, durch Jojakims Regiment geförderte innerjudäische Gottlosigkeit und Gewaltthätigkeit richte und das durch die Chaldäer herbeizuführende Strafgericht über das abtrünnige Volk und Land ankündige". Dieses Orakel hatte nach Rothstein folgenden Bestand: 1 2-4 12a 13 2 1-5a 1 6-10 14 15a 2 6<sup>b</sup> 7 9 10<sup>a</sup> 10<sup>bβ</sup> 11 und vielleicht noch 2 15 16 19 18 und wurde "alsdann von einem Späteren derart umgearbeitet und erweitert, dass es wenigstens in seinem grösseren Teile zu einem Orakel gegen Babel wurde". Keine von diesen beiden Hypothesen hat allgemeinen Anklang gefunden; immerhin stimmten Cornill und G. A. Smith der Ansicht Budde's zu, während Rothstein nur insofern nicht allein geblieben ist, als auch andre, wie Oort, Hitzig-Steiner, von Orelli, Davidson, Driver, daran festhalten, dass in 12-4 von innerer Korruption Judas die Rede sei.

Diese Uneinigkeit der Ausleger weist darauf hin, dass die Lösung des Rätsels auf andre Weise zu suchen ist. Aus den disparaten Stücken, als welche 1 2-4 und 1 5-11 fast allgemein anerkannt sind, ist nicht wieder durch Versetzung ein einheitliches grosses Ganzes zu konstruieren, sondern in einfacherer Weise sind die mit diesen disparaten Stücken je harmonierenden Verse zusammenzunehmen und diese Gruppen als kleinere Ganze für sich zu betrachten. Dieser Weg führt innerhalb 1 2-2 20 zur Unterscheidung von drei in ihrer Art sehr ungleichen Hauptbestandteilen:

Zunächst erhalten wir einen Psalm, in welchem der Autor über die innere Verdorbenheit der jüdischen Gesellschaft klagt und es für unbegreiflich findet, dass Jahwe dieser Vergewaltigung der Gerechten durch die Gottlosen ruhig zusieht, in welchem aber dem Autor die Offenbarung von Gott gegeben wird, dass das Ende doch die Rettung, das Leben des Frommen sein wird. Rothstein hat am genauesten die Zusammengehörigkeit der Verse, die diesen Psalm konstituieren, erkannt, ohne aber den richtigen Schluss zu ziehen. Es sind 1 2-4 12° 13 2 1-4 (so auch Volz briefl.); denn 1 2-4 und 1 12° 13 gehören durchaus nach Inhalt und Form zusammen und 2 1-4 erweist sich als die Fortsetzung dadurch, dass darin die göttliche Antwort auf die Klage 1 2-4 12° 13 gegeben

wird und wieder der צֵּדִּיק (2 4) erscheint, von dem 1 4 und 13 die Rede ist, vgl. ferner die Auslegung.

Dann bleiben innerhalb 12—24 eine Anzahl Verse, welche sich schon durch ihren epischen Charakter im Unterschied von dem lyrischen des Psalms zu einer Prophetie zusammenschliessen: 15-10 14-16. Der Inhalt derselben ist die Ankündigung des Erscheinens der Chaldäer auf dem Schauplatz der Weltgeschichte. Dass 1 14-16 nicht mit 1 13 verbunden werden darf, sondern zu 1 5-10 als Fortsetzung der Schilderung der Chaldäer gehört, ist wenigstens zum Teil auch von Rothstein gesehen; s. die Auslegung.

Endlich ist der Rest 25-20 insofern zusammenzunehmen, als er aus einer Reihe von Weherufen besteht. Während 25-20 jedenfalls in keiner Weise mit dem Psalme vereinigt werden kann, ist die Möglichkeit zu erwägen, ob dieser Rest nicht ganz oder zum Teil als genuiner oder als sekundärer Abschluss zu der Prophetie über das Auftreten der Chaldäer gehöre. S. darüber unten zu 25 ff.

Das Ineinandergeschobensein der Teile von Psalm und Prophetie im jetzigen Texte erklärt sich durch die Annahme, dass der Psalm zuerst in drei Stücken am Ranpe der Handschrift, also etwa oberhalb, an der Seite und unterhalb der Kolumne, welche die Prophetie enthielt, angebracht und nachher von einem Abschreiber in den laufenden Text hineingenommen wurde. Ähnliche Verwirrung kommt auch anderswo vor, vgl. z. B. Am 5 4-17, und ein Psalm ist auch der Prophetie Nahums vorgesetzt vgl. zu Na 1.

Als redaktionelle Glossen geben sich v. 11  $12^b$  und 17 innerhalb 12-24 zu erkennen; s. die Erklärung zu denselben.

## I. Den Ausgleich der dem Frommen unverständlichen gegenwärtigen Zustände bringt die Zukunft I 2-4 12ª 13 2 1-4.

Ein Psalm. Der Dichter klagt 1 2-4 über Unrecht und Gewaltthat, die ihm täglich vor die Augen treten und die Auflösung aller gesetzlichen Ordnung zeigen; vor allem versteht er nicht 1 12<sup>a</sup> 13, wie er es mit Gottes Wesen reimen muss, dass dieser dem Treiben stillschweigend und unthätig zusieht. Auf seinen Vorhalt erhält er aber von Gott die Auskunft 2 1-4, dass die Zukunft, das Gericht, mit der Vernichtung des Gottlosen und der Belebung des Frommen den Ausgleich bringen wird.

Die Schilderung der Zustände und des Verhaltens von עַדִּיק und עַדִּיק weist darauf hin, dass es sich um innere Verhältnisse handelt; nur der Zwang, unter den man sich durch unrichtige Zusammenkoppelung dieser Verse mit 1 5-10 begiebt, kann zu einer Deutung von נְישֶׁע und צְּרִיק auf ganze Völker verleiten. Achten wir nun darauf, wann derartige Klagen der Frommen über die Vergewaltigung durch die Gottlosen vernehmbar sind, so erinnern wir uns sofort, dass sie bei Maleachi und Tritojesaja, wie dann öfters in den Psalmen erscheinen. In diese spätere Zeit weist auch der Gebrauch von צַּדִּיק und צַדִּיק im religiösen Sinn, der erst unter der Herrschaft des "Gesetzes" sich ausbilden konnte, vgl. bes. Ps 1. Dafür spricht ferner die Hervorhebung der Reinheit als eines Grundzuges im Wesen Gottes (1 13); denn dies zeigt, dass man sich von Gott einen festen Begriff gemacht und die Vergeltungslehre auch auf den Einzelnen ausgedehnt hatte. Es ist darum schwerlich aus dem Gebrauche von חורה v. 4 zu entnehmen, dass man mit diesem Psalme unmittelbar nach der Einführung des Dtn's, etwa in der Zeit Jojakims, stehe; gewiss ist die Thora vorhanden, aber sie hat eine viel angesehenere Bedeutung, als sie vor dem Exile erlangte. Wir werden mit der Entstehungszeit dieses Psalms auch um der vielen Parallelen mit der Psalmlitteratur willen in die nachexilische Periode hinabgeführt. Ist dies zweifellos, so lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ob wir den Verf. zu einem Zeitgenossen Maleachi's und Tritojes's aus dem 5. Jahrh. oder vielleicht noch besser zu einem Angehörigen des zweiten Jahrhunderts machen sollen, wo die Gegensätze von Fromm und Gottlos infolge des Hellenismus und der syrischen Wirren von neuem scharf einander entgegentraten. Auf alle Fälle ist soviel sicher, dass der Psalmist nichts mit dem Propheten zu thun hat, der 1 5-10 das Auftreten der Chaldäer ankündigt.

Der ganze Psalm verläuft in acht Tetrastichen, deren ungerade Zeilen in der Regel drei und deren gerade zwei Hebungen enthalten, und schliesst ab mit einem dreihebigen Distichon.

2-4 die Klage des Psalmisten. 2. die erste Strophe: Wie lange, Jahwe, schreie ich, Und du hörst nicht, Klage ich vor dir über Gewalt Und du hilfst nicht! Zu מַסְ חָמָם vgl. Jer 20 8 Hi 19 7; מָסָם, Gewalt, ungerechte Behandlung, ist das Wort, das seinen Klage- und Hilferuf vor Jahwe bildet. Zwar ist es nicht sowohl direkt und persönlich erfahrene Ungerechtigkeit, wie bei Jeremia und Hiob (vgl. Jer 20 8 Hi 19 7, welche Stellen dem Autor wohl vorschweben), die ihn zur Klage veranlasst, als vielmehr der allgemeine gesetzund rechtlose Zustand, unter dem die Frommen besonders leiden und der auch ihn selber in Mitleidenschaft zieht (vgl. v. 3). Es ist auch weniger ein materieller, als ein intellektueller Schmerz, ein Schmerz, den er fühlt wegen seiner Sorge um den Bestand der Religion (vgl. v. 4), besonders wegen des Widerspruchs, in dem die Erfahrung zu der Theorie, zu der Lehre von Gottes Wesen, 3, die zweite Strophe: Warum lässest du mich Unheil steht (vgl. v. 12f.). sehen Und muss ich Arges schauen. Sind Frevel und Gewalt mir vor Augen Und Streit und Hader? Für בים, das nirgends "schauen lassen" bedeutet, ist nach Targum und Pesch. mit Smit אַבִּים zu lesen; שׁבִּים beruht auf unberechtigter Gleichmacherei mit v. 13. Der letzte Stichos ist verdorben, weder יהרי noch ישא verständlich; in der Übersetzung ist vermutet, dass nur וְדִין וּמְדוֹן ursprünglich sei. Nowack hat auch diese beiden Worte bezweifelt, was von seiner Voraussetzung aus begreiflich ist, dass es sich nicht um innere, sondern von einem äusseren Feinde geübte Gewaltthaten handle; die Streichung dieser Worte kann aber nur zeigen, wie unberechtigt seine Auffassung ist. Arges, hat hier offenbar die Nebenbedeutung wie Ps 73 16 = peinliche, ärgerliche, schwerverstündliche Ereignisse; unser Psalm hat mit Ps 73 auch sonst Die beiden letzten Stichen legen dar, noch Ahnlichkeit, vgl. zu 2 1-4. worin die peinlichen Ereignisse bestehen, die der Psalmist erleben muss. die dritte Strophe, sieht auf die Folgen, welche die Gesetz- und Zuchtlosigkeit für die Religion hat: Darum erlahmt die Lehre Und das Recht geht nicht aus; Denn der Gottlose umringt den Gerechten Und das Recht ist immer gebeugt. und משפט sind die beiden Seiten, nach welchen die Religion wirksam ist: תורה = Unterweisung, Belehrung, für das rechte Verhalten eines frommen Israeliten und ששש = das Recht, sowohl im bürgerlichen Leben als auch im Gericht, kurz also: Wahrheit und Recht. Die Wirksamkeit der Religion (das bedeuten משפט auch Jes 42 4) ist stille gestellt, sie stockt. Das wird einerseits durch אַפֿאַ, wofür nicht mit Nowack בער zu lesen ist, = sie erkaltet, erlahmt, andrerseits durch אַנְיֵא es kommt nicht zum Vorschein, es kann sich nicht zeigen, ausgedrückt. לְנֵצֶּח, das nur auf immer bedeutet, gehört schwerlich in den zweiten Stichos, sondern ist mit Peiser vor oder hinter agweiten Stichos, sondern ist mit Peiser vor oder hinter zu versetzen, wo das אַל־כֵּן יֵצֵא auf falscher Wiederholung beruht. umringen, ist nicht in מָכְרִית, vernichten (so Nowack), zu ändern; gerade das Umringen der Frommen beschränkt ihren Wirkungskreis und stellt die Religion kalt, wie die Verdrehung das Recht lahm legt. Es ist eine ähnliche

Klage, wie sie Mal 3 14 ausspricht: Die Religion leidet, weil Gott gegen die Bösen nicht einschreitet und seine Gerechtigkeit sich nicht zeigt. Eine andre Wendung der Klage s. Jes 63 17–19<sup>a</sup>. Zu der Schilderung der Zustände vgl. auch Mch 7 2–4.

5-11 s. unten nach 2 4.

12a 13 begründet das Recht der Klage: Dem Wesen Gottes als des Reinen, der das Unrecht nicht dulden kann, widerstreitet sein unthätiges Zusehen bei der gegenwärtigen Gottlosigkeit. Der enge Zusammenhang und die gleiche Form der Anrede an Jahwe beweisen, dass v. 12a 13 die Fortsetzung von v. 2-4 bilden, vgl. Vorbemerkung zu 1 2-2 20. 12a (bis Fortsetzung von v. 2-4 bilden, vgl. Vorbemerkung zu 1 2-2 20. 12a (bis Gott, Zu reiner Augen, um Böses zu sehn, Und kannst auf Arges nicht blicken? von Alters her, ist Jahwe der heilige Gott Israels, l. doch wohl mit Nowack und Oort אַלָּבֶּרֶשׁ; der Dichter mag besonders an die Bestrafung der Sünde durch das Exil denken und an eine Darstellung der Geschichte, wie sie Chr gibt, vielleicht selbst an die Erzählung der Sintflut. Warum er Jahwe den heiligen nennt, zeigt 13a; der Begriff des Heiligen schliesst das Böse, das Arge, aus, gegen solches muss der Heilige einschreiten, das ist das Wesen des Heiligen, wie es seit der Zeit der Propheten verstanden wurde, s. Hos 11 9 Jes 6 und vgl. auch Ps 5 5f.

Mit אָלא נְמוּת לֹא נְמוּת לֹא נְמוּת v. 12°, dem Schlusse von v. 12°, und v. 13 nichts anzufangen; diesem Gefühl entstammt wohl die jüdische Tradition, dass לא נְמוּת v. 13 nichts anzufangen; diesem Gefühl entstammt wohl die jüdische Tradition, dass eine der achtzehn Stellen sei, welche "Tikkunim (Emendationen) der Sopherim" genannt werden. Nach derselben soll nämlich aussage über Gott Anstoss nahm. Wahrscheinlich verhält es sich aber anders; denn א מָשׁה passt ebensowenig in den Zusammenhang und schon die LXX bezeugt א נְמוּת Die Schriftgelehrten haben nämlich wohl א נְמוּת שׁה blesen wollen, weil sie eben א לא נְמוּת jan denken konnten. Über die wirkliche Meinung dieses Einschubs s. unten nach der Erklärung von v. 11 S. 341.

13", die fünfte Strophe, die Folgerung auf das unbegreifliche Verhalten Jahwes aus der Definition seines Wesens in v. 12<sup>a</sup> 13<sup>a</sup>. Warum siehst du denn zu ...., Wenn die Treulosen treulos sind, Schweigst, wenn der Gottlose verschlingt Den, der im Recht ist gegen ihn. Die von Wellh. u. a. wegen der Grammatik und des Parallelismus vermutete Lesung von בּוֹנְרִים für בִּינְרִים für בַּנְרָים für בַּנְרָים seinzusetzen. בּוֹנֶר בּוֹנֶר בּוֹנֶר יִּי פְּנֵּנ se weist so wenig wie בְּיִנְי auf einen auswärtigen Feind. Es handelt sich, wie überall in diesem Psalm, um den Gegensatz von Frommen und Gottlosen im Innern. An בּוֹנֶר ist kein Anstoss zu nehmen, trotzdem LXX es nicht wiedergibt; auch ist nicht ein Gradunterschied ausgedrückt, sodass der "Gottlose" doch noch in einem gewissen Grade gerecht und fromm wäre, sondern בְּמֶּבֶנ im Gegensatz zu ihm, eigentlich: weg von ihm.

14-17 s. unten S. 341 f.

21-4 die göttliche Antwort auf die vom Dichter und von seinen Ge-

sinnungsgenossen (v. 2b) gegen Gott erhobenen Vorwürfe. Wie der Fromme des 73. Psalms nicht ruht, bis ihm ein ähnliches Rätsel gelöst wird (vgl. Ps 73 17), so schaut unser Dichter nach einer Offenbarung aus und sie wird ihm wie jenem zu teil. Die Ausdrücke von der "Warte" etc. nötigen nicht dazu, etwas anderes als eine innere Erleuchtung unter der Offenbarung zu verstehen, vgl. die Parallele aus dem Leben des Paulus II Kor 12 sf. Strophe: Auf meine Warte will ich treten Und mich stellen auf meinen Turm Und ausschauen um zu sehen, was er zu mir rede Und was er mir antworte מעור שמרתי muss ein Synonymon von משמרתי sein, ist aber unsicher; Weilh. vermutet darin eine Ableitung von גער, Buhl liest dafür: מְצֶּר, Burg, und Nowack: מְצְּפָה, Warte, s. Jes 21 s. Auch vermisst man ungern das Zu בָּר בָּ vgl. Hos 1 2 und bes. Sach 1 9 13 14 und Suffix der 1. pers. sing. für ישיב ist notwendig ישיב zu lesen, vgl. Pesch. Mit חוכחת, Vorhalt, Vorwurf, kann nur die Klage 1 2-4 12a 13, nicht etwa die Frage 1 17 gemeint sein; der Inhalt beweist somit den engen Zusammenhang von 1 2-4 12a 13 mit 2 1-4. 2, die siebente Strophe: Da antwortete mir Jahwe und sprach: Schreibe die Weissagung auf Und zeichne sie deutlich auf Tafeln, Dass jeder sie geläufig lese. Min, eigentlich: Gesicht, hat ganz die Bedeutung von Weissagung, Offenbarung, vgl. in den Überschriften z. B. Na 1 1; darum kann man eine "Vision" schreiben, wie umgekehrt auch "ein Wort schauen", s. zu 1 1. Die Aufzeichnung der Weissagung ist notwendig, weil sie ein Wort für die Zukunft enthält v. 3, wie bei Jes 8 1 30 8, und deutlich soll sie erfolgen, damit sie jedermann leicht verständlich sei, vgl. zu Dtn 27 8 und zu der Sache Dan 12 4. 3, die achte Strophe: Denn erst für eine bestimmte Frist gilt die Weissagung, Aber sie drängt dem Ende zu und trügt nicht; Wenn sie verzieht, so harre auf sie, Denn sie trifft gewiss ein und bleibt nicht aus. מוער ist die von Gott bestimmte Frist, der Zeitpunkt, an dem die Krisis erfolgt, vgl. Dan 8 19; inhaltlich wird dieser Termin näher bestimmt durch yz, d. h. er ist das Ende im eschatologischen Sinn, die letzte Krisis, das entscheidende Gericht, vgl. Dan Für לָּכָּה, viell. geradezu יָפַיה zu lesen (vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 72 dd), das als Hiph. von Did, hauchen, den Sinn von inhiare, nach etwas streben (so WELLH. u. a.) doch wohl haben kann, ist nicht mit Buhl, Nowack, Oort, יפרה im Sinne des dtjesajanischen צָּמֶה = sprossen (von neuen Dingen) zu setzen, da die Verbindung "dem Ende zu sprossen" sich wenig empfiehlt; dagegen kann mit Oort nach dem Parallelismus und nach LXX אלו statt אל ursprünglich sein.

4, das abschliessende Distichon: die Weissagung, die die Tafelinschrift bilden soll. Leider ist der erste Stichos in unhaltbarem Texte überliefert; denn auch wenn man אַפְּלָּהְ = auſgeblasen, geschwollen, im Sinne von stolz, vermessen, fasst, so fehlt der notwendige Gegensatz zu v. 4b und sieht אינ ישָׁרָה fast aus wie eine blosse Erklärung dazu. Die alten Übersetzungen sind verschieden: LXX (ἐἀν ὑποστείληται) und Aquila (ἰδοὸ νωχελευομένου) scheinen für אַפְּלָּה eine Ableitung von אָלֵלְּה, verschmachtet sein, vorauszusetzen, wie auch einige hebr. Codd. אַלְּבָּה bieten. Das Targum bringt eine Paraphrase, stellt aber mit richtigem Gefühl אַלְּבָּה רְשָׁעִים = הא רשיעיא voran, dem auch Pesch.

Ausdruck giebt, deren בבשל offenbar auf das עולה gelesene בעלה zurückgeht. Eine sichere Konjektur ist noch nicht gelungen: Bredenkamp vermutete הַּנְּעֵלָרָ, aber "der Ohnmächtige" ist kein rechter Gegensatz zu צָּדִּיק. Dasselbe gilt, wenn Houtsma und Oort הנה עפל resp. העפל (— מעפל, der Aufgeblasene) lesen. Dem Sinne entspricht es besser, wenn Wellh. העול, der Frevler, vermutet (vgl. auch Pesch.); aber die Fortsetzung: nicht ist gerade seine Seele in ihm, ist zu schwach. Es wird darum grösserer Eingriffe in den Text bedürfen. Smit glaubt mit der Umstellung durchzukommen: הָנָה לֹאִישֶׁר עָלְפָה נַפְשׁוֹ בוֹ = siehe der Ungerechte, seine Seele wurde ohnmächtig in ihm. Aber לארישר will trotz לא־הְסִיד Ps 43 ו nicht einleuchten. Da אַרָּטָערה nur Glosse zu עפלה scheint und die ältesten Übersetzungen für letzteres עלפה vermuten lassen, so ist unter Beachtung von Targum und in Rücksicht auf den Gegensatz zu v. 4b vielleicht zu lesen: הְנָה רָשֵׁע עָלְפָה ב' = Siehe der Gottlose, seine Seele in ihm ist verschmachtet d. h. er ist dem Tode verfallen. Die LXX hat mit ihrem οὐχ εὐδοχεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτ $\tilde{\varphi}=$  hebr. לא רַצָּתָה נַפְשִׁי שׁ wohl nur geraten, da Im Gegensatz zu der Ankündigung auch diese Aussage zu lahm klingt. des Todes des Gottlosen in v. 4ª heisst es dann gut im zweiten Stichos: Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Die ממונה ist die unwandelbare Treue, das unverrückbare Vertrauen auf Gott, mit einem Worte: der Glauben, dass das Festhalten an Gott und seinen Willen das Heil bedinge. Leben hat hier den prägnanten Sinn von "verschont werden im Gericht, Rettung, Heil erfahren" und die Aussage von v. 4b fasst das jesajanische Wort Jes 7 9 zusammen, vgl. dazu die Vorbem. zu Am 5 4-6 14 15 S. 188. Die ganze Tafelinschrift besagt: Im nahe bevorstehenden Gericht, das die messianische Zeit einleitet, geht der Gottlose zu Grunde, der Gerechte aber bleibt am Leben und schaut, was er geglaubt hat. Es ist doch keine so gleichgiltige Offenbarung, wenn man bedenkt, welche Rätsel dem frommen Juden das Unglück des Gerechten aufgab. Das gleiche Problem hat ja so oft die alttestamentlichen Frommen beschäftigt, man vgl. Hi Mal 3 14-21 Ps 73, und nicht nur im AT haben die Leiden und die Gottlosigkeit der Gegenwart den Glauben an die Nähe des jüngsten Gerichtes belebt, vgl. Mal 3 14-21, das Buch Dan, ferner im NT I Joh 2 18 (ἐσγάτη ώρα ἐστίν) und auch Luther. Nur Hiob hat ohne Eschatologie das Problem bewältigt. Zu der berühmten Anwendung von v. 4b durch Paulus vgl. Rm 1 17 Gal 3 11, s. auch Hbr 10 38.

# 2. Die Ankündigung des Erscheinens der Chaldäer auf dem Schauplatz der Geschichte I 5-10 (II 12<sup>b</sup>) 14-16 (17).

Eine Prophetie. Die Angeredeten, denen Jahwe das Erscheinen der Chaldäer ankündigt, sind nach der richtigen, von LXX bezeugten Lesart von v. 5 (s. unten) die עלְּבִּיִּים, Abgefallenen. Das geht schwerlich auf die Assyrer, sondern nur auf die Volksgenossen des Propheten, die Judäer, die besonders auch bei Jeremia so heissen, vgl. Jer 3 20 5 11. Damit ist die Situation, welche die Prophetie voraussetzt, mit einem Male klar. Von den Assyrern war nichts mehr zu fürchten, ihr Untergang wohl bereits besiegelt und auch der Pharao Necho bei Karkemisch von Nebukadnezar (605 v. Chr.) geschlagen. Die siegreichen Chaldäer kündigt Jahwe seinen treulosen Dienern als die Vollstrecker der Strafe für ihr gottloses Treiben an; die Judäer meinen zwar, ihr Treiben

ruhig und ungestört fortsetzen zu können, denn Ninive ist gefallen und die Macht der Ägypter gebrochen; aber Jahwe führt die fernen Chaldäer herbei. Die Prophetie fällt demnach etwa in das Jahr 605 v. Chr.

Der Text ist nicht ganz intakt überliefert. In v. 11 und 12<sup>b</sup> hat er eine fremde Zuthat erhalten, die dem Gedanken eine andre Wendung zu geben sucht. Ähnlichen Charakters ist auch v. 17. In Bezug auf v. 16 kann man schwanken. Siehe über alle diese Verse, sowie über kleinere Beifügungen die Erklärung.

Lässt man v. 16 ausser Betracht, so besteht der ganze Abschnitt aus sechs Vierzeilern.

- 5, die erste Strophe: Seht auf, ihr Treulosen, und schaut, Erstarrt und starrt, Denn ein Werk wirke ich in euren Tagen, Ihr glaubtet es nicht, würde es euch erzählt. Für das wenig sagende ר בנוןם ,seht die Völker an!" ist nach LXX und Pesch. mit Oort, Guthe bei Kautzsch u. a. בי לנדים zu lesen. Dass Jahwe, der redet, mit den Treulosen nur die Judäer meint, versteht sich fast von selbst; übrigens müsste eine Beziehung auf die Assyrer viel deutlicher gegeben sein, vgl. auch Vorbem. Ferner lese man mit Guthe u. a. wie Jes 29 פ הַתְּמְהוּ וּתְמְהוּ das i ist durch Haplographie vor dem zweiten Verb verloren gegangen, kann aber vor dem ersten entbehrt werden; an dem Hithp. הַּתַּמְהוּ ist kein Anstoss zu nehmen. Endlich kann שָל nicht: ich wirke, was nach v. 6 verlangt werden muss, sondern nur: er wirkt bedeuten; die Beispiele für das Fehlen einer Subjektsbezeichnung der 1. und 2. Person bei GES.-KAUTZSCH<sup>27</sup> § 116s sind alle fragwürdig. Entweder ist nach LXX mit Oort על vor אני einzusetzen oder einfach hiefür אפעל zu lesen. Die erste Strophe setzt kräftig ein mit der Aufforderung an die Treulosen, vor Schrecken zu erstarren über das unglaubliche Werk, das im Thun ist. Wegen der Reminiscenzen an Jes 5 12b und 29 9 ist v. 5 noch lange nicht für redaktionell zu halten.
- 6, die zweite Strophe, beginnt die Darlegung des Werkes, das Jahwe thut: es ist die Herbeiführung der Chaldäer. Denn siehe, ich mache aufstehn die Chaldäer, Das grimmige und ungestüme Volk, Das zieht in die Weiten der Erde, Um Wohnungen einzunehmen, die nicht sein. Die Chaldäer, die von den Babyloniern verschieden sind und am persischen Meerbusen südlich von Babel sassen, haben ihre grosse Bedeutung für die Geschichte erlangt, als es endlich Nabopolassar um 625 gelang, die Herrschaft in Babylonien an sich zu reissen und das sog. neubabylonische oder chaldäische Reich zu gründen, das unter Nebukadnezar (604-560) den Höhepunkt seiner Macht erreichte; vgl. Artikel Chaldäa, Chaldäer in GUTHE's KWB. Für die Judäer sind die Chaldäer ein neu aufkommendes Volk, dessen Macht sich für den vorderen Orient durch die Besiegung der Ägypter ankündigte, vgl. Vorbemerkung zu 15ff. In הַנְנִי מְקִים liegt vielleicht eine Reminiscenz an Am 6 14 vor; hat den Sinn von מר נפש Jdc 18 25 II Sam 17 8 und נמהר den von ungestüm, behende. Die Operationen der Chaldäer werden sich über die ganze Erde erstrecken und die Wohnstätten anderer Völker werden in ihren Besitz übergehen. לֹאָּ־לֹי, das 26 wiederkehrt, ist hier beigeordneter Relativsatz zu משפנות, vgl. Prv 26 17 und s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 155 e. Cod. Vat. der LXX zeugt genau für unsern Text; trotzdem hat M. LAUTERBURG in der abweichenden Lesart des Cod. Alex. eine Stütze für seine Auffassung vom Buche Hab (s. Einleitung III)

7 82, die dritte Strophe: Schrecklich und furchtbar ist es, Von ihm geht das Gericht aus, Schneller als Pardel sind seine Rosse Und schneidiger als die Wölfe des Abends seine Reiter. Das unverständliche שאחו betrachte ich mit Peiser als Glosse, die wahrscheinlich zu ישאר 2 6 gehört und dazu als Variante den Singular אארו markieren sollte, aber als שאתו verlesen zu 17 geriet. Auch das Suffix in משפטו ist zu entfernen, da der Sinn weder ist, dass das chaldäische Volk sein Recht von sich selber und nicht von Gott habe, noch dass es sein Recht den Nationen auferlege; viel einfacher besagt das Sätzchen, dass von den Chaldäern Gericht ausgeht, die Strafe besonders an den Judäern vollzogen werden soll. Anderes bedeutet derselbe Ausdruck in 8 Zu der Schilderung der Schnelligkeit und Ausdauer im Angriff vgl. Jer 4 13. Zu den am Abend nach dem beutelosen Tage heisshungrigen Wölfen vgl. Vergil Georg. 3 264: genus acre luporum. שוי, das Mal 3 20 vom Springen mutwilliger Kälber gebraucht wird, ist ein nicht verbesserter Fehler für das folgende פַּרָשֵׁיו, das ז wurde nachträglich zugefügt, um Konstruktion zu machen, und וְחָלוֹ ist das Subj. zu וְחָלוֹ, so auch Wellh. u. a. Das zu Anfang von v. 86 stehende, aber in LXX fehlende ופּרָשֵׁיו ist schliesslich eine spätere Verbesserung für לְּכֵּשׁוּ, aber mit diesem zu tilgen, an dem einmaligen ist es genug. Falls die metrischen Bedenken von Sievers Recht hätten, dürfte man doch וַחָרוּ nicht von וְחַרוּן trennen, sondern müsste eher annehmen, dass nach Jer 5 6 Zph 3 מְנָאָבִי מָרָב aus ursprünglichem מְנָאָבִי entstanden sei.

Sb 9a, die vierte Strophe: Von fernher kommen sie gestogen Wie ein Geier, der eilt zum Frasse; Sie alle kommen, um Gewalt zu üben, . . . . . . Zu der Vergleichung mit dem Geier vgl. Jer 4 13 48 40 49 22 und bes. Hes 17 1-10. 9a Das zweite Sätzchen ist unverständlich, namentlich bleibt אַבָּאָבָּי (gewöhnlich als Schlürfen von אַבָּאָב, resp. Streben, erklärt) unsicher, s. Übersetzung bei Kautzsch. Der Text ist zweisellos verdorben und bis jetzt keine annehmbare Verbesserung gefunden, am ehesten könnte nach LXX mit Oort etwas wie אַבְּיִבְּיִם מְבַּוּבְּיִבְּיִבְּ מִבְּיִבְּיִם מְבַּוּבְּי (resp. מְבִּיבְּם die, die sich wider sie erheben, gehen sie gerade ins Gesicht vor, sie gehen von vorn auf ihre Widersacher los. 9b wird mit Recht von Peiser

als Glosse zu 2 5<sup>b</sup> gefasst; es greift der Schilderung weit vor, vgl. v. 15 und auch v. 10, wo erst von der Einnahme der feindlichen Städte die Rede ist, die der massenhaften Wegführung der Bewohner vorangehen müsste. Jedenfalls wäre auch im Zusammenhang mit v. 9<sup>a</sup> מון מוס , nicht מוס , zu lesen.

10, die fünfte Strophe: Und selbst der Könige spotten sie Und Fürsten sind ihnen ein Gelächter, Sie lachen über jedwede Festung, Schütten Erde auf und nehmen sie ein. Mit der Einführung אוֹף wird das Subj. hervorgehoben: dieselben sind's, scil. die Chaldäer, die vor keinem König, mag er noch so mächtig, vor keiner Festung, mag sie noch so stark sein, in Angst geraten; nur ein Lachen können diese dem gewaltigen und seiner unwiderstehlichen Kraft bewussten Volke ablocken. Die רְּוָלֵים vgl. auch Jes 40 23. Zu lesen ist mit Budde u. a. עוֹלְבֶּדֶה und וְיִצְבֶּר tie Lesung mit konsekutivem וַ beruht auf der Auffassung, dass es sich um längst geschehene Dinge handle, einer Auffassung, die durch die Imperfecta von v. 5–10 als unrichtig erwiesen ist, dagegen auch von v. 11 und v. 12b (s. unten) geteilt wird. Zu dem Aufschütten von Dämmen bei der Städtebelagerung vgl. zu II Sam 20 15. בול ist mascul. generis, darum wird man אוֹלְבֶּדֶה (vgl. Hos 8 3), resp. בול בול עוֹלַבְּדָה zu lesen haben.

11 bildet mit v. 12a7b einen Einschub, der im Gegensatz zu v. 5-10, wo das Werk der Chaldäer erst als zukünftig angekündigt wird, auf dieses Werk als ein an Juda bereits vollzogenes zurückblickt. Das zeigt deutlich das Perfectum אָלָּלְּע v. 11, und der ganze Inhalt spricht auch dafür; denn v. 11 und 12b handeln von der Überschreitung des von Jahwe erhaltenen Auftrages durch die Chaldäer: sie gingen eigenmächtig vor und vollzogen an Juda nicht nur Gericht und Strafe, sondern haben es dem Untergang geweiht. Es ist derselbe Gedanke, wie er im Blick auf das Thun der Assyrer in Jes 10 5-15 wiederkehrt. Beide Stellen wollen in der Übertretung des göttlichen Befehls die Ursache nachweisen, die dem Werkzeuge Gottes, den Assyrern, wie den Babyloniern, den Untergang brachte. Wie das Perfect אָלָה, so passt auch die Anrede an Jahwe in v. 12<sup>b</sup> nicht in den Zusammenhang der von Gott gegebenen Prophetie Zu übersetzen ist v. 11: Dann änderten sie (scil. die Chaldäer) V. 5-10. den Sinn und übertraten d. h. gingen über das ihnen gesteckte Mass hinaus. überschritten den Auftrag Gottes, und machten ihre Kraft zu ihrem Gott. Das unhaltbare ואשם, und er verschuldete sich, ist mit Wellh. in ענישם zu verbessern, ferner aber ז zu tilgen, das erst nach der Verderbnis von וְצָשֶׁם in נַיִּשֶׁם מוֹ in den Text geraten ist, und selbstverständlich אלה zu punktieren. Zu הלף zu punktieren. mit direktem Obj. = ändern vgl. Jes 24 5 und zu הוה Sinn vgl. II Reg 19 7 Hag 1 14; jedenfalls ist וות hier nicht im Sinne von "Wind" zu nehmen und noch weniger in חָלֵר zu emendieren, dem man dann יְחַלִּיף statt חַלֵּר nach Jes 40 31 vorausgehen lassen will, = "da bekommt er neue Kraft" (so Gratz und Nowack, der sogar noch nach Jes 40 מון, "und Flügel" statt יעבר für möglich hält). Die von Budde vorgeschlagene Verbesserung in: אַז יְחֵלֹף בֶּרוֹת וַיַעָבר אשור זו כחן לאלהיו ,dann wird verschwinden wie der Wind und vorübergehen Assur, das seine Kraft zu seinem Gott machte" ist gewaltsam und scheint mir weder dem Zusammenhang mit v. 5-10 noch der Verbindung mit dem Folgenden zu Gute zu kommen; sie trägt, wie mir vorkommt, mehr der Hypothese,

dass die Worte v. 5-10 sich gegen die Assyrer richten, als dem Wortlaut des Textes (vgl. bes. auch v. 12b) Rechnung. Zu 12a s. o. nach 14. לא נְמִינת (s. auch dort zu v. 12a) ist eine erklärende Glosse zu v. 12b, die den dort zu Grunde liegenden Gedanken, dass Gott nicht den Tod der Judäer wollte und eigentlich niemals will, deutlich hervorhebt. 12b weist mit seinen Suffixen 1 sicher über v. 12a hinweg auf v. 11 als ihm unmittelbar vorangehend zurück: Jahwe, du hast sie, von denen v. 11 die Rede war, die Chaldäer, zum Gericht bestimmt und Fels, du hast sie zum Strafen bestellt. אוֹל בי בוּ בּרוֹל בּרוֹל

13 s. o. nach v. 12ª S. 335.

14 15, die sechste Strophe, setzt die Schilderung dessen, was die Chaldäer thun werden, fort, ist also Fortsetzung von v. 10. Der vermeintliche Zusammenhang mit v. 13 hat erst dazu geführt וַתַּעְשֶה statt נַתַּעְשֶה zu lesen; das letztere ist wiederherzustellen. Denn als Anrede an Jahwe wäre v. 14 sehr unpassend, zudem hängt der Vers mit v. 15 zusammen, wo richtig die 3. Pers. erscheint. Und sie machen die Menschen wie die Fische des Meeres, Wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat (vgl. Prv 6 7 30 27). Nicht auf die gewaltthätige Behandlung der Menschheit durch die Chaldäer, sondern auf die Unordnung, die sie durch den Sturz der Trone und die Einnahme der Festungen auf Erden hervorrufen, soll hier hingewiesen werden. Alles geht aus Rand und Band und macht den Eindruck eines grossartigen Durcheinander, wie das Gewimmel der Fische im Meer; von einem Zusammenhalten und Widerstandleisten ist keine Rede, gerade wie es sich die Überlieferung von der königslosen Zeit dachte Jdc 18 1 19 1. Im Trüben ist gut fischen und so machen in diesem Gewimmel die Chaldäer reiche Beute, indem sie alles in ihr Garn ziehen 15<sup>a</sup>: Alle ziehen sie in ihr Garn Und fangen sie ein in ihr Netz. בְּלֹה, scil. die ganze Menschheit, wird durch die Wiederaufnahme in den Suffixen von יְלַרָהוּ und וְיַצְּסְפָהוּ als Obj. bestimmt. בְּחַבָּה הַעֵּלָה, = "mit der Angel zog er empor", ist Glosse, wie das Perf. beweist und die Korrespondenz von חָרֶם und ימבְמֶּרָת in v. 15 und v. 16 zeigt; auch dürfte den Chaldäern das Angeln zu lange gedauert haben. Zu der Punktation הַּעָלָה statt הַעֶּלָה s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 63 p. 15<sup>b</sup> halte ich mit Peiser für Glosse zu v. 16, die in LXX noch durch Beifügung von ἡ καρδία αὐτοῦ vollständiger lautet. Die beiden על־בּן tragen sich nicht nach einander, beide knüpfen an demselben Punkte an, daher muss das eine Sätzchen (und zwar ohne Fragen das erste v. 15b) sekundär sein.

16 Darum opfern sie ihrem Garn Und räuchern sie ihrem Netz; Denn durch sie wird reich ihr Anteil Und ihre Speise fett. Garn und Netz sind in diesem Bilde der als Fischer dargestellten Chaldäer die Waffen; dass die Chaldäer diesen geopfert haben, ist nicht bekannt. Dagegen berichtet Herodot

IV, 62 von den Skythen, dass sie jährlich dem Schwert ein Opfer von Schafen und Pferden dargebracht hätten. Vielleicht ist daher "ein Zug aus dem Bilde der Skythen auf die Chaldäer übertragen" (Wellh.). Allerdings ist es nicht recht verständlich, warum in der Schilderung von der künftigen Welteroberung der Chaldäer diese Notiz erscheint; die Bedenken, die Rothstein gegen die Zugehörigkeit von v. 16 zu v. 14 f. äussert, sind darum berechtigt und v. 16 ist wohl eine spätere Zuthat, die in die Kategorie der Beifügung von 2 18 f. gehört und nachträglich in der Glosse v. 15 h noch eine Erklärung bekommen hat. Für אַבּוֹלְאָה masc. gen. ist; das überschüssige ה ist falsche Dittographie des folgenden Buchstaben.

17 ist in der ersten Hälfte ganz verdorben überliefert. Sicher ist mit GIESEBRECHT u. a. חָרָבוֹ für מֵרְכמוֹ zu lesen, da die Verbindung von הָרִים mit הָרִים mit הָרִים unverständlich, mit aber sehr gebräuchlich ist vgl. z.B. Ex 15 9 Hes 5 2 12 und sich die Verschreibung nach dem zweimaligen am in v. 15f. leicht erklärt. GUTHE bei KAUTZSCH entfernt nun weiter das 7 zu Anfang, das auch in LXX fehlt, und das י vor המיד, sodass das Ganze ein einziger Satz mit nochmaliger Einleitung von על־בו wird. Aber die so gewonnene Aussage über ein beständiges schonungsloses Hinmorden der Völker durch die Chaldäer ist sehr unwahrscheinlich, zumal das על-כן keine gute Beziehung auf das Vorangehende hat. Besser verstände man es, wenn eine Frage vorläge, ob dieses Treiben immer dauern soll. Diese gewinnt man mit der Emendation von הַעל־בָּן in (so Giesebrecht, Wellh, u. a.) und von העלם in יהרג (so Wellh, der eventuell dafür Änderung von יחדל in יחדל vorschlägt): Sollen sie ewig ihr Schwert zücken und beständig die Völker ohne Erbarmen vernichten? הַּעָלַם ist leicht nach den Anfängen von v. 15b 16 in העליבן verschrieben worden. Die Frage von v. 17 steht aber nicht in engem Zusammenhang mit der Schilderung der zur Strafe angekündigten Chaldäer, sondern steht auf der Linie des Zusatzes von v. 11 12b und sieht wie dieser bereits auf die Thaten der Chaldäer zurück, gehört also ebenfalls der den ursprünglichen Sinn umbiegenden Überarbeitung an (vgl. zu 11 12b).

#### 3. Eine Reihe von Weherufen gegen die Gottlosen 2 5-20.

Von den beiden in 12-24 vorliegenden Stücken hat der Psalm in 24 einen guten Abschluss gefunden; denn mit dem Distichon: Siehe der Gottlose, seine Seele in ihm ist verschmachtet, Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben! ist dem Dichter auf seine Klage durchaus genügende Antwort geworden. Anders verhält es sich mit der Prophetie von dem Erscheinen der Chaldäer 15-10 14 15. Es kann die Ankündigung, dass die Chaldäer in der von ihnen herbeigeführten Auflösung aller geordneten Verhältnisse alles in ihr Garn ziehen, die Prophetie abschliessen; denn die treulosen Judäer konnten sich daraus selber entnehmen, welches Schicksal ihnen von dem von ferne dahersliegenden unüberwindlichen Volke bevorstehe. Aber immerhin liesse sich denken, dass mit einigen Worten den Angeredeten (בנרים) 15) dieses Geschick noch verdeutlicht werde, und gerade die Form der Weheruse wäre zu diesem Zwecke nicht unpassend zu finden. Es ist darum auch besonders von Rothstein die These versochten worden, dass wirklich in 25 ff. die genuine Fortsetzung der Prophetie vorliege und dass die Weheruse von Cap. 2 mindestens zum Teil sich an die Judäer resp. an Jojakim richten, nämlich 26 7 9 10° 10° 11 und vielleicht noch 2 15 16 19 18. Nun ist aber der Wortlaut dieser Verse der Annahme von

ROTHSTEIN deshalb nicht günstig, weil die ersten Weherufe in der Hauptsache nur das eine Thema von der Habgier und dem Erwerb fremden Eigentums variieren, ein Thema, das ja wohl auf das Treiben der Judäer passt, aber neben dem man doch die Bestrafung noch anderer Sünden erwarten müsste. Dann aber ist das gerade ein Thema, das man in Bezug auf ein Eroberervolk sehr angemessen finden wird. Man wird darum, da ohnehin die Abgrenzung der die ursprüngliche Fortsetzung der Prophetie bildenden Verse grosse Schwierigkeiten bereitet, diese These Rothstein's fallen lassen müssen und als Objekt der Weherufe andre als die Judäer zu verstehen haben.

Denkt man sich als die Angeredeten mit Budde die Assyrer, so lässt sich natürlich 2 5 ff. ebenfalls als Fortsetzung der Prophetie in Cap. 1 festhalten und man wird dann gleich auch in den בּלְּרִים von 1 5 die Assyrer sehen. Nur wird man dabei nicht so recht verstehen, wie die Chaldäer den Assyrern als die in die weite Welt ziehenden (1 6) und und von Ferne daher geflogenen (1 8) Feinde bezeichnet werden sollten oder wie den Assyrern 2 7 gedroht werden soll, dass die Feinde erst noch aufwachen müssen, nachdem sie doch nach 1 6 bereits auf die Beine gestellt sind. Endlich vermisst man ungern, wenn eine Prophetie gegen ein fremdes Volk sich richten soll, irgend eine namentliche Nennung desselben, also hier der Assyrer (zu der Konjektur אַשׁה װֹנִי הַשְּׁיִּשְׁ in 1 11 s. die Auslegung), die doch bei Na auch nicht fehlt. So dürfte dieser Weg Buddern und ihren nächsten Interessen abzuführen scheint, nicht empfehlenswert sein.

Übrig bleibt nur die Beziehung der Weherufe auf die Chaldäer. Damit ist aber für mich auch gegeben, dass 2 5 ff. nicht in ursprünglichem Zusammenhang mit der Prophetie, die den Judäern die Chaldäer als Zuchtrute Gottes ankündigt, stehen kann, sondern ein Anhang ist, der sich auf gleicher Höhe bewegt, wie die umdeutenden Verse 1 11 12<sup>b</sup> 17, die auf die Wehe vorbereiten. Die Weherufe gegen die Chaldäer 2 5–19 (v. 20 dient der Überleitung auf Cap. 3) stammen daher, wie 1 11 12<sup>b</sup> 17, aus der Zeit, da das Ende des neubabylonischen Reiches herannahte, unter dessen Drucke die Juden seufzten, und sind nach Inhalt und Zeit Parallelen zu Jes 13f. 21 1–15. Dass den Weherufen 2 5–19 die Originalität der genannten Stücke aus dem Jesajabuche abgeht, versteht sich leicht, da sie von Anfang an zum Anhang einer anders lautenden Prophetie bestimmt waren. Intakt ist der Text dieses Anhangs nicht geblieben, er hat am Anfang bei der Einordnung in den durch Verstellung der Psalm- und der Orakelstücke verdorbenen Zusammenhang gelitten und ist von erklärenden Glossen nicht verschont geblieben, vgl. die Exegese.

5aba, das erste Wehe, ein Vierzeiler: Wehe dem Hochmütigen und Treulosen, Dem stolzen Mann, der nie genug hat, Der wie Scheol seinen Rachen weit aufsperrt Und gleichwie der Tod unersättlich ist. Der Anfang der Übersetzung des äusserst unzuverlässigen Textes beruht auf der Vermutung, dass LXX noch eine bessere Vorlage besass und dass nach ihrem Anfang & dè xατοιόμενος καὶ καταφρονητής etwa gelesen werden dürfte: הוי הַּוּן וּבֹנֶה; dabei ist mit Wellh. nach Analogie der folgenden Weherufe in als Anfang angenommen und mit Oort הין statt היין als eine Ableitung von הון (vgl. Dtn 1 41: ותהינו) für möglich gehalten; הוי הנן wäre demnach zusammengeflossen aus הוי הנן, während LXX noch ההון gelesen haben mochte. Den "Wein" גיין kann man hier in keiner Weise brauchen; ebenso wenig lässt sich יאָר כִּי verstehen, weder zu Beginn der Weherufe noch irgend im Anschluss an das Vorangehende, vgl. die Bemerkung und textkrit. Anmerkung bei Kautzsch. noch Prv 21 24 und ist in seiner Bedeutung übermütig wohl durch das aram. יָהֵרוּהָא, Übermut, und Itpe. von יְהֵר, sich brüsten, sichergestellt. Fraglicher ist , das man gewöhnlich mit נוה, Wohnung, kombiniert und = wohnen, bleiben, fasst, was jedoch keinen verständlichen Sinn gibt; LXX übersetzt περάνη =

zum Ziele kommen, was besser passt, und Wellh. vermutet יְרָנָה = satt werden, wonach er auch den Sinn für יהיר oder das dafür einzusetzende Wort bestimmt, so dass er übersetzen kann: "er giert und wird nicht satt". der Chaldäer apostrophiert, natürlich ist an den Chaldäerkönig gedacht, der die Art seines Volkes normiert und den als dessen Führer die Schuld vor allem trifft. Der Übermut der Chaldäer ist schon 1 11 126 hervorgehoben; gut knüpft also der Anhang 2 5ff. an diese Vorbereitung an. Die Unersättlichkeit schildern weiter die zwei folgenden Stichen, in denen Nowack ganz mit Unrecht das durch den Parallelismus geschützte והוא כְמָוָת tilgt. Zu der Unersättlichkeit Scheols vgl. Jes 5 אול נפשה), ferner Prv 27 20 30 והרחיבה שאול נפשה), ferner Prv 27 20 30 והרחיבה שאול נפשה) Die in 5<sup>bβ</sup> folgende Erklärung zu der Vergleichung des Chaldäers mit Scheol ist an sich überflüssig und geht zudem über צולא ישבע zurück, das dabei unberücksichtigt bleibt; daher ist in v. 5bb eine Glosse zu sehen und dies umsomehr, als 6ª damit zusammenhängt, in dem eine unpassende Einführung von v. 6b vorliegt, die aus dem zweiten Weheruf ein Spottlied der Völker machen will. Ähnliche Einfügungen dieser Art s. Mch 2 4 Jes 14 4; die Späteren freuten sich den Heiden den Spott zurückzugeben, den die Juden so viefach erfahren mussten. מָשֶׁל und הִירָה sind Synonyma von מָשֶׁל, nur dass sie den Nebenbegriff des Rätselhaften, das in versteckten Andeutungen liegt, damit verbinden, vgl. Prv 1 6; übrigens sind die Ausdrücke hier merkwürdig gehäuft, vgl. bes.: und ein Spottlied mit Rätseln auf ihn, und fehlt es im Grunde im folgenden Weheruf an geheimnisvollen Anspielungen, die schwerlich darin zu finden sind, dass auch: "nicht für sich" bedeuten könne (so Nowack).

6<sup>b</sup> 7<sup>a</sup>, der zweite Weheruf, ebenfalls ein Vierzeiler, der die Eroberungen der Chaldäer als Erwerbung fremden Gutes tadelt, während die Prophetie 1 5 ff. darin nichts böses (vgl. 1 6), sondern die Erfüllung des göttlichen Auftrages erblickte. Wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört, Und schwere Schuldenlast auf sich ladet! Plötzlich werden deine Gläubiger sich erheben Und deine Dränger aufwachen. Für יאמרו ist ייאמרו zu lesen, aber auch so gehört es noch zu der sekundären Einführung v. 63. Späteren Ursprungs ist gleichfalls die in den Weheruf nicht passende Frage ערימתי (so auch Welle, Nowack), die viel eher mit der Klage des Psalms 1 2-4 12a 13 2 1-4 harmoniert und daher von dem beigefügt ist, welcher diesen Psalm mit der Prophetie Hab's verband. עבשיש kommt im AT nur hier vor und ist in seiner Bedeutung unsicher; man vergleicht מבוש, Pfand, Dtn 24 10-12, so wie das davon wohl denominierte Verbum var im Hebr. und Aramäischen, übersetzt: Pfandlast und versteht das Sätzchen dann so, dass Pfänder für die Schulden der Chaldäer bei den Völkern in schwerer Menge aufgehäuft seien. leitet wie v. 13 (s. dort) die Ausführung resp. Begründung des Weherufs ein. פתע וגוי, plötzlich werden alle Gläubiger aufstehen und mit Zins und Zinseszins und eifrigem Drängen von den Chaldäern die Schulden einfordern. נשך, eigentlich beissen, hat als Denominativ von גשׁן, Biss, Zins, den Sinn von Zinsen nehmen, also ist נשך Gläubiger. מוצועיך, part. Pilp. von או, zittern, bedeutet: in Zittern, in Unruhe versetzen, es ist parallel zu בשביך – deine Peiniger, Dränger, die dir keine Ruhe lassen und die Schulden einfordern.

7<sup>b</sup> 8 sind wieder wie v. 5<sup>bβ</sup> 6<sup>a</sup> nur als erklärende Glosse zu verstehen; denn v. 7<sup>b</sup> giebt nur die Erklärung für das Bild und v. 8<sup>a</sup> begründet diese Erklärung, aber in einer Weise, die das Wehe vergisst: Im Weheruf sind es die von den Chaldäern Geplagten, die Vergeltung üben, in v. 8<sup>a</sup> sind es die übrigen Völker. Zu der Redensart הַּיָּה לְּמְשֶׁפוֹת vgl. Zph 1 13 Jer 30 16 II Reg 21 14 und zu der Intensivbedeutung des Plurals הַּיָּה s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 124 e. Die zweite Begründung v. 8<sup>b</sup> schliesst sich grammatisch nirgends gut an, so wenig wie v. 17, und ist auch sachlich an beiden Orten unnötig; sie ist die Bemerkung eines Spätern, der recht stark den Frevel hervorheben wollte, den die Chaldäer an der Erde verübt, bei der "Stadt und ihren Bewohnern" ist wohl an Jerusalem gedacht. Vgl. zu der Beurteilung der Chaldäer durch die Späteren auch Jer 50 23 51 7 25.

9-11, der dritte Weheruf über den Chaldäer, der seinen Raub in gewaltigen Bauten in seiner Residenz zu sichern sucht, aber dadurch nur Schande und Schuld auf sich ladet und Verderben über sich bringt. Zwei Vierzeiler. 9 Wehe dem, der unredlichen Gewinn macht, . . . . . . in sein Haus, Um sein Nest in der Höhe zu bauen, Um geborgen zu sein vor der Hand des Unglücks. Da sonst überall בַּצֵע בַצֵּע ohne רֻק schon bedeutet: unredlichen Gewinn machen (vgl. Jer 6 13 8 10 Hes 22 27 Prv 1 19 15 27), so wird בע לביתו der Rest des zweiten Stichos sein, der vielleicht gelautet hat: אוצר הָמָס לְבִיתוּ = Und Unrecht in sein Haus häuft, vgl. Am 3 10. Die beiden letzten Stichen sind einander parallel und besagen: um vor jedem kommenden Unglück sicher zu sein; zu שים במרום קנו s. Ob v. 4 Jer 49 וה Num 24 21. Schande deinem Haus beschlossen, Schuld deiner Seele bestimmt. Denn der Stein in der Mauer erhebt Klage Und der Sparren im Holzwerk stimmt ihm bei. Mit אַמִּים רָבִּים ist im Zusammenhang nichts anzufangen, die Worte erinnern an die Zusätze v. 56 6a und 8 und sind dem Kontexte fremd. Die übrig bleibenden Worte können vielleicht als Parallele zu v. 10a gelesen werden: קצות חמא לנפשך, = du hast Schuld für deine Seele abgeschnitten, oder noch besser: קצית, = du hast bestimmt, entschieden, von einem Verbum קצה = arab. , von dem קצין, Richter, abgeleitet ist. 11 Das Material, Stein und Holz, mit dem der Chaldäer seine stolzen Paläste (v. 9) baute, schreit und klagt über die Bedrückung und Gewaltthaten, durch welche es beschafft wurde, vgl. Dem Kontext entspricht die Bedeutung Sparren, Balken, für sehr wohl; doch ist die alte Überlieferung nicht einstimmig und im Mischnischen bezeichnet כפים den "Baustein", vgl. Ges.-Buhl und ZATW 1882, 71 f. יענבה, wörtlich: giebt ihm (dem Steine) Antwort, hat den Sinn: stimmt ihm bei, ist ihm Zeuge, wiederholt seine Klage über die Ungerechtigkeit. Zu הַּוֹעָק vgl. 1 2.

12—14, der vierte Weheruf: die Stadt, die der Chaldäer mit Blut baut, soll in Feuer aufgehen. Ein sekundäres Element bilden v. 13a (von קַּבָּה an) und v. 14, die zusammenzunehmen sind, s. die Erklärung; was übrig bleibt, ist das Tetrastich

12 13b (+ קַלוֹא aus v. 13a): Wehe dem, der die Stadt mit Blut baut Und die Burg mit Frevel herstellt! Fürwahr die Völker arbeiten für das Feuer Und die Nationen mühen sich ab für nichts! Dem Autor sind

bei v. 12 offenbar Mch 3 10 und Jer 22 13 im Sinn; dass dem Chaldäer gilt, was diese Stellen den Jerusalemern drohen, konnte ihm nicht zweifelhaft sein. Das Perfekt progressetzt in der üblichen Weise vorangehendes Partizip fort, s. Jes 5 8 und Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 116 x. 13 Zu הלוא s. v. 7. Vor ייגעו ist ז zu entfernen, das erst infolge des Einschubs von הַנָּה וְנִר entstanden ist. Der ganze Halbvers ist Jer 51 58 aus unserer Stelle wiederholt. Der Schein des umgekehrten Verhältnisses wird nur durch die an falsche Stelle geratenen Worte v. 13a (von הנה an) hervorgerufen, die vielmehr vor v. 14 gehören, mit dem zusammen sie eine Randbemerkung bildeten. Dass dem so ist, zeigt die ganz ungewöhnliche Verbindung הלוא הנה, der LXX, Pesch., Vulg. durch die Lesung חוד חוד בער Not abhelfen, da ja zur Beziehung auf das Folgende אלה nötig wäre. Nehmen wir die Worte הנה מינצ' heraus, so hat der Weheruf einen vortrefflichen Abschluss in v. 13b und 14 bekommt in ihnen eine gute Einleitung: Siehe es stammt von Jahwe der Heere (das Wort): denn etc. Der Glossator setzte diese Worte zur Begründung des Untergangs Babels an den Rand: Babel geht unter, denn die Herrlichkeit Gottes soll auf Erden erkannt werden. Die Worte sind Jes 11 9 entnommen, doch nicht genau, vielleicht hat die Erinnerung an Jes 6 s zur Erklärung von לדעת את־כבוד יהוה in דעה את־יהוה mitgewirkt, übrigens zeigt sich den Spätern die Herrlichkeit Jahwes besonders in dem Gericht über die Feinde Israels (vgl. die Darstellung des PC vom Auszug aus Ägypten). Für das Kal מֵלְאֵה in Jes steht hier das Niph. Imperf. und für die Participialkonstruktion in Jes hat unser Text den Relativsatz יכפוּ על־ים. Somit liegt vielmehr Hinweis auf den Inhalt von Jes 11 9 als förmliches Zitat vor.

15-17, der fünfte Weheruf über den Chaldäer, der nun selber den Taumelbecher zu trinken bekommt, den er bisher so gut den Völkern zu reichen verstanden hat. Zu dem Bilde vgl. die Darstellung von dem Kreisen des Taumelbechers bei den Nationen in Jer 25 15ff., auf welche unser Wehe zurückgeht, s. auch Jes 51 17. Chaldäa hat die unterjochten Nationen und Herrscher in verächtlichster Weise erniedrigt. Der Text in v. 15f. ist in böse Verwirrung geraten und erfordert mancherlei Umstellungen, s. zu den Versen; aber es scheinen ursprünglich auch hier zwei Tetrasticha vorzuliegen. das erste Tetrastich: Wehe dem, der den Andern seinen Zorn zu trinken giebt Und sie berauscht aus der Schale seines Grimms, Um sich an ihrer Schande zu weiden! Trinke nun auch du und taumle! Wie das Pluralsuffix in מעוריהם, wofür mit Wellh. nach Na 3 5 מעריהם zu lesen sein wird, zeigt, ist מעריהם als Plural = רֵעִיהוּ, seine Genossen, die Andern (scil. Völker), zu fassen vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 91 k. מְּכְבֶּחְ חָמֶתְּךָ, das man mit "beimischend deinen Grimm" übersetzt, ist unhaltbar; man lese mit Grätz und Wellh.: מסף מסף במסף שמה = aus der Schale seines Grimms, das zweite n ist aus Dittographie des folgenden entstanden und das Suff. der 3. Pers. unerlässlich. Doch diese Emendation genügt nicht; es ist ferner anzunehmen, dass die so emendierten Worte mit den beiden folgenden den Platz zu wechseln haben: dann gehört 781 in der verbesserten Form שבר an den Schluss der ersten Zeile und ישברם resp. ושברם an den Anfang der zweiten; so gewinnt man das notwendige zweite Obj. zu

משקה, da erst das Tränken mit Zorn ein Wehe begründet, und eine den übrigen Weherufen parallele und dem üblichen Metrum entsprechende Form. Zu dem Perf. שַׁבָּרָם nach dem Partic. s. oben v. 12 zu בונן. 16aa passt mit seinem Perf. du bist satt nicht vor den Impera. trink; da am Schlusse von v. 16 noch einmal ähnliches in verdorbenem Text wiederkehrt, so darf man mit Wellh. annehmen, dass v. 16aa die an falsche Stelle geratene Korrektur für jenen Schluss ist und somit dorthin gehört. Den Abschluss des ersten Tetrastichs bildet daher kräftig 16as: Trink nun auch du und taumle! Für das im Kontext völlig unpassende הַעָרֵל, das man gewöhnlich als: "zeige dich als Unbeschnittenen" erklärt, ist mit Wellh. (vgl. auch die doppelte Übersetzung σαλεύθητι καὶ σείσθητι in LXX, das vorangehende καρδία scheint lediglich Verlesung aus אמו zu sein) zu lesen הרעל, taumle, vgl. בום התרעלה Jes 51 וז 22. 16<sup>b</sup> 17<sup>a</sup>, das zweite Tetrastich: An dich kommt nun der Becher in der Rechten Jahwes Und du wirst dich sättigen an Schmach statt an Ehre. Denn der Frevel am Libanon wird dich erdrücken Und die Vernichtung der Tiere dich zerschlagen. Zu אָלִיךָ הַעָבֹר־כּוֹם vgl. Thr 4 בו עלִיךָ, ferner Jer 25 וז ff. Nach der Korrektur, die in v. 16aa vorliegt, darf man ruhig das fragliche קיקלון, das jedenfalls nicht aus קלון, Gespei, und קלון zusammengesetzt ist, sondern auf קלקלון zurückgeht, hier ausser Acht lassen (vgl. auch zu Na 1 14), wie man überhaupt einfach v. 16aa an die Stelle der Verderbnis v. 16bb zu setzen hat, s. 17a führt als speziellen Grund für die Erniedrigung der oben zu v. 16aa. Chaldäer die Verwüstung an, die sie unter den Cedern des Libanon und dem Wild wohl nicht des Libanon allein angerichtet haben. Dass die Herrscher Mesopotamiens zu ihren Bauten den Libanon brandschatzten und ausserdem grosse Jäger waren, ist aus Keilinschriften und Abbildungen wohlbekannt, vgl. auch Jes 14 8 37 24 und Gen 10 9. Gerade die ungefähr mit unserm Stück gleichzeitige Stelle Jes 14 8 zeigt, dass man damals die Abholzung des Libanon als besondern Frevel empfand; die Strafe dafür wird die Chaldäer bedecken, vgl. Ob v. 10 Jer 3 25, und niederschlagen, l. mit den alten Versionen קהָה für יְהֵיתוּ, dessen Suffix auf die Tiere zu beziehen wäre, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 20 n 17b ist auch hier sekundär wie in v. 8; ungrammatisch fügt es zu dem besondern Grund v. 17ª einen allgemeinen hinzu.

18 19, der sechste Weheruf, der sich gegen den Götzendiener richtet. Möglich ist es, dass der Autor noch zum Schluss dem Chaldäer für seine Idololatrie ein Wehe zuschleudert, wie Wellh. annimmt; denn auch Dtjes kommt auf dieses Thema gelegentlich zu sprechen vgl. Jes 41 21-29 46 1-4. Ist das Wehe v. 19 ursprünglich, dann versteht man auch leichter, wie v. 18, der nach seinem lehrhaften Inhalt nur als sekundär betrachtet werden kann, vor v. 19 geraten konnte, obschon er als Erklärung zu v. 19 gemeint ist. Für Ursprünglichkeit von v. 19 spricht auch die knappe Form und der prägnante Gehalt. Also v. 19 ist das letzte Wehe über den Chaldäer und v. 18 eine erklärende Randglosse dazu; wir kehren daher die Reihenfolge der Verse um. 19, ein Tetrastich: Wehe dem, der zum Holze spricht: wach auf! Rege dich! zum stummen Steine. Er ist ja gefasst in Gold und Silber Und keinerlei Geist lebt in ihm.

20 gehört nicht mehr zu den Weherusen v. 5-19, der Vers dient der Verbindung derselben mit dem Folgenden, indem er im Gegensatz zu den leblosen Götzen auf die Theophanie des lebendigen im heiligen himmlischen Tempel wohnenden (Ps 11 4) Gottes überleitet, vor dem nicht nur die Chaldäer, sondern die ganze Welt stille sein soll. Vgl. auch Zph 1 7.

#### Zweiter Teil:

# Das Erscheinen Jahwes zum Weltgericht Cap. 3.

Der letzte Abschnitt des Buches Cap. 3 ist ein Psalm und zwar trägt derselbe im Unterschied von dem Psalm zu Anfang des Buches 1 2-4 12a 13 2 1-4 auch die äusseren Merkmale eines solchen an sich. In Überschrift und Unterschrift finden wir die Ausdrücke, wie אַּבְּאָהַ, das sog. לְּמִנְעֵּהְ und תְּנְיְנֵוֹת die aus dem Psalmbuch bekannt sind, und im Innern weist das Stück das Wort שִׁבְּיִנְ auf (v. 3 9 13), das nur noch in den Psalmen sich findet (71 mal). Sind das zumeist musikalische Beizeichen, angebracht für die Verwendung des Liedes im öffentlichen Kultus, so ist mit Kuenen, Chevne u. a. anzunehmen, dass Cap. 3 aus einer für den Gottesdienst im Tempel bestimmten Liedersammlung entlehnt ist. Zu dieser Entlehnung führte der Titel, der den Namen des Propheten Habakkuk aufwies, wie in LXX verschiedene Psalmen die Namen Haggai und Sacharja tragen (vgl. Ps 145—148), aber vom Psalmbuch blieb das Lied dann ausgeschlossen, weil es bereits im Zwölfprophetenbuch stand.

Für die Herkunft des Psalms kann die Nennung Habakkuks in der Überschrift nichts beweisen, da die Psalmüberschriften nicht von den Autoren der Lieder, sondern von den Redaktoren der Sammlung herstammen. Dass Habakkuk aber wirklich nicht der Verfasser ist, zeigt der Inhalt, der in die Zeit des zweiten Tempels weist, da die Gemeinde, die von einem fremden Volke bedrängt ist (v. 16) und den Zorn Gottes zu fühlen hat (v. 2b), sich nach der im Weltgericht zu erwartenden Rettung sehnt. In diese späte Zeit führen auch einige einzelne Merkmale, welche ebenfalls Stade zuerst hervorgehoben hat (s. ZATW 1884, 167f.), wie der Gebrauch des späten Gottesnamens אַלוֹיָם v. 3 und die Anwendung des vom PC her wohl bekannten בְּלֵּבֶבְּ עִׁרָּ נִי עִּינִים in בַּלְּבָּ בְּעַנִים in auch wenn man gegen Wellh, für möglich hielte, dass v. 17 zu dem Psalme gehöre, so wäre daraus weiter für die Zeit der Entstehung

nichts zu entnehmen, als dass es eine Zeit des Misswachses und der Hungersnot war. Das Gemisch von Sehnsucht nach dem Tage Jahwes und von Furcht vor seinen Schrecken erinnert an die Stimmung Joels; der 3 13 genannte השלף weist aber in die Zeit der Makkabäer und Hasmonäer, wo die Juden wieder einen Fürsten hatten.

Den Mittelpunkt des Inhalts bildet die Schilderung der Erscheinung Jahwes zum Weltgericht. Einerseits nimmt der Dichter die Farben aus der Geschichte, da er an jene grosse erste That Jahwes erinnert, die das Volk ins Dasein rief und es zum Staunen der erschreckten Nachbarn siegreich alle Gefahren bestehen liess. Andrerseits wird Jahwes Eingreifen in der letzten grossen entscheidenden Krisis als ein Kampf mit den Gewalten der Natur dargestellt; mythologische Elemente liegen dabei zu Grunde, auch wenn sie der Dichter selber vielleicht nicht mehr als solche versteht, sondern als Bilder fühlt, die von den Erscheinungen eines gewaltigen Wettersturms hergenommen seien. Das so geschilderte grosse Ereigniss hat den Zweck, die Welt zu richten, also einerseits das Gericht an den feindlichen Völkern zu vollziehen und andrerseits den Juden Rettung und Heil zu bringen. Bereits sieht der Dichter diese entscheidende Krisis sich anbahnen und erwartet für die nächste Zukunft die Offenbarung Jahwes und seines Erbarmens für Israel; diese sichere Nähe des Weltgerichts erfüllt ihn mit Angst und Bangen, aber gewährt ihm auch die Gewissheit, dass die Zeit der Ruhe und des Glückes nahe ist. Die ganze Schilderung ist, wie Cornill bemerkt, mehr durch grossartige Rhetorik, als durch klaren Gedankenfortschritt ausgezeichnet. Diese Eigentümlichkeit tritt auch darin zu Tage, dass der Dichter ohne Bedenken Abschnitte, in denen Jahwe angeredet ist, mit solchen, in denen von Gott gesprochen wird, mischt, vgl. v. 28-15 resp. 17 einerseits und v. 3-718f. andrerseits. Obschon v. 3-7 und v. 8-15 einigermassen einander parallel sind, wird man doch schwerlich bei dem rhetorischen Charakter des Capitels diesen Wechsel zwischen 2. und 3. Pers. zum Kriterium einer Scheidung in zwei Psalmen (etwa: v. 2 8-17 und v. 3-7 18f.) verwenden dürfen. Dagegen aber geht der Zusammenhang, den man bis v. 16 verfolgen kann, v. 17 ff. in die Brüche. Welle. vermutet daher, dass v. 17-19 ein Anhang sei, der den verlorenen ächten Schluss ersetze. Vielleicht lässt sich v. 18 in etwas veränderter Form als ursprünglicher Abschluss halten und nur v. 17 und 19 als Zusätze begreifen, s. die Auslegung.

Metrisch verläuft der ganze Psalm, in dem die Gemeinde als Sprecherin auftritt (vgl. v. 14: יְנַבְּרָעָנִי), in regelmässig dreihebigen Vierzeilern. Scheidet man v. 17 und v. 19 aus, so sind es im ganzen dreizehn Strophen. D. H. Müller zählt bis v. 13 sechs Siebenzeiler; aber seine unregelmässigen Stichen zeigen, dass er damit dem

ursprünglichen Metrum nicht gerecht wird.

- 1, die Überschrift, nennt den Psalm הְּבְּלֵּהְ, Gebet, wie auch verschiedene Psalmen im Psalmbuch heissen (vgl. Ps 17 86 90 102 142 und 72 20), bezeichnet Habakkuk ausdrücklich als הַּנְבִיא (s. 1 1), sodass nicht etwa an einen andern Träger des gleichen Namens gedacht werden kann, und enthält noch die musikalische Bemerkung אַל־שִּׁיְנוֹת die ganz singulär ist. Zwar findet sich das Wort אַל־שִּׁיְנוֹת ohne אַ als Bezeichnung eines Psalms in Ps 7 1, aber ohne dass seine Bedeutung klar wäre. LXX hat dafür an unserer Stelle בְּנִינוֹת gelesen; es ist darum mit Budde zu vermuten, dass dieses אַלְינִינוֹת (vgl. z. B. Ps 3 4) sei, die durch Versehen jetzt vollständig als Unterschrift in v. 19b figuriert. Vgl. noch zu v. 19b und über den Wert der Überschrift s. Vorbemerkung.
- 2, die Einleitung, deren metrische Gliederung von der Masora gänzlich verkannt ist: Jahwe, ich habe von dir gehört, Gesehen, Jahwe, dein Thun, Inmitten der Jahre thust du dich kund, Im Zürnen denkst du an Erbarmen. Vor allem muss im masoret. Text die Wiederholung von מול שנים und davor

der Wechsel von Impera. und Imperf. auffallen; von da aus ist man schon berechtigt, an der Ächtheit von בקרב שנים חייהו Zweifel zu hegen. Diese werden erhöht, wenn man sich die Bedeutung von תייהו klar machen will. Zwar soll darin noch manchen Exegeten gerade der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Psalms liegen, der uns eröffne, dass der Sprecher um eine Wiederholung, ein Auflebenlassen des Erlösungswerkes flehe, das Jahwe einst am Anfang Israels so herrlich ausgeführt habe. Aber von diesem Werk ist vorher nicht die Rede: der Redende "sah" die ägyptische Erlösung nicht, er sagt auch in Wirklichkeit bloss: "Ich habe von Jahwe gehört, sehe (habe wahrgenommen) sein Wirken", und nach dem Folgenden: "du wirst dich kund thun", ist dieses Wirken erst in seinen Anfängen. Wie formell (als Impera. neben folgenden Imperff.), so stimmt es also auch sachlich nicht zu seiner Umgebung, darum ist zu vermuten, dass ein Fehler darin stecke und man קניהן, thue es kund, zu lesen habe. Dann aber folgt weiter, dass es die Randerklärung zu תוריע ist und darum auch die diesem vorangehenden Worte בקרב שנים vorgesetzt erhalten hat. Somit ist einmal das Sätzchen חויהו בקרב שנים als Glosse auszuscheiden. Ferner ist für יראתי, das, wenn es mit den Auslegern zu שמעתי gezogen werden dürfte, אורא lauten müsste, nach LXX, die neben der Übersetzung des falschen יַרָאָתִי noch das richtige צמדבעסקסם erhalten hat, רְאִיתִי zu lesen; die Verderbnis in יֵרָאָתִי ist durch die Rücksicht auf v. 16 entstanden. Das Perfectum geht hier nicht auf vergangene Zeiten, sondern auf ein vom Sprecher soeben erlebtes Faktum. Irgend ein wichtiges Ereignis hat sich ihm deutlich als ein Werk Gottes aufgedrängt und diese Wahrnehmung ist ihm die Gewähr, dass im Laufe der Jahre, in den nächsten Jahren (das bedeutet בקרב שנים, in dem nichts von einer Gegenüberstellung mit den Anfängen Israels, noch eine Andeutung von dem altgewordenen Israel liegt) Gott sich offenbaren wird, dass er Israel nicht vergessen hat, wie es nach der allgemeinen Situation hatte bis anhin scheinen mögen. Für הזריע, das ein Obj. verlangte, liest man besser mit LXX das Niph. אַרָּדָע, vgl. Ex 6 3 Jes 19 21; zu עכר vgl. Gen 8 1 Der Vers ist, auch so gefasst, ausserordentlich wichtig für das Verständnis des Psalms: Die Gemeinde fühlt sich unter dem Zorne Gottes, bis endlich die Heilszeit anbricht, vgl. Jes 64 5-8; lange hat sich von dieser nichts angekündigt, jetzt aber können deutliche Zeichen wahrgenommen werden, dass Gott die Seinen nicht vergisst und bereits daran ist, sein Heil zu offenbaren. Das ist eine durchaus treffende Einleitung zu der folgenden Darstellung des unmittelbar bevorstehenden Weltgerichts. D. H. MÜLLER versetzt ganz unpassend v. 7 in der von Perles vermuteten Form (s. zu v. 7) hinter יראתי, als ob der Sprecher sich als Zeitgenossen der Rettung aus Ägypten betrachtete.

3-7, die Schilderung der Theophanie; das Bild entlehnt Farben und Züge den gewohnten Darstellungen solcher Theophanien, die Jahwe vom Sinai her in herrlichem Lichtglanz erscheinen lassen, vgl. Jdc 5 Dtn 33. Diese Vorbilder, sowie die lebendige Veranschaulichung des Dargestellten als schon Vorhandenen erklären die Mischung und den Wechsel von Imperf. und Perfect im folgenden.

3 Gott kommt von Teman Und der Heilige vom Ge-

birge Paran; Den Himmel bedeckt seine Hoheit Und von seiner Herrlichkeit ist die Erde erfüllt. Zu אלוה vgl. Vorbemerkung; das parallele ist wie Jes 40 25 und Hi 6 10 als Eigenname gebraucht. Zu dem Namen der edomitischen Landschaft, Teman, vgl. zu Am 1 12; zu קר פארן, in dem Ges.-Buhl nicht das Bergland Azâzimât, sondern den Höhenzug zwischen Sinai und Se'îr längs des älanitischen Golfs sieht, vgl. noch Dtn 33 2 und die Wörterbb. Der erste Halbvers erinnert an Dtn 33 2, der zweite an Ps 8 2 148 13 und Jes 6 3. Dass der Verfasser trotz seiner poetischen Schilderung der Herkunft Jahwes vom Sinai den Sinai nicht mehr für den Wohnsitz Gottes ansieht, ist selbstverständlich. 4 hat keinen guten Text; die Verbindung von v. 4b mit dem Vorhergehenden (Welle, Nowack: "die Strahlen zu seiner Seite macht er zur Hülle seiner Majestät") ist jedoch keine Verbesserung. Offenbar ist zu v. 4b der parallele Stichos ausgefallen; ausserdem wäre für הַהָּה ein mascul., da מבה masculinisch ist, zu vermuten (Wellh. u. a.), ferner ist mit Oort und Nowack nach LXX wohl נגהו (ev. נגהו gelesen, so Cheyne) für לנגה herzustellen und mit den meisten Exegeten שם für das unverständliche Dw zu punktieren. Es glänzen wie das Sonnenlicht . . . . (nach Cheyne wäre für קהיה zu vermuten: חניתיו seine Speere), Strahlen gehen aus von seiner Seite, (Zum Schirm macht er seine Hoheit) Und zur Hülle setzt er seine Majestät. Zu dem Inhalt vgl. Ps 18 13 104 2 Jes 60 1 Hes 10 4. nicht die Blitze, die zu verfrüht kämen, sondern die Strahlen, die von seiner Seite von seiner Rechten und Linken, ausgehen, vgl. Ex 34 29-35. den dritten Stichos ist etwa zu vermuten: סָתֵר עָשֵה הָרָר; der Glanz und die Majestät der Erscheinung verhüllen Gott selber dem profanen Menschen. D. H. Müller begnügt sich mit der Änderung von וָהָם in הָּבּם, "und sie (scil. die Strahlen) sind die Hülle seiner Macht". 5 6aa Vor ihm geht die Pest einher Und auf dem Fuss folgt ihm die Seuche. Er tritt auf und bringt die Erde ins Wanken, Er schaut auf und versetzt die Völker in Zittern. Zu רָשׁרָ vgl. Dtn 32 24 und zu den guten und bösen Dämonen, die die Götter begleiten, הים Für נימדד, "er misst", das keinen Sinn giebt, l. nach KAT3 455f. LXX entweder ימעד Ps 69 24 oder mit Wellh., Nowack וימעד Hi 30 22 (vgl. auch LXX zu Am 9 5) oder mit Guthe מימוט resp. ימוט, vgl. Jes 24 19. Zum letzten Stichos vgl. Hi 37 1. 6aß 7 Und es zerbersten die ewigen Berge, Versinken die uralten Hügel; Es fürchten sich die Hütten Kuschans, Es beben die Zelte von Midian. Zu den ewigen Bergen und uralten Hügeln vgl. Gen 49 26 Dtn 33 15 Ps 90 2, zum Bersten und Versinken derselben Mch 1 4 Jes 6b ist in jeder Hinsicht schleppend, zumal bei der Wiederholung von עולם; es scheint nicht als selbständiger Satz, sondern als Glosse zu den Bergen gedacht zu sein, um diese als die uralten Wege Jahwes nach Mch 1 3 Am 4 13 zu bezeichnen. Mit Recht sehen daher Nowack und Davidson das Sätzchen als sekundär an. Dasselbe wird aber von den beiden ersten Wörtern 7 gelten. Unter Unheil, seil. von Unheil bedrückt, sehe ich kann man die ganz unhebr. Wendung הַהָּת אַון רָאִיתִי nicht übersetzen. Die Konjektur von Perles (Analekten 66) תַּחָת און, "On (-Heliopolis) erschreckt", passt nicht, weil eine Stadt nicht den Ländern Kuschan und Midian parallel stehen kann. Die Wörter sind ein unverständlicher Einschub wie אָב וְאַרְ כּ. Dagegen ist mit Perles יְאָיתְי für אָרָק einzusetzen, wie der Parallelvers empfiehlt. Ob אָרָץ ursprünglich ist, kann man fragen. בּוֹשָׁן, das nur hier vorkommt, hat man trotz LXX nicht mit בוע zu identifizieren; die Parallele mit בּוֹלָע zeigt, dass auch Kuschan in der Nähe des Sinais, von wo Jahwe aufbricht, wohnende Beduinen bezeichnet.

8-12, die Frage nach dem Grunde von Jahwes zornigem Eingreifen, die zwar mehr rhetorisch ist und in der Hauptsache nur zur Einführung einer neuen Schilderung der Theophanie dient. Ströme dein Zorn entbrannt Oder gegen das Meer, Jahwe, dein Grimm, Dass du über das Meer deine Rosse fahren lässt. Deine Wagen über Wasserschwall? Dass die Doppelfrage von שות und אם mit zweimal folgendem בנהרים bedeutungslos ist, haben auch Nowack und Gunkel (Schöpf, und Chaos 105) gesehen; der Text ist in Verwirrung geraten, man hilft ihm besser auf durch Weglassung von אם בנהרים (Nowack scheidet dazu auch חנה יהוה aus) und Versetzung von hinter בים (so Gunkel), als durch Anderung von הַבָּהָרִים in הַבְּהַרִים, "ist gegen die Berge etc." (so D. H. MÜLLER), besonders wenn unsere Vermutung über v. 8b richtig ist. Zu v. 8b ist v. 15 eine vom Rande in unrichtigen Zusammenhang geratene Variante, nach der man als ursprünglich vermuten darf: בִּים סוּסֶיךּ מַרְכְּבֹתֶיךּ בְחֹמֶר מִים, so ebenfalls Gunkel; הַדְרָכָהָ בִּים סוּסֶידּ מַרְכָּבתֶיךּ durchaus vorzuziehen, wenn schon LXX für הּרְכָּבָתָּ zeugt. Auf diese Weise ist auch die ungewöhnliche Verbindung von ישועה (s. darüber unten) mit מרבבתיד gehoben, die nur mit Bedenken als Epexegesierung durch ein Substantiv erklärt werden könnte, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 131 r. Dass diese Aussage über Jahwes Zorn aufs Meer nicht in die alten Sinaitheophanieen gehört, aber auch nicht auf die Spaltung des Roten Meeres geht, leuchtet ein; darum wird man Gunkel zustimmen, dass hier Elemente aus einer altmythologischen Theophanie nachwirken, in der Jahwe etwas mit dem Meere zu thun hatte. Um so mehr ist an den Kampf mit der Tiâmat, dem Urmeer, zu denken, als auch im folgenden Anklänge daran sich finden. Immerhin mag ein wirkliches Bewusstsein von diesen Zusammenhängen dem Autor abgegangen sein; er kann an das Wolkenmeer und das Bild vom Wettersturme mit seinen Blitzen und Aufwühlungen der Erde gedacht haben. 9 10aa Deinen Köcher entleerst du ganz, Dein Bogen ist satt von Geschossen; Zu Strömen spaltest du die Erde, Es sehen dich zitternd die Berge. An den Anfang der Strophe ist das Wort zu stellen, dessen verdorbener Rest nach Gunkel in ישועה v. 8 und wahrscheinlich noch einmal nach einigen Codd., Houbigant und Nowack in אמר ע סלה v. 9º vorliegt, nämlich אשפהד ספר Die beiden letzteren Gelehrten belassen das Wort an der Stelle von אמר סלה und lesen nach denselben Codd. für die beiden vorangehenden unverständlichen Worte (s. darüber Anmerkung bei Kautzsch) vielmehr πίση μυσώ, ἐγόρτασας βολίδας, du sättigtest mit Geschossen (deinen Köcher). Dem entsprechend vermutet Nowack, dass das von Welle. für עריה תעור vorgeschlagene עורה תעור nicht nach II Sam 23 18 = schwingen, sondern nach Jes 23 13 = entblössen zu erklären sei. In der That passte ein du entblössest deinen Bogen (durch Entkleidung aus seiner Umhüllung) besser als "du schwingst den Bogen". Wahrscheinlich ist aber mit Gunkel mit leichterer Änderung zu lesen: עריה תער oder vielleicht noch besser mit inf. absol. für das abstrakte Nomen und mit regelmässiger Verbalform: ערה תערה, was in der bekannten Bedeutung des Pi. von ערה, entleeren, vortrefflich zu dem Köcher passt. Der Köcher wird ganz entleert, das führt die Sättigung des Bogens herbei, der übergenug in Thätigkeit treten musste. So versteht man auch, wie שבעת מְפוֹית als Aussage zu קַשְּׁתְּךְ gehören kann; man lese mit Grätz und Gunkel den stat. constr. fem. אַבעה, gesättigt. D. H. Müller versetzt v. פּגּרָת מְשוֹת אֹיָב (= "du zerbrichst die Stäbe des Feindes") an das Ende von v. 13, wo es nur schwächlich klingt. Zu Strömen spaltest du die Erde bedeutet nach Ps 78 15 f.: du spaltest die Erde, so dass Ströme entspringen; die Änderung von הַנִּיתְּדָּ in הָנִיתְּדָּ (= "deine Lanze spaltet die Erde", so D. H. MÜLLER) ist unnötig. Der Erde parallel sind die Berge 10aa, die angesichts dieses göttlichen Auftretens zittern und beben. LXX scheint dafür עָמִים, Völker, gelesen zu haben, während in einer parallelen Schilderung Ps 77 17 psich findet; aber keines von beiden ist für 10ab 11a Es strömen Wasser die Wolken. unsern Kontext besser als הרים. Der Ocean erhebt seine Stimme, Ihren Aufgang vergisst die Sonne, Der Mond bleibt in seiner Wohnung. In Ps 77 17 ff., dessen Verf. offenbar unsern Psalm kannte, ist der erste Stichos in besserem Texte erhalten, mit Nowack hat man zu lesen: ירמוּ מִים עבוֹת, wobei ירמוּ als Po. zu erklären ist (s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 55b), vgl. das ähnliche denominative Po'el שרש von שלש. nicht der Himmelsocean, sondern das grosse Weltmeer, das durch Jahwes Erscheinen in Aufruhr gesetzt wird und gewaltig erdröhnt. gewöhnliche Fassung von רוֹם יְדֵיהוּ נְשָׂא als: hoch erhebt er seine Hände, das dann als kühnes Bild für die hochaufgeworfenen Wogen gedeutet wird, spricht alles: מרוֹם wäre singulär und müsste erst noch als sog. Accus. der Richtung erklärt werden, יְנֵיהוּ ist eine Unform, die sich durch אַינִיהוּ Hi 24 23 (s. dort) nicht rechtfertigen lässt, und das folgende waw bliebe ohne Prädikat. Nowack vermutet daher unter Berücksichtigung der LXX, die einen andern Text voraussetzt, dass zu lesen sei: מַנְהָה נָשָׁה שַׁמְשׁ (eventuell, da שַׁמָשׁ auch femin. gebraucht wird: מֵוְרָחָהּ נְשָׁתָה). Damit ist ein glücklicher Parallelstichos zu der Aussage über den Mond gefunden und die Ähnlichkeit mit dem verdorbenen MT ist augenfällig. 11° l. ובולה. 11° 12 Beim Leuchten deiner Pfeile verziehen sie sich, Beim Glanz deines blitzenden Speeres. Im Grimm beschreitest du die Erde, Im Zorn zertrittst du die Völker. In v. 11b wird der Grund für das Verschwinden von Sonne und Mond angegeben: vor Gottes Licht und Glanz verschwinden Sonne und Mond. Dass der Gedanke an ein gewaltiges Gewitter auch hier mitspielt, lässt sich nicht verkennen, vgl. auch Ps 77 18f. und Na 3 3. יהלכו wird gewöhnlich als Relativsatz zu הְצֵּיך gefasst; aber הַלֵּך bedeutet nicht: hin- und herfliegen, sondern: gehen, davongehen. In 12 folgt zusammenfassend die Erklärung der ganzen grossartigen Schilderung: Jahwe übt Gericht an der Menschheit.

13-15 Jahwes Eingreifen geschieht zur Rettung seines Volkes. Die Perfekte zeigen, dass hier dem Dichter deutlich Heilserfahrungen der Kurzer HC zum AT XIII

Vergangenheit vor Augen schweben; aber diese sind nur ein Bild des Grösseren, was nahe bevorsteht. Der Sinn ist: das hast du gethan, das thust du wieder. Bei der Zerschmetterung des Gottlosen v.13 und des Zerstiebens seines Heeres v. 14 ist an Antiochus IV. und an die Niederlage der syrischen Heere zu 13 Du ziehst aus deinem Volke zu Hilfe, Zu helfen deinem Gesalbten; Du zerschmetterst das Haus des Gottlosen; Du legst den Grund bloss bis auf den Fels. Da das Nomen ישע kein Obj. mit אַר־ verträgt und auch LXX verschieden übersetzt: בּוֹכ סשת und דַסָּט סשׁסמו. ist das zweite לישע mit Wellh., Nowack להושיע = לושיע lesen, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 53 g. משיחה kann auf keinen Fall einen königlichen Prinzen, wie Peiser annimmt, bedeuten, am allerwenigsten, wo es, wie hier, in Parallele mit עמד steht. Gewöhnlich bezeichnet es den regierenden König Israels, sei es den der Gegenwart, sei es den von der Zukunft erhofften. Auch andere Personen, wie die Priester und später die Patriarchen (Ps 105 15), können "Gesalbte" heissen; immer aber sind es solche in führender, leitender Stellung und nirgends kann die Anwartschaft auf eine solche Stellung, sondern erst der Besitz diesen Titel verleihen. Der Gebrauch des Titels משה vom Volke Israel ist nicht erwiesen, hier wäre er zudem rein tautologisch; darum muss der regierende König oder Fürst gemeint sein. Dem wird Jahwe im bevorstehenden Weltgerichte helfen. Der unsichere Text von v. 13b ist in der obigen Übersetzung unter der Annahme, dass mit Oort ערות für אוי und צואר zu lesen sei, dadurch verbessert, dass מאש מ ausgeschieden wurde, trotzdem die Codd, der LXX eher für Auslassung von מבית eintreten; das geschah, weil in v. מבית und נוד für ein Haus, nicht für ein Haupt sprechen. Wenn משית ein jüdischer Fürst, am ehesten wohl ein Hasmonäer, ist, so ist bei לשל an einen syrischen Herrscher Eine andere Auffassung s. bei zu denken, vgl. die Vorbem, zu v. 13-15. 14 bietet ebenfalls einen schwer verständlichen Text; ver-KAUTZSCH. mutungsweise sei übersetzt: Du durchbohrst mit deinen Geschossen sein Haupt, Seine Fürsten zerstieben wie Spreu; Mich zu zerstreuen zieht herauf ihr Heer, Zu fressen den Armen im Versteck. Der Sinn wäre: Der Gottlose wird von Jahwe gefällt, darauf fliehen seine Fürsten auseinander, die mit ihren Heeren gegen Juda und Jerusalem heraufgezogen sind, um das Volk zu zerstreuen und dann um so sicherer im Verborgenen die Einzelnen auszurotten. Der Anschlag der Heiden gegen Jerusalem führt vielmehr zur Vernichtung der Judenfeinde. So war es bei Antiochus IV., so wird es in Zukunft und bei dem entscheidenden letzten Völkersturme sein, vgl. Vorbem. zu v. 13-15 und s. zu v. 16b. Bei dieser Zurechtlegung des Textes ist mit Ewald, Nowack u.a. angenommen. dass בְּמְשֵׁיך, resp. nach v. פּ בְּמְשִׁיר, für בְּמְשֵׁין und רֹאשוֹ sein (des Gottlosen) Haupt, für אים zu lesen sei. Weiter vermute ich: הַפּרְצָנִי עָלָה zu lesen sei. יסערוּ ;צבאַם (ev. אָבאָם (ev. יסערוּ ;צבאָם ist Pu'al, zu der Verbindung mit קמץ vgl. Hos 13 3. Durch diese Konjektur werden wir das vor לַאַכל unmögliche יום und das unverständliche עליצתם los und gewinnen wenigstens einen Sinn, der mit der Erwartung der jüdischen Gemeinde stimmt, dass der Antichrist vor Jerusalem fallen und dann das Heil anbrechen werde. 15 hat hier keine Berechtigung, er ist weiter nichts als Variante zu v. 8b, s. dort.

16-19, der Schluss, der mit שַׁמֵעהִי v. 16 deutlich auf den Anfang zurückgreift. Da für v. 17 kein richtiger Zusammenhang nach vorn oder hinten zu entdecken ist, wird er Einschub sein; ebenso scheint v. 18 f. spätere Zuthat, s. 16a+ אַשֵּׁר von v. 16b, wofür צֿישָׁר zu lesen ist (vgl. auch LXX): das Erscheinen Jahwes zum Weltgericht wirkt zunächst Angst und Beben. Ich höre, da zittert mein Leib, Bei jedem Laut beben meine Lippen, Angst fährt mir in die Gebeine, Und wo ich bin, zittern meine Schritte. Zu אמעהי kann nur das vorher beschriebene Kommen Jahwes Objekt sein; davon vernimmt er Anzeichen; Gottes Werk kündigt sich dem Autor an, aber לקול, bei jedem Ton, der davon ihm zu Ohren dringt, erzittert er. Wegen garf man nicht an ein Klirren der Zähne, statt an ein Vibrieren, Beben der Lippen ist bildlicher Ausdruck für äusserste Kraftlosigkeit, es fehlt den Knochen an Festigkeit; τρόμος der LXX ist kein Grund, um τη dafür zu lesen. Ebenso ist nicht mit Nestle und Nowack שארי, mein Fleisch, dem vorzuziehen; vgl. zu den Wirkungen von Vision und Audition Dan 8 18 27 10 s. Statt יְרְגְּוֹּ ist יִרְגְּוֹי notwendig. 16b, die erste Hälfte eines Vierzeilers: Ich finde Ruhe am Tage der Drangsal, Wenn heraufzieht das Volk, das mich befehdet. Neben der Angst (s. v. 162) bringt das Herannahen der Entscheidung doch auch Ruhe, zwar erst am Tage, wo das Gericht über den letzten Feind vollzogen ist, kommt Israel zur מנוחה. Zu אנות in diesem prägnanten Sinne vgl. das Hiph. הַנְיָת Jes 14 3 57 18 (s. zu diesen Stellen); die Änderung in אַנְּחָם (Wellh.) ist unnötig. יוֹם צֶּרָה ist der Tag des Weltgerichts Zph 1 15, der auch für Israel zuerst ein Tag der Not ist, aber andrerseits ihm nach lange getragener Bedrückung und Drangsal endlich den Anbruch definitiven Heils bringt, vgl. Jes 14 3. ליום nimmt ל nimmt לעלות הוא von ליום ליום אוליות הוא לעלות הוא לעלות הוא לעלות הוא לעלות הוא ליום אוליות הוא לעלות הו wieder auf; dagegen ist notwendig das לְעָם von צָלָעָם tilgen, das aus Abirren des Auges des Schreibers auf das vorangehende Wort entstanden ist, und nach LXX (שְסִט) יְנוּדֶנִי (vgl. auch לָהַפִּיצְנִי v. 14) für צי zu lesen; zu dem Verb עלות vgl. Gen 49 19. So wird die Konstruktion erträglich und erhält עלות ein richtiges Subj., da man als solches doch nicht יום צָּרָה hinnehmen kann. ist die judenfeindliche Menschheit, Gog von Magog Hes 38 f., wohl bes. verkörpert gedacht in dem syrischen Reiche, das zum ersten Mal den Antisemitismus in die That umsetzte. Damit bricht der Psalm ab; denn was v. 17-19 folgt, ist nicht als genuine Fortsetzung zu begreifen. Höchstens könnte ein Gedanke wie v. 18 den Abschluss bilden, wenn man אני für אני an den Anfang setzen dürfte: Und dann will ich frohlocken über Jahwe, Will jubeln über den Gott meines Heils. Dagegen ist

17 im Zusammenhang unverständlich. Man muss das Wichtigste eintragen, wenn man darin einen Gegensatz zu dem Vorhergehenden sehen will: ich werde ruhen am Tage der Drangsal, denn jetzt etc. Vielmehr ist der Vers eine an Joel bes. Jo 1 17-20 erinnernde Beschreibung der Not des Landes, wenn das Volk (viell. ist gar an das Heuschrecken, volk" gedacht) heraufzieht, er knüpft also nicht an den Hauptgedanken an, sondern an einen einzelnen Begriff und bietet dazu eine Ausführung, die als Randcitat gemeint ist. Das Ganze ist ein Sechszeiler: Denn der Feigenbaum trägt nicht (1. nach Paralle-

lismus und LXX mit Nowack הפרה für הפרה Und keine Frucht ist an den Reben, Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus Und das Feld trägt keine Nahrung, Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden Und keine Rinder giebt es mehr in den Ställen. Zu כחשה vgl. Hos 9 2; מעשה ist nicht der Trieb, sondern das Produkt d. h. die Frucht des Ölbaums, vgl. ששה folgenden Stichos (so richtig Nowack). Zu שרמות vgl. Jes 16 s, doch ist vielleicht nach LXX mit Nowack wegen des singularen Prädikats dafür אודה zu lesen. Cheyne setzt auch hier wie Jes 16 8 dafür סמרר, Traubenblüte, und liest dem entsprechend אָשָׁבֹל, Traube, für אָבָל. אוב kommt intransitiv nicht vor, l. daher mit Wellh. מכלה steht für מכלא, wie umgekehrt נשה für נשה v. 10. Das מארים, אבים ist von LXX auch Jo 1 17 und Zph 2 14 vorausgesetzt (s. Nestle ZATW 1900, 168) und auch in der Mischna gebraucht. unter Umständen in der oben am Ende von v. 16 angegebenen Form die zweite Hälfte des letzten Vierzeilers unseres Psalmes sein; wahrscheinlich aber darf er von 19a nicht getrennt werden, der in seinen aus Ps 18 entnommenen Wendungen (vgl. Ps 18 33 34 73 26) die Merkmale eines liturgischen Anhangs aufweist, und darum werden beide Verse sekundären Ursprungs sein und den genuinen Schluss des Psalms verdrängt haben (so auch Wellh, und Grimm Lit. Append. 21 f.) Für במותי lesen Guthe und Nowack nach LXX wohl mit Recht nur במות zu הדריך על־במות vgl. Mch 1 s.

19b, die Unterschrift, gehört wahrscheinlich an die Spitze des Capitels, s. zu v. 1. Andernfalls müsste man mit Nestle und Nowack annehmen, dass v. 19b in dem Gesangbuch, aus dem das "Gebet Hab's" stammt, zu dem folgenden Psalme gehörte und nur aus Versehen mit Cap. 3 in das Buch Hab wanderte. In jedem Fall ist statt גְּנְיֵנְתִי wie überall im Psalmbuch (vgl. Ps 4 1 6 1 54 1 etc.) nur נגינת zu lesen.

# ZEPHANJA.

## Einleitung.

I. Inhalt und Zusammensetzung des Buches. Zephanja, der neunte in der Reihe der "Zwölf Propheten" im MT, wie in LXX, beginnt in Cap. 1 mit einer Schilderung des Gerichts, das Juda und Jerusalem am nahen Tage Jahwes bevorsteht, wo mit all den Götzen- und Baalsdienern und den Liebhabern und Nachahmern der assyrischen Mode, den hochmütigen und eingefleischten Verächtern Jahwes aufgeräumt wird. Voranzustellen ist wahrscheinlich 17, die Aufforderung des Propheten zur Stille vor Jahwe, der mit seinen geladenen Gästen zum Schlachtopfer erscheint (s. zu 17); dann hat Jahwe das Wort und kündigt das Gericht an, das er an Jerusalem halten wird. Auch im 2. Cap. setzt sich die Rede Jahwes fort; 2 1 22 4 bildet wohl die Überleitung zu der Bedrohung der Philister 2 5-7 (der Moabiter und Ammoniter 2 8-11, ein Abschnitt, der nicht dem Grundstock des Buches angehört), der Kuschiten und Assyrer (2 12-15). In diesen beiden Capp. finden sich allerdings auch ausser 2 8-11 einige fremde Elemente, darunter solche, welche die Schilderung des bevorstehenden historischen Ereignisses, das Juda, Philistäa, Kusch und Assur die Vernichtung bringen soll, als eine Beschreibung des eschatologischen Völker- und Weltgerichts deuten (vgl. zu 1 3 6 18 2 3 7).

In Cap. 3 setzt eine neue Apostrophe des gottlosen Jerusalems ein, die aber ganz andere Sünden erwähnt als Cap. 1, besonders auch die Undankbarkeit gegen Gottes Wohlthaten hervorhebt (3 1–7). Statt als Basis zu neuer Strafdrohung wird dieser Weheruf als Ausgangspunkt benutzt, um die Notwendigkeit des Einschreitens Jahwes zum Weltgericht, sowie zur Rettung der Frommen in der Krisis, die auch in Jerusalem sich vollzieht, zu folgern und diese Hilfe Gottes darzustellen (3 8–13). Die Stimmung hat also ganz umgeschlagen gegen v. 1–7, und zuletzt folgt noch eine Aufforderung an Zion, über die herrliche Rettung zu jubeln, die Jahwe selber mit Wonne erfüllt und die er auch die Juden in der Diaspora erfahren lässt (3 14–20).

Diese Skizze des Inhals zeigt, dass das Buch in zwei Hauptbestandteile zerfällt: 1) die Drohung des nahen Gerichtes über Juda und einige andere Staaten, wie Philistäa, Ägypten-Kusch und Assur, und 2) die Verheissung der herrlichen Rettung

der Frommen in dem verdorbenen Jerusalem am Tage des eschatologischen Weltgerichtes. Der letztere Teil setzt sich wieder deutlich zusammen aus drei Einzelstücken, von denen das zweite an das erste und das letzte an die beiden vorhergehenden sich anschliesst, erweist sich aber im Ganzen als Anhang zu Cap. 1 f., der dem Gericht das Heil gegenüberstellen soll. Daneben sind einzelne kleinere Elemente auszuscheiden, die sich in den grossen Zusammenhang nur lose einfügen. Von den das historische Ereignis in ein eschatologisches umdeutenden Stücken in Cap. 1 f. ist schon gesprochen; ausserdem aber finden sich ein paar Verse, die eine andere Stellung den Heiden gegenüber einnehmen als ihre Umgebung, so 2 11 3 9 f.

II. Die Entstehung und der Autor der Gerichtsdrohung Cap. 1 f. Die nach Inhalt und Form zusammengehörenden Teile von Cap. 1f., nämlich 172 3aa 45 8aβ-11a 12 13a 14-17 (exc. v. 17aγ) 2 1 2a 4 5-7\* 12-14, geben deutlich ihre Entstehungszeit zu erkennen. Es ist einmal von Angehörigen und Würdenträgern des königlichen Hauses die Rede, welche das Haus ihres Herrschers mit Unrecht und Trug erfüllen, ohne dass dem König selber irgend welche Schuld zugemessen wird (18f.); daraus ist zu schliessen, dass ein König Juda und Jerusalem beherrscht, dem es an der Macht gebricht, einen wirksamen Einfluss auf die Leitung der Geschäfte auszuüben. Nimmt man dazu, dass die Jerusalemer mit auf seinen Hefen ohne jegliche Störung abgelagertem Weine verglichen sind (1 12), d. h. dass eine lange Periode vorangegangen ist, in der Jerusalem unbehelligt blieb, so bietet sich sofort als Entstehungszeit der Anfang der Regierung Josias, der im Alter von 8 Jahren 638 auf den Thron kam (II Reg 221) und 608 bei Megiddo fiel. Dahin führt auch die Schilderung des Treibens der Jerusalemer in 14-9, die vortrefflich passt zwischen die Regierung Manasses, der der assyrischen Mode und dem Götzendienste Thür und Thor öffnete, und der Reform Josias im Jahre 621, die den Kultus von allem Heidnischen zu reinigen suchte. Der König Josia wird vom Propheten nicht getadelt, also war er wohl noch zu jung, um die Zügel der Regierung kräftig in die Hand zu nehmen, zudem aber mochte bekannt sein, dass seine Sympathie diesem Treiben der Grossen nicht gehörte. Innerhalb des Spielraums von 638 bis 621 das Datum der Prophetie näher zu bestimmen hilft die Erwägung, dass die Anzeichen des bevorstehenden Sturmes dem Propheten schon sichtbar sein mussten, dass ihm die von Jahwe zum Schlachtopfer Geladenen (17) keine fingierte Grösse sein konnten. Es müssen in seinem Gesichtskreise Feinde aufgetaucht sein, von denen er die Vollstreckung der Juda gedrohten Strafe erwarten durfte. Das sind weder die Assyrer noch die Ägypter, da diesen vielmehr auch die Vernichtung droht, und ebenso wenig ein kleineres Volk aus der Nachbarschaft, da er einem solchen nicht Züge bis Kusch und Nineve zutrauen konnte. Der Prophet hat ohne Zweifel die Skythen im Auge, die schon geraume Zeit Vorderasien in Unruhe versetzten, und zwar ist dieses wilde Reitervolk wohl bereits im Heranzuge nach Palästina, wie er Juda und Jerusalem mit dem Gerichte für ihre Sünden droht. Er erwartet, dass die Skythen die philistäischen Städte zerstören, Jerusalem erobern, selbst unter Kusch eine Niederlage anrichten, und dann wieder nach Norden umkehrend, über Nineve herfallen und Assur ein Ende bereiten werden. Nur an Philistäa sind seine Worte erfüllt, ein Beweis, dass sie wirklich Weissagung und vor dem Eintreffen der Skythen im südlichen Palästina entstanden sind. Nun wird der Zug der skythischen Reiterschaaren nach dem Süden an Juda vorbei in das Jahr 626 verlegt, so dass wir mit grosser Zuversichtlichkeit die Entstehung der Gerichtsdrohung Zph's in das Jahr 627 oder den Anfang 626 verlegen dürfen. Die Überschrift 11 giebt somit das richtige Datum für den Grundstock von Cap. 1 f. an.

Zu bezweifeln, dass der Autor dieser Prophetie der in der Überschrift 11, sonst aber nirgends im AT genannte Zephanja, LXX Σοφονίας, war, liegt kein Grund vor. Auch die Nachricht von seiner Herkunft aus der königlichen Familie (s. zu 11) wird insofern durch den Inhalt bestätigt, als er sich über das Treiben am Hofe wohl unterrichtet zeigt (vgl. 18f.). Alles weist somit darauf hin, dass er Jerusalemer war; darum ist nicht einzusehen, wie Pseudo-Epiphanius zu der Angabe kam: ἐκ φυλῆς ήν Συμεών ἀγροῦ Σαβαραθά resp. ἀπὸ ὄρους Σαραβαθᾶ. Aber wichtiger als diese Notizen über die äusseren Verhältnisse des Propheten sind seine Worte; sie sind ein ausserordentlich wertvolles Dokument aus der Zeit, die unmittelbar der Reform Josias voranging, denn wir vernehmen darin eine Stimme, die uns Zeugnis giebt über die Zustände in Jerusalem und offenbar aus den Kreisen stammt, welche das deuteronomische Gesetz ins Leben gerufen haben. Es ist die Opposition gegen das ausländische Wesen in Kultus und Sitte, die sich hier erhebt, gegen die fremde Kultur, die mit ihrem Götzendienst und ihrem Luxus die nationale Art verderbt, den israelitischen Gottesdienst verdrängt und die Einfachheit und Geradheit der von den Vätern ererbten Sitte und Lebensgewohnheit zerstört. Zph stimmt vortrefflich überein mit Amos, Hosea und Jesaja, die in den Nasiräern ächte Israeliten sahen, die fremden kultischen Formen als Baalskult verpönten und die im Gefolge des überhandnehmenden Luxus auftretende Bedrückung der Armen, Ungerechtigkeit in Handel und Wandel und stolze Hinwegsetzung über die sittlichen Forderungen Jahwes aufs heftigste bekämpften. Man lernt aus der Prophetie Zph's den Synkretismus kennen, den Manasse begünstigt und befördert hatte; die Kulte der Nachbarn und besonders der Assyrer waren in Jerusalem eingedrungen. Wie seine Vorgänger kündigt Zph Jerusalem das Gericht Jahwes an, aus seinen Worten ersieht man, dass er dieselben kannte und dass ihm namentlich Jesaja bei seiner Schilderung des Tages Jahwes vor Augen schwebte. Beachtenswert ist, dass er nicht nur von dem Gerichte über Juda-Jerusalem spricht, sondern dasselbe auch über Philistäa, Kusch-Ägypten und Assur sich erstrecken lässt; aber auch ihm ist wie Amos, der ebenfalls von den Nachbarn spricht, die Hauptsache, dass das Gericht über das Volk Jahwes ergeht, und so zu sagen nur die Ausläufer des Gewitters, das sich über Juda entladet, treffen die andern Völker. Eine ausdrückliche Begründung des Gerichts über diese Völker giebt Zph nicht; einerseits mag das veranlasst sein dadurch, dass ihm das ausländische Wesen in Kultus und Sitte überhaupt ja als widergöttlich vorkam, andererseits mag es darin liegen, dass er die Skythen als das Werkzeug Jahwes, dessen Macht nicht nur auf Juda eingeschränkt ist, ansieht und darum ohne weiteres die Thaten, die er von ihnen erwartet, als Jahwes Thaten betrachtet. Mit der Verurteilung der Zustände in Juda-Jerusalem konkurriert das Auftreten der skythischen Reiterschaaren, dieses historische Ereignis löst bei Zph die Prophetie aus, in der er seinem Volke den von Jes einst schon gedrohten Gerichtstag Jahwes als unmittelbar bevorstehend verkündigt. Von späterer prophetischer Wirksamkeit Zph's wissen wir nichts (dass die von CLEMENS ALEXANDRINUS Strom. V, 11, 77 erwähnte Apokalypse Zph's nicht auf den Propheten zurückgeht, ist selbstverständlich, vgl. E. Schürer Gesch. des jüd.

Volkes<sup>3</sup>III, 271 f.); aber in seinen Vorwürfen vom Jahre 627/6 steckt in nuce das Programm der deuteronomischen Reform und er mag mit seiner Prophetie nicht wenig zur Anhandnahme desselben beigetragen haben. Eine tiefere Auffassung von Jahwes Forderung hat sein Zeitgenosse Jeremia, der darum auch nicht verstummt, wie der Skythensturm vorüber und die Reform ins Werk gesetzt ist.

III. Die Entstehung der Heilsverkündigung Cap. 3 und des ganzen Buches. Das aus drei verschiedenen Stücken zusammengesetzte Cap. 3 (s. Erklärung) kann mit Heilsverkündigung betitelt werden, da der erste Abschnitt 3 1-7 jedenfalls jetzt nur als Grundlage der folgenden Glücksweissagung in Betracht kommt, vgl. Einleit. I und Schlussbem. zu 37. Das Cap. 3 zeigt dieselbe Zusammensetzung wie Mch 7, und wie in Mch 7 1-4 (s. zu dem Abschnitt und Mch Einl. III 3), so treten auch 3 1-7 manche litterarische Reminiscenzen hervor; das beweist sicher für späte Herkunft, noch nicht sicher für schriftgelehrten Ursprung. Es kann somit 3 1-7 als ein Weheruf über Jerusalem verstanden werden, der von einem im Innersten über die Sünde der Stadt entrüsteten Autor herrührt, sei es im fünften (vgl. Mal, Tritojes), sei es im zweiten Jahrhundert. Der Weheruf ist dann zunächst an die Prophetie Zph's angefügt, um das dort gedrohte Gericht neu für die Zukunft zu begründen. Diesem nur von Drohung und Gericht redenden Buch Zph wurden dann die glückverheissenden Abschnitte 3 8 ff. angefügt; die Worte der Propheten gelten ja der späteren Zeit als Weissagungen über die Endzeit und darum konnte in ihnen, wenn sie in der Gemeinde des zweiten Tempels gebraucht werden sollten, die Kehrseite des Gerichts, das Heil Zions und Israels, nicht fehlen. Die Anhänge ersetzten diesen Mangel und ausserdem half die Redaktion, welche diese Stücke beifügte, zugleich durch Einfügungen im Innern nach, dass das alte prophetische Wort richtig verstanden wurde als eine Schilderung des eschatologischen Weltgerichts. Anhänge und umdeutende Interpolationen entstammen somit derselben Zeit, also da die letzteren mit aller Wahrscheinlichkeit die makkabäischen Erfolge voraussetzen (vgl. zu 27 und 29), dem 2. Jahrhundert. Für die Entstehung des Ganzen sind demnach folgende Etappen zu unterscheiden:

- 1) die Prophetie Zph's aus dem Jahre 627/6: 1 1<sup>a</sup> 7 2 3<sup>aa</sup> 4\* 5 8\* 9 10\* 11<sup>a</sup> 12\* 13<sup>a</sup> 14-17 (excl. v. 17<sup>a</sup>7) 2 1 2<sup>a</sup> 4 5\* 6  $7^{a\beta b\alpha *}$  12-14.
- 2) die Hinzufügung von 3 1-7, möglicherweise schon im 5., vielleicht aber auch erst im 2. Jahrhundert.
- 3) die Redaktion des Buches im 2. Jahrh., die durch Anhängung von 3 8-13 (excl. v. 9 f.) und 3 14 f. 17-19 und durch Interpolation die ursprüngliche Gerichtsdrohung Zph's zu einer Prophetie von den letzten Dingen, dem Weltgericht und dem Heile Zions, umdeutete. Zu diesen Interpolationen gehören: 1 3<sup>2</sup> fb 6 8<sup>2</sup> 10<sup>2</sup> 12<sup>2</sup> 17<sup>2</sup> 18 2 2<sup>b</sup> 3 7<sup>2</sup> 4<sup>2</sup> 8 8-10 15.
- 4) kamen schliesslich zu diesem Buche Zph noch hinzu, abgesehen von Verderbnissen und Glossen, die nicht einer besondern Kategorie angehören (vgl. z. B. zu 1 11<sup>b</sup> und 13<sup>b</sup>), die Einfügungen von 2 11 und 3 9 f., die einer heidenfreundlicheren universalistischen Stimmung Ausdruck verleihen (s. die Erklärung).
- IV. Litteratur. L. REINKE Der Prophet Zephanja 1868; Fr. BUHL Einige textkrit. Bemerkungen zu den kl. Proph. spec. zu Zph 2 11 14 3 17-20 ZATW 1885, 182—184; Fr. Schwally Das Buch Ssefanjâ ZATW 1890, 165—240; W. Bacher Zu Zph 2 4 ZATW 1891, 185—187, vgl. dazu auch S. 260—262; K. BUDDE in StK

1893, 393—399; J. BACHMANN Zur Textkritik des Proph. Zph StK 1894, 641—655; A. B. DAVIDSON Nah, Hab und Zph 1899; H.Winckler מבל הים Zph 25 Altor. Forschungen III (1902), 232 f.; T. K. Cheyne Critica Biblica II (1903), 174—178.

### Erklärung.

Die Überschrift 11, die ähnlich lautet wie Hos 11 und Mch 11, hat wohl ursprünglich das Datum der Weissagung v. 16 nicht enthalten, obschon dasselbe richtig ist, s. Einleitung II; denn Josia würde sonst schwerlich der judäische König statt bloss der König genannt sein, s. zu Jes 11. Dagegen dürfte die singuläre Zurückführung der Genealogie selbst über den Grossvater hinaus bis ins vierte Glied alter Text sein und darauf beruhen, dass der an vierter Stelle genannte Hiskia eine bedeutende Persönlichkeit, also wohl der König dieses Namens ist. Das Fehlen des Königstitels, wenn nicht erst durch die Beifügung des Datums veranlasst, schliesst bei dem bekannten Namen diese Erklärung nicht aus; immerhin ist der Abstand zwischen Hiskia und Josia für drei Generationen sehr knapp und Cornill's Bedenken angesichts II Reg 20 18 ist aus dem Spiele zu lassen) begreiflich.

#### A. Die Gerichtsdrohung

1 2-2 15.

#### I. Der Tag Jahwes, der Juda bevorsteht 12-18.

1 2–18 ist die Schilderung einer gewaltigen Katastrophe, die über Juda und Jerusalem als Strafe für ihre Untreue und ihren Abfall hereinbricht. Es ist der Tag Jahwes, der herankommt, wie ihn ein Amos den Israeliten und Jesaja den Judäern verkündet hat. Jahwe hat die Gäste zum Schlachtfest schon geladen: die Skythen, die in den ersten Jahren der Regierung Josias den vorderen Orient durchsausten und ihn mit Schrecken und Verwüstung erfüllten. Dem Propheten ist es nicht darum zu thun, ein totales Weltgericht zu verkündigen; er fasst zunächst nur die Leiden Judas ins Auge und erst in Cap. 2 werden auch die Philister, Kuschiten und Assyrer bedroht. Leichte Zufügungen schon im 1. Cap. zeigen jedoch, dass die Späteren in der Prophetie die Schilderung des allgemeinen eschatologischen Weltgerichts sahen, vgl. z. B. v. 6 18<sup>αβb</sup>. Befreit man den Text von diesen Übermalungen und einigen anderen späteren Zuthaten, so bleibt für die ursprüngliche Prophetie Zph's eine Reihe von Tetrastichen, die wie die Gedichte Jeremias, seines jüngeren Zeitgenossen abwechselnd Zeilen mit drei und mit zwei Hebungen aufweisen.

2 3 Raffen, fortraffen werd' ich alles Von der Flüche der Erde, Fortraffen werd' ich Menschen und Vieh, Fortraffen die Vögel des Himmels. Inf. absol. und folgendes Verbum finit. müssen von demselben Verb herstammen, während die Masora abwechselt und die Wahl zwischen ነው und ነው frei lässt; wegen des Infinitivs ነርኝ, der nicht von ነው abzuleiten ist, wird es das Richtige sein, dass man überall ነርኝ, resp. ነርኝ von ነርኝ, wegräumen, fortraffen, für

אָפָרָ liest, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 68g 72aa. Die Strophe dient als Einleitung der Rede Jahwes; wahrscheinlich hat aber die Prophetie einst mit v. 7 (s. dort) begonnen. Beachtenswert ist es, dass nicht האָרָץ, sondern das weniger universale הְאָרֶמָה, der kultivierte Erdboden, steht; es ist dem Propheten in erster Linie um das Gericht über Juda zu thun. ist überflüssig. besonders nach der Überschrift: דָבר יַהוָה וגוי, aber auch, wenn durch v. 7 Jahwes Auftreten angekündigt ist; wahrscheinlich ist es aus Versehen vom gleichlautenden Schluss in v. 3 auch hierher versetzt. Der Interpolator von v. 3 (s. dort) mochte mehr Grund haben, ausdrücklich seine Worte als Gottes Spruch 3 Dass der Schluss des Verses von zu kennzeichnen, als der Prophet. an Interpolation ist, wird von Schwally, Wellh, und Nowack anerkannt: v. 3b ist ja im Grunde nur Wiederholung von v. 3a und die besondere Nennung der Gottlosen neben den Menschen auffallend genug; wenn in , was doch schwerlich = המכשלום, die Ärgernisse, zu fassen ist (s. Jes 36), ein Verbum steckt, wie das folgende "na nahelegt, so wird man nicht mit Schwally וכשלתי, ich lasse straucheln, sondern eher mit Oort והכשלתי oder besser והשמרקי, ich vertilge (die Gottlosen), vermuten. So bekommt man die tröstliche Limitation des im Folgenden wiederholten prophetischen Ausspruchs: Nur die Gottlosen, nicht auch die Frommen gehen im Gericht zu Grunde. Aber auch וְּדְנֵי הָיִם gehört zum Einschub; denn wie man die Fische von der Erdoberfläche wegraffen kann, ist nicht zu verstehen und selbst die Sintflut hat einst den Fischen nichts angethan. Sie können hier nach der Glosse Hos 43 eingefügt sein.

4 Und ausrecken werde ich meine Hand wider Juda Und wider die Bewohner Jerusalems Und austilgen den Namen Baals Und den Namen der Pfaffen. Zu נְמָה יֵד, die Hand ausstrecken, = unser "aufziehen", scil. zum Schlag, vgl. den Refrain Jes 5 256; das überflüssige 5 ist wie oftmals sekunstösst sich mit der bestimmten Angabe von därer Text. Juda und Jerusalem in v. 4ª, als ob diese nichts bedeuteten und nur die heilige "Stätte" in Frage käme; das ist der Standpunkt nach der Konzentration alles Gottesdienstes in Jerusalem, vgl. zu Jer 7 3, während Zph auch die Landschaft von Baal befreit sehen möchte. Die verfrühte Limitation auf die heilige Stätte in Jerusalem ist daher Glosse eines Späteren. Für שאר, = den letzten Rest, liest LXX שַׁבּר, was zu adoptieren ist, da שׁבּר wohl gleichfalls die Reform Josias voraussetzt, durch die bereits Baal zum grössten Teil verdrängt sei. Unter הַבַּעֵל versteht Zph nicht bloss den eigentlichen Baalskult, sondern auch den Kult, der zwar Jahwe galt, aber in Formen des Baalskultes geübt wurde, vgl. das Urteil Hosea's über den israelitischen Gottesdienst und die Forderungen des Dtn's; Zph steht zwischen Hosea und dem Dtn. Mit LXX ist hier להנים zu lesen und עם־הלהנים als Glosse zu entfernen, da להנים hier keinen Platz und keine Bedeutung hat, wenn man es als identisch mit ממרים fasst, und störend Fremdes hier einmischt, wenn man ihm einen davon verschiedenen Sinn giebt (so auch Schwally und Davidson). Über צמר Hos 4 4.

5 Und die, die auf den Dächern sich niederwerfen Vor dem Heer des Himmels Und die sich vor dem Monde niederwerfen Und die bei Milkom schwören. Die Verehrung des Himmelsheeres, d. h. der assyrische Gestirndienst mit Verehrung einzelner Sterne und Sternbilder (vgl. II Reg 23 5), datiert in Juda von der Zeit des assyrischen Bündnisses her von Ahas und besonders von Manasse, vgl. II Reg 23 12; die Anbetung auf den Dächern zeigt, dass der Kultus direkt den sichtbaren Gestirnen erwiesen wurde, vgl. auch Hes 8 16. Das erste הְּנְשְׁבָעִים kann, wo es steht, nicht gehalten werden, es wird die Korrektur zu dem folgenden און sein, dessen j zu tilgen ist, wenn nur eine Klasse in beiden Stichen beschrieben ist (HITZIG., WELLH., NOWACK); der unter Manasse mächtig gewordene Synkretismus soll ausgerottet werden, der den Jahweverehrern gestattete, zugleich bei Milkom (so ist mit einigen Codd. der LXX, Pesch., Vulg. und den meisten Exegeten für מלכם zu lesen), dem Gott der Ammoniter, zu schwören, vgl. I Reg 11 5 33 II 23 13 Jer 7 30 f. Hes 8 9-18 und bes. 23 39. Da jedoch יהוה in der Rede Jahwes auffällt, so kann Nestle (s. bei Cheyne) recht haben, dass dafür תָּה, Mond, zu lesen ist, vgl. Dtn 17 3 Jer 8 2 Hi 31 26. Über לשבע ב s. zu Am 8 14. 6 ist prosaische Interpolation, die das Gericht als Weltgericht fasst und darum neben die von Jahwe abgefallenen Juden (v. 62) die Heiden stellt, die Jahwe nicht gesucht, noch nach ihm gefragt haben, vgl. die Perfecta.

Übrigens scheint der Vers hier nicht am richtigen Platz, er zerstört den Zusammenhang von יְּהַכְּרָהִי v. 4 mit וּפְּקַרְהִי v. 8 und eignet sich mehr als Eröffnung der ganzen Verkündigung denn als Zwischenbemerkung in den Worten Jahwes. Ich stelle daher v. 7 vor v. 2, in dem dann Jahwe selber das Wort nimmt.

8 Die Einführung וְהָיָה בְּיוֹם וְבָּה יְהְוֹה passt nicht zu der Fortsetzung; der dritten Person kann die 1. יְהְיָה בְּיוֹם יְבָּה יְהְוֹה so in ein und demselben Satze nicht folgen; es ist sekundäre Einführung, um von dem an falsche Stelle geratenen v. 7 einen Übergang auf v. 8 zu bilden. Und heimsuchen werde ich die Beamten Und die königlichen Prinzen Und alle die, die sich kleiden In ausländische Gewänder. Der König selber wird nicht genannt, sondern die Beamten und Prinzen, die ganze Hofgesellschaft; dem König misst Zph keine Schuld bei, weil er noch zu jung ist, um auf die Leitung der Geschäfte einen bestimmenden Einfluss zu haben, vgl. II Reg 22 1, wonach Josia im Alter von acht Jahren zur Regierung gekommen ist. Was den Beamten und dem Hofe (LXX liest für für jung einen wesentlichen Unterschied nicht einschliesst, aber wegen

des folgenden בית א. 9, das in andrem Sinne zu nehmen ist, sich nicht empfiehlt) vorgeworfen wird, ist Vernachlässigung der nationalen Eigenart und Vorliebe für ausländisches Wesen in der Nachahmung der assyrischen Sitten. Vgl. zu dieser Beurteilung der Ausländerei, welche die einfachen nationalen Sitten geringschätzt, schon Jes 2 6 f. und dann die Verbote solcher Luxusgewänder Dtn 22 11 Lev 19 19. Zu der Tracht von Prinzessinen und Prinzen vgl. II Sam 13 18 Mt 11 8.

10 (von קול an; was vorangeht, ist sekundär) 11º Horch, wie Geschrei vom Fischtor her tönt Und Wehklagen aus der Neustadt Und grosses Gejammer von den Hügeln. Es heulen die Bewohner des Maktesch. Der Feind kommt von Norden, darum dringt er zuerst in die nördlichen Quartiere der Stadt ein. Dort lag das Fischtor Neh 3 3 12 39, wo der das Tyropöontal hinabführende Weg die Stadtmauer kreuzt, dort befanden sich auch המשנה, die Vor- oder Neustadt (vgl. II Reg 22 14 Neh 11 9), und הַמְּכָהָשׁ, der Mörser, die Stampfe, eine Bezeichnung, die sich vielleicht auf die Mulde des Tyropöontales bezieht. s. Guthe KB-W 305. Unter den Hügeln sind die Höhen des Nordquartiers zu verstehen. Vielleicht ist der letzte Stichos, ähnlich dem zweiten. zu lesen: ויללה מו־המכתש. 11<sup>b</sup> gehört schwerlich zum alten Bestande der Prophetie; denn den Zeitgenossen brauchte Zph nicht zu sagen, wer diese Quartiere bewohnte, und dann weiss man nicht, ob man proprium = die Kanaanäer oder appellativ = Krämervolk zu nehmen hat, wie der parallele Ausdruck Geldwäger d. h. Handelsleute vermuten lässt. Auch im letzteren Sinne wäre an phönizische Händler zu denken; denn die Phönizier waren im Altertum das Krämervolk. Der Einschub könnte erfolgt sein, um die Klage der nördlichen Stadtteile nicht mit ihren eigenen direkten Leiden. sondern mit der Vernichtung der Phönizier zu erklären, die dort hauptsächlich bei ihrem Besuche Jerusalems sich einzuquartieren pflegten.

12aba (bis בְּלְבָבְם; auch hier ist der Anfang eingesetzt, der zur Abwechslung einmal וְהָיָה בָּיִּוֹם הַהוּא statt וְהָיָה בָיּוֹם וֹשְׁהוּא lautet) Und ich durchforsche (וּ מַּמִי Jerusalem mit der Leuchte Und suche die Leute heim, Die auf ihren

Hefen erstarrt sind, In ihrem Herzen sagen: Fortsetzung bringt die folgende Strophe v. 12bß 13a. Die Häuser brauchen im Orient, wo sich das Leben auf der Strasse abspielt, nicht hell und geräumig zu sein; genaue Durchsuchung musste darum auch mit Licht erfolgen vgl. Lk 15 s, damit keiner der Bestrafung sich entziehe. LXX setzt den Sing. בנר, was möglicherweise richtig ist. Nach dieser Stelle, die allerdings von Gott spricht, wird auf den Heiligenbildern der Prophet mit einer Laterne in der linken Hand abgebildet (Schwally). Zu dem vom Weine hergenommenen Bilde קפא על-השמרים vgl. Jer 48 11f.; die Jerusalemer sind auf ihren Hefen nicht nur ruhig liegen geblieben, sondern kondensierter, dicker geworden. Ihr Wesen hat sich in der langen Ruhe, da kein Umschütten, keine Auffrischung erfolgt ist, verfestigt und ihre Art ist erstarrt, sie denken darum, wie das Folgende zeigt, sie werden immer unbehelligt bleiben, Jahwe kümmere sich nicht um sie und könne überhaupt nicht in ihre Geschicke eingreifen. So hat sich die schlimme Art der Jerusalemer entwickelt: Einst dachten sie sich Jahwe als ihren Freund, der ihnen nichts Böses anthun könne, vgl. Mch 2 7 3 11, jetzt zweifeln sie daran, ob er überhaupt etwas thun könne. Sie denken von Jahwe wie später die Gottlosen, vgl. Ps 10 4 14 2, und wie man von den Götzen urteilt, vgl. Jes 41 23 Jer 10 5.

12<sup>bβ</sup> 13<sup>a</sup> "Nicht Gutes thut Jahwe Und nicht Böses" (s. dazu zu v. 12<sup>abα</sup>). Ihr Reichtum soll zur Beute werden Und ihre Häuser zur Öde. Das ist die Folge der Heimsuchung Jerusalems durch Jahwe, an dessen Wirken sie nicht glauben. 13<sup>b</sup> ist Glosse; denn bei der Nähe des Tages Jahwes bleibt keine Zeit mehr, um Häuser zu bauen und Weinberge zu pflanzen, und ausserdem wiederholen die Worte nur eine öfters ausgesprochene Drohung vgl. Am 5 11 Mch 6 15 Dtn 28 30 39 (so auch Schwally und Nowack).

14 Nahe ist der grosse Tag Jahwes, Nahe und eilend sehr, Nahe ist der bittere Tag Jahwes, Es kreischt auf auch der Held. Für מְחָהָר l. חְמָהָר, da die Partizipialbildungen ohne p im Pi. fraglich sind vgl. Schwally ZATW 1890, 176 und Ges.-Kautzsch² § 52s. In v. 146 fällt מור am Anfang auf, da doch nicht der Tag selber eigentlich tönt; dann hat auch של keinen rechten Sinn, da die örtliche Fassung auf Jerusalem gezwungen (s. die Städte v. 16) und die zeitliche überhaupt zweifelhaft ist, und endlich zerstört die Verbindung von של mit dem Folgenden (nach Jes 33 7) das Gleichmass des Rhythmus. Man lese daher: יוֹם יְבוֹל בְּבוֹר מִוּ בְּבוֹר und vgl. zu dem bitteren Tag Am 8 10. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass beidemal יוֹם יִבְּוֹל הַנְּהַ וְּבוֹר יִי וֹתְּבֹּי נִי בִּבוֹר zu lesen ist, da nachher v. 17 ohne weiteres die 1. Person fortfährt, s. zu v. 17.

15 Ein Tag des Zorns ist jener Tag vgl. dies irae dies illa, Ein Tag der Angst und Drangsal, Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, Ein Tag von Wolken und Nebel. Die beiden letzten Stichen sind Jo 2 2 wiederholt (s. dort); um den Parallelismus derselben nicht zu zerstören, ist יום שֹׁאָה וּמִי zur folgenden Strophe zu ziehen:

Ein Tag der Wüste und Verwüstung vgl. Hi 30 3 38 27; 16 Ein Tag der Trompete und des Kriegsgeschreis (vgl. Am 2 2) Gegen die befestigten Städte (vgl. Jes 2 15) Und die hohen Zinnen.

17 Da versetze ich die Menschen in Angst, Dass sie wie Blinde einhergehen Und ausgeschüttet wird ihr Blut wie Staub Und ihr Saft wie Kot. Das Sätzchen בי לְּיָהֶוּה הָשָׁאוּ ist nach Form und Inhalt eine Glosse; Jahwe redet doch selber und dass die Jerusalemer wider Jahwe sündigten, war doch nach v. 12 f. nicht nötig erst noch zu sagen. Der Sinn der Strophe ist: Jahwe treibt sie so in die Enge, dass sie vor Angst und Entsetzen wie Blinde sich nicht zu helfen wissen vgl. Dtn 28 29 (s. auch Jes 59 10) und dem von Jahwe gesandten Feinde mit Leichtigkeit in die Hände fallen, der Menschenleben keinen Wert beilegt, vgl. Ps 79 3 83 11 Jer 9 21 16 4. Das Wort הַּיְּהָלֶה (so ist zu schreiben, nicht בַּיְּהָלֶה (so ist zu schreiben, nicht בַּיְּהָלֶה (so ist zu schreiben, nicht בַּיְּהָלֶה (print)) ist ganz unsicherer Deutung: weder "Fleisch", wie man nach LXX und dem Arab. vermutet, noch "Saft" lässt sich dafür erweisen und die von Friedr. Delitzsch Proleg. 193f. verteidigte Bedeutung Eingeweide, die hier vortrefflich passte, hat in der Etymologie keine sichere Stütze vgl. Nöldeke ZDMG 1886, 721. Grätz conjiciert בַּיְלָה vgl. v. 13; aber besser wird man mit Schwally und Nowack an בַּיִּלָּה denken, vgl. zu בַּיִּלָּה Jer 11 19.

Der Gedanke an die mögliche Rettung durch den Reichtum 18 kommt nach der bestimmten Aussage von ihrem Tode in v. 17 etwas verspätet; auch müsste man nach dem Vorhergehenden die erste Person אַעשה erwarten. Will man so lesen und jenen Eindruck überwinden, so kann man mit Ausscheidung des mittleren Teiles (von בֵּל־הָאָרֵץ bis בַּל־הָאָרֵץ) die Schlussstrophe gewinnen: Weder ihr Silber noch ihr Gold Wird sie retten können, Denn vernichten, ja plötzlich vernichten werde ich Alle Bewohner des Landes. Mit Wellh. u. a. ist nach LXX und Pesch. für 78, = gewiss, vielmehr das steigernde 78 zu lesen; das Verbalabstractum בַּהַלָּה ersetzt man vielleicht besser durch das Nomen בַּהַלָּה, =plötzlicher Untergang, vgl. Jes 65 23 Ps 78 33. Die Ausscheidung des Mittelstückes macht keine Schwierigkeiten, da es offenbar aus 3 8 stammt und auch durch die Wiederholung von בֶּלֹהָאָרֵץ störend wirkt. Aber es bleibt doch die Frage, ob nicht der ganze Vers sekundär ist. Der erste Teil ist auch Hes 7 19 zu lesen und seinen Inhalt konnte gerade die Erinnerung an die Thatsache, dass die Ägypter sich von den Skythen loszukaufen vermochten, nahegelegt haben, vgl. auch Jes 13 וז. Ferner ist die Erwähnung von בֶּל־ישָבֵי הַאָּרֶץ wohl ein Indicium, dass hier wie v. 6 an das jüngste allgemeine Weltgericht, nicht ein im historischen Verlauf der Dinge eben vorbereitetes Gericht über Westasien gedacht wird, also der Vers der Überarbeitung der Prophetie angehört, die in v. 17 einen guten Abschluss hat. Endlich steht im jetzigen Texte die dritte Person, die ebenfalls auf sekundäre Herkunft des Ganzen hindeuten kann, sticht die oben vermutete Strophe in ihrem Bau sehr von den vorhergehenden ab und klingt der Grund von v. 186 für die Wirkungslosigkeit des Geldes doch mindestens höchst sonderbar. Nach alledem wird es geraten sein, den ganzen Vers für sekundär zu erklären.

#### 2. Das Gericht, das über die Völker ergeht, Cap. 2.

Das Urteil über Cap. 2 lautet sehr verschieden: Schwallt schreibt dem unter Josia lebenden Zph mit Bestimmtheit nur v. 12-15 zu und schwankt in Bezug auf v. 1-4; Budde hält 2 1-3 als Abschluss von Cap. 1 fest, verwirft aber v. 4-15 ganz als unvereinbar mit

Cap. 1, und Wellh. scheidet nur die Verse  $2^{b\beta}$  8-11 aus, ohne seinen Bedenken gegen andre Folge zu geben, während Nowack eine grössere Reihe von Elementen des Cap. als sekundär beanstandet: v.  $2^{b\beta}$  3  $7^{aab\beta}$  8-11 15. Budde macht für seine Verwerfung von v. 4-15 neben andrem geltend, dass in ihnen eine prinzipiell von Cap. 1 verschiedene Beurteilung der Lage Israels geboten werde, nämlich dass nach Cap. 1 Israel sich "in schwerem Unrecht" befinde, nach 2 4-15 aber dasselbe den Anspruch auf Genugthuung für erfahrenes Unrecht habe. Dieser Betrachtung wäre beizustimmen, wenn sich v. 14-15 als eine Einheit darstellten. Ebenso wäre Schwally in Bezug auf 2 1-3 Recht zu geben, wenn diese Verse eine Einheit wären; er betont nämlich, dass Cap. 1 den Tag Jahwes mit seiner Heimsuchung des abgöttischen Volkes bedingungslos droht, 2 1-3 aber eine Rettung an diesem verhängnisvollen Tage für möglich halte, und dass in 2 1-3 nicht zur Entfernung alles fremden Kultes und aller ausländischen Sitten aufgefordert werde, wie im Zusammenhang mit Cap. 1 zu erwarten wäre. Nun wird sich aber bei der Erklärung zeigen, dass sowohl Budde als auch Schwally ihr Urteil auf sekundäre Elemente des Cap. stützen und dass im Allgemeinen hier Nowack das Richtige getroffen hat.

Es ist in Cap. 2 ein von Zph herrührender Grundstock, der v. 1 2<sup>a</sup> 4-6 7<sup>aβbα</sup> 12-14 umfasste und auch einigen ausserisraelitischen Völkern das Gericht ankündigte, von den späteren Zuthaten zu unterscheiden, welche teils als einfache erklärende Glossen, wie z. B. v. 2<sup>b</sup>, teils als Einfügungen zu betrachten sind, die einer andern Auffassung vom Tage Jahwes (s. v. 3) entspringen und den Erwartungen einer späteren Zeit Rechnung tragen (s. v. 7<sup>aαbβ</sup> v. 8-11). Diese sekundären Elemente haben ihre besten Parallelen in Jes 11 11-16 und Ob v. 16-21, vgl. auch Jes 16 13f. und 25 9-12 und geben wie diese den Hoffnungen auf Ausdehnung des jüdischen Gebietes Ausdruck, welche durch die Erfolge der Makkabäer erweckt wurden; die Entstehung und Einfügung dieser sekundären Elemente ist darum ins 2. Jahrh. v. Chr. zu verlegen, vgl. zu den angeführten Stellen und Ob Einl. III.

Die Zph angehörigen Stücke weisen dasselbe Metrum von Vierzeilern auf, wie Cap. 1, während die sekundären Teile sich in andren metrischen Formen bewegen (vgl. zu v. 3 und zu v. 8-11).

1 2ª enthält die erste Strophe; denn so unsicher der Text auch ist, soviel ersieht man doch noch aus seiner verderbten Gestalt, auch fügt sich die für v. 2ª mögliche Verbesserung trefflich in das metrische Schema. Was aber v. 1 besagt, weiss man nicht; nicht einmal das ist ganz gewiss, wenn auch wahrscheinlich, dass das Volk der Judäer angeredet ist. Die beiden Imperative führt man gewöhnlich auf ein von vo, Strohhalm, Stoppel, denominiertes Verb zurück, das im Po. Stroh resp. Holz zusammenlesen bedeutet vgl. Ex 5 7 12 Num 15 32 f. I Reg 17 10 12; aber wie Hithpo. und Kal dann die Bedeutung der "geistigen Sammlung", des "Insichgehns" bekommen und was dieser Sinn im Zusammenhang soll, bleibt unklar. Nicht weiter kommt man, wenn man mit Hitzig-Steiner an die Verwandtschaft von קשה mit קשה denkt = "nehmt euch fest zusammen und werdet fest!", oder mit Ewald nach dem Aram. קשׁישׁ dürr, alt, annimmt, die Worte könnten sagen: "erbleicht und bleicht!", oder mit Rothstein Ableitung von einem Verb тр = arab. kawisa, gebeugt sein, für möglich hält, sodass קושו zu lesen wäre und man zu übersetzen hätte: "beugt euch und bleibt gebeugt". Der Sinn des Verbums ist uns nicht bekannt, LXX übersetzt: συνάχθητε καὶ συνδέθητε; eine Änderung in התבוששו נבושו = "schämt euch und seid beschämt" (CHEYNE, der jetzt allerdings vorschlägt: והשתחוו ליהוה כושים וחנו לו קנוים, Budde, Grätz), was ebenfalls nicht verständlich ist, scheint unberechtigt, da offenbar י. 2 und על v. 1 sich auf ein-

Die gewöhnliche Übersetzung von לא גבסף mit "das nicht ander beziehen. erblasst", "das keine Scham kennt" (vgl. Jer 3 3), hat keine sichere Grundlage, da sonst Niph. von יְּבֶּלְ nur "sich nach etwas sehnen" bedeutet; LXX scheint etwa לא גומר, ἀπαίδευτον, gelesen zu haben. 2ª Ehe ihr noch seid Wie dahinfahrende Spreu, l. לדת חק für לא ההיו, was unverständlich (vgl. Erläuterungen bei Kautzsch) und gegen die Grammatik ist, welche nach בְּטֵרֶם keinen Infin. duldet. Zu der Verstärkung der Negation durch Verdoppelung in במרם לא vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 152 y. Ferner ist עבר zu punktieren und das von LXX nicht gebotene יום das Korrektur von קרון v. 26 sein wird (WELLH.), zu entfernen. 26 ist erklärende Glosse zu dem Bilde von v. 2ª (vgl. Ps 1 4) und zwar in doppelter Gestalt, einmal v. 2hα in unrichtiger und dann v. 2bb in richtiger. LXX hatte ursprünglich, wie Syrohex. beweist, nur eine Gestalt. Der Halbvers ist ein instruktives Beispiel für die Geschichte 3, ein Vierzeiler mit abwechselnd der Entstehung des masor. Textes. vier und drei Hebungen, der nicht Fortsetzung von v. 1 2ª ist, da er gegen v. 2ª die Möglichkeit der Rettung annimmt, sondern Ersatz, resp. Ausdeutung von v. 1 2ª sein soll. Dabei wird an das letzte allgemeine Gericht gedacht, das die Frommen verschont; das בַּקשׁ אַת־יָהוָה zeigt, dass er mit dem Einschub 1 6 in eine Linie gehört. Suchet Jahwe, all ihr Demütigen im Lande, Die sein Recht üben! Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, Vielleicht werdet ihr am Tag seines Zornes geborgen! Vermutlich ist אַל יהוה für אַל zu lesen. Der Übergang von der Anrede zur Beschreibung in אשר משפטו פעלו ist guthebräische Konstruktion, vgl. Jes 5 8 und Ges.-Kautzsch 27 & 116x. עקשו פּתיהוה vgl. Am 5 6 Jes 55 6; zum Geborgensein am Tag des Gerichts Die späte Herkunft des Verses wird auch bewiesen durch vgl. Jes 26 20. die Bezeichnung der Angeredeten mit עניי הארץ, dem Ausdruck für die frommen Glieder der nachexilischen Gemeinde, und durch ענוה, das nur in Ps und Prv vorkommt. Vgl. auch GRIMM Lit. Append. 84-86.

- 4, die zweite Strophe, Begründung von v. 1 2a: bald zerstiebt ihr wie Spreu; denn schon werden die Philisterstädte verwüstet, der Feind folgt zunächst der gewohnten Strasse, die von Norden her dem Meere entlang führt. Denn Gaza wird verödet sein Und Askalon zur Wüste werden, Asdod wird man am Mittag vertreiben Und Ekron von Grund aus zerstört. Die Paronomasien von אַזָּילָּ und בַּאָרָרוֹן, וְעַזּוֹּכְה giebt Rückert wieder: "Gaza, vergessen wirds, Und Ekron wird umgeackert". Zu שַּוּבְּהַר vgl. zu Jes 17 9; dass das 711 zerstörte Gat fehlt, ist begreiflich, s. Vorbem. zu Am 1 ε-8. Zu בַּבְּהַרַרִיּב, am Mittag, eigentl. wohl = nach bloss halbtägigem Kampf, dann = plötzlich, unerwartet rasch, vgl. Jer 15 8 und Asarhaddons Inschrift von Sendschirli über die Einnahme von Memphis bei Winckler Altor. Untersuch. 100 (s. dazu auch Davidson Nahum, Hab und Zph 139).
- 5, die dritte Strophe: Wehe, Bewohner des Landstrichs am Meere, Volk der Kreter, Ich werde dich vernichten, entvölkern, Land der Philister. אָבָעָן, das die ganze vorisraelitische Bevölkerung des Landes, nicht nur des Teiles, den die Philister einnehmen, am allerwenigsten aber die Philister bezeichnet, ist mit Welle. zu entfernen und אָרֶץ פִּלְשָׁתִּץ and den Schluss zu

versetzen, ferner aber ist auch das beziehungslose und störende דְּבֶר יַהְוָה als Einschub zu betrachten, der vielleicht die Einleitung zu den fremden Bestandteilen von v. 7 bilden sollte (s. dort). בּבֶל הַּיָּם bekommt seine genaue Bestimmung durch das folgende Land der Philister, das auch seine Parallele erklärt: Kreter und Philister sind dieselben, vgl. ebenso I Sam 30 14 Hes 25 16.

In 6 7 ist neben späteren Zugaben noch die vierte Strophe erhalten: Du wirst zu Weiden der Hirten werden Und zu Hürden der Schafe. In deinen Trümmern werden sie lagern, Am Meere weiden. L. וָהָיתָה für וְהָיתָה und entferne חבל הים, das mit Recht in LXX noch fehlt. Ebenso ist חבל הים zu tilgen, da es schwerlich = Kreta im Sinne von Philistäa sein kann, auch von der LXX nicht sicher, von Vulg. gar nicht bezeugt ist und bloss irrige und nachträglich verstümmelte Dittographie des vorangehenden ліз sein wird, vgl. ВöнмЕ ZATW 1887, 212, Schwally und Rothstein (Anmerk. in der Übersetz. bei Kautzsch). In v. 7 sind mit Nowack die beiden Stichen umzustellen, wie in v. 5b; für עליהם, dessen Suffix keine rechte Beziehung hat, ist mit Wellh. על-הים zu schreiben. Auch die Spezialisierung von Askalon, sowie das "am Abend" fällt auf; vielleicht ist etwa dafür zu vermuten: בְּחָרְבוֹת עָרִיךְ = in den Trümmern deiner Städte oder בתרבתוד (vgl. im MT בערב und בערב, Askalon wäre dann nachträglich eingesetzt) = in deinen Trümmern (lagern sie), vgl. Jes 5 17. der Konstruktion von והיית גות וגוי vgl. Gen 19 26. Unter den לעים, die in das verwüstete Philistäa mit ihren Herden eindringen, sind von Süden kom-Alles Übrige in v. 6f. sind sekundäre mende arabische Nomaden gemeint. Bestandteile: חבל הים v. 6 ist Korrektur zu הבל הים in v. 7. Anfang und Schluss in 7 gehören zusammen: Der Landstrich am Meer wird dem Reste des Hauses Juda zufallen, denn ihr Gott Jahwe wird sie heimsuchen (קבּקב scil. in bonam partem) und ihr Geschick wenden (s. zu Am 9 14); ein prosaischer Einschub, zu dem wohl als Einleitung aus v. ז בָּר יַהְוֶה עֲלֵיכֶם gehört und der mit ähnlichen Verheissungen spätester Herkunft zu vergleichen ist, s. Ob v. 19 Sach 9 7 Jes 11 14, vgl. die Vorbem. zu Cap. 2. Beachte übrigens auch " שַּאַרָית ב' י der aus der Katastrophe gerettete Rest. Ähnlich urteilt WINCKLER Altor. Forsch. III (1902), 232f., nur sieht er in חבל הים und גוי ברתים das wirkliche Kreta und die wirklichen Kreter.

#### 8-10 Die Bedrohung von Moab und Ammon.

Der Übergang von Philistäa auf Moab und Ammon spricht nicht für Zph, der die von Norden nach dem Meere heranbrausenden Skythen vor Augen hat, sondern für den Interpolator, der an die Besitznahme der Nachbargebiete durch die Juden denkt (vgl. die Zusätze v. 7). In die Kategorie dieser Zusätze weisen auch die Ausdrücke שַּאַרִית עַמִּי v. 9 und in die Zeit nach der Katastrophe Jerusalems versetzen die Vorwürfe, die Moab und Ammon gemacht werden; denn zu Hohn und Spott über die Judäer war vorher kein Anlass, aber von da an sind sie immer von Moab und Ammon von oben herab behandelt worden, vgl. Hes 25 3 6 8 Jes 16 6 Jer 48 27-29, s. auch meinen Comm. zu Jes S. 141. Auch in der Form lehnt sich der Passus an die genannten Stellen an, vgl. "עַּרְי וּבְּיִי in Jes 16 6 Jer 48 29 und Hes 35 12. Die Hoffnung (v. 9b 10), endlich für diese Jahrhunderte dauernde Verhöhnung Rache nehmen zu können, führt in die Zeit der makkabäischen Erfolge, s. Vorbem. zu Cap. 2. Der Abschnitt umfasst drei Vierzeiler mit gleichhebigen Zeilen und eine prosaische Schlussbemerkung.

8 Ich habe das Höhnen Moabs gehört Und das Lästern der Kinder Ammon, Womit sie über mein Volk gehöhnt Und gross gethan gegen sein Ge-Zu הַּנְדִיל ist הַ als Obj. zu ergänzen, vgl. Ob v. 12; biet, vgl. Jer Cap. 48f. dass hier statt einer Person das Land als die Zielscheibe des Spottes und Hohnes genannt wird, kann doch nicht zu Änderungen Anlass sein, höchstens wird man nach LXX etwa גבולי, mein Gebiet, statt בבולם lesen; immerhin böte ילעינו (so Cheyne) für ינדילו hier und v. 10 eine gute Parallele zu הַּרָכּוּ, vgl. Neh 9 nennt die Strafe in zwei Vierzeilern; der erste lautet: Darum so wahr ich lebe, spricht Jahwe Zebaot, der Gott Israels: Es soll Moab wie Sodom werden Und die Kinder Ammon wie Gomorrha. Allzu wörtlich meint der Autor diese Drohung nicht, sonst würde es für die Juden keinen Wert haben, das Gebiet zu besetzen. אָבָאוֹת muss zum zweiten Stichos gerechnet werden, Der zweite Vierzeiler lautet: Ein Gebiet von wenn es nicht zu tilgen ist. Nesseln und Melde Und eine Öde für immer. Der Rest meines Volkes soll sie plündern Und die von meiner Nation Übrigen sie erben. Der erste Stichos ist sehr unsicher; die beiden ἄπαξ λεγόμενα ממשק, das man als Besitz deutet, und מכרה, das als Grube gefasst wird, sind unverständlich; Grätz schlägt für das erste ממיש vor, vgl. Hos 9 6, und bei der "Salzgrube" erinnert man an die Salzlager im Süden des Toten Meeres; doch liegt für ממשק nach Jes 14 23 auch מורש nahe. Zu מלוח vgl. Hi 30 7 Prv 24 31; für מלוח bietet sich leicht מלוח Die Suff. in den beiden Verben beziehen sich auf die Moabiter und Ammoniter; zum Inhalt vgl. die Vorbem. 10 Der Interpolator hebt noch einmal zum Schlusse hervor, dass diese Strafe Moab und Ammon trifft für ihr Höhnen und Lästern. הרף steht hier absolut.

11 ist ein Zusatz von andrer Hand als v. 8-10, der weder mit v. 10 noch mit v. 12 in direktem Zusammenhang steht und nur im Allgemeinen mit dem Gedanken von v. 10 verbunden werden kann, indem man den Inhalt so fasst: Den Moabitern und Ammonitern und überhaupt den Völkern soll das Höhnen vergehen; denn Jahwe wird ihnen so imposant, dass sie ihn alle verehren, ein jeder von seinem Orte. Der Vers hat seine Parallele an Mal 1 11 und 14 und ist auf Grund dieser Stellen und in Erinnerung an Dtjes, nach dessen Anschauung die Inselländer (vgl. zu איי הגוים Jes 40 ו 42 4) auf Jahwe harren und ihn verehren werden, hier beigefügt. Für אורָא, furchtbar, imposant (vgl. Mal 1 14 Ex 15 11 Ps 66 3 5), ist nicht nach LXX und Sach 9 14 mit BUHL (ZATW 1885, 182) vorzuziehen. איש ממקומו ist in freier Weise dem folgenden Subj. als Erklärung vorausgeschickt. Statt כוה, das intransitiv ist und "mager sein" bedeutet, ist mindestens das Pi. ירוה oder ירוה zu lesen (Schwally). Vielleicht liegt auch ein Textfehler vor, aber יורה, er zerstreut (so Gratz) und בַּוָה, er verachtet (so Cheyne), ist wohl zu schwach und יכרית (so Nowack nach LXX: ἐξολοθρεύσει) vielleicht zu stark; die Mitte hielte המיר resp. יסיר. S. noch am Schluss von v. 14.

12 beginnt die Fortsetzung von v. 7. Von Philistäa (v. 5-7) führt der Weg den nordischen Feind, der Jahwes Auftrag vollzieht, nach Ägypten, in dessen Süden die Äthiopier wohnen, die bis vor kurzem Ägypten beherrschten. Vielleicht soll auch nach W. R. Smith פולש Ägypten bezeichnen, da Zph Psammetich als den Erben der grossen

Dynastie betrachten konnte. Die Anrede fällt nicht auf (s. v. 5-7), wohl aber die Kürze und die Fortsetzung in der 3. Person v. 13. Ist nichts zwischen v. 12 und v. 13 ausgefallen, so wird man besser in v. 13 die 1. Person nach v. 12 herstellen, als umgekehrt v. 12 nach v. 13 korrigieren. Nach kurzer Apostrophe der Äthiopier erklärt Jahwe, dass er auch Assurs Hauptstadt verwüsten werde. Als sein Werkzeug sind die Skythen gedacht; dass sie in Wirklichkeit Ninive nicht zerstörten, darf als Beweis dafür angesehen werden, dass die Verse 13f. Prophetie sind und von Zph herstammen.

12 13a, die fünfte Strophe: Auch ihr, Kuschiten, werdet Erschlagen von meinem Schwert, vgl. Jes 66 16 Jer 25 33; קָּמָה ist fehlerhafte Hinzufügung, welche den zweiten Stichos zu einem eigenen Sätzchen ergänzen wollte. Zu v. 12 vgl. auch Vorbem.

13a Und ich werde meine Hand gen Norden wenden Und Assur verderben, l. יוֹ אָאָבָּר j und יַבָּי אָאָבָּר s. Vorbem. zu v. 12.

136 14aa, die sechste Strophe: Und mache Ninive zur Öde, Dürre wie die Wüste, l. וְאָשִׁים s. Vorbem. zu v. 12, Und es werden darin Herden lagern, Alle Tiere . . . . . . Das letzte Wort אוֹם passt nicht zu תַּיְלוּוֹם (zu dessen Form s. Ges-Kautzsch² § 90 o), wenn man nicht mit Wellh. היה חמרה I Sam 18 18 Ps 68 11 74 19 = arab. hajj, Stamm, Sippe, verstehen und demzufolge עַּרְכִים, Araber, statt עַּרְרִים, Herden, lesen will. Wahrscheinlich ist aber אַרָרִים עַּרְרִים עַּרְרִים מַּנְּיִּבְּיִם ausgefallen.

14aβb, die siebente Strophe: Pelekane und Igel zusammen Übernachten auf seinen Knäufen, die unter den Trümmern der Paläste am Boden liegen, Eulen singen in den Fenstern, Raben auf den Schwellen. Zu אָרָב und יְּשִׁב und יְּשִׁב vgl. Jes 34 11, über יִּשְׁב nimmt ewald hier die Bedeutung Eule an, vergleicht aber auch das arab. gūl = Wüstendämon; Welle. vermutet dafür בוב, Eule, und liest nach LXX יִּשְׁרָב wistendämon; Welle. vermutet dafür בוב, Eule, und liest nach LXX יִּשְׁרָב מָּרְב שִּׁרְבָּ שִׁרָב וּשׁׁרָב weiss niemand was Rechtes anzufangen; "ihr Cedernholz (שִּׁרְיָה שֶׁרָה) hat er entblösst" ist unverständlich und "denn er zerstört (בְּרִבְּה שִׁרָה), legt bloss" unannehmbar, da הַּרְיָה diese Bedeutung nicht besitzt. Vielleicht sind die Worte aus Buchstaben des ersten Sätzchens von v. 15 entstanden (Buhl, Schwally) oder eine hierherverschlagene verdorbene Glosse zu יְּרָה v. 11, die dieses Verb mit יִּרָה, = ausleeren, resp. zerstören (vgl. Hab 3 13), erklären wollte.

15 ist späterer Zusatz: v. 13f. droht Ninive den Untergang, v. 15 liegt es in Trümmern; ausserdem ist v. 15 fast ganz aus Wendungen zusammengesetzt, die anderswo vorkommen, zu den ersten Worten vgl. Jes 23 7, der Rest von v. 15a ist = Jes 47 8, der Anfang von v. 15b steht auch Jer 50 23 51 41, מֵרְבֶּי, שִׁרֶּק beruht auf v. 14 (vgl. noch Hes 25 5) und לַתִּיָּה ist Jer 19 8 entnommen. Nur יָּגִיע יְדוֹ ist Original, aber nennt einen offenbar gewöhnlichen Gestus des Spottes. אוֹ הואת statt אוֹ בע lesen (Rothstein), ist unnötig; die positive Aussage ist ebensogut wie die rhetorische Frage. Metrisch umfasst v. 15 einen Vierzeiler mit Langzeilen im Ķinarhythmus.

#### B. Die Heilsverheissung

Cap. 3.

Das Capitel setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Stücken, die successive an die vorhergehenden zwei Capitel angetreten sind und sich auch durch verschiedenes Metrum von einander abheben (s. unten), nämlich v. 1-7, v. 8-13 und v. 14-20. Keines derselben rührt von Zph her, somit schliesst auch das Buch Zph, wie Am, Hos, Mch etc. mit einem späteren Anhang und der Versuch Buddes, in 31-578611-13 eine zusammenhangende Rede Zph's, die Cap. 1f. parallel wäre, aufzuweisen, kann nicht als geglückt betrachtet werden. Vgl. Einleitung III.

#### a) 3 1-7: Jerusalems Verdorbenheit.

Jahwe hat fort und fort in Natur und Geschichte sich bezeugt und ist in seinem Verhalten gegen Israel seinem Wesen treu geblieben; trotzdem ist Jerusalem immer schlechter geworden und kümmert sich nicht um Jahwes Befehle. salem angeredet sein kann, ist aus dem Inhalt klar; der abrupte Übergang von dem auf Ninive bezüglichen Schluss des 2. Capitels zu 31ff., wo Jerusalem angeredet ist, deutet schon darauf hin, dass hier keine genuine Fortsetzung vorliegt. Sprachlich und sachlich weist der Abschnitt aber in eine Periode, die später als die Zph's ist. Unter den von Wellh. in erster Hinsicht geltend gemachten Indicien sind hervorzuheben: נָּצֶּל, eine jüngere Erweichung von נַּעַל die vor dem Exil nicht vorkommt (s. zu v. 1), אָנָד, das dem aram. צרי gleich ist, aber im AT keine Parallele hat (v. 6), und פקד על das nach aram. Sprachgebrauche, der nur in nachexilischen Stücken sich noch findet, = befehlen ist (v. 7). In Hinsicht auf die Sache ist mit Schwally zu beachten, dass Jahwe קדיק heisst, wie dies erst von Dtjes an geschieht (Ex 9 27 ist anderer Art), und zwar in dem Sinne von "seinen Verpflichtungen nachkommend", "seine Leistungen erfüllend"; dazu kommt, dass unter den Leistungen, die Jahwe zu erfüllen hat, die Fürsorge für den regelmässigen Lauf der Gestirne und die Aufrechterhaltung der Naturordnung figuriert (v. 5), ein Gedanke, der gleichfalls Dtjes zur Voraussetzung hat, vgl. Jes 40 12-26, wo neben einander wie hier (v. 5f.) Gottes Herrlichkeit in der Natur und in der Geschichte geschildert wird. Der Abschnitt v. 1-7 zeigt ganz andere Verhältnisse von Jerusalem als Cap. 1; gewiss schlimm steht es nach beiden Darstellungen, aber Cap. 1 ist es fremder Kult und ausländisches Wesen, 31-7 dagegen Geringschätzung und Verachtung der Weisung Gottes und kein Wort, ja nicht die geringste Andeutung des in Cap. 1 verurteilten Treibens. Endlich passt der Hinweis (v. 6) auf die Ausrottung der Völker und die Zerstörung der Städte doch weit besser in die späteren Jahrhunderte, wo Assur und Babel gefallen, ja vielleicht schon die verheerenden Kriege der Diadochen den Erdteil verwüstet hatten. Die beste Parallele hat der Abschnitt an Mch 7 1-6; darum werden wir 3 1-7 auch derselben Zeit zuschreiben, entweder noch dem fünften Jahrh. vgl. Tritojes und Mal, bes. Jer 56 10 f., 59 3-8, oder erst dem zweiten Jahrhundert. Metrisch zerfallen die Verse in fünf zweihebige Sechszeiler.

- 1 2, die erste Strophe: Wehe dem rebellischen und gottlosen Jerusalem.

  1 Wehe der widerspenstigen und besteckten, Der gewalttätigen Stadt. Die Participien in v. 1° sind wie Eigennamen artikellos gebraucht und können darum voran stehen; zu מַּרְהָּ von מַּרְהָּ vol. Ges.-Kautzsch² vol. Ges.-Kautzsch² vol. Thr 4 19 Mal 1 7 12 Esr 2 62 Neh 7 64 Jes 59 3 63 3 Dan 1 8; zur Sache vol. Jes 59 3, ferner Jes 1 15 44 Hes 24 9.

  Zu הַּיִּלְהָּ vol. Jer 25 28; das Kal sonst nur noch Jer 46 16 50 16.

  2 entspricht Jer 7 28, im ersten Teil fast wörtlich.
  - 3 4, die zweite Strophe: Das Treiben der politischen und religiösen

Führer. Die Schilderung ist Hes 22 25-28 nachgebildet. 3 Ihre Fürsten in ihrer Mitte Sind brüllende Löwen, Ihre Richter Nachtwölfe. Zu dem Bilde von dem brüllenden Löwen vgl. Hes 22 25 I Pt 5 8, zu dem von den Nachtwölfen s. Hab 1 8; der Schluss, dessen gewöhnliche Übersetzung (ג בַּבָּב aufheben) unbegründet ist (vgl. bei Kautzsch Anmerk. und Erläut.), erweist sich durch das hier unbrauchbare Perf. als Glosse, deren Sinn aber rätselhaft bleibt.

4 Ihre Propheten sind Prahler, Ihre Priester entweihen das Heilige, Thun dem Gesetz Gewalt an. Zu v. 4aa und spec. zu בַּבְּבָּוֹים mit der Plural-endung = Abstractendung mi) ist nur erklärende Glosse zu Die zweite Hälfte von v. 4 wird durch die Grundstelle Hes 22 26 erklärt.

- 5, die dritte Strophe: Gottes gerechtes Verhalten im Gegensatz zu der Ungerechtigkeit der Führer der Gemeinde, nachgewiesen zunächst an der ununterbrochenen Aufrechterhaltung der Naturordnung. Jahwe ist gerecht in ihrer Mitte. Er thut nichts Unrechtes, Morgen für Morgen Setzt er seine Ordnung in Kraft, Licht wird nie vermisst Und unbekannt ist ein Versehen. Vgl. bes. in Betreff von צָּדִיק die Vorbem. zu v. 1-7; zu lesen ist אור (als Anfang des fünften Stichos) statt לאור, das aus falscher Verbindung mit של oder aus Versehen (vgl. das folgende לא־יודע gentstanden sein mag, ferner לא־יודע für לא־יודע für לא־יודע עול. Das überschüssige בשת ist entweder als Ergänzung zu der falschen Lesung des letzten Stichos eingesetzt oder als Abkürzung für בשובו את־שבותם dem ursprünglichen Texte beigefügt, den man als Schilderung der messianischen Zeit fasste, vgl. zu בשׁקַב v. 19. Diese Verbesserungen sind notwendig; denn die Erklärung von נתן לאור = "ans Licht stellen" (Ewald, Hitzig, Wellh.) wäre ein seltsamer Germanismus im AT, während בָּתַן מִשְׁפָטוּ = "er gibt, er setzt in Kraft seine Ordnung d. h. er vernachlässigt nicht, was nach der Ordnung seine Aufgabe ist", nicht unhebräisch ist. Zum ganzen Verse vgl. Dtn 32 4.
- 6, die vierte Strophe: Gottes Gerechtigkeit in der Geschichte. Der Übergang in die 1. Pers. kann schwerlich bei einem solchen späten Stücke, das sich zudem vielfach an fremde Darstellungen anschliesst (s. zu v. 2-4, auch zu v. 5), zur Abtrennung von v. 6 f. bewegen; auch die Umstellung von v. 6 und v. 7 hälfe in dieser Hinsicht nichts, sie beruht übrigens bei Budde auf der unrichtigen Annahme, dass es sich in v. 6 um die zukünftigen Ereignisse des Völkergerichts, statt um die vergangenen der Völkergeschichte handle. Ich habe Völker ausgerottet, Zerstört sind ihre Zinnen d. h. als pars pro toto ihre Burgen und Paläste vgl. 116, Ich habe ihre Strassen verödet, Dass kein Wandrer darauf geht, Ihre Städte sind verheert, Dass kein Bewohner mehr darin ist. ist als für den Sinn überflüssig und für das Metrum störend zu entfernen. Zu dem aram. ½ vgl. Vorbem. zu v. 1-7.
- 7, die fünfte Strophe: Gottes Thaten in Natur und Geschichte hatten die erwartete Wirkung auf Israel nicht. Ich dachte: doch fürchten wird sie mich, Wird Zucht annehmen Und nicht wird ihr aus den Augen schwinden, Was ich ihr je befohlen habe; Aber um so eifriger verschlimmerten sie All ihr Thun und Treiben. Wegen des Suff. der 3. Pers. fem. in עליה ist notwendig

קירְאֵי für הִּירְאֵי und הְּלְחָי für הְּלְחָי zu lesen, ferner auch mit LXX und Pesch. קעוֹנְהְּ für מְעֵינְיִהְ, da der gewöhnliche Text keinen guten Sinn gibt (s. bei Kautzsch). Zu בּּלְּדְּעֵל של שׁ בּּשְׁרָבְּעל בּישׁ שׁ בּּשְׁרָבְּעל בּישׁ שׁ בּּשְׁרָבְּעל בּישׁ בּישׁ בּישׁר בּישׁ

Auf diese Schilderung des Treibens der Jerusalemer erwartet man etwa wie nach der eben angeführten Stelle aus dem PC Gen 6 12 die Ankündigung eines furchtbaren Gerichtes; es mag diese im ursprünglichen Texte nicht gefehlt haben, das richtige einleitende אלכן folgt auch, aber was nachher kommt, klingt ganz anders und redet von Zorn über die Völker, nicht über Israel, von Rettung, nicht von Strafe Israels. Das אלכן hat darum den Sinn wie in Hos 2 16 und Jes 30 18: die schrecklichen Zustände in Jerusalem sind für Jahwe ein Grund einzuschreiten und Israel das Heil zu bringen, vgl. Hos 2 16 und Jes 30 18-26; das ist die Dogmatik der jüdischen Gemeinde. So könnte am Ende doch v. 8-13 als Fortsetzung von v. 1-7 betrachtet werden, da v. 1-7 ja auch einer späten Zeit entstammen; das ist jedoch nicht wahrscheinlich, weil in dem parallelen Stück Mch 7 1-6 die Ankündigung des Gerichts (vgl. 7 4b) nicht fehlt, und es ist weiter dadurch ausgeschlossen, dass v. 8 ein ganz anderes Metrum einsetzt.

#### b) 3 s-13: Die Rettung Jerusalems am Tage des Völkergerichts.

Der Abschnitt ist nicht seibständig, sondern als Ersatz des weggelassenen Schlusses von v. 1-7 oder als einfacher Anhang zu dem als vollständig zu fassenden Stücke v. 1-7 entstanden (s. Schlussbemerkung zu v. 1-7). Er weist hin auf den Tag des bevorstehenden Völkergerichts, an dem über die Heiden der Zorn Gottes ausgegossen wird, während Jerusalem nicht zu Schanden wird, da in ihm eine Scheidung zwischen den Hochmütigen und den Demütigen vollzogen wird und letztere Schutz und Heil bei Jahwe finden werden. In diesen Zusammenhang sind sekundär v. 9 und 10 von einem eingeschoben, der den Heiden gegenüber eine freundliche Stimmung besass und nicht ihre Vernichtung, sondern ihre Anerkennung und Verehrung Jahwes erwartete. Scheidet man dieses sekundäre Element aus, so haben wir drei Tetrastiche mit Langzeilen im sog. Kinametrum.

8, das erste Tetrastich: Der kommende Tag des Zorngerichts Jahwes an den Völkern. Darum harre mein, ist Jahwes Spruch, Auf den Tag, da ich als Zeuge aufstehe! Denn meine Aufgabe ist es, die Völker zu sammeln, Die Reiche zusammenzuführen, Auszuschütten über sie meinen Grimm, Die ganze Glut meines Zorns; Denn durch das Feuer meines Eifers soll verzehrt werden Die ganze Erde. Zu lesen ist nach LXX לקביץ statt לעד, חבו statt לעד, חבו statt לקבצי; angeredet wird die jerusalemische Gemeinde wie in v. 11 f. und die Anrede ist in keiner Weise ironisch zu fassen, sondern verweist in vollem Ernste auf den Trost, den die feste jüdische Eschatologie der Gemeinde bietet: vgl. die instruktive Parallele Jes 30 ווים קומי לעד Zu ליום קומי לעד vgl. Mch 1 3 Mal 3 5; der Tag, da Jahwe als Zeuge gegen die Völker aufsteht, ist der Tag des Weltgerichts. Wie dieses sich vollzieht, zeigt v. 86: die Völker werden vor Jerusalem zusammengeführt, und dort wird über sie das göttliche Zorngericht gehalten, vgl. Hes 38f. Jo 4. Die dogmatische Fixierung der eschatologischen Ereignisse wird als so unzweifelhaft richtig angesehen, dass sie sozusagen fast auch für Gott gilt und er es darum als ששפט d.h. als seine Obliegenheit, seine Pflicht und Aufgabe betrachtet, der Dogmatik zu entsprechen; vgl. zu diesem Sinn von auch v. 5 und s. Jes 30 18b.

9 10, ein Zusatz, der dem jüdischen Heidenhass gegenüber der doch auch vor-

handenen anderen Stimmung Ausdruck verleiht, dass die Heiden zur Anerkennung und Verehrung Jahwes gelangen sollen. Der von Dtjes ausgehende Universalismus hat zum Glück doch nicht bei allen Juden dem Partikularismus Hes's weichen müssen, vgl. auch zu 2 11 und s. Jes 25 6-8 66 18 f. Der Interpolator entnahm seine Einleitungsformel בּיאָן aus v. 11 und gab seinen Worten ebenfalls das Metrum der Kinazeile, wahrscheinlich setzte er sogar eine ganze vierzeilige Strophe bei, deren Schluss jetzt nur in v. 10 verstümmelt vorliegt.

9 Denn dann werde ich den Völkern schaffen Reine Lippen, Dass sie alle den Namen Jahwes anrufen, Ihm Schulter an Schulter dienen. Concinner wären לְעַבְּרָנִי und לְעַבְּרָנִי, aber bei Interpolationen darf man nicht allzugrosse Peinlichkeit voraussetzen. Zu הפך אל־ vgl. das gleichbedeutende און זהפך ב I Sam 10 9. Reine Lippen erhalten sie vgl. Jes 6 5; speciell wird hier daran zu denken sein, dass sie keine Götzennamen mehr in den Mund nehmen vgl. Hos 10 Überall werden die Völker auch Jahwe opfern. Der Gedanke ist derselbe wie 2 יו und מַעָבֶר וֹנוֹ bedeutet gewöhnlich jenseits (vgl. Jes 18 1), nicht von jenseits. Leider ist der Text nur in Trümmern erhalten: Rothstein vermutet als Prädikat zu v. 10a, dem Schlusse von v. 10b parallel: יָקרִיבוּ וְבַחָי, das leicht vor dem ähnlich aussehenden folgenden Satzteil ausfallen konnte, also: Jenseits der Ströme von Kuš (somit im äussersten Süden s. 2 12 Jes 18 1) Bringen sie mir Schlachtopfer dar. Mit עַהָרֵי בַּת־פּוּצִי ist nichts anzufangen; עהרי soll zwar "meine Anbeter" heissen, aber das Wort kommt im AT in diesem Sinn nicht vor, und בת־פוצי will man als "Tochter meiner Zerstreuten", etwa = "meine Diaspora", erklären, aber das wäre ein sonderbarer Ausdruck. Schwally vermutet eine aramäisch-hebräische Glosse אתר דנפוצו = "da wo sie zerstreut sind"; eher liegt aber dem Texte eine zweite Ortsbezeichnung (nach Cheyne מְצֵּרְכֵּת) zu Grunde, die im Gegensatz zum Süden v. 102 eine Gegend des Nordens nannte. Dazu bilden die letzten Worte das Prädikat: Spenden sie mir Speisopfer. Zum ganzen Vers vgl. Jes 18 7 45 14 Ps 72 10 f.

12<sup>b</sup> 13, das dritte Tetrastich: Die Frömmigkeit und der sichere Frieden des geretteten Restes; v. 12<sup>b</sup> gehört zu v. 13, es ist nicht יְחָסוּ pur run zu lesen.

Und es wird geborgen sein im Namen Jahwes Der Überrest Israels, scil. die im Gericht Geretteten vgl. Jo 3 5 Jes 4 2-6 10 20 28 5; Kein Unrecht werden sie begehen, Noch Lüge reden Und nicht wird in ihrem Munde gefunden Eine Zunge des Trugs, vgl. Jes 11 9, Sondern sie werden weiden und sich lagern, Von niemand aufgeschreckt, also in ungestörtem Glück und Frieden.

### c) 3 14-20: Die Herrlichkeit des geretteten Jerusalems.

Der Abschnitt ist, wie Schwally sich ausdrückt, nicht die gerade Fortsetzung der Gedanken des Vorhergehenden, sondern vielmehr eine weitere Ausmalung der messianischen Zeit, die andre Seiten des einstigen Glückes hervorhebt. Im ersten Teil v. 14-17 wird Zion aufgefordert, das Jubellied darüber anzustimmen, dass Jahwe als siegreicher König in Zion residiert; im zweiten Teile redet Jahwe selber und verheisst, nachdem die Bedrücker alle besiegt sind und die Schmach von seinem Volke abgewandt ist, die Diaspora zu sammeln und sie zu Ruhm und Ehren auf der ganzen Erde zu bringen. Da der Personenwechsel durch v. 17 vorbereitet ist und sich v. 18 ff. als Fortsetzung verstehen lässt, so hat man den Abschnitt als Ganzes zu betrachten; nur wird v. 16, der den Zusammenhang stört, als Glosse und v. 20, der nichts als wortreichere Wiederholung von v. 19 ist, als Zusatz auszuscheiden sein. Was übrig bleibt, sind fünf Tetrasticha, deren Zeilen (allerdings nicht ganz regelmässig) abwechselnd drei und zwei Hebungen aufweisen.

14, die erste Strophe: Juble, Tochter Zion, Jauchze, Israel, Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! Für יְּשְׁלָחֵ ist nicht zu setzen, LXX hat den Schluss vorweggenommen. Was Zion jubeln macht, ist die erfahrene Rettung, die v. 15 und 17 beschrieben wird.

15, die zweite Strophe: Weggeräumt hat Jahwe deine Widersacher, l. mit Wellh. מְשׁלְּמֵיֹן, Partic. Po. s. Hi 9 15, Weggefegt deine Feinde, l. מְשׁלְמֵיֹן, mit LXX und zu בְּנָה vgl. in Jes 40 3 Mal 3 1 das gleiche Verb mit andrem Objekt; König ist Jahwe in deiner Mitte, ישְׁרָאֵל ist zu entfernen, auch LXX zeugt nicht in allen Codd. für sein Vorhandensein, Du wirst nichts Böses mehr erleben, l. für הְּיִבְּיִּאִי mit LXX הַּבְּיִּאַי erleben, vgl. Ps 90 15 Prv 27 12. Nach v. 15 zogen die Besiegten als Feinde aus eigenem Antrieb gegen Jerusalem, nach v. 8 hat Gott die Völker zum Gericht dorthin versammelt, verschiedene Betrachtungsweise derselben Sache. Für הְּבָּיִּבְּיִ l. mit Weglassung von מַּבְּיִבְּיִ das Verb בְּבָיִבְּי (Jahwe) ist König geworden, d. h. er hat die Herrschaft angetreten, das Gottesreich hat begonnen, vgl. auch Ps 47.

16 ist ein Zusatz; denn es wird von, statt zu Jerusalem gesprochen und für die Situation von v. 14f., wie von v. 17 ist der Tag des Heils bereits angebrochen, nicht erst zukünftig. Der Interpolator denkt an die Schrecken und die Angst der Wehen der messianischen Zeit, wo Jerusalem Trostzusprüche nötig hat, vgl. Jer 6 24 Hbr 12 12.

17, die dritte Strophe: Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte, Ein sieghafter Held, Er wird jubeln über dich in Freude, Frohlocken über dich mit Jauchzen. Zu v. 17a vgl. Hes 48 35 Sach 8 23, zu v. 17b Jes 62 5 65 19. Die Worte יְחַרִּשׁׁ בְּאֵּהְבֶּתוֹ "sind im Zusammenhang unverständlich" (Rothstein), die Verbesserung in יְחַרִּשׁׁ oder "cr erneuert seine Liebe", oder in יְחַרִּשׁׁךְּ (Nowack) = "er erneuert dich in seiner Liebe", bringt einen störenden Gedanken zwischen die

zwei parallelen Stichen, und die Änderung in יְּחָהָה (Schwally, Oort) = "er freut sich in seiner Liebe", bringt nur eine dritte Wiederholung des gleichen Gedankens. Es scheint sich in der Aussage vielmehr die Klage eines Lesers zu äussern, dass noch immer nicht die herrliche Zeit gekommen ist, von der die Verse reden, vgl. zu dem Schweigen Jahwes Jes 42 14 und bes. 64 11.

In 18 19a steckt wohl die vierte Strophe; aber der Text ist ganz ungewöhnlich verderbt, sodass man keine Übersetzung wagt, vgl. zu der üblichen Fassung Rothstein bei Kautzsch. Die alten Versionen helfen auch nicht aus der Not. Nur vermutungsweise sei unter Nichtberücksichtigung des unverständlichen גוני ממועד, das man = "die Betrübten (Niph.-Partic. von נינה) fern von der Gemeinde" fasst, wofür aber LXX כיום מועד gelesen zu haben scheint, vorgeschlagen für v. 18: מַפָּתִי מְמֶדְ כַּלְמֶה וְנָשֵׁאְתִי מְעַלְיִדְ חַרְפָּה Weggenommen habe ich von dir die Schmach Und weggeschafft von dir die Schande. Diese Worte könnten als freudiger Jubelruf Jahwes verstanden werden, sie würden an v. 11a erinnern. In v. 19a ist dann mit Grätz nach עשה der Ausfall von zu vermuten: Siehe ich mache den Garaus Allen deinen Bedrückern. scheint aus v. 20, der Parallele zu v. 19b, hier eingedrungen, gehört jedenfalls nicht hierher; die Zeit des Heils ist für v. 19 schon da, wenn schon Jahwe noch eben am Werk ist, auch alle Bedrücker Israels, die vielleicht nicht vor Jerusalem erschienen sind, in der weiten Welt zu vernichten und so die Bahn frei zu machen zur Rettung der Diaspora, von der

19b, die letzte Strophe, spricht: Und ich werde retten das Ermattete Und das Versprengte sammeln Und werde sie zu Ruhm und Ehren bringen Auf der ganzen Erde; die Erklärung hierzu bietet Mch 4 6 f., vgl. auch Jer 33 9 Jes 62 7 und Jo 3 5 bβ. בְּשִׁרְבִּי שְׁבֹּוֹ בְּשִׁרְבִּי שׁׁ ist, wie בְּשִׁרְבִּי שׁׁ Ende von v. 19a, eine aus v. 20 eingedrungene Glosse, nur dass sie in abgekürzter Gestalt erscheint; ihre Auflösung בְּשׁוּבִי שְּׁתֹּשְׁבִּי שְׁבּוֹתְבָּ ergiebt sich aus v. 20b (Welle.). 20 ist nichts als Variation von v. 19, die aber die Situation von v. 13-15 17-19 nicht innehält, sondern die Rettung noch in der Zukunft sieht, darum auch nicht das gerettete Zion und seine noch in der Diaspora weilenden Angehörigen, sondern allgemeiner die Juden überhaupt mit euch anredet. Zu lesen ist הַנְעֵת קַבְּצִי בְּטֵּ הַהִיא שִּבְבַּי, und לְּעִיבִיכָּם bedeutet: noch bei euren Lebzeiten, harmoniert aber nicht besonders mit שִׁבּוֹת vgl. Am 9 14.

# HAGGAI.

## Einleitung.

I. Das Buch, sein Inhalt und seine Entstehung. Das Buch Hag, das zehnte unter den "Zwölf Propheten" sowohl in der hebräischen wie in der griechischen Sammlung, unterscheidet sich deutlich von den meisten übrigen Prophetenbüchern. Sind diese in der Hauptsache Sammlungen der prophetischen Reden, so ist das Buch Hag eine Berichterstattung über dieselben, in der zwar die Worte des Propheten aufgeführt, einmal aber auch die Wirkungen, die sie hervorriefen, erwähnt werden. Da die Reden den Hauptinhalt ausmachen, ist es doch nicht eine eigentlich historische, sondern eine prophetische Schrift, und Hag hat darum mehr Recht, unter den Propheten zu figurieren, als die Erzählung über den Propheten Jona. Im Ganzen sind es vier Reden des Propheten, von denen berichtet wird: 1) Cap. 1; 2) 21-9; 3) 210-19 und 4) 220-23. Sie werden genau nach Monat und Tag im 2. Jahre des Darius datiert und handeln ohne Ausnahme von dem Tempelbau und den glücklichen Folgen, die sich an denselben knüpfen. Näheres s. bei der Erklärung.

Der genannte historische Charakter macht es wahrscheinlich, dass die Entstehung des Buches nicht auf den Propheten selbst zurückzuführen ist. Dafür sprechen noch andre Eigentümlichkeiten: die fast regelmässige Beifügung des Titels prechen noch andre Eigentümlichkeiten: die fast regelmässige Beifügung des Titels zu dem Eigennamen מוֹ פּרְבָּלִיא zu dem Eigennamen מוֹ פּרְבָּלִיא zu dem Eigennamen מוֹ פּרְבָּלִיא zu dem Eigennamen פֿרְבָּלִיא zu dem Eigennamen פֿרְבָּלִיא zu dem Eigennamen פֿרְבָּלִיא zu dem Gebrauche von בְּבָּלִיא zu diesen Stellen) statt des üblichen מֵּלִי zeigt, darauf hin, dass der Berichterstatter zu denen gehörte, welche durch den Propheten das Wort Gottes empfingen. Endlich aber sieht die Wiedergabe der Reden mehr dem Referate eines Fremden als der Aufzeichnung durch den Propheten gleich; denn sie enthält wohl die Hauptgedanken und lässt die trefflichen Kontraste erkennen, durch die sich die prophetische Ansprache wirkungsvoll gestalten musste, aber zeigt nicht die sorgfältige Ausführung, die man von dem Redner selber erwarten dürfte. Lange, nachdem die Reden gehalten waren, kann jedoch der Berichterstatter sein Referat nicht aufgezeichnet haben; er weiss auf alle Fälle noch nichts von einem zweiten Darius, kennt auch die

Daten der Ansprachen ganz genau und überliefert ohne jede Bemerkung die Designation Serubbabels zum König des messianischen Reiches als göttliche Weissagung (2 20-23). Die beiden letzten Punkte zusammen zwingen zu der Annahme, dass das Referat vor dem Sturze Serubbabels angefertigt wurde. Die näheren Umstände, die das Verschwinden Serubbabels von der Bildfläche herbeiführten, sind uns unbekannt; das Ereignis selber fällt aber ohne Zweifel entweder noch in die Bauzeit des Tempels oder denn in die nächsten darauffolgenden Jahre. Vermutlich ist Serubbabel als Statthalter von Juda abgesetzt worden, als Darius seiner Widersacher Herr geworden war und eine Neueinteilung des persischen Reiches samt einer neuen Grenzbestimmung der Provinzen vornahm. Mit Klostermann (Gesch. des V. Israel S. 213) den Propheten Sacharja für den Referenten zu halten, der in Hag 1 - Sach 8 in genauer chronologischer Ordnung die auf den Tempelbau bezüglichen Worte Gottes zusammengestellt habe, hat keinen sichern Grund (s. zu Hag 1 15). Ebenso scheint mir auch die Annahme von ROTHSTEIN (Genealogie des Kgs Jojachin S. 38-41), dass uns in Hag der Rest einer rein historischen Schrift vorliege, deren Absehen auf den Bericht über den Tempelbau gerichtet war, den Charakter des Buches Hag nicht genau zu bestimmen: es ist eine Berichterstattung über die Reden des Propheten, nicht eine Geschichte des Tempelbaus, letzteres auch nicht, wenn man sie auf eine Darstellung der Mitwirkung des Propheten bei demselben eingrenzt (s. noch zu 1 15).

Vorausgesetzt ist bei dieser Auffassung des Buches als eines Referates über die Reden des Propheten, dass Hag im Allgemeinen intakt vorliegt. Weder ist mit SELLIN und ROTHSTEIN angenommen, dass hinter 1 15 ein Stück weggeschnitten, noch mit Klostermann, dass Sach 8 9-13 hierher zu versetzen sei (s. zu 1 15). Andrerseits aber reichen auch die Gründe nicht hin, um mit ANDRÉ 2 10-19 oder mit Böhme 2 20-23 für sekundäre Stücke des Buches zu erklären; s. die Vorbemerkungen zu diesen Abschnitten. Im Übrigen fehlt es natürlich auch im Texte Hag's nicht an grösseren und kleineren Glossen und an Versehen der Abschreiber, vgl. z. B. 1 7<sup>b</sup> 13 15 2 5<sup>a</sup> 17 18<sup>b</sup> und in LXX zu 2 9 14 und s. für das Einzelne die Auslegung.

Il. Der Prophet, seine Zeit und seine Bedeutung. Haggai, LXX Άγγαῖος, ist im AT ausser im Buche Hag auch Esr 5 1 als ein Hauptförderer des Tempelbaus genannt. Andere glaubwürdige Nachrichten giebt es nicht; denn wenn in LXX die Psalmüberschriften Ps 145-148 Haggai und Sacharja erwähnen, so hat dies keinen historischen Wert, so wenig als die Legende in den EPIPHANIUS zugeschriebenen Vitae prophetarum, nach der Hag als junger Mann aus Babel zurückgekehrt ist, den Bau des neuen Tempels gesehen, dort als der erste das Halleluja gesungen (offenbar aus den genannten Psalmüberschriften erschlossen) und dann ein ehrenvolles Grab in der Nähe der Priestergräber gefunden hat (s. NESTLE Margin. 26-29). Sicher bleibt allein, was das AT bietet. Danach fällt seine Wirksamkeit in Jerusalem von Ende August bis in den Dezember des Jahres 520 v. Chr., also in die Anfangszeit der Regierung Darius' I. (521-486), und seiner Initiative ist es vor allem zu danken, dass der Tempelbau in Angriff genommen wurde. Wahrscheinlich ist Hag 537 mit den ersten Kolonisten auf die Erlaubnis Cyrus' hin aus Babel zurückgekehrt; dass er den salomonischen Tempel noch gesehen habe, also als Knabe oder Jüngling 586 ins Exil weggeführt worden sei, ist aus 2 3 nicht zu entnehmen. Es können auch ganz andre Gründe, als ein hohes Alter, es veranlasst haben, dass wir nach 520 nichts

mehr von Hag erfahren. An die Stelle des ersten jüdischen Statthalters Scheschbassar (Esr 18) war inzwischen der Davidide Serubbabel getreten und neben ihm stand als das Haupt des Priesterkollegiums Josua ben Josadak (11). Wenn die im Jahre 537 Zurückgekehrten den Versuch, den Tempel zu bauen, wirklich gemacht haben (vgl. BERTHOLET zu Esr 45 und Esr Einl. V), so muss er gleich zu Anfang so gänzlich fehlgeschlagen haben, dass Hag und Sach ihn total ignorieren konnten. Man begnügte sich mit dem Notaltar, der an der Stätte des Brandopferaltars alsbald nach der Zerstörung des Tempels war errichtet worden, vgl. 214 und Jer 415. Erst im Jahre 520 ist der Tempelbau begonnen und vier Jahre hernach 516 vollendet worden.

Alle vier Reden des Propheten handeln vom Tempelbau oder stehen doch, wie die vierte, mit demselben in engster Beziehung. Dass Hag aber selber Priester gewesen sei, ist auch 2 11-13 nicht zu entnehmen, eher das Gegenteil. Ebenso kann man nicht sagen, dass nur die Gedanken an den Tempel ihn erfüllten und diese ihm den Anstoss zu seinen Reden gegeben hätten. Es sind vielmehr die wichtigen geschichtlichen Ereignisse der Gegenwart, die auch ihn wie die früheren Propheten anregten und in deren Gefolge er das besonders von Hes verheissene messianische Heil erwartete. Jetzt ist die Zeit zu der grossen Weltumwälzung auf Erden gekommen; denn bei der Thronbesteigung Darius' I. gährte es im ganzen Reiche, namentlich im Osten, in Babylon traten nacheinander zwei Prätendenten auf, die sich den Namen Nebukadnezar gaben. Um auf das Heil gerüstet zu sein, da die Weltreiche zusammenbrechen und Jahwe in Jerusalem sich verherrlicht, muss der Tempel gebaut sein; ohne ihn lässt sich die messianische Zeit nicht denken, er ist das notwendige Mittel, diese das herrliche Ziel. Auf die historischen Motive der messianischen Bewegung von Hag und Sach hingewiesen zu haben, ist das Verdienst STADE's Gesch. des V. Isr. II, 113, vgl. ferner Ed. Meyer Entstehung des Judentums S. 79-89 und T. K. CHEYNE Jew. Rel. Life after the Exile 1898, 14.

Trotzdem auch Hag und Sach von der Geschichte die Anregung zu ihrem prophetischen Auftreten erhalten haben, so sind sie doch ihren Vorgängern an Bedeutung lange nicht gleich. Denn im Grunde werden sie nicht zu neuen eigenen Gedanken angeregt, sondern zur Anwendung und Ausführung der Worte der früheren Propheten. Hesekiel hatte die Verherrlichung des Tempels mit der grossen Weltumwälzung verknüpft. Letztere vollzieht sich eben jetzt, also ist der Tempel zu bauen und das Heil nahe. Aus diesem Grundgedanken, besonders wenn man ihn kombiniert mit Dtjes's Weissagungen, leiten sich leicht alle Gedanken Hag's ab; man sieht, er gehört nicht zu den originalen Männern, die die Weltlage aus innerster Erleuchtung zu beurteilen vermöchten, sondern zu den Epigonen, denen das Licht aus den Worten der früheren Propheten zuströmt. Wie sehr Hag sich auch von den Propheten des 8. und 7. Jahrh. unterscheidet und welche Macht auf ihn der von Dtn und Hes ausgehende Geist ausübt, zeigt einerseits der Mangel jeglichen ernstlichen sittlichen Tadels und andrerseits die Wichtigkeit, die der Tempel und der Kultus für ihn besitzen. Hag beginnt die Periode der schriftgelehrten prophetischen Eschatologie. Dass es übrigens seinen Ansprachen an rhetorischer Kraft und eindrucksvollen Kontrasten nicht fehlte, beweist nicht nur ihr Erfolg, sondern auch das Referat, so kurz und knapp es bisweilen gehalten ist.

III. Litteratur. A. KÖHLER Die nachexilischen Propheten I. 1860; L. REINKE Der Proph. Hag. 1868; W. BÖHME Zu Maleachi und Haggai in ZATW 1887, 210—217, spec. 215—217; J. J. S. PEROWNE Haggai and Zecharjah, Cambridge 1893; T. ANDRÉ Le prophète Aggée, Paris 1895; JULIUS BÖHMER Haggai und Sacharja, zwei Propheten des Herrn in Neue kirchl. Zeitschrift 1901, 717—740; ED. SIEVERS Metrische Studien I, Textproben 1901, 494f.; J. C. MATTHES Hag 1 9 2 15—19 in ZATW 1903, 123—126; T. K. CHEYNE Critica sacra II, 1903, 174f.

## Erklärung.

# I. Die erste Prophetie Haggais: die Aufforderung zum Bau des Tempels, und ihre Folgen Cap. I.

Das ganze Buch Hag hat mehr den Charakter eines historischen Berichtes über die Thätigkeit, als den einer Sammlung der Reden des Propheten. Dies tritt besonders deutlich in Cap. 1 hervor, das am Schlusse über den Erfolg seines ersten Auftretens berichtet v. 12–15, zeigt sich aber auch darin, dass das Buch keine Gesamtüberschrift trägt, sondern zu Anfang jedes Abschnittes einen einleitenden Vers aufweist, der in Form eines ganzen Satzes jeweilen die Datierung der folgenden prophetischen Worte beibringt, bisweilen auch die Adressaten näher bestimmt, vgl. 1 1 2 1 f. 10 20.

1 Die Art der Datierung zeigt, dass die Judäer im Exil den genaueren babylonischen Kalender kennen gelernt und adoptiert haben, der im Gegensatz zu dem altisraelitischen den Jahresanfang auf den Frühling verlegt. Nach diesem Wechsel konnten die alten kanaanäischen Monatsnamen nicht mehr festgehalten werden, einstweilen begnügte man sich, die Monate durch Zahlen zu bezeichnen, ging aber dann bald dazu über, auch die babylonischen Namen anzuwenden. Vgl. Benzinger Archäol. § 30 S. 198-202 und meine Artikel Chronology of the OT, Month und Year in Encycl. Biblica. Als Zeitpunkt des ersten Auftretens Hag's wird das zweite Jahr des Königs Darius genannt, also, da Darius hebr. Dârĕjâweš = pers. Dârayavauš von 521-486 regierte, das Jahr 520 v. Chr. Es kann sich nämlich nur um Darius I. Hystaspis handeln, weil jegliche Näherbestimmung fehlt, also er noch der einzige König dieses Namens war. Der König heisst er, nicht der persische König, weil für die Zeit Hag's kein andrer in Frage kommen konnte. Der sechste Monat, später Elul genannt (Neh 6 15), entspricht den letzten Tagen des August und den ersten Wochen des September, der erste des Monats fällt somit noch in den August 520 v. Chr. Zu der Verwendung der Kardinalzahlen שתים und אחד in Anlehnung an den Stat. constr. יום und יום und יום vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 134 p. ביר הי, durch die Hand d. h. vermittelst des Propheten ergeht Gottes Wort nach der spätern Auffassung, die in den Propheten gleichsam den Kanal, die Mittler, für die göttliche Offenbarung sieht, s. zu Jes 20 2 und vgl. Hos 1 2. Die Nennung der Adressaten ist nicht mit

2-11 die Ursache der Not des Volkes. 2 die Nachlässigkeit und Gleichgiltigkeit der Leute in religiösen Dingen. Die häufig wiederkehrende Anwendung der Formel: so spricht Jahwe, zeigt, wie wichtig es dem Propheten erschien, die göttliche Autorität seines Wortes zu betonen; den früheren Propheten war das Bewusstsein, in Jahwes Auftrag zu sprechen, viel lebendiger, sie fanden darum solche Bekräftigungsformeln viel weniger für nötig. vgl. Jes 8 6, weder ein verächtlicher Nebenbegriff, noch ein Hinweis auf die zur Neumondfeier (am 1. des Monats, s. v. 1) versammelten Leute braucht in dem Ausdruck zu liegen. Für das sehr verschrobene לא עת־בא l. mit Hitzig u. a.: לא עה בא , zu אָה עהה vgl. Ps 74 6 Hes 23 43; die Voranstellung von המה dient der Hervorhebung: jetzt noch nicht. Übrigens giebt keine alte Version das erste עש wieder; ob es im Text fehlte oder nur nicht verstanden wurde, muss unentschieden bleiben. Der masculine Gebrauch von עה fällt hier um so weniger auf, als das masculine Prädikat vorhergeht, vgl. ZATW 1896, 44f. Von einer Inangriffnahme des Tempelbaus durch die Juden gleich nach der Rückkehr im Jahre 538/7 weiss Hag sowenig, wie Sach und Esr 5 2; wie die damit im Widerspruch stehende Notiz in dem Dokument Esr 5 6-17 und in der chronistischen Darstellung von Esr 3 zu beurteilen ist, s. zu Esr 5 16. 3f. Die göttliche Beurteilung der Sachlage lautet ganz anders, vgl. II Sam 7 2. Die neue Einleitung v. 3 hält mit דור הי statt בודי die Form eines Berichtes ein, vgl. Vorbem. zu Cap. 1. dient der nachdrücklichen Hervorhebung des Suffixes in לֶבֶם, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 135 g; ספונים steht im casus adverbialis, darum ohne Artikel, zur Beschreibung des Zustandes des vorangehenden Substantivs, s. § 118p und vgl. auch Am 2 16; zu der kostbaren Vertäfelung der Zimmerwände vgl. I Reg 5f. Ihre Wege, d. h. ihr Ergehen, die Erfahrungen, die sie machen müssen, sind Beweis genug für dieses göttliche Urteil v. 3f. Was sie erfahren, schildert 6; es ist der Unsegen, der auf allem ihrem Thun liegt. Mit der Fortsetzung des Verbum finitum durch die indifferenten Infinitive (vgl. dazu Ges.-Kautzsch27 § 113 z) hängt es zusammen, dass לכם stehen

Was der Lohnarbeiter verdient, muss alles sofort zur Bestreitung der nötigsten Lebensbedürfnisse ausgegeben werden; der Geldbeutel ist stets leer, wie wenn er durchlöchert wäre, vgl. Sach 8 10. Viel unwahrscheinlicher ist der Sinn, den André in v. 66 findet; צרור נקוב soll nämlich "ein durchbohrtes Steinchen" bedeuten und ein solches, mit einem Siegel versehen und um den Hals eines Menschen gehängt, das Unterscheidungszeichen sein, dass der Betreffende der Sklave eines bestimmten Herrn sei. Das ganze Sätzchen soll dann besagen: dem Lohnarbeiter bleibt trotz aller Arbeit nichts übrig als die Sklaverei. Mag die Anwendung solcher Erkennungszeichen bei Babyloniern und Juden Sitte gewesen sein, es müsste dieser Sinn doch viel deutlicher ausgedrückt werden und auch das משתכר אל־ ist ihm nicht günstig. 78 Direkte Aufforderung, den Tempel zu bauen, und bestimmte Versicherung, dass davon das Kommen der messianischen Zeit abhängt. Da v. 7b hier den Zusammenhang nur stört, so ist er mit WELLH. als falsche Wiederholung von v. 5<sup>b</sup> zu entfernen. 8 Der Bau soll nicht nur in Holz aufgeführt werden, vgl. 2 15, sowie Esr 6 4; aber da an der Stätte des verbrannten Tempels noch genug brauchbare Bausteine vorhanden waren, musste vor allem Bauholz herbeigeschafft werden. Solches fand sich im Gebirge, הנהר hat den Artikel, weil es im Gegensatz zu dem Flachland den gebirgigen Teil des Landes bezeichnet; es ist nicht an den Libanon zu denken, die Höhen auch in der Nähe Jerusalems müssen damals noch bewaldet gewesen sein, vgl. Neh 2 8 8 15. Für אבברה, ich werde mich verherrlichen, ist es nicht nötig mit Kere אבברה, ich will etc., zu lesen; die Verherrlichung Jahwes geschieht in der Erfüllung der messianischen Hoffnungen, in der Herbeiführung des herrlichen messianischen Reichs, speziell damit inauguriert, dass er sich in seiner Herrlichkeit in den Tempel niederlässt, vgl. Jes 665 und s. v. GALL Die Herrlichkeit Gottes 11. 9-11 Nochmalige Begründung von v. 7f.: Das Elend der Gegenwart rührt nur von der Vernachlässigung des Tempelbaus her. Schilderung beginnt hier mit Inf. absol. und setzt sich fort mit Verbum finitum, definiert somit nach Person und Zahl das vorangehende פנה, vgl. die umgekehrte Reihenfolge v. 6. Da es Schwierigkeiten hat, zu הנה לְמִעָם als Subj. הרבה anzunehmen mit dem Sinne: "siehe, es (das erwartete Viele) wurde zu Wenigem", wird man besser mit Wellh. und Nowack entweder ? entfernen oder nach LXX והנה für והנה lesen: Ihr zählet auf viel und es wird wenia. Auch der geringe Ertrag, wenn er eingebracht ist, schwindet auf geheimnisvolle Weise dahin; מַבְּח בֹּ, anblasen, hat einen ähnlichen Sinn wie besprechen, incantare, es ist eine etwas andre Form desselben Zauberns. Die Wirkung hängt von den Umständen ab, entweder ist es eine heilsame, die ein Übel z. B. eine Krankheit entfernt und einen Segen verleiht vgl. Hes 37 9f. Joh 20 22, oder wie hier eine schädliche, die Verderben herbeiführt, vgl. Wellh. Arab. Heident.<sup>2</sup> 159f., ferner Matthes ZATW 1903, 123 und bes. den von L. BAUER MNDPV 1899, 9 erwähnten Aberglauben der Araber in Palästina: "Den Muslimen ist es im höchsten Grad unangenehm, wenn jemand über eine mit Getreide belegte Tenne hinpfeift. Dann kommt, sagen sie, der Teufel bei Nacht und nimmt einen Teil des Erntesegens." Zu מה = מה

רוץ ל muss man als Schilderung des eifrigen vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> §§ 37 f. Bemühens verstehen, wo es sich um das eigene Interesse, den Besitz eines eigenen Hauses handelt; der Sinn wird aber weit besser, wenn man mit Wellh. und בביתו liest: während ihr an euren eigenen Häusern Behagen habt, oder mit Cheyne תרצים (Prv 10 4) fleissig, wo es euer Haus angeht, vorzieht. Solche Selbstsucht fordert die Strafe heraus 10 f. Da die Stellung von שליכם durch keinen Nachdruck motiviert und das Wort von LXX nicht bezeugt ist, so ist es als Dittographie des vorangehenden על־כן mit Wellh. u. a. zu entfernen. Die Inconcinnität der beiden parallelen Sätzchen fällt sehr auf: שמים steht ohne Artikel, während הָאָרָץ ihn aufweist; מֹפֶל ist dem entsprechenden מַהְיוֹת מַל' incongruent, wenn man es privativ = מַהְיוֹת מַל', so dass kein Tau mehr ist, deutet, und kann doch nicht partitiv gefasst werden, da es sich um das Ausbleiben des Taus überhaupt handelt. Übrigens muss מַלֹא in beiden Sätzen in der gleichen transitiven Bedeutung: zurückhalten, einschliessen, stehen; also liest man am besten unter Vergleichung von Sach 8 12 und השמים vgl. Wellh. 11 So lange das Gotteshaus השמים ist, gebührt dem ganzen Lande הֹלְכב, Dürre, die für das gesamte Leben in Pflanzen-, Tierund Menschenwelt die verheerendsten Folgen hat. Vor אישר הוציא bieten manche Codd. כל־ (vgl. auch die Versionen), was in den Text aufzunehmen ist, da nicht eine neue Kategorie genannt wird, sondern zusammenfassend alles, was mit den vorhergenannten Produkten in dieselbe Kategorie gehört, als von der Dürre betroffen hingestellt werden soll. Die Aufzählung ist sehr weitläufig und umständlich; alle Arbeit der Hände kann doch schwerlich etwas anderes als die Feldarbeit im Auge haben, an die schon vorher bei Getreide, Most und Öl, den drei Hauptprodukten des Landes (Hos 2 10), gedacht ist.

12-15 Der Erfolg dieses Auftretens Hag's: die Inangriffnahme des 12 שארית העם bedeutet nicht die Übrigen vom Volke ausser den bereits Erwähnten (hier Serubbabel und Josua), sondern die Gesamtheit des Teiles der Nation, der aus dem Exil zurückgekehrt war und der im Vergleich zu dem früheren Volke und Staate ein "Rest", die "Übriggebliebenen" genannt werden konnte. Der Ausdruck ist der vielgebrauchte terminus technicus für die Zurückgekehrten und überhaupt für die in der Katastrophe Jerusalems und im Exil nicht Untergegangenen geworden, vgl. v. 14 2 2 Sach 8 6 ואלהיאל für שאלתיאל wie v. 14 und 2 2. Für אלתיאל ist יואל־ zu schreiben, mit dem es häufig in der späteren Zeit durch die Abschreiber verwechselt ist, vgl. Jer 26 5 35 18; ebenso ist אלהיהם statt צלהיהם zu lesen, da dieses eher entbehrlich, jenes aber dem Sinne förderlich ist ("gemäss dem Auftrag, den ihm Jahwe an sie gegeben hatte,) und auch von den alten Versionen geboten wird (Wellh, Oort u. a.). 13 unterbricht den engen Zusammenhang von v. 12 und v. 14, nennt Hag nicht הנביא, sondern מלאד יהוה, enthält in בְּמֵלְאֵכוּת י' eine Parallele zu הַאָּשֶׁר וֹגוֹי in v. 12ª, und die zweite Hälfte v. 13b ist = 24b. Somit ist v. 13 eine spätere Zuthat, die den Propheten als ausserordentlichen Gesandten Jahwes fasst, wie Mal 27 in den Priestern die ständigen göttlichen Boten sieht, vgl. auch Mal 3 1 und s. W. Böhme ZATW 1887, 215 f. Vermutlich will die Glosse das Ende von v. 12ª erklären.

vgl. Esr 1 י 5. Die Ansprache Hag's hatte ihre Wirkung, sie erfüllte die Leute mit Angst und begeisterte sie für den Bau des Tempels. sie kamen und arbeiteten heisst so viel wie: sie machten sich an das Werk, sie nahmen es in Angriff. Auf den Zeitpunkt ist dabei nicht reflektiert und die Bestimmung desselben wird nach diesen Worten nicht erwartet. Trotzdem folgt 15 ein bestimmtes Datum; man wird es am besten als nachträgliche Beifügung zu betrachten haben, da es als ursprünglicher Textbestandteil nicht so am Ende des Satzes, sondern am Anfang sei es mit יהי eingeleitet vor ויבאו oder einfach hinter diesem Verb stehen würde. Der Vers will offenbar den Beginn fixieren, er nennt den 24. des 6. Monats, also etwa Mitte Sept. 520. Viel unwahrscheinlicher ist es, in v. 15 den Anfang eines neuen Abschnittes zu sehen, dessen Schluss anderswohin verschlagen oder gänzlich verloren gegangen sei. So hat einerseits Klostermann Gesch. des V. Israel 213 vermutet, Sach 8 9-13 sei das zu diesem Datum und hinter v. 15 gehörige Gotteswort, andrerseits vertreten Sellin Studien II, 50 und Rothstein Genealogie des Kgs Jojachin 40 die Ansicht, es sei hier ein historischer Abschnitt, der von der Grundsteinlegung durch Serubbabel handelte, weggefallen. Aber Sach 8 9-13 ist, wo es steht, am rechten Platz und eine eigentliche Erzählung der Grundsteinlegung gehört nicht in die Berichterstattung über Hag's Reden.

### 2. Die zweite Prophetie: Die Herrlichkeit des neuen Tempels 2 1-9.

1 nennt als Datum den 21. des 7. Monats, also erste Hälfte des Okt. 520. Es ist "nach dem Priesterkodex ein Haupttag des Laubhüttenfestes; davon merkt man hier nichts" (Wellh.). Also kann nicht das Datum, resp. die erst später auf dasselbe fallende Feier, Hag den Anlass zu seinen Worten gegeben haben; wahrscheinlich hatte vielmehr bereits die Begeisterung den Bedenken Platz gemacht, es möchte nicht gelingen, die Schwierigkeiten zu überwinden und ein ansehnliches Gebäude zu errichten, und dieser mutlosen Stimmung tritt der Prophet mit einer herrlichen Verheissung kräftig entgegen. LXX wird auch hier wie 1 ו vor שארית vor שארית zu lesen sein. welchen Ausserungen die Entmutigung des Volkes sich Luft machte (vgl. v. 3b), lässt andrerseits erkennen, dass noch solche am Leben waren, die den Tempel Salomos gesehen hatten, vgl. 3 12. Dass Hag selber einer von diesen gewesen sei, ist aber den Worten nicht zu entnehmen. Zu der Verwendung von > — > bei der Vergleichung s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 161 c. 4 Der Titel steht wie hier auch Sach 3 8 in der Anrede. Zu dem absoluten Gebrauch von עשה vgl. die gute Parallele I Chr 28 20; der Imperativ ist = 5 Es ist vergebliche Mühe, wenn man die Worte am frisch ans Werk! Anfang von ממצרים bis ממצרים in den Zusammenhang einzugliedern sucht; sie stören den Fortschritt der Gedanken und die Grammatik, sie sind eine Glosse, welche LXX noch nicht in ihrer Vorlage vorfand, und zwar eine Glosse zu dem folgenden ירוּהָי, um nach Jes 59 21 neben dem Geist auch an das Wort Gottes als Bindemittel zwischen Israel und Gott zu erinnern. Zu übersetzen ist: (mein Geist bleibt unter euch) mit, nebst dem Wort, das etc. dem in Israel gegenwärtigen Geiste Gottes vgl. ausser Jes 59 21 auch Neh Kurzer HC zum AT XIII

Wo Gott und sein Geist zugegen sind, ist keine Mutlosigkeit am Platze v. 5b; was alles in dieser Versicherung v. 4b 5a eingeschlossen ist, führen 6-9 aus: die Erschütterung der Welt, die Verherrlichung des Tempels und das Heil in Jerusalem. 6 Wellh. wird Recht haben, wenn er מוד אחת מעם היא auf "Confusion zweier Varianten" zurückführt, deren eine lautete: עור אָרָת אָני מ' = noch einmal (אָרָת, wie II Reg 4 35 6 10 Lev 16 34, בעם אחת Jos 6 3) will ich erschüttern (vgl. LXX: ἔτι ἄπαξ ἐγὼ σείσω), während die andre besagte: עזר מעם היא ואני מ noch kurze Zeit und ich erschüttere. Die erste Variante müsste etwa in der Katastrophe, die Jerusalem und Juda getroffen, die frühere Welterschütterung sehen; jedenfalls giebt sie keinen so guten Sinn, wie die zweite, die auf die Nähe eines die ganze Weltlage umgestaltenden Ereignisses hinweist. Mit Wellh. und Nowack ist daher diese letztere vorzuziehen und nas aus dem Texte zu entfernen, das ohnehin nicht als Zahlwort zu dem folgenden auch gezogen, zu dem aber auch nicht ein Subst., wie עת ergänzt, noch מצמ היא als Exposition gefasst werden kann. Dass diese Verheissung Weissagungen aus Tritojes zur Voraussetzung habe, wie Cornill will, ist durchaus nicht notwendig; die Prophetieen Hes's und Dtjes's, die von physischen und politischen Weltumwälzungen zum Heile Israels reden, genügen vollauf zu ihrem Verständnis und ihrer Erklärung; vgl. hiezu ferner die Einleitung II S. 380. 7 Für הַמְּבָּת, das nicht mit Vulg. als Bezeichnung des Messias zu fassen ist, hat man, dem Plural entsprechend, mit LXX חמרת (Gen 27 15) zu punktieren = die Kostbarkeiten, vgl. v. 8: Silber und Gold; Cheyne schlägt weiter für המרת vor: מנחת = die Gaben. Die Ausführung dieser Verheissung s. Jes 60 5-22. Strömt der Reichtum der Völker (Böhme möchte das eine העמים in העמים ändern), wie es sich gehört, da er Jahwes Eigentum ist, nach Jerusalem, so kann es nicht an der Herrlichkeit des Tempels fehlen, er wird 9 an Glanz die salomonische Herrlichkeit weit überbieten, darum ist die Mutlosigkeit der Wiedererbauer des Tempels übel angebracht. מבוד gehört zu קבוד; es ist der alte Tempel, der wieder ersteht. Zu dem Glanz der heiligen Stätte kommt die Sicherheit, die deren Bewohner und Nachbarn erfahren, d. h. das messianische Heil, vgl. die ähnliche Verheissung Sach 29. Der Zusatz der LXX: "und Seelenruhe, um das ganze Fundament (l. τός statt τος κτίζοντι) zu erneuern, um diesen Tempel wieder herzustellen", scheint aus Esr 9 9 stammende Glosse zu שלום zu sein; beachte die Trennung dieses Sätzchens von שלום durch שלום und vgl. Sellin Stud. zur Entstehungsgesch, der jüd. Gemeinde II 46.

### 3. Die dritte Prophetie: der mit dem Tempelbau beginnende Segen 210-19.

Die Herkunft dieser Verse von Hag ist durch T. André bestritten. Erstlich sollen die Verse die Ausführung der vorangehenden Rede unterbrechen, nämlich den in logischer Folge dazu gehörenden Schluss v. 20–23 abtrennen, der erklärt, dass der Krieg, mit dem Jahwe die Heidenwelt erschüttert, ein Krieg der Heiden gegen einander sei v. 22 und dass, wenn der Friede in Jerusalem herrscht und die Reichtümer dort zusammenfliessen, die Macht Serubbabels befestigt werde v. 23. Zweitens zeige sich der Autor von v. 10–19 als prêtre-légaliste im Gegensatz zu Hag, der sich als théocrate-clérical charakterisiere. Drittens weise der Abschnitt direkte Widersprüche zu Hag auf; denn dieser rede von

aussergewöhnlicher Dürre als der Ursache der Unfruchtbarkeit und misslichen Lage, während in 2 10-19 als solche Nässe und Hagel erscheinen v. 17, und ebenso nenne 2 18 als Tag der Grundsteinlegung den 24. des neunten Monats, dagegen Hag in 1 16 als Tag der Inangriffnahme des Werks den 24. des sechsten Monats. Viertens sei schliesslich eine grosse Verschiedenheit des Sprachgebrauchs zu bemerken, es stehen einander gegenüber בל-מעשה ידיהם in Hag und היכל יהוה 2 15 18, בלריגיע כפים 11 בית יהוה 11 und בלרמעשה ידיהם 2 14 17, ferner heisse Öl 1 11 יְצֶהֶר, dagegen 2 12 שֶׁמֶן, Wein 1 11 הִירוֹש, dagegen 2 12, ausserdem werde nicht קני הַנְּבִיא wie bei Hag, sondern (abgesehen von der Überschrift 2 10) nur קני gesagt und rede der Abschnitt von den "Priestern", nicht von dem Hohepriester. Diese Beobachtungen sind richtig, aber der Schluss auf fremde Herkunft des ganzen Abschnitts ist übereilt. Scheidet man nämlich die sekundären Elemente im Abschnitt selber aus (s. die Exegese), so fallen die sachlichen Widersprüche weg; die dann noch bleibenden Differenzen im Sprachgebrauch sind ohne Gewicht und leicht erklärlich, und von einer Unterbrechung der Gedankenfolge kann überhaupt nicht die Rede sein, da nicht die logische Zurechtlegung, sondern die Geschichte und die thatsächlichen Verhältnisse über die Reihenfolge der Reden des Propheten entscheiden (s. unten). Übrigens ist die verheissene Fruchtbarkeit des Landes kein so untergeordnetes Element, dass es sich nicht ebenso gut als Exposition von v. 1-9 verstehen liesse, wie v. 20-23.

Wie die zweite Rede nimmt auch die dritte ihren Ausgang von Bedenken und Stimmungen, welche sich unter den neuen Ansiedlern in Jerusalem erhoben und vernehmen liessen. Man kam sich doch nicht so irreligiös vor, wie der Prophet in der ersten Rede gesagt hatte, man brachte ja auf dem Brandopferaltar (s. v. 14) Gott Opfer dar, und meinte darum auch weder die Missjahre verdient zu haben noch vom Tempelbau sich Grosses für die Zukunft versprechen zu dürfen. Diesen Einwänden und Bedenken tritt Hag entgegen, indem er durch das Gleichnis von der viel grösseren Ansteckungskraft des Unreinen als des Heiligen dem Volke klar zu machen sucht, dass "das bisschen Heilige" auf dem Notaltar das Profane im alltäglichen Leben nicht aufheben kann, sondern umgekehrt durch dieses auch profaniert wird; damit begründet Hag zugleich von neuem seine Forderung und seine Verheissung: mehr Heiliges! d. h. vor allem baut den Tempel! dann erst kann, wird aber auch der Segen kommen. Vgl. Wellh.

Der Abschnitt ist charakteristisch für die Anschauung des Propheten Hag: Tempel und Kultus stehen im Mittelpunkt seiner Gedanken, man sieht, wie die dtn'ische Kultusreform und Hes nachwirken; die früheren Propheten dachten anders über Kultus und Tempel, vgl. nur z. B. Jer 7. Übrigens ist aus den Versen auch zu ersehen, dass die Thora noch nicht als in einem Buche schriftlich niedergelegt und fixiert gilt, aus dem die Priester ihre Weisheit zu schöpfen hätten, sondern dass diese noch ihre eigenen Entscheidungen zu treffen hatten. "Die Thora lebt noch", sie ist noch nicht zum Buche erstarrt.

nicht die erhabeneren, in prophetischer Rede beliebten יצהר und יצהר und יצהר (vgl. zu 1 11) gebraucht sind, ist ganz natürlich; ein Indicium fremder Herkunft von v. 10-19 kann nicht darin gesehen werden (s. Vorbem.). Das indeterminierte nach den mit dem generellen Artikel determinierten Substantiven fällt auf, Uniformierung scheint aber nicht angezeigt zu sein. liegt nicht das Fundament, sondern eine Analogie zu der hier gegebenen Entscheidung vor. 13 Das Fehlen des Titels קַּנֶּבְיא bei dem Namen מני (auch v. 14) dürfte schwerlich zu der Annahme fremder Herkunft von v. 10-19 berechtigen: im Verlaufe der Erzählung konnte der blosse Name genügen, s. Vorbem. und vgl. auch Böhme. שמא נפש ist ein durch Berührung eines Toten, resp. durch einen Todesfall in seiner Familie unrein gewordener; ist Abkürzung für גפש מת vgl. Lev 19 28 22 4 Num 5 2 9 10. Anwendung des Gleichnisses, vgl. Vorbem. Ob Вöнме mit Recht entfernt, ist zu bezweifeln. בֶּל־מַעֲשָה יְדֵיהָם ist der einfachere Ausdruck für das wesentlich gleichbedeutende בל־יניע כפים 1 11 und entspricht dem Tenor des Zusammenhangs, vgl. zu v. 12; ein verschiedener Autor wird dadurch so wenig erfordert, wie durch den Gebrauch von 113 in Bezug auf die Juden, vgl. Zph 29 Ex 196; ein und derselbe Autor konnte Dyn von den Heiden (2 7 22) und אין von den Juden gebrauchen. Mit שמ kann nur auf den Notaltar hingewiesen sein, der bald nach der Rückkehr aus Babel errichtet wurde (Esr 3 3); immerhin scheint in diesem by etwas Verächtliches zu liegen (Wellh.).

Der Zusatz der LXX besteht, wie Welle. erkannt hat, aus zwei Elementen: das eine, δδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν = sie quälen sich ab mit ihren profanen Arbeiten, passt zum Texte, ist aber doch kaum mehr als richtige Glosse dazu; das andere weist in seinem letzten Teile, καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγγοντα, eine Entlehnung aus Am 5 10 auf, wozu der erste, ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν δρθρινῶν, in der richtigen Aussprache und Lesart des zu Grunde liegenden hebräischen Textes: פּיִּמִן לְּמָהְעָם שֵׁחָה שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְשִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּתְּי שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִּׁיִּחְ שִׁיִּי שִּׁיִּחְ שִׁיִּחְ שִׁיִּי שִׁיִּי שְׁיִּי שִׁיִּי שִּׁי שִּיְּי שִּׁי שִּׁי שִּׁיִּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שְׁיִּי שִּׁי שִּיְי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְי שִּי שְּיִי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְּי שִּיְי שִּיְי שִּיִּי שִּיְי שְּיִּי שִּיְּי שִּי

15 Nachdem Hag im Vorangehenden gezeigt hat, dass jede Berufung auf die "dort" dargebrachten Opfer zum Beweise der Religiosität nicht Stich hält, legt er nun dar, dass eine Änderung der Lage von der Erstellung des Tempels ausgehe. Er fordert die Erbauer des Tempels auf, auf die kommenden Tage zu achten, da jetzt ein Wendepunkt erreicht ist. Die Versabteilung im Folgenden ist nicht dem Sinne entsprechend; besser würde ein Versschluss hinter אָנָמָעָלָה, als hinter יְּהָנָהְיָה gemacht. Die gegenwärtige Einteilung hat auch mich (in der Übersetzung bei Kautzsch), wie andere Ausleger verleitet, hier im Gegensatz zu v. 18 dem מַּמְלֵלָה die unmögliche Bedeutung weiter rückwärts zu geben, während ihm nur der Sinn: und darüber hinaus nach vorn, temporal: in die Zukunft, zukommt, vgl. I Sam 16 13 30 25 (so Wellh, Andre, Nowack, Matthes). Noch verfehlter ist es, wenn auch v. 18 von einem Rückblick gedeutet wird, so van Hoonacker Zorobabel 78, Restauration Juive 105—122, Sellin a. a. O. II, 46—56. Die Zukunft wird ganz anders sein, als die Vergangenheit; die traurigen Zustände, die in dieser herrschten, werden in

v. 15-17 noch einmal wie in Cap. 1 geschildert, um den Segen der neuen Zeit um so schärfer hervortreten zu lassen. 15b ist Vordersatz zu מְהְיוֹתָם in v. 16. בית ist im Unterschied von בית מdas eigentliche Tempelgebäude, an dem jetzt eben Stein auf Stein gefügt wird. 16 Für das unmögliche מְהְּיּוֹתָם, dessen Suffix keine Beziehung hat, bietet LXX דוֹעבּכ אָדבּ: danach schlug ich bei Kautzsch die Lesung מי הייתם vor, noch besser ist die Vermutung von Matthes, dass מה הייתם = wie wart ihr, standet ihr da? zu lesen sei; die mas. Lesart erklärt sich leicht aus Haplographie des 7. Für 32 l. beidemal \$2, zu diesem Gebrauch des Inf. absol. vgl. 19. Zu der Auslassung der Massangabe hinter אַיפה und חמשים, wo etwa אָיפה und אַיפה stehen könnten, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 134n; zu dem Perf. mit יהיתה: s. dieselbe Konstruktion 1 9. פֿרָקה, das Jes 63 3 Kelter bedeutet, hat schwerlich hier den Sinn eines Masses; es wird als Glosse zu הַּיְּקב in den Text gedrungen sein (so Matthes), die Änderung in מפניה drückt einen selbstverständlichen Gedanken aus, für den zudem genügte. 17 stimmt fast wörtlich mit Am 49 überein, bringt die Ursache erst nach der Wirkung v. 16 und nennt im Widerspruch mit 1 11 Getreidekrankheiten, die von Nässe herrühren, kennt also keine Dürre. Somit ist der Vers durch irgend einen Glossator beigefügt er bildet übrigens einen guten Nachsatz zu dem ebenfalls teilweise aus Amos entnommenen Zusatz in der LXX zu v. 14. Die Randbemerkung ist demnach nur halb in den masor. Text geraten. Für das sprachlich sehr bedenkliche ist entweder וְאֵין־שָׁבְכֶם ist entweder וְאֵין־שָׁבְכֶם (ev. וְאֵינְכֶם שַׁבִים) oder geradezu nach Am 4 9 zu setzen, vgl. auch LXX. 18ª nimmt nach der Schilderung v. 15b f. die Aufforderung v. 15a wieder auf. 18<sup>b</sup> ist mit Ausnahme der letzten zwei Worte nicht ursprünglicher Text; in der Rede des Propheten ist doch die Näherbestimmung des "heute" durch ein Kalenderdatum rein überflüssig, also fällt einmal vom 24. des 9. Monats als Glosse weg. Dann aber beruht die weitere Bestimmung dieses Tages als des Tages der Grundsteinlegung offenbar auf unrichtiger Auffassung von v. 15b; denn v. 15b redet nicht von der Grundsteinlegung und diese ist jedenfalls, da die Arbeit schon vor drei Monaten aufgenommen wurde, weit früher als am 24. des 9. Monats erfolgt. Den nachträglichen Ursprung dieser Näherbestimmung deutet auch die Einführung mit ? an, das im Sinne von scilicet, nämlich, öfter an der Spitze solcher Beifügungen steht vgl. Jer 1 18 II Chr 28 15. Die Fassung von ימן וער ist unmöglich. Nach alledem ergiebt sich, dass am 24. des 9. Monats (vgl. v. 10) bereits der Aufbau des Tempels in vollem Gange ist und dass gerade die begonnene rüstige Arbeit dem Propheten Anlass zu seiner neuen Ansprache bot. Die Worte שימו לבבכם gehören zu 19, der auf die Zukunft weist, welche ganz anders als die v. 15bf. geschilderte Vergangenheit sein wird und sich bereits in dem eingetretenen Umschwung zum Besseren ankündigt. ist hier der Same, der ausgesät wird, und מְגוּרָה bedeutet den Speicher, die Vorratskammer, worin das Korn aufbewahrt wird, vgl. Jo 1 17; die Frage ist also: Bleibt das Saatkorn noch im Speicher, wie in früheren Jahren, wo infolge der Regenlosigkeit und Dürre (vgl. 1 10 f.) die Aussaat unmöglich war? und sie hat den Sinn: Jetzt fällt wieder der notwendige, das Erdreich erweichende

# 4. Die vierte Prophetie: Untergang der heidnischen Reiche und Serubbabels Erhöhung 2 20-23.

Die Verse sind von Böhme Hag abgesprochen, aber mit unzulänglichen Gründen; denn בְּיֵל statt אָלית könnte auch erst einem Abschreiber zu Last fallen, שׁנִית kann, aber muss nicht auf die Tätigkeit eines Ergänzers hinweisen und die Wiederholung von v. 6<sup>b</sup> in v. 21 dient der Einleitung der folgenden Ausführung. Wie sollte übrigens auch ein Ergänzer dazu gekommen sein, eine solche Weissagung, die sich nicht erfüllte, anzufügen?

20 Das Datum ist dasselbe wie das der dritten Prophetie, aber durch den Inhalt sind die beiden Worte verschieden. Zu לאל, das das nächste Ziel nennt, statt vgl. Vorbem. und zu v. 10. 21 Der letzte Adressat ist diesmal Serubbabel allein, ihm sollen die für ihn so wichtigen Folgen der Welterschütterung angekündigt werden. Zu v. 216 vgl. v. 66. zweite Hälfte exponiert die erste, in welcher der Sturz der heidnischen Reiche als das Ergebnis der Welterschütterung bezeichnet ist. Die Heidenwelt sinkt, ihre Macht הויק, d. h. Rosse und Wagen, fällt, zu ירדו vgl. Jes 347. Am Schluss fehlt wohl ein Verbum, etwa יפלי (Wellh., Nowack). Das zweite ממלכת ist vielleicht mit Böhme zu entfernen. 23 Dann beginnt das messianische Reich, die Herrschaft Israels, und Serubbabel wird König. Took dient einfach zur Einleitung der folgenden Handlung, ohne dass ihm eine selbständige Bedeutung zukommt, vgl. Dtn 4 20 II Reg 14 21 23 30. Der Siegelring, an der Hand (Jer 22 24) oder auch auf der Brust (Cnt 8 6) getragen, wurde als wertvolles Besitztum ganz besonders sorgsam gehütet. Wenn Hag Serubbabel verheisst, dass er Gottes Siegelring werden solle, so hebt er damit die Unglücksweissagung von Jer 22 24 auf und ersetzt sie durch eine Prophetie, die Serubbabel zu höchster Würde beruft und ihm für Jahwe eine Bedeutung zusichert, wie sie ein Siegelring für seinen Besitzer hat. Mit der Bezeichnung עבדי und mit בחרתי, wie mit seiner Verheissung der Erhöhung erinnert Hag an Dtjes, vgl. Jes 42 1 52 13, und das dreimalige נאָם יהוה hebt die Wichtigkeit und Sicherheit der Verheissung hervor: das davidische Reich soll ganz gewiss wieder erstehen.

# SACHARJA.

## Einleitung.

### I. Allgemeines über das Buch Sacharja.

Dass das Buch Sach, das elfte unter den "Zwölf Propheten" sowohl in der hebräischen, als auch in der griechischen Sammlung, nicht das Werk eines einzigen Autors ist, ist schon lange erkannt und gegenwärtig sozusagen allgemein angenommen. Schon eine rein äusserliche Betrachtung muss zu diesem Resultate führen: Nur in Cap. 1-8 finden sich Überschriften, welche den Namen des Propheten nennen und genaue Datierungen nach den Jahren des Königs Darius geben, während in Cap. 9-14 bloss zweimal ähnliche Angaben vorkommen, die aber dann ganz allgemein lauten und weder Autornamen noch Daten enthalten, s. 91 und 121. Sind im ersten Teile Cap. 1-8 die einzelnen Abschnitte durchwegs durch eine Einleitungsformel gekennzeichnet, so folgen im zweiten Teile Cap. 9-14 die verschiedenen Stücke ohne jede Einführung unmittelbar aufeinander. Sieht man nun näher zu, so ergeben sich auch in Bezug auf Haltung und Darstellung, auf Inhalt und Charakter die grössten Verschiedenheiten zwischen Cap. 1-8 und Cap. 9-14. Um nur einiges zu nennen, so ist in Cap. 1-8 von Josua und Serubbabel und vom Tempelbau, der im Vordergrunde des Interesses steht, die Rede, in Cap. 9-14 vernimmt man aber von diesen Persönlichkeiten und dieser wichtigen Angelegenheit keine Silbe, sondern hört von dem Sturz der feindlichen Weltmacht, von den bösen Regenten, die sich auf Kosten ihrer Untergebenen bereichern, daneben speziell von einem guten und einem ruchlosen Hirten, sowie von einem schlimmen Justizmord, dessen sich die Jerusalemer schuldig gemacht haben.

Der Anstoss zu einer Unterscheidung der letzten sechs Capitel von den ersten acht ist jedoch nicht von einer solchen Betrachtung des Buches selber ausgegangen, sondern von einer Stelle des Neuen Testaments. In Mt 27 9 f. wird nämlich Sach 11 12 f. citiert und zwar nicht als Wort Sacharjas, sondern Jeremias. Dieses ungenaue Citat veranlasste den Engländer JOSEPH MEDE im Jahre 1653, die Vermutung zu ver-

öffentlichen, Cap. 9-11 seien vorexilischen Ursprungs und jeremianischer Herkunft. Diese Ansicht fand vielfache Zustimmung und bald wurden alle sechs letzten Capitel für vorexilisch erklärt, so auch von G. B. FLÜGGE, Archidiaconus in Hamburg, der 1784 diese Anschauung in Deutschland zur Geltung brachte. Über die Herkunft der einzelnen Capp. 9-14 war man allerdings nicht einig. Erzbischof Newcome (1785) verlegte Cap. 9-11 in die letzte Zeit des israelitischen Reiches, vor den Fall von Samaria, und Cap. 12-14 in die Zeit zwischen dem Tod Josias und der Zerstörung Jerusalems; ähnlich urteilte später BERTHOLDT, der 1814 als der erste vermutete, der Autor von Sach 9-11 sei der von Jes 82 erwähnte Sacharja ben Jeberechja, und Cap. 12-14 unter der Regierung eines der letzten unabhängigen judäischen Könige entstanden dachte. Natürlich fehlte es auch nicht an Verteidigern der Einheit des ganzen Sacharja. Aber es regten sich ebenfalls bereits Stimmen, welche eine nachsacharjanische Herkunft von Sach 9-14 behaupteten. Zuerst hatte GROTIUS (1644) diese Ansicht geäussert, dann CORRODI (1792) sie verteidigt und 1824 trat EICHHORN dafür ein, dass 9 1-10 12 eine Beschreibung des Einfalls Alexanders des Grossen vom Jahre 332 v. Chr. sei und 13 7-14 21 als ein Trostlied über den Tod des Makkabäers Judas dem Jahre 161 v. Chr. entstamme, während das übrige der Zwischenzeit zuzuweisen sei. Die Überzeugung, dass Cap. 9-14 durchaus nachsacharjanischen Ursprungs sei, hat besonders seit STADE's kritischen Studien in ZATW 1881 und 1882 immer mehr sich durchgesetzt (man vgl. bes. das Urteil von FRANZ DELITZSCH Messian. Weissagungen 1890, 149), wenn schon einzelne noch an der Einheit des ganzen Sacharja festhalten (so G. L. ROBINSON 1896) oder die Capp. 9-14 für vorexilisch erklären (so GRÜTZMACHER 1892), resp. wenigstens für Cap. 9-11 eine vorexilische Grundlage annehmen (so BAUDISSIN Einl. 1901). Immerhin kann man für die Entstehungszeit von Cap. 9-14 nicht bei der Periode der Diadochenkämpfe zwischen 306-278 v. Chr. stehen bleiben, wie STADE es gethan hat; man muss bis ins 2. Jahrh., wahrscheinlich in das Jahr 160 v. Chr. hinabgehen. S. unten Einl. III 1.

Demnach sind im Buche Sach zwei Teile zu unterscheiden: 1) die Prophetien Sacharjas des Zeitgenossen Serubbabels Cap. 1—8, und 2) die Weissagungen eines Unbekannten, den wir Deuterosacharja nennen können, Cap. 9—14. Zu einer Zerlegung des zweiten Teiles liegt ein äusserer Grund nicht vor, denn die Überschriften, die 91 und 121 sich finden, gehen auf spätere Diaskeuase, nicht auf eine erste Hand zurück, wie die gleichlautende Überschrift Mal 11 zeigt. Wie die letzten 27 Capitel des Buches Jes durch gleichlautende Unterschriften 48 22 57 21 (66 24) auf drei Gruppen verteilt werden, so sollten die letzten 9 Capitel des Zwölfprophetenbuches in ebenso viele Gruppen von je drei Capiteln zerlegt werden. Diese Überschriften gehören somit der Redaktion der ganzen Sammlung der zwölf Prophetenbücher, nicht dem Autor oder Redaktor von Sach 9—14 an. Auch der Umstand, dass der Schluss von 11 4–17 in 13 7–9 sich findet, spricht nicht dafür, dass Cap. 9—14 jemals in die zwei Sammlungen Cap. 9—11 und Cap. 12—14 zerfiel. Dass keine inneren Gründe eine Verteilung von Cap. 9—14 auf verschiedene Autoren fordern, s. unten Einl. III 1 und Erklärung.

### II. Das Buch und die Bedeutung Sacharjas, des Zeitgenossen Seruhbabels.

I. Das Buch Sach 1—8 und seine Entstehung. Das Buch Sach's, soweit es von dem Zeitgenossen Serubbabels herrührt, gleicht einigermassen dem Buche Hag, da es wie dieses mehr den Charakter einer Berichterstattung über die Erlebnisse und die Wirksamkeit des Propheten als einer Sammlung seiner Prophetien hat. Andrerseits unterscheidet es sich doch wieder von dem Buche Hag, insofern es nicht nur wie dieses ein nachträgliches Referat ist, sondern in seiner schriftlichen Konzeption wirksam vor den Leserkreis treten will. Sach ist nämlich offenbar Volksredner und Schriftsteller zugleich gewesen. Er hat als Prophet zum Volke gesprochen, wie sich aus 1 2-6 14-17 (vgl. den Auftrag N v. 14 und v. 17) 2 10-17 4 6-10 7 3-8 23 (vgl. bes. 75) ergiebt, er hat auch wie die früheren Propheten durch eine symbolische Handlung dem Volke Serubbabel als den künftigen König designiert 69-15; aber er ist ebenfalls Schriftsteller gewesen, der mit dem geschriebenen Wort zu seinen Zeitgenossen redete. Denn die Darstellung der acht Visionen, die das Mittelstück seiner Prophetenschrift bilden, lässt erkennen, dass sie nicht auf Hörer, sondern auf Leser berechnet ist; als Ganzes machen diese Visionen einen bedeutenden Eindruck, während sie in der Vereinzelung viel weniger Gewicht haben. Mag Sach darum seinen Volksgenossen auch mündlich von seinen Visionen erzählt haben, er hat doch selber zu direkt praktischem Ziele sein Prophetenbuch konzipiert. Die planvolle Anordnung der Visionen (s. Vorbem. zu 17-68), sowie die geschickte Einleitung und der treffliche Abschluss 69-15 resp. Cap. 7f. sprechen dafür, dass nicht ein Fremder erst nachträglich über Sacharjas Prophetenthätigkeit referiert hat. Im Unterschied von Hag ist auch der Titel דְּלֶבְיֹא nur spärlich verwendet (vgl. in den Datierungen 117) und redet der Prophet abgesehen von den Überschriften von sich in der ersten Person, vgl. Hag Einl. I. Die Unordnung in Cap. 4 kann gegen die Autorschaft Sacharjas nicht ins Feld geführt werden; denn 46-10 ist nur durch irgend ein Missgeschick an seine jetzige Stelle geraten.

Die Zeit, da Sacharja Cap. 1-8 niederschrieb, kann nicht fraglich sein. Der Prophet hat ohne Zweifel sofort nach dem Empfang seiner Visionen und jedenfalls noch vor dem Sturze Serubbabels, von dem er nichts vermuten lässt, da er ihn ja im Gegenteil als den Vollender des Tempelbaus und künftigen König bezeichnet vgl. 49 613. seine Schrift verfasst. Man kann nur fragen, ob nicht Cap. 7 und 8 erst später aufgezeichnet sind. Das ist sicher, wenn in den Absendern der Gesandtschaft 72 wirklich die Führer der Gemeinde zu sehen sind, die an Serubbabels Stelle kamen, s. zu 72 und über Serubbabels Verschwinden von der Bildfläche Hag Einl. I, S. 379. Man kann ein Indicium dafür auch darin sehen, dass in Cap. 8, wo die Zukunft geschildert wird, jeder Hinweis auf ein Königtum fehlt. Darnach hätte Sacharja zuerst Cap. 1-6 geschrieben und zwar nach dem Datum von 17 jedenfalls noch im Jahre 519, Cap. 7f. dagegen müsste er nach 71 erst in oder nach dem Dezember 518 hinzugefügt haben. Unmöglich ist es nicht, dass in der Zwischenzeit, also noch ehe der Tempel vollendet war, Serubbabel seine führende Stellung verlor. Der Prophet hat dann seinen Glauben an eine herrliche Zukunft nicht verloren, auch als sich die Hoffnungen, die er an Serubbabel geknüpft hatte, als unrichtig erwiesen.

Leider ist die Schrift des Propheten nicht in unversehrtem Zustand auf uns ge-

kommen. Sie hat bes. in der Darstellung der Visionen vielfache Eingriffe erfahren, die das Verständnis erschweren, s. darüber die Erklärung. Namentlich ist aber hier der Punkt hervorzuheben, dass die spätere Zeit die Weissagungen auf das Königtum Serubbabels nicht unverändert gelassen, also an deren Nichterfüllung Anstoss genommen hat. Denn sie hat zur Korrektur dieser Weissagungen in 6 9-15 so sehr eingegriffen, dass jetzt die Krone Serubbabels für Josua bestimmt gewesen zu sein scheint und dass an Stelle des ganz bestimmten Davididen Serubbabel der allgemeine Ausdruck מָמָה, Spross, tritt (vgl. 612 und schon 38 bes. auch v. 9). Die Hohepriester haben ja später auch die Spitze des politischen Gemeinwesens gebildet und der Spross liess sich noch immer von der Zukunft erhoffen. Es ist offenbar, da sich Sacharjas Weissagungen nicht erfüllten, die Frage aufgetaucht, ob er auch wirklich ein von Jahwe gesandter Prophet war; man hat die Frage bejaht und durch Redaktion des Textes den Hauptanstoss beseitigt, indem man die Weissagung des Messias auf die Endzeit deutete. Dem gleichen Zwecke diente auch die Beifügung der Bemerkung: und ihr werdet erkennen, dass mich Jahwe zu euch gesandt hat, 213 15 49 615. Diese Beifügung war möglich in einem Zusammenhang, den man auf die eschatologischen Ereignisse bezog. Nur 49 ist sie auf das geschichtliche Ereignis der Vollendung des Tempelbaus angewendet; offenbar war der Redaktor resp. Interpolator der Ansicht, dass es wirklich Serubbabel war, der den Bau im Jahre 516 zu Ende geführt habe. Ob er damit im Rechte ist, kann nicht sicher ausgemacht werden. Nach dem oben über 72 Ausgeführten ist es wahrscheinlicher, dass Serubbabel vor 516 vom Schauplatz abberufen wurde. Dann ist der Beifügung zu entnehmen, dass die Redaktion einer späten Zeit angehört, die die Geschichte der Vergangenheit nicht mehr genau kannte. Vgl. zu allen angeführten Stellen die Erklärung. Über die Entstehung des Buches Sach 1-8 lässt sich somit sagen: Sacharja hat die Capitel selber geschrieben und zwar höchst wahrscheinlich Cap. 1-6 zu Anfang (Febr.) 519 und Cap. 7f. um das Neujahr 517, also etwa zwei Jahre nachher. In viel späterer Zeit hat eine Redaktion dafür gesorgt, dass die Widersprüche der Weissagung mit der Geschichte nach 517 verschwanden.

Gegen die Ansicht, die neuerdings von Sellin und Nowack geteilt wird, dass Sacharja in seinen Visionen zum Teil einen Standort vor 520 nehme, s. Schluss der Vorbem. zu 18—68. Über die eigentümliche äusserst komplizierte und in höchstem Grad unwahrscheinliche Auffassung Peiser's vgl. Schlussbemerkung zu 310.

2. Der Prophet Sacharja und seine Bedeutung. Sacharja, τζε (Zekarja), LXX Ζαχαρίας, ist wie sein etwas älterer Zeitgenosse Haggai ein Hauptförderer des Tempelbaus gewesen, vgl. Esr 5 1 6 14. Über die Verschiedenheit der Tradition inbetreff seines Vaters vgl. zu 1 1, ebendort s. auch über sein Priestertum. Aufgetreten ist er als Prophet im Nov. 520 und seine letzte prophetische Ansprache datiert nach 7 1 aus dem Dez. 518. Es ist somit eine kurze Prophetentätigkeit, von der wir wissen, immerhin ist sie noch länger als die Haggais, s. Hag Einl. II. Andere glaubwürdige Nachrichten als die des AT's über Sacharja haben wir nicht. Wenn in den Vitae prophetarum des Pseudo-Epiphanius erzählt wird, dass der Prophet die Geburt von Josua und Serubbabel ihren Vätern vorausverkündet und Cyrus seine Siege über Lydier und Meder geweissagt habe, so ist der legendenhafte Ursprung dieser Nachrichten sofort ersichtlich (s. NESTLE Margin. 28f.).

Der Prophet Sacharja war, wie wir aus dem AT, insbesondere nach seinen eigenen Worten wissen, ein Gesinnungsgenosse Haggais. Auch Sacharja erwartete in nächster Zukunft die Aufrichtung des messianischen Heils und Reiches mit dem Davididen Serubbabel an der Spitze; für diese Zeit musste ein Tempel da sein, darum feuerte auch er seine Volksgenossen zu eifrigem Betriebe des Tempelbaus an. So ist Sacharja ein zweiter Zeuge der grossen enthusiatischen Bewegung, welche sich um 520 v. Chr. in Jerusalem geltend macht. Die Gährung, die sich bei der Thronbesteigung Darius I. da und dort im persischen Reiche zeigte, erregte die Hoffnung, dass jetzt der Zeitpunkt der Erfüllung der Weissagungen auf eine für die Juden heilvolle Weltumwälzung nahe sei. Diesen Glauben zu fördern und aller Mutlosigkeit entgegenzutreten, ist des Propheten Verlangen. In seinen Visionen stellt er dar, wie alle Hindernisse aus dem Wege geräumt sind und wie Josua und Serubbabel und damit das ganze jüdische Volk in Jerusalem und in der Diaspora sich der besonderen Liebe und Fürsorge Gottes getrösten und erfreuen können; in der vollen Gewissheit des messianischen Königtums lässt er bereits eine Krone für Serubbabel anfertigen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt; aber sein Glaube an Gottes Hilfe war so fest, dass der Zusammenbruch der Form ihm den Kern nicht rauben konnte (s. II 1 und Cap. 7f.).

Sacharja fühlt sich den früheren Propheten gegenüber als Epigone; aber er hat seinen Glauben, den er ihnen verdankt, der ihm aber nicht ein unverstandenes Erbe, sondern als lebendige Wahrheit im Innersten aufgegangen ist, in eigentümlicher und selbständiger Form dargestellt (vgl. Vorbemerkung zu 18-68). Zu den Besonderheiten Sacharjas gehört die Reflexion über den Modus der Offenbarung. Der Angelus interpres vermittelt ihm die Erkenntnis des göttlichen Willens und was er so geschaut und gehört mit dem innern Auge und Ohr, das stellt er auch in der gleichen dramatischen Weise dar, indem er über seine Vision und Audition berichtet. Von Bedeutung ist dabei ferner, dass er Jahwe bereits in weiterer Ferne von den Menschen, transcendenter als die Früheren, fasst, so dass ein eigener Engel, der Mal'ak Jahwe, die Vertretung Gottes den Menschen gegenüber vermittelt. Überhaupt ist es wichtig, wie Sacharjas Phantasie die Umgebung Gottes mit mannigfachen Gestalten belebt, wie die Angelologie bei ihm eine grosse Rolle zu spielen beginnt und er Elemente verschiedener Herkunft, teils solche, die wohl in der Volkserzählung und Volksanschauung vorhanden waren (s. zu 410 und Schlussbemerkung zu 55-11), teils solche, die sich ihm bei der psychologischen Zergliederung seines Innenlebens ergaben (s. zu 25 und Vorbemerkung zu 31-10), in seiner Darstellung verwendet. Man sieht, wie Sacharja nach verschiedenen Richtungen für die Geschichte der israelitischen Religion eine grosse Bedeutung hat; er ist nicht nur das Abbild seines Zeitgenossen Haggai, sondern eine durchaus selbständige und charakteristische Gestalt. Zum Schluss sei noch hervorgehoben, wie sich auch in Sacharja noch eine Synthese von Hesekiel und Deuterojesaja zeigt. Sacharja kennt wie Hesekiel den Gegensatz zwischen Juden und Heiden (vgl. 1 15 2 12), aber er schliesst doch wie Deuterojesaja die Heiden nicht von der Teilnahme am messianischen Heile aus (vgl. 215 615 820-23).

### III. Das Buch und die Bedeutung Deuterosacharjas.

I. Entstehung und Einheit von Sach 9-14. Der Inhalt von Sach 9-14 lässt sich kurz dahin skizzieren, dass der erste Teil 9 1-11 3 den Sturz der Weltmacht und die Aufrichtung des Reiches Gottes verheisst, der zweite 11 4-14, wozu 13 7-9 gehört, das Treiben der Regenten, insbesondere auch das Thun eines ruchlosen Hirten verurteilt und der dritte 121-136 141-21 die Rettung Jerusalems vor dem Ansturm der Heiden und die herrlichen inneren wie äusseren Folgen schildert, die mit dieser Rettung Zions zusammenhangen. Schon diese allgemeine Angabe des Inhalts legt es nahe, dass diese Capitel nachhesekielisch sind; denn auf Hesekiel gehen die eschatologischen Schilderungen zurück, die vom Sturze der Völkermacht bei ihrem Angriff auf Jerusalem sprechen. Das erweist sich aber durchaus auch im Einzelnen. STADE hat besonders nachgewiesen, wie sehr die Elemente der Darstellung Dtsach's bei früheren Propheten zu finden sind. Der sichere Nachweis nachexilischer und nachsacharjanischer Entstehung ist aber dann erbracht, wenn der Zeitpunkt gefunden ist, der alle historischen Andeutungen und Anspielungen in Cap. 9-14 verständlich macht. Dieser Zeitpunkt ist das Jahr 160 v. Chr., wie im folgenden zu zeigen ist. erst sei aber darauf hingewiesen, wie alle Argumente für vorexilische Herkunft hinfällig sind: Die Erwähnung von Ephraim und Joseph in 10 3-11 3 (10 67) beweist nicht die Existenz des nordisraelitischen Staates; der ganze Zusammenhang führt darauf, dass an das in der Diaspora befindliche Ephraim gedacht ist, dessen Wiedervereinigung mit Jerusalem man seit Hesekiel erhofft. Die Behauptung, dass in 91-7 die Nachbarn Israels in derselben Weise erscheinen wie in Amos Cap. 1f., ist nicht einmal richtig, denn von Edom, Ammon, Moab ist in 91-7 keine Rede; übrigens sind in Am 1 Philister und Phönizier nicht ursprünglich (vgl. zu Am 16-10), es würde somit die Übereinstimmung zwischen Sach 9 und Am 1, wenn sie vorhanden wäre, ein neues Argument für späte Herkunft von Dtsach sein. Die Nennung von שווה (z. B. 10 10) fordert nicht den Bestand des assyrischen Reiches; אשור ist im AT sehr häufig der Ausdruck für Syrien (s. ferner zu 10 10). Die Bekämpfung des Götzendienstes und des Prophetentums 13 1-6 ist nicht nur in vorexilischer Zeit verständlich; es ist eine ganz irrige Anschauung, dass es nach dem Exil in Israel keine Propheten und keinen Götzendienst mehr gegeben habe. Endlich liegt in 1211, wo die Klage um Hadadrimmon erwähnt wird, keine Anspielung auf den Tod Josias in der Schlacht bei Megiddo vor. auch nichts für Zusammengehörigkeit von Cap. 9-14 mit Cap. 1-8 spricht, ist bereits unter Einl. I. hervorgehoben.

In die griechische Zeit weist schon Jawan 913, das nur die griechische Weltmacht bedeuten kann, mit der Zion, das theokratische fromme Judentum, im Kampfe war. Dass der Sitz derselben in Syrien zu suchen sei, zeigen die ersten Verse 91f.; daraus ist zu schliessen, dass die Weltmacht, deren Sturz der Prophet in Aussicht stellt, nichts andres als das Seleucidenreich ist. Diesem gehörte Judäa und Palästina überhaupt von 197—142 v. Chr. an, also kann der nähere Zeitpunkt der Entstehung Dtsach's nur innerhalb dieser Grenzpunkte liegen. Auf ein ganz bestimmtes Datum führt die Darstellung 11 4-17 13 7-9, bes. die Darstellung 11 15-17 13 7, die als Leiter des Volkes und allem nach als Hohepriester einen ruchlosen Mann voraussetzt und ihn mit dem Gerichte Gottes bedroht. Es kann nur Alkimus sein, der von 163—159 v. Chr.

Hohepriester war; das ergiebt sich nicht bloss aus seiner Charakterisierung 11 15 ff., sondern auch aus der Combination mit den Anspielungen, welche der vorangehende Abschnitt enthält, worin von drei bösen Hirten, die rasch nacheinander dahin gerafft wurden, d. i. von den drei Hohepriestern: Lysimachus, Jason und Menelaus (s. zu 11 8) und einem ihnen folgenden gutgesinnten Hirten, d. i. dem Hohepriester Onias IV. geredet wird (s. Schlussbemerkung zu 11 14). Demnach ist Dtsach oder mindestens der Abschnitt 11 4-17 13 7-9 im Jahre 160, als Alkimus seine Bosheit gezeigt hatte, kurz vor dem ihm angedrohten Tod entstanden. Auf die gleiche Zeit weist endlich die letzte deutliche zeitgeschichtliche Anspielung in Cap. 12, wo in v. 10 an einen Justizmord erinnert wird, den die Jerusalemer noch tief bereuen werden. Es kann nur an den gewaltsamen Tod Onias' III. im Jahre 170 v. Chr. gedacht werden (s. zu 12 10). So stimmt alles zusammen, dass als fester Zeitpunkt der Entstehung der in Cap. 9—14 gesammelten Prophetien das Jahr 160 v. Chr. zu nennen ist. Kein einziger Abschnitt fügt sich nicht aufs beste in dieses Jahr; im Gegenteil erhält ein jeder von da aus die beste Beleuchtung.

Ist der Zeitpunkt der Entstehung für alle Bestandteile von Cap. 9—14 derselbe, so ist auch die Einheit der Autorschaft nicht zu bezweifeln, wenn nicht gewichtige Gründe zur Annahme verschiedner Autoren zwingen. Die Anspielungen auf die Zeit vor 160 v. Chr. finden sich gleichmässig in sämtlichen Stücken von Dtsach, so dass Gleichzeitigkeit aller feststeht. Gegen die Einheit des Autors dürfen aber kleine Divergenzen in der Schilderung der eschatologischen Ereignisse nicht ins Feld geführt werden. Die Elemente des Bildes sind von der Tradition gegeben und auch die Vereinigung derselben beruht nicht auf der originalen Conception eines selbständigen genialen Propheten, sondern ist das Resultat einer langen Geschichte. Die kleinen Divergenzen (s. Vorbem. zu 121—13 6 141-21 und zu 141-21) sind somit kein ausreichender Beweis gegen die Einheit des Autors von Dtsach, sie fallen nicht der Herkunft von verschiedenen Autoren, sondern der Tradition und langen geschichtlichen Vergangenheit zur Last, deren kompliziertes Produkt auch das eschatologische Gemälde Dtsach's ist, so sehr der Prophet den überkommenen Stoff selbständig verwertet.

Von sämtlichen einzelnen Stücken ist vielleicht nur das kleine Stück 10 1 f. nicht auf Dtsach zurückzuführen, vgl. Vorbem. zu 10 1 f. Im übrigen ist aber auch die Schrift Dtsach's von Glossen und Einfügungen nicht verschont geblieben. Sie sollen hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden, nur auf die eine soll hingewiesen werden: 12 7 8, weil sie erst aus dem Anfang des 1. vorchristl. Jahrhunderts zu stammen scheint, vgl. Vorbem. zu 12 7 f. Ist diese Auffassung richtig, so hat man noch um 100 v. Chr. Änderungen durch Zusätze in den prophetischen Büchern anbringen können, wie ja auch aus dem Buche Jes bekannt ist. Dieser Termin wird durch keine Überlieferung als zu spät erwiesen; dass Jes Sir 49 10 schon am Anfang des 2. Jahrh. v. Chr. von den "zwölf Propheten" spricht, hindert in keiner Weise, dass die ein paar Jahrzehnte später entstandene Prophetie Dtsach's noch in das Zwölfprophetenbuch aufgenommen werden konnte, erklärt im Gegenteil aufs beste, warum die übrigens wohl anonym erschienene Prophetie nicht mehr als selbständiges Buch, sondern nur als Anhang eines der zwölf Bücher in der Sammlung erscheint.

2) Die Bedeutung Dtsach's ist schon zu einem guten Teile durch die genaue

Fixierung seiner Entstehungszeit festgestellt und hervorgehoben. Es hat einen hohen Wert, dass wir in Sach 9-14 eine Schrift aus dem Jahre 160 v. Chr. besitzen, die uns einen Einblick in die Verhältnisse jener Zeit und vor allem in die Gedanken des Autors, eines etwas jüngeren Zeitgenossen des Verfassers von Dan, thun lässt. Ber-THOLET (Stellung zu den Fremden 219-222) hat Dtsach gut charakterisiert, wenn er ihn ungefähr in die Mitte stellt zwischen die beiden Richtungen der Chasidim oder wie sie von da an heissen, der Pharisäer d. i. der Abgesonderten einerseits und des der Verweltlichung sich zuneigenden Makkabäers und namentlich seiner Nachfolger andrerseits. "Sein Gesichtskreis ist weiter als der der ersteren und von grösserer religiöser Ausschliesslichkeit als der der letzteren." Wohl erwartet Dtsach im Unterschied von den Pharisäern, die sich der Welt gegenüber ablehnend verhalten, dass der jüdische Monotheismus die ganze Welt beherrschen werde und dass die Heiden auch Jahwekult üben werden (vgl. 149); aber im Unterschied von den hellenistischen Sadducäern will er nichts von hellenistischem Wesen wissen: die Fremden haben von ihren Greueln zu lassen 97 und müssen sich zum Judentum mit samt seinem Ceremonialgesetz bekehren, wenn sie in das Gottesreich Aufnahme finden wollen. Die antitheokratische spec. syrische Weltmacht (91 ff. 1011 111-3 122 ff. 143-5) muss vernichtet werden; dann wird ein Gottesreich aufgerichtet, in dem das mosaische Ritualgesetz gilt, Jerusalems Heiligkeit eine levitische ist (14 20 21) und die Zugehörigkeit vor allem durch die Teilnahme an den kultischen Feiern des Laubhüttenfestes dokumentiert wird (14 16-19). Das Gottesreich ist nach Dtsach ein judaisiertes Weltreich mit dem Friedenskönig in Jerusalem (vgl. 99 14 20a). Dass nach Dtsach im Gottesreich "die Mauer des Gesetzes zerbrochen" sei und dass "sein Aufbau in der Herzensfrömmigkeit gipfele", ist von ECKARDT mit Unrecht behauptet. Wie sehr im Gegenteil das Gesetz Dtsach am Herzen gelegen ist, zeigt er mit seiner Opposition gegen die undisciplinierten Propheten, die sich nicht unter die Zucht der Tora und der reinen Lehre stellten, s. zu 13 1-6, zeigt er auch mit seiner Beurteilung der Hohepriester Onias III. und Onias IV., als deren Anhänger er sich ausweist, s. zu 11 4-14 und 12 10. Seine Anschauung kann darum nicht als höherstehend denn die von Mal 1 11 und Jes 25 6-8 taxiert werden.

#### IV. Litteratur.

Commentare: A. KÖHLER Weissagungen Sacharjas I 1861, II 1863; C. J. BREDENKAMP Der Prophet Sacharja 1879; C. C. H. WRIGHT Zecharjah and his Prophecies 1879; T. T. PEROWNE Haggai and Zechariah 1893.

Monographien und Abhandlungen: a) zum ganzen Buche: Joseph Mede Dissertationum ecclesiasticarum triga quibus accedunt fragmenta sacra, London 1653; W. Newcome An attempt toward an improved version of the twelve minor prophets, London 1785; H. Corrodi Versuch einer Beleuchtung der Gesch. des jüd. und christl. Bibelkanons I, Halle 1792; L. Bertholdt Einleitung IV, Erlangen 1814; J. G. Eichhorn Einleitung 4 1824; E. W. Hengstenberg Christologie des ATs II S. 9—400, 1832; Julius Boehmer Haggai und Sacharja, zwei Propheten des Herrn in Neue kirchl. Zeitschr. 1901, 717—740; T. K. Cheyne Crit. sacra II, 1903, 181—193. b) zum ersten Teil: K. Marti Der Prophet Sacharja der Zeitgenosse Serubbabels 1892; K. Marti Zwei Studien zu Sacharja, I. Der Ursprung des Satans (Sach 3)

StK 1892, 207-245, II. Der Bericht über die dem Propheten aufgetragene symbolische Handlung 69-15 StK 1892, 716-734; J. LEY Zu Sacharja 69-15 StK 1893, 771-782; H. GUNKEL Schöpfung und Chaos 122-131, 1895; F. E. PEISER Zu Zakharia in Orient. Litter.-Zeitung 1901, 305-317; E. SELLIN Studien zur Entstehungsgesch. der jud. Gemeinde II, 63-104: Das Buch Sacharjas, 1901; ED. SIEVERS Metrische Studien I Textproben 1901, 496—499. c) zum zweiten Teil: (B. G. FLÜGGE) Die Weissagungen, welche bey den Schriften des Propheten Zacharias beygebogen sind, Hamburg 1784; E. F. J. VON ORTENBERG Die Bestandteile des Buches Sacharja 1859; B. STADE Deuterozacharja. Eine kritische Studie in ZATW 1881 1-96, 1882 151-172 und 275-309; F. Montet Étude critique sur la date assignable aux six derniers chapitres de Zecharja, Genève 1882; W. STÄRK Untersuchungen über die Komposition und Abfassungszeit von Zach. 9-14 1891; G. GRÜTZMACHER Untersuchung über den Ursprung der in Zach 9-14 vorliegenden Profetien 1892; N. I. RUBINKAM The Second Part of the Book of Zechariah with Special Reference to the Time of its Origin, Basel 1892; R. ECKARDT Der Sprachgebrauch von Zach. 9-14 in ZATW 1893 76-109 und Der religiöse Gehalt von Sacharja 9-14 in ZThK 1893 311-331; G. L. ROBINSON The Prophecies of Zechariah with Special Reference to the Origin and Date of Chapters 9-14, Chicago 1896; Julius Böhmer Das Räthsel von Sach, 9-11 und von Sach 12-14 in Ev. Kirchen-Zeitg 1901 Nr. 17 und 39; A. VAN HOONACKER Les chapitres IX—XIV du livre de Zacharie in Revue Biblique 1902, 161—163 und 347—378.

## Erklärung.

A. Der erste Teil des Buches Cap. 1-8.

1. Die Einleitung: Aufforderung zur Umkehr zu Jahwe, dessen Worte unvergänglich sind, 11-6.

Als Grundlage zu dem Bussruf 2—6 dient die Erinnerung an den gewaltigen Zorn Jahwes über die Väter 2, vgl. auch 7 12–14. Durch das Obj. קַּנֶּךְ

wird das Verb קצף verstärkt, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 117 q; die Einsetzung von ist unnötig, LXX scheint dazu durch 7 וצ verleitet zu sein. בהם in אליהם sind die Zeitgenossen des Propheten, die, um von dem Zorne Gottes loszukommen (vgl. Hag 1 6 9 2 14), thun sollen, was die Väter nicht ge-4 giebt die spezielle Anwendung und Ausführung von than haben. הַנְבִיאִים הָרְאשׁנִים, im Kanon des AT's jetzt Titel der Bücher Jos-Reg, bezeichnet hier die Propheten vor der epochemachenden Katastrophe Jerusalems, beweist aber auch, "wie tief man den Abstand der Gegenwart von der Vergangenheit empfand" (Wellh.), vgl. auch 7 7 12. Statt ומעליליכם 1. וממעלליכם (vgl. v. 6 und Cod. babyl.), da eine Form מעליל nicht vorkommt und eine Ableitung von אלילה mit הרעים nicht harmoniert. 5f. Begründung des Bussrufs durch den Hinweis auf die Lehren der Geschichte: die Väter wie die Propheten sind dahingegangen; aber Gottes Worte sind unvergänglich, ihre Wahrheit hat sich an den Vätern erwiesen und sie besteht darum auch heute noch in voller Kraft, vgl. auch Jes 40 6 8 55 8-11. Zu יוֹשׁוּבוּ ist Subj.; die Umkehr war nicht die Folge der Warnung, sondern der Strafe und bedeutete nichts weiter als die gezwungene Anerkennung der Wahrheit des prophetischen Wortes, die sie, wo es noch Zeit gewesen wäre, die Strafe zu vermindern, verweigerten (damals sprachen sie ganz anders vgl. z. B. Jer 5 12f.). ישובו ist daher nicht in Widerspruch mit v. 4 und man hat nicht mit Rothstein und Nowack die Zeitgenossen Sach's zum Subj. zu nehmen und in v. 66 einen historischen Bericht über die Wirkung seiner Worte zu sehen. Dieser Erklärung entspricht die Fassung des Satzes (vgl. das Fehlen des Subj. und die verschiedene Bedeutung, die dem Suff. 13- zukäme) sehr wenig. steht korrelativ zu בדרכינג, nicht zu בדרכינג.

# 2. Ein Cyclus von acht Visionen, abgeschlossen durch eine sinnbildliche Handlung, 17-615.

Die acht Visionen 18-68 bilden ein nach Anlage und Reihenfolge gut geordnetes und wohl abgerundetes Ganze. Die erste Vision schildert die Ruhe, die zur Zeit noch in der Welt herrscht, und den Eifer, von dem Jahwe zur Hilfe Jerusalems erfüllt ist, und in der letzten sieht Sach, wie die Werkzeuge ausgesandt werden, um die nahe bevorstehende Änderung in der Lage der Welt zum Heile Judas herbeizuführen. Die sechs mittleren Visionen exponieren den Willen Jahwes und räumen alle Hindernisse weg, die

sich dem Glauben an die Durchführung des Heils entgegen stellen. Sie gruppieren sich in drei Paare und jeweilen bereitet ein Paar das folgende vor, resp. führt das folgende den Gedanken des vorhergehenden fort. Das erste Paar (zweites und drittes Gesicht) zeigt, wie in den Mächten der Welt kein Hindernis zur Durchführung des messianischen Heiles vorliegt, weil Jahwe höhere Mächte zu Gebote stehen, um die Feinde zu besiegen und vernichten und Jerusalem zu verherrlichen. Das zweite Paar (viertes und fünftes Gesicht) legt dar, dass auch in Juda selber kein Hindernis besteht, im Gegenteil das Heil schon vorbereitet ist: Josua der Hohepriester ist zum Zeichen, dass die Schuld der Vergangenheit vergeben ist, zu Gnaden angenommen und die Fürsorge Gottes wacht über ihm, wie über seinem zum künftigen König bestimmten Genossen. Was der messianischen Ordnung Widersprechendes jetzt Juda noch anhaftet, wird, wie das letzte Paar (sechstes und siebentes Gesicht) verheisst, aus dem Lande entfernt: die Sünder und die Sünde.

Es sind, wie man sieht, im wesentlichen die "messianischen" Gedanken Hes's und Dtjes's, die in eigenartiger Gestalt hier wiederholt sind. Immerhin handelt es sich nicht um eine rein schriftgelehrte Reproduktion überlieferten Stoffes; dem Propheten ist die Wahrheit der früheren Weissagungen auch für die Gegenwart kräftig aufgegangen und sein Herz ist lebendig von derselben ergriffen und überzeugt. In diesem Sinne kommt also dem Inhalt der Weissagung Sach's der Charakter des Originalen und Unmittelbaren zu. Was dagegen das Gewand betrifft, in welchem die Visionen Sach's erscheinen, so hat man entschieden den Eindruck, nicht Gestalten und Darstellungen unmittelbarer Intuition, sondern Gebilde der lebendigen Phantasie und der Überlegung des Propheten vor sich zu haben. Kurz gesagt: die "Nachtgesichte" Sach's sind weder leere Träume, noch blosse Phantasiegebilde, sondern die vom Propheten mit vollem Bewusstsein entworfenen Darstellungen der ihm aufgegangenen Wahrheit.

Ist im Grossen die Gedankenfolge eine überlegte und leicht verständliche, so ist dagegen die Darstellung in den einzelnen Visionen lange nicht so durchsichtig. Die Situation ist oft nicht vollständig klar gelegt und oft muss man auch mit Andeutungen statt mit Ausführungen sich begnügen. Übrigens mag bisweilen der Text unvollständig sein und durch Bearbeitung resp. Glossierung gelitten haben. S. die Erklärung.

Die geschlossene Gedankenfolge, die sich in der Anordnung der Visionen darbietet, ist der Verlegung der einzelnen Gesichte in verschiedene Zeiten gerade so wenig günstig, wie das einheitliche Datum v. 7. Warum aber die Gesichte zum Teil oder ganz besser in eine frühere Periode passen sollten, ist nicht ersichtlich. Denn wenn schon 519 die Welt nicht so ruhig war, wie es nach 1 11 scheint, so erwartet der Prophet doch gewiss, dass die Welterschütterung unmittelbar bevorsteht (vgl. 6 1-8), er mag die damaligen Wirren im Osten des Perserreichs als unbedeutend betrachtet und die messianische Krisis mit Jahwe und dem Tempelbau in enge Verbindung gebracht haben.

Die erste Vision: Jahwes Liebeseiser für Zion 18-17. Die Personen, die in der Vision erscheinen, sind ausser den Reitern auf den verschiedenfarbigen Pferden: der Mann zwischen den Myrten = Jahwe und der Engel, der mit mir redet = der angelus interpres des Propheten. Der Gang der Handlung ist folgender: die Reiter der Pferde bringen Jahwe die Meldung, dass die ganze Erde in Ruhe und Frieden liege. Auf die Frage, ob denn nicht bald die Zeit des Zornes über Zion vorbei und das Heil nahe sei, bekommt der angelus interpres und durch ihn der Prophet die tröstliche Antwort von Jahwe, dass Jerusalem bald Gottes Erbarmen erfahren werde. Zur Begründung dieser Auffassung des Textes vgl. die Erklärung.

8 הלֵיְלָה, des Nachts vom 23. auf den 24. Schebaț (v. 7) ist dem Propheten die im folgenden verkündete Wahrheit offenbar geworden und hat sich ihm für die Darstellung derselben die folgende Form ergeben. Vgl. Vorbem. zu 18—68. Man kommt nicht durch, wenn man den Mann, der zwischen den Myrten steht, zum Anführer der Reiter macht, wie die Beifügung, dass er auf rotem Rosse sass, zunächst vermuten lässt; denn nach v. 11 empfängt der Kurzer HC zum AT XIII

zwischen den Myrten Stehende von diesen Reitern Meldung. Ohnehin stimmen die beiden Prädikate לכב, reitend, und עמר, stehend, nicht gut zusammen; darum hat man mit Ewald, Wellh. und Nowack הכב על-סום אָרם וְהוּא als fehlerhaften Einschub zu entfernen. Dann ist der Mann, der zwischen den Myrten steht, der die Reiter zur Berichterstattung empfängt (v. 11), niemand anders als Jahwe, vgl. auch 6 1-8 bes. v. 5 und die Audienzen vor Jahwe im Prolog des Hiob. Wo Jahwe den Bericht entgegennimmt, ist für uns trotz den Angaben zwischen den Myrten, אשר במצלה, unbestimmbar, da eine Örtlichkeit מצלה, das als Tiefe, Thalgrund gefasst wird, oder מצלה, — Schattenplatz, nicht bekannt ist. Übrigens lesen LXX für ההדסים hier überall מֹצֹם (מֹצֹם μέσον τῶν δρέων), was nach 6 1 (s. dort) vermutlich die richtige Lesart ist (so auch kann nicht richtig sein, wenn איש Jahwe bezeichnet; es stand ursprünglich ihm gegenüber, etwa לפניו, da (vgl. Wellh.). der drei Farben für die verschiedenen Pferde hat LXX offenbar richtig vier, vgl. 6 2 f. Wahrscheinlich ist für שֶׁרְקִים, das man gewöhnlich nach dem arab. aškaru, Rotfuchs, = fuchsrot fasst, aber nach אַרְמִים nicht gut am Platze ist, zu lesen שחרים, schwarze, und am Schlusse als vierte Klasse noch ברדים, gescheckte, einzusetzen. Vier Farben sind es, weil sie die vier Himmelsgegenden repräsentieren, und die Farben sind verschieden, weil jeder eine besondere Beziehung auf eine spezielle Himmelsgegend, resp. auf den ihr zugeteilten Planeten (Merkur, Mars, Jupiter oder Saturn) zukommt. Vgl. WINCKLER in Mitteil. der vorderasiat. Gesellsch. 1901, 327 (177), und KAT 3 633. Dass die Pferde von Reitern besetzt sind, versteht sich von selbst. 9 Dass der vorher nicht erwähnte, aber von Sach angeredete אלני der angelus interpres ist, ergiebt sich aus dem Folgenden. המלאך הדבר בי, der Engel, der mit mir redet, ist der ständige Begleiter des Propheten und hat die Aufgabe und die Befähigung, ihm die Offenbarungen Gottes zu vermitteln und verständlich zu machen, mit einem Wort: das Amt der Inspiration des Propheten. Sach hat also die ihm verliehene prophetische Fähigkeit, die göttliche Offenbarung aufzunehmen und zu verstehen, als ein alter ego von sich unterschieden, verselbständigt und personifiziert, gerade wie der nicht viel früher als Sach lebende prophetische Autor von Jes 216 dieses zweite Ich "den Späher", המצפה, nennt. Beide Stellen zeigen, wie man anfing, über die Art und Weise des Erlebnisses der Offenbarung zu reflektieren. Vgl. zu Jes 21 6 und ferner MARTI StK 1892, 236-242. Mit אראך וגוי giebt der angelus interpres dem Proph. den Bescheid, dass er sich die gewünschte Erklärung aus dem weiteren Verlauf der Vision entnehmen könne. Mit diesem Bescheid stimmt 10 nicht; denn in v. 10 greift der Mann zwischen den Myrten in den privaten Dialog von Prophet und angelus interpres ein und giebt gerade die von v. 9 abgelehnte mündliche Erklärung. Was v. 9 in Aussicht stellt, bringt dagegen v. 11. Deshalb ist mit Wellh. v. 10 als späterer Zusatz zu entfernen. Wie sich auch im Folgenden zeigt, hat bei den Späteren über die hier auftretenden Personen Konfusion geherrscht. Reiter erstatten nun ihren Bericht und zwar ganz natürlich dem Mann zwischen den Myrten. Dass er hier מְלֵאַךְ יָהְוָה genannt wird, beruht auf der Verwechslung des Mannes zwischen den Myrten mit dem angelus interpres. Mit Wellh. und Nowack ist האיש als ursprünglicher Text für מַלְאַךְ יָהָוּה zu setzen. Der Bericht: die ganze Erde ist ruhig und stille, besagt: von der ersehnten Erschütterung von Himmel und Erde, welche die herrliche messianische Zeit einleitet, ist noch nichts zu verspüren, vgl. Hag 26-921-23. Man darf sich wundern, dass der Prophet die damaligen Unruhen im Osten des Perserreichs nicht beachtet hat; deswegen aber mit v. Hoonacker, Sellin und Nowack anzunehmen, der Standort des Propheten sei die Zeit am Ende des Exils, wäre unüberlegt, da zu jener Zeit Cyrus die Welt mit dem Ruhm von seinen Waffen-12 bringt nun die Hauptfrage, die das Gemüt des Propheten erfüllt: Wann kommt denn endlich die Zeit des Heils, die trotz der Rückkehr immer noch nicht angebrochen ist? Es ist der Angelus interpres, der die Frage im Namen Sach's an Jahwe richtet; denn derselbe erhält v. 13 von Jahwe die Antwort. Darum hat man מְלֵאָךְ יְהוֹה in v. 12 mit Welle., Nowack in הַלְּצֵּךְ הַדְּבֶר בִּי zu verbessern. Sach rechnet den Zorn Jahwes von der Zerstörung Jerusalems an im Jahre 586, und von da bis 519 (s. v. 8) sind es beinahe 70 Jahre. Auch diese Zahl spricht gegen die Annahme, dass der Prophet in diesem Gesicht den Standort am Ende des Exils nehme (s. zu v. 11). Sach hat die Zahl selbst gerechnet und sie schon deshalb nicht aus Jer 25 11 29 10 entlehnen können, weil diese Stellen später sind und wahrscheinlich ihrerseits auf unsere Stelle zurückgehen, s. KHC zu Jer 25 11. 13 גקמים, Tröstungen, ist Apposition zu דְּבָרִים, vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 131 c. Den Inhalt der trostreichen Antwort Jahwes an den Angelus interpres erfährt man durch die Mitteilungen v. 14-17, die der letztere an den Propheten richtet. erhält den Auftrag zu verkündigen (אָדֶע vgl. Jes 40 6), dass Jahwe von grossem Eifer für Jerusalem und Zion erfüllt ist. קנאה גדלה verstärkt als inneres Objekt den Begriff des Verbums vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 117 q. קנאה, an sich eine vox media, kann hier nur den Eifer der Liebe bedeuten, wie das ? = für zeigt; überhaupt ist in der späteren Zeit Jahwes Eifer als nur zu Gunsten Israels thätig aufgefasst worden, vgl. auch 8 2 und s. KHC zu Jes 9 6. Zorn über die Heiden ist das Komplement zu dem Eifer Jahwes für Zion. heissen die Heiden nicht als die jetzt in stiller Ruhe liegenden (v. 11), sondern als die in übermütigem Trotz sich sicher fühlenden, vgl. Am 6 1 Jes 37 און Jer 48 און, s. auch Zph 1 און, wo wohl auch so für אַנְשִׁים zu lesen ist. knüpft an הַּגּוֹיָם an und leitet die Angabe des Grundes von Jahwes Zorn auf die Heiden ein; die Fortsetzung ist anakoluthisch: welche (= von welchen gilt): ich zürnte ein wenig, sie aber halfen zum Unglück. Es ist derselbe Gedanke, der nach der Wegführung Judas mehrmals uns entgegentritt: die Heiden, die Werkzeuge des göttlichen Zornes über Israel waren, haben ihren Auftrag und ihre Befugnis überschritten, sie sollten züchtigen (vgl. מָנָמָם) und haben vernichtet, vgl. Hab 1 11 12b 17 2 5 ff. Jes 10 5-15, beachte auch Jes 40 2b. Das Urteil über das Volk Israel und seine Sünden hat sich im Laufe der Geschichte geändert; die früheren Propheten urteilten anders. 16 f. exponieren die Wohlthaten, die für Juda aus Jahwes erwachtem Liebeseifer erwachsen werden. ist sog. perf. propheticum; es drückt die gewisse Erfüllung des Versprechens aus: Jahwe wendet sich erbarmend Jerusalem zu, dem er bis dahin

Die zweite und die dritte Vision: Die Vernichtung der heidnischen Mächte und die Herrlichkeit Jerusalems 2 1–17. Die beiden Gesichte sind die Entfaltung der Verheissungen, in welche das erste ausmündete, und sie gehören so als ein Visionenpaar enger zusammen. Die Liebe zu Zion und der Hass über die Völker bekunden sich in der Niederwerfung der Feinde und der Verherrlichung Jerusalems (2 1–9). Die Begleiterscheinungen und die Folgen von beiden exponiert der Schluss 2 10–17, der "prophetische Lyrik im Stil von Jes 40 ff." (Welle.) aufweist.

Das zweite Gesicht: vier Hörner und vier Schmiede 2 1-4. Horn ist wie öfters (z. B. Ps 92 11 Jer 48 25) Sinnbild der Macht und die Vierzahl deutet wie 1 8 (s. dort) auf die vier Himmelsgegenden und nicht auf vier auf einander folgende Reiche, wie sie in den Visionen Daniels erscheinen. Sach denkt nicht an einzelne Weltreiche, etwa Assur und Babel, sondern die ganze Heidenwelt, vgl. 1 15 Hag 2 6. Juda hat ja seit der Exilierung von allen Seiten nur Feindschaft erfahren und schon bei Hesekiel erscheint die gesamte Völkerwelt im Gegensatz zu der Theokratie auf Zion. 2 Bei 171, sie zerstreuten, bleibt Sach nicht im Bilde der קרנות, sondern denkt an die durch diese repräsentierten Völker. Der Hass der Heiden hat den Juden nirgends Ruhe gelassen. Wegen der inconcinnen Anknüpfung und der unsachgemässen Reihenfolge ist mit Wellh. und Nowack את־ישראל וירושלם nach zu entfernen, vgl. auch das Fehlen dieser beiden Namen in v. 4. 3 Die vier Schmiede repräsentieren die Mächte, welche die Feinde Israels auf allen Seiten niederwerfen werden, die Sieger über die heidnischen Mächte; vgl. die קרשׁי משׁחִית Hes 21 36 und bes. auch Jes 54 16. 4 Die Antwort, die der Angelus interpres v. 4<sup>b</sup> Sach auf die Frage nach der Aufgabe der vier Schmiede giebt, ist sehr umständlich; sie beginnt unnötig mit der Wiederholung der Bedeutung der "Hörner" und kann sich nachher nicht genugthun in der Verwendung von לְאמר nach מַלָּה in v. 46 (so Wellh.) hilft wenig, da dabei nur eine sehr verwickelte Konstruktion mit vorangestelltem Obj. הקרנות herauskommt: die Hörner . . . . die in Schrecken zu setzen kommen diese. Der Text scheint viel mehr gelitten zu haben. Secundär ist wohl zunächst die Wiederholung aus v. 2 samt dem Schlusse: בָּפִיאִישׁ אישר איש א איש א tür איש zu lesen sein wird; בביאשר dermassen, dass, vgl. Mal 2 9. Nach dieser Ausscheidung hat Din keine Beziehung mehr, und unter allen Umständen ist das doppelte im Schlusssatze auffallend.

Das dritte Gesicht: der Jüngling mit der Messschnur 25-9. 5 Der איש, Mann, wird später הַנַעֵר, der Jüngling, genannt; er repräsentiert nicht, wie manche Exegeten vermuten, den Propheten selber, sondern ist eine Personifizierung des im Volke und auch im (von seinem alter ego, dem Angelus interpres, noch unbelehrten) Propheten lebenden ungeduldigen Wunsches, zu wissen, welche Grösse und Ausdehnung das wiederaufzubauende Jerusalem haben solle. Passend wird diese wissbegierige Ungeduld durch einen Jüngling dargestellt, vgl. StK 1892, 237 f. 6 Es handelt sich um das irdische Jerusalem und seine mit Sehnsucht erwartete Wiederherstellung. 7 Für das erste יצא liest LXX אָמֶר, was der ursprüngliche Text sein wird (Wellh. u. a.); der Angelus interpres hat ja seinen ständigen Platz bei dem Propheten. Zu עמר, dastehend, auftretend, vgl. 3 5 und הַעָמִיד Jes 21 6. Wir würden den Inhalt etwa so ausdrücken: Gleichzeitig trat der Angelus interpres auf und kam ein anderer Engel ihm entgegen hervor. 8 Subj. zu יאמֶר ist der Begleiterengel des Propheten und angeredet wird von ihm der andere Engel. קליז, jener Jüngling, ist der Mann mit der Messschnur v. 5; dem soll der andere Engel nacheilen und ihm die Mitteilung machen, dass sein Vorhaben, die Grenzen Jerusalems abzustecken, ganz unnütz sei; denn מַנְזוֹת d. h. in offenem Gelände vgl. Hes 38 יו Est 9 ייר מִבְצֶר d. h. als ummauerte Stadt, die keiner Erweiterung fähig ist, soll Jerusalem wohnen d. i. daliegen, also: absque muro habitabitur Jerusalem. Wegen des Nachdrucks, der auf מְנוֹת liegt, ist dies Wort vorangestellt. Die Menge der Menschen und Tiere. die Jerusalem bevölkern werden, fordert die Ausdehnungsfähigkeit der Stadt. Eine Gefahr hat das nicht; denn 9 Jahwe selber will ihr ringsum eine Feuermauer sein, sie aufs beste schützen, vgl. Jes 4 5 26 1 33 21 s. auch II Reg 6 17, und im Innern ihr zur Verherrlichung gereichen, s. zu Hag 1 8. Die vom Propheten Sach (vgl. auch Hes 38 11) erwartete Herrlichkeit traf nicht ein; Nehemias grösste Sorge war es im folgenden Jahrhundert, die Gemeinde in Jerusalem durch Mauern vor den Angriffen der heidnischen Umgebung zu sichern.

Prophetische Mahnungen und Verheissungen 210-17. Rothstein (die Genealogie des Kgs Jojachin 41f.) hat Recht, wenn er 2 10-17 als aus dem geschlossenen Rahmen der Gesichte herausfallend ansieht; er möchte jedoch den Abschnitt Sach nicht absprechen, sondern nur vermuten, dass ein fremder Diaskeuast ihn hierher gesetzt habe, weil er sich gar wohl an 2 1-9 anschliessen lasse. Aber es kann sehr wohl der Prophet selber diese passende Stelle benutzt haben, um den straffen Gang der Erzählung von seinen Gesichten zu unterbrechen und den Gefühlen und Hoffnungen Ausdruck zu verleihen, die

ihn gerade erfüllten, als er die grossen Verheissungen von der Vernichtung der Heidenwelt und von der Verherrlichung Zions erhalten hatte. Auch anderswo wiederholt sich doch eine ähnliche Erscheinung, vgl. 46-10 (s. dort). Andrerseits kann nach dem Inhalt weder geschlossen werden, dass in 210-17 der Standort des Propheten die letzte Zeit des Exils sei (so Nowack), noch dass unter Cyrus keine Heimkehr von Exulanten stattgefunden habe (so Kosters). Um 519 sassen der Exulanten noch genug in Babel und in der Heidenwelt und gerade die nach 21-9 zu erwartende messianische Krisis mit dem Gericht über die heidnischen Mächte und dem Heile Zions konnte der Anlass für den Propheten sein, zur Flucht aus der Welt und zur Heimkehr nach Zion aufzufordern.

10 11 Aufforderung zur Heimkehr aus dem Exil. 10 אד als Ausruf des Ermahnens gebraucht wie Jes 18 1 55 1; besonders die letztere Stelle ist lehrreich und genau parallel. Für נָסוֹ ist nach LXX אָט ohne ין zu lesen; eine Flucht ist die Heimkehr, weil der Heidenwelt das Gericht bevor-אָרָץ צָפֿוּן, das Nordland, ist Babylonien (vgl. v. 11), wohl so genannt, weil der Weg dorthin zuerst nordwärts bis an den Euphrat führte, doch vgl. zu Jo 2 20. Im mas. Text ist v. 10b keine gute Fortsetzung: "flieht aus Babel, denn ich habe euch in alle Winde zerstreut", ist doch kein annehmbarer Zusammenhang. Giebt man לַּכְשַׂתִּי die Bedeutung: ausbreiten und sieht in dem Perf. ein Perf. der Gewissheit, so harmoniert die verheissene Ausbreitung nach allen Seiten nicht mit v. 11, wo als Ziel der Flucht Zion genannt wird. Man lese darum mit Wellh. und Nowack nach LXX מאַרבּע für und und resp. mit Cheyne אָסָפְהָי für פּרְשָׂהִי denn aus den vier (s. hierzu 1 8) Winden des Himmels sammle ich euch (das Perf. ist das Perf. der Gewiss-11 ציון ist nicht als Vokativ, sondern nach LXX (εἰς Σιών) als Lokativ zu fassen; Zion ist ja der Ort der Rettung und der Herrlichkeit v. 8f. 14. Angeredet ist vielmehr יושבת בת בבל, was jedoch in יושבת בע verbessern ist ist aus Dittographie der letzten Buchstaben von יושבת entstanden Wellh. u. a.); denn das erste würde die Einwohnerschaft Babels bedeuten, während doch nur die in Babel wohnende Judenschaft sich retten soll.

12 13 Motivierung der Aufforderung zur Flucht. Spezielle historische Ereignisse waren es nicht, die den Propheten zu dieser Aufforderung veranlassten; Grund genug sind ihm die bevorstehenden eschatologischen Begebenheiten. 12 Der mit בה אָמֶר יַהְוָה angekündigte Spruch folgt erst v. 13; demnach ist v. 12<sup>b</sup> eine Parenthese, worin der Prophet das Einschreiten Gottes gegen die Heiden motiviert, und die auch von LXX bestätigte Lesart richtig. Aus der Vergleichung mit dem Spruche Gottes v. 13a ergiebt sich, dass אַל־הַגּוֹיִם הַשֹּׁלְלִּים אָתְכֶם das Obj. zu אַמר ist (vgl. mit diesem Obj. שַׁלֵּל לְעִי und die nur auf dasselbe zu beziehenden Suffixe בתר in v. 13a). Somit ist אחר als Fremdkörper, der den Zusammenhang stört, aus dem Kontext zu entfernen (Wellh, Nowack). Der Sinn der drei eingeschobenen Worte ist ungewiss; אָחֶר כָּבוֹד שׁלָחַנִי, hinter Ehre, bedeutet doch auch nicht: um Ehre zu erlangen. Oort ändert in אָשֶׁר לָכָבוֹר שֵׁ; aber was diese grammatisch nun eingegliederte Bemerkung: der mich nach Ehre ausschickte, im Zusammenhang soll, bleibt unklar. Die Verbindung אָחֶר כָּבוֹד kommt auch in Ps 73 24 vor. Cheyne liest dort dafür אֹרָה כָּבוּד; danach schlägt er vor, auch hier so zu lesen oder noch besser אַרָא für אַרָא zu setzen, ferner שלחני in die Form עלחן zu ver-

bessern und das ganze Sätzchen אָרֶץ כָּבוֹד שׁלְחַךּ, in das Land der Herrlichkeit hat er dich gesandt, an den Schluss von v. 11 zu setzen. Es ist möglich, dass diese Verbindung Recht hat. Zu אמר אָל־ = über (על = אַל־) jmd sprechen בכת עין, der Augapfel, (auch אישון עין genannt) wird mit vgl. Jer 22 18. der grössten Sorgfalt behütet, vgl. Dtn 32 10 Prv 7 2 Ps 17 8; zu der Bedeutung von אישון und אישון vgl. KHC zu Ps 17 s. 13 בָּבָה steht recitativ zur Einführung des Spruches Gottes. הַּנִיף יִד עֵּל = zum Schlage gegen jmd mit der Hand ausholen, vgl. Jes 19 וה. Die Lesart schwankt zwischen לְעַבְּדִיהָם und לְּלַבְּרָיהַם; der sachliche Unterschied ist unwesentlich, doch liest bereits die LXX das Particip. Die Juden sind jetzt die den Heiden dienenden, sie sind von ihnen ausgeplündert (v. 12); mit dem Eintritt des Weltgerichts (v. 1-9) kehrt sich das Verhältnis um. Derselbe Gedanke ist ausgesprochen Hag 27f., auch schon Jes 49 22 f. und dann wieder Jes 60 5-16 61 4-6 62 11 f. Schlusssatz v. 13b kehrt wieder v. 15 4 9 6 15: An der Erfüllung soll die Sendung des Propheten durch Jahwe erkannt werden (vgl. die Aufstellung dieses Grundsatzes Dtn 18 22). Diese Bemerkung tritt offenbar der Ansicht entgegen, dass Sach nicht von Jahwe geschickt sei. Über das Auftreten einer solchen Meinung kann man sich nicht wundern, da die Erfüllung lange auf sich warten liess. Wahrscheinlich waren es aber nicht die unmittelbaren Zeitgenossen, die solche Zweifel hegten (vgl. Hag 1 12-14), sondern die Späteren. Die Bemerkung rührt deshalb wohl von einem Redaktor her, der Sach nicht aus der Reihe der echten Propheten ausgeschieden sehen und daher auf die Erfüllung in der Endzeit hinweisen wollte. Durch die Entfernung von v. 13b leidet der Zusammenhang nicht. S. Einl. II 1.

14-16 Aufforderung an Zion zum Jubel über das ihm bevorstehende 14 קני, gegen die Regel auf der Endsilbe betont, wie Jes 54 1 Zph 3 14, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 67 ff. Der Grund zum Jubel ist die baldige Rückkehr Jahwes, noch ist er fern, sein Tempel ist ja auch noch nicht 15 Dann werden, so fährt der Prophet in eigenen Worten fort, auch viele Völker sich Jahwe anschliessen und ihn verehren; zu lesen ist mit LXX לי für לי, wie auch die Grammatik verlangt. לי für לי, ihm zum Volk, d. h. zu seinen Verehrern und Anhängern. Dieselbe Verheissung findet sich 8 20-23 Jes 2 1-4 Mch 4 1-4 Jes 19 18-25. Dem Zusammenhang entsprechend kann in v. 156 nur שָׁכֵּוֹת gelesen werden, LXX sieht darin mit Unrecht eine Aussage über die Völker und liest ושכנו; aber שכן בתוך ist der Ausdruck für Gottes Wohnen unter seinem Volk. Übrigens ist damit nur v. 14 wieder aufgenommen und daran das sekundäre Element aus v. 13b angeschlossen; es wird daher ganz v. 15b Interpolation sein. setzung von v. 152: Auch wenn die Völker Jahwe verehren, so bleibt doch Juda sein Eigentum und Erbe (vgl. נְחָלָה Und בַחָלָה Dtn 32 9) und zwar auf dem heiligen Boden, vgl. zu dieser Bezeichnung Palästinas II Mak 1 7: ἡ άγία γῆ und Jes 11 9 65 25: הַר קָרְשִׁר. Zu v. 16b vgl. 1 17.

17 Aufforderung zur Vorbereitung auf Jahwes Kommen, vgl. dazu Zph 17; "aber Zph droht, Sach verheisst" (Wellh.). Nach dem Exil ist der Tag Jahwes, da das Gericht über die Juden schon ergangen ist, nur das über die Heiden

noch aussteht, weit mehr ersehnt, als gefürchtet. Zu בְּעוֹן קָּרְשׁוּ — dem Himmel vgl. Dtn 26 15 Jer 25 30 und zu dem Perf. Niph. נְעוֹר s. Ges.-Kautzsch 27 \$ 72 v und ee.

Die vierte und die fünste Vision: Die Vorbereitung des Heiles in Juda durch Gottes Gnade und Fürsorge 31—414. Die Zusammengehörigkeit dieser Visionen ergiebt sich deutlich aus ihrem Inhalt; denn es handelt sich in beiden um die Führer der neuen Gemeinde, das geistliche und das politische Haupt derselben, Josua den Hohepriester und Serubbabel den Statthalter. Beide erfreuen sich, so wird ausgeführt, des göttlichen Wohlgefallens und dürfen sich der göttlichen Fürsorge und Hut getrösten.

Das vierte Gesicht: Die Begnadigung des Hohepriesters 3 1-10. der Hohepriester steht vor dem Tribunal des Engels Jahwes und neben ihm "der Satan". um ihn zu verklagen. Die Klage wird abgewiesen mit dem Hinweis auf die Strafe, die ja so gründlich ergangen sei, dass die Gemeinde nur einem aus dem alles verzehrenden Feuer geretteten Brandscheit gleiche, und auf die unumstösslich feststehende Erwählung Jerusalems durch Jahwe als der Stadt des kommenden messianischen Königs. deren Josua angeklagt wird, ist keine Privatschuld (etwa, wie man ganz mit Unrecht vermutet hat, die Heirat einer nichtjüdischen Gattin), noch auch ein amtliches Vergehen als Hohepriester, sondern es ist die Schuld des Landes (vgl. v. 9), als dessen Vertreter und geistliches Haupt Josua erscheint. Des Landes Schuld aber sind die Sünden, die das Volk in die Verbannung führten und durch diese Wegführung ihre Bestrafung erfuhren (vgl. v. 2b). Doch scheinen die gegenwärtigen schwierigen Verhältnisse, in denen die Gemeinde sich befindet, noch deutlich zu verraten, dass die Schuld immer noch nicht abgetragen ist. Wer vom Unglück verfolgt wird, kann nicht ohne Schuld sein und immer muss noch die Klage gegen ihn vor Jahwe in Kraft sein. Besonders wenn sich in dem Bewusstsein der Gemeinde mit der Beurteilung der heutigen Gegenwart die Erinnerung an die Drohungen der "früheren Propheten" (14) verband, konnte sich das Gefühl festsetzen, dass eine glückliche Zukunft unmöglich sei und dass das Recht eine völlige Vernichtung fordere, da die Schuld und die Sünde des Volkes zu gross seien, um vergeben zu werden. Diese Zweifel und Bedenken, diese Einwände und Ansprüche, welche das Recht und die göttliche Gerechtigkeit nach der damals gewöhnlichen Auffassung erheben mussten, wurden zu Stimmen der Anklage, die gerade die Gewissenhaftesten in ihrem Innern vernahmen. Diese Anklage objektiviert und peronificiert nun Sach, wie er die ungeduldige Wissbegierde nach der Ausdehnung Jerusalems in dem jungen Mann mit der Messschnur darstellte (25), in dem Satan, der vor Gott die Anklage gegen die Gemeinde führt. Er heisst, was er ist, der Ankläger; es kommt in seiner ganzen Gestalt auf nichts andres an, als dass er die Anklage erhebt, dass er der Träger und Vertreter der von dem Recht hergenommenen Bedenken gegen die Herbeiführung der messianischen Zeit ist. Da nun eine frühere Existenz einer solchen Gestalt des Satans unerwiesen ist (Hiob halte ich auch in seinen Anfangskapiteln für später als Sach 1-8), dieselbe auch in ihrem Charakter keine Züge einer Verwandtschaft mit den Wüstendämonen aufweist und die Versetzung einer solchen dem Volksglauben entnommenen Spukgestalt in den himmlischen Areopag überhaupt unwahrscheinlich klingt, ist anzunehmen, dass Sach diese Gestalt des Satans selber gebildet hat. Sie ist das nach aussen geworfene Bild der im Innern gegen Gottes Gnade sich erhebenden Stimme, und im himmlischen "Hofstaat" einen solchen Ankläger sich vorzustellen, musste nicht schwer werden, da bei irdischen Königen dergleichen Diener nicht fehlen mochten. die mit oder ohne amtlichen Auftrag ähnliche Geschäfte besorgten, vgl. Hes 21 28 29 16 I Reg 17 18 und Jes 62 6. Dem Propheten ist die Nichtigkeit aller anklagenden Bedenken seines natürlichen Sinnes und seiner rein juristischen menschlichen Betrachtungsweise offenbar geworden; die Vision hat den Zweck, diese Wahrheit von Jahwes Gnade seinen Zeitgenossen kund zu thun, ihre Zweifel verstummen zu lassen und ihren Mut zu beleben, darum wird der Satan vor Jahwes Thron zur Einstellung seiner Anklage und zum Zu Cap. 3 vgl. meine Studie: Der Ursprung des Satans in Schweigen verurteilt. StK 1892, 207-245, sowie meine Gesch. der isr. Rel. 4 § 55; ferner s. Georg Hoffmann, Hiob S. 32. Einen älteren Ursprung und volkstümlichen Hintergrund des Satans dagegen nimmt an Hans Duhm, die bösen Geister im AT S. 16—20 58—61.

1 מלאך יהוה ist von יהוה verschieden, aber nicht mehr wie früher bloss als die Repräsentation, sondern als der irdische Stellvertreter Jahwes gefasst vgl. Mal 3 1 Jes 63 9 Ps 34 8 35 5. Dass hier die erste Spur von der Vorstellung des Engels als des Schutzengels der Gemeinde vorliege, hat wohl Krätzschmar (Bundesvorstellung 238f.) mit Unrecht angenommen; denn dass der "Engel Jahwes" für die Gemeinde eintritt, liegt nicht in einer besondern Beziehung, die der Engel zu ihr hätte, sondern in der Entscheidung und dem Willen Jahwes. dessen Diener er ist. Über השלמן s. Vorbemerkung. Die rechte Seite des vor Gericht Stehenden ist nicht ausschliesslich der Platz des Anklägers, wie Ps 109 31 im Vergleiche mit Ps 109 6 zeigt, wo Jahwe zur Rechten des Angeklagten erscheint, um ihm zu helfen. Zur Rechten jemandes stehen bedeutet daher: ihm zur Seite treten, die Hand auf ihn legen; der Unterschied von rechts und links bleibt dabei ausser Spiel (so Wellh.). 2 Für das erste יהוה ist mit Wellh. u. a. מלאך יהוה zu lesen; nur dieser ist gegenwärtig v. 1 3, von jenem wird als einem Abwesenden in der 3. Pers. gesprochen v. 2. den Worten des מֵלְאַדְּ יַהְנָה ersieht man, dass der Ankläger geltend macht, mit der Strafe, die Juda betroffen hat, sei dem Rechte nicht Genüge gethan und dieses fordere weit schärfere Massnahmen, lasse überhaupt eine Besserung der Lage nicht zu. Jahwe entscheidet anders und die Anklage wird als unbegründet endgültig abgewiesen, vgl. zu גער Jes 17 13. Die Strafe ist ja in aller Härte ergangen, die aus dem Exil Zurückgekehrten sind nicht mehr als ein אוד מצל מאש, vgl. dazu Am 4 יו, und Jahwes Wahl von Jerusalem ist nicht rückgängig zu machen, vgl. 1 17 2 16. 3 Zum Verständnis der folgenden dramatischen Darstellung von Josuas Freisprechung wird nachgeholt, dass Josua als Angeklagter in schmutzigen Kleidern vor Gericht erschienen ist. צואים ist Plur. das Adj. צואי. 4 Der Engel Jahwes befiehlt den העמדים לפניו, den vor ihm stehenden, d. i. den Gerichtsdienern, die selbstverständlich auch im himmlischen Gerichtshof nicht fehlen, Josua die schmutzigen Kleider auszuziehn. Die natürliche Fortsetzung dieses Befehls ist der Schluss von v. 4 b: הַּלְבִישׁוּ אֹתוֹ מ', wie mit der LXX zu lesen ist. Zu der Entfernung der schmutzigen Kleider bildet die Bekleidung mit Feierkleidern das notwendige Complement: die Anklage ist abgewiesen, Josua steht bei Jahwe in Gnaden und Ehren. Der Zwischensatz verrät sich als Glosse durch Inhalt und Form; denn der Mal'ak Jahwe kann sich nicht an Stelle Jahwes setzen und von sich aussagen, was Jahwe thut, der allein die Sünde verzeiht. Die Worte sind als Glosse an den Rand geschrieben, um Jahwe selber den Sinn der an Josua vollzogenen Handlung erklären zu lassen, und haben, in den Text geraten, die Verderbnis in הַלְבֵשׁ אֹתָךּ nach sich gezogen. 5 Nach LXX ist ואמר als sekundär zu entfernen und ישימו für אָנִיל zu lesen. Der Kopfbund, צָּנִיך, ist das Insigne des Würdenträgers, hier des Hohenpriesters wie מְצְנְפַת Hes 21 31 Jes 62 3 des Königs. Josua soll die förmliche Investitur zum Hohenpriester erhalten. Die Ausführung des Befehles ist kaum vollständig erhalten; vielleicht ist hinter בָּנְדִים das schwer zu entbehrende מהרים einzusetzen und die Reihenfolge der beiden Glieder umzustellen; bei הַּצְּנִיךְ könnte הָּמְהוֹר eher fehlen. Das Aufstehen des Engels hat einen viel bessern Grund, wenn es geschah, um die Wichtigkeit der folgenden feierlichen Verkündigung hervorzuheben, als um die Ausführung der Investitur zu überwachen. Darum lese man עמד, Perf., und ziehe die drei Worte zu 6. Zu הַעִיד בָּ s. Gen 43 3 Jer 42 19 und vgl. Dtn 30 19. 7 שמר משמרת, die Ordnung befolgen, meint hier insbesondere die kultischen Ordnungen beobachten, wie sie im Jahwedienst gelten, und jedenfalls allen Dienst auf den Höhen vermeiden, vgl. Hes 44 15 48 11. Bei diesem Sinn der Bedingungssätze versteht man die mit שָּׁמִה beginnenden Nachsätze: denn die Treue in der Vermeidung von Höhendienst, der den Spätern als Götzendienst erschien, konnte Josua erst zum Regenten über den Tempel geeignet machen. מצרי und ביתי zusammen sind die ganze Tempelanlage; nun soll der Hohepriester darüber verfügen, nicht mehr wie früher die Könige. Um dieses Neuen willen ist wohl das Pronomen אָהָה hervorgehoben. בון, = sowohl ... als auch, gehört zu den Verben. Zu dieser Herrschaft über den Tempel erhält der Hohepriester noch die hohe Verheissung, jederzeit vor Gott Zutritt zu haben, d. h. also eine Gott so angenehme Person zu sein, dass er der Erhörung der von ihm vorgebrachten Bitten sicher sein kann vgl. Jer 30 21. הָּעָמָדִים הָאָּלֶה sind dieselben wie v. 4, die himmlischen Diener des Engels Jahwes, und מהלכים, wohl besser מְהֵלְכִים gelesen (Ges.-Kautzsch<sup>27</sup>§530), bedeutet Gänge, also Zutritt.

8-10 bereitet mancherlei Schwierigkeiten. Formell fällt auf, dass in v. 9 die Anrede an Josua aufgegeben ist und v. 10 eine Mehrzahl angeredet wird, sowie dass v. 9 von jenem Lande (ההיא) spricht, ohne dass vorher doch ein Land genannt ist. Sachlich stösst man sich daran, dass nicht, wie sonst (vgl. 46-10), Serubbabel als das politische Haupt neben Josua erscheint, sondern "mein Knecht Spross"; und endlich weiss man sich nicht recht zu helfen, was man unter "dem Stein" v. 9 zu verstehen hat. Es kommt dazu, dass die Grundstellen im Buche Jeremia, auf denen die Bezeichnung des Messias als "Spross" beruht, jüngeren Datums sind, vgl. Jer 23 5 33 15. Es ist darum mit Duhm (s. zu Jer 23 5) anzunehmen, dass hier Sach späterer Bearbeitung unterzogen worden ist; vermutlich sind v. 8b und 10 spätere Zuthaten und ist auch v. 9 nicht intakt überliefert, s. die Erklärung. 8 Josua ist noch angeredet wie v. 7, מתה וגו' gehört nicht mehr zur Anrede, sondern ist der Beginn des Wortes, auf das zu hören er zu Anfang von v. 8 aufgefordert wird. Mit מלפניד nach לפניד ist nichts anzufangen, es verwirrt nur die Konstruktion und das Verständnis des Satzes; man wird es darum als falsche Dittographie des vorangehenden קי aus dem Texte entfernen (Wellh., Nowack). Auch הַּמָּה ist ungrammatisch und nur als Folge des eingeschobenen 🖰 ebenfalls zu Unrecht eingeschlichen; zur Verteidigung eines Übergangs von der Anrede in die dritte Person darf man sich nicht auf Zph 2 12 berufen, s. dort. Der Sinn von v. 82 ist: Josua und das ganze Priesterkollegium, das er präsidiert, sind Männer des Vorzeichens, (vgl. zu מוֹפַת Jes 8 ווּ Hes 12 6 24 24) d. h. im Allgemeinen: die Gewähr einer glücklichen Zukunft. Wie diese speciell zu deuten ist, bleibt schwierig, weil v. 8b überarbeitet ist. Ohne v. 8b erwartete man entsprechend dem ganzen Kontext am ehesten die Versicherung der Vollendung des Tempelbaus, und es ist immerhin möglich, dass dies das Ursprüngliche war, vgl. auch zu v. 9. Jetzt

steht v. 86 da: denn siehe ich bringe meinen Knecht Spross d. h. den messianischen König; für Sach ist es Serubbabel und dieser ist schon da, die Fassung ist also unsacharjanisch, s. Vorbem. zu v. 8-10. Von der erst bevorstehenden Rückkehr Serubbabels aus dem Exil kann man die Worte doch auch nicht verstehen; Serubbabel ist mit Josua zurückgekehrt. Zu erklären: ich bringe den schon anwesenden Serubbabel als Zemah, ist äusserst gezwungen. 9 Die Konstruktion wird am einfachsten so erklärt, dass man על־אַבן אַחַת שָׁבְעָה als Zwischensatz und קנים als Wiederaufnahme des דינים zu Anfang von v. 9 auffasst. Für לְפָנֵיך ist vielleicht לָפָנֵיך zu setzen (doch s. weiter unten). Aber was ist das für ein Stein, der von Gott vor Josua gelegt ist? Wellh. sieht in v. 9 eine Ausführung von v. 86. Der Stein scheint ihm der Edelstein zu sein, der für das Diadem des Königs Serubbabel bereits angeschafft und dem Hohepriester übergeben worden ist. Die sieben Augen fasst er als die sieben Facetten des Steines, auf deren mittelster demnächst ein Name, d. h. der Name Serubbabels, eingraviert werden soll. Ist es nicht als unmöglich zu bezeichnen, dass das Gesicht von der Begnadigung Josuas in eine Verheissung der Krönung Serubbabels auslaufe, wie auch die fünfte Vision in den zwei Gesalbten (414) beide nebeneinander stellt, so wäre es doch erwünscht, wenn der Zusammenhang mit 3 1-7 ein engerer wäre. Viele Exegeten sind daher der Ansicht, dass der Stein irgend welche Beziehung zu dem Tempel habe. Aber der Grundstein (HITZIG u. a.) kann es nicht sein, weil derselbe bereits gelegt ist (Hag 2 18, vgl. mit Sach 17), noch ferner liegt es, an einen Edelstein zu denken, den der Hohepriester statt der zwölf in seinem Brustschilde tragen soll (Bredenkamp), oder darin den Stein zu sehen, der im neuen Tempel als Ersatz der Bundeslade seinen Platz finden solle (ORELLI). Früher (StK 1892, 211-215) dachte ich, der Stein könne als Symbol des Tempels gefasst werden; die Unterscheidung des Steines in 3 9 von dem Steine in 4 7 und 10 muss ich aber jetzt für unmöglich halten und darum האבן für den Schlussstein des Tempels ansehen (so auch STEINER). Der Sinn von v. 9 scheint mir daher zu sein: Jahwe verheisst, dem Schlussstein (des Tempels), auf den sieben Augen gerichtet sind (vgl. Esr 55), d. h. dem Jahwes ganze allessehende Fürsorge (= die sieben Augen vgl. 410) gilt, den gehörigen Schnitt und die notwendige Gravur, sei es die Inschrift, sei es die Verzierung, die ihm gebührt, zu geben, also für die Vollendung des Tempelbaus zu sorgen. Von hier aus halte ich es für möglich, dass ursprünglich לְפְנֵי וְרָבֶּבֶל für לְפְנֵי יְהוֹשֶׁע zu lesen war, vgl. zu 6 11; so steht v. 9 in engem Zusammenhang mit 3 1-8° und Serubbabel ist dabei nicht vergessen. An die Vollendung des Tempelbaus schliesst sich dann vortrefflich die Verheissung des messianischen Heils; denn dieses muss anbrechen bei der Vergebung der Schuld des Landes an einem Tag d. h. auf einen Schlag, vgl. Hag 2 10-19 Sach 8 10-19. Damit schliesst das Gesicht gut ab, das dem Satan jede Erinnerung an Schuld untersagt. bis הָאָרֶץ ist auffallend (s. Vorbem. zu v. 8-10), es kann aber nichts anderes meinen als jenes Land, in dem dann der Tempel vollendet steht. Zu 10 vgl. Mch 44; die Einleitung mit ביום ההוא und die Anrede מַקראוּ lassen vermuten, dass der Vers spätere Zuthat und Ausführung von v. 9bß ist, s. Vorbem. zu v. 8-10.

Andre, aber kaum bessere Auffassungen von v. 9 vertreten Sellin (Studien II, 78-80) und Peiser (Orient. Litter.-Zeit. 1901, 314f.). Sellin vergleicht die Bestallungsurkunde eines Nebopriesters zu Borsippa, die in den Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 4 S. 14ff. veröffentlicht ist. "Es handelt sich, wie Sellin schreibt, um eine auf beiden Seiten stark konvexe Tafel aus hartem schwarzen Stein von 15 1/2 cm Breite, 22 cm Länge. Sie ist künstlerisch ausgestattet und mit einer Inschrift von 100 Zeilen versehen. Die merkwürdig scharf ausgeführten Abbildungen auf den einzelnen Seiten stellen nach der Inschrift selbst alle die Götter dar, die darüber wachen, dass nie diese Urkunde aufgehoben werden soll. Unter diesen Bildern nun finden wir etwa in der Mitte der schmalen oberen Kante die sieben Augen, neben Mond und Sonne offenbar eine Darstellung der sieben Planeten. Die Bestallungsurkunde selbst lautet in der Hauptsache folgendermassen: "Die Göttin Nana u. s. w., deren Ausspruch unabänderlich ist, unbeugsam ihr Befehl, die gleich einem barmherzigen Vater freundlich sich zuwendet; und der Gott Aë, der Starke, Kraftvolle, der vor ihr einhergeht, der die Aufsicht führt über die Tempel, die Einkünfte festsetzt — sie sahen mit ihren heiteren Mienen gnädig an den Nabumutakkil, Sohn des Aplu-etir, und führten ihn in das Allerheiligste Nebos von Borsippa und gaben ihm zu eigen täglich so und so viel Mehl und Wein, Rind- und Schaffleisch, Fische, Vögel, Gemüse u. s. w. an allen Einkünften des Tempels Ezida, so viele deren sind, gaben sie ihm Anteil, gemäss dem Spruche der Priester, und dass die Ernennung nicht angefochten werde, siegelten sie dieselbe und händigten sie ihm ein für ewig."" Der Urkunde folgt die Aufzählung der bei der Siegelung derselben beteiligten Würdenträger. Die erste Stelle nimmt hier das Stadthaupt von Borsippa ein." Sellin hält dafür, dass wir jetzt in dieser Urkunde "noch einen ähnlichen Stein mit sieben Augen besitzen, wie Sacharja ihn dem Josua in der Vision hat einhändigen lassen", und dass die sieben Augen, die allein von jenen auf dem babylonischen Steine befindlichen Bildern Verwendung finden konnten, das Symbol dafür seien, dass Jahwe für alle Zeiten über die Giltigkeit der Bestallungsurkunde Josuas wachen werde. Die Eingravierung in den Stein (v. 96 החה הפהה entspreche der Siegelung der Urkunde durch die Gottheit und י נתתי לפני v. 9º, dessen Perfektum präsentisch zu übersetzen sei wie z. B. Gen. 14 22, drücke die Einhändigung der Bestallung aus, endlich sei in v. 86 Serubbabel genannt als der erste Würdenträger, der Josua sein Amt zu verschaffen habe. Aber es ist fraglich, ob Eingravierung soviel wie Siegelung ist und ob dann die Einhändigung als etwas so Nebensächliches nur in einem Nebensatze angeführt werden könnte. Auch ist v. 9, so verstanden, weit mehr Begründung von v. 7 als von v. 8. Um der sieben Augen willen, die doch auf einer viel breiteren Grundlage ruhen (s. 410), wird es zu gewagt sein, v. 9 nach der Bestallungsurkunde des Nebopriesters von Borsippa zu erklären.

Noch weniger Zustimmung dürfte Peiser zu teil werden, dessen Erklärung von v. 9 mit seiner sehr verwickelten Auffassung von Sach zusammenhängt. Die Schrift, welche der Verf. von Sach 1—7 9 seinen Visionen zu Grunde legte, soll die Beschreibung einer assyrischen Stele enthalten und auch einen Auszug aus der Inschrift dargeboten haben. Diese Inschrift will nun Peiser in אַבָּן (= Siehe ich bin schreibend ihre Schrift seil. die Schrift der Stele, die mit אָבָן vorher genannt sein soll) erwähnt finden; "was aber die assyrischen Könige fürchteten und wogegen sie den Fluch der Götter herabriefen, war, dass ihre Schrift und ihr Name weggewischt werde; und gerade darauf scheint das folgende hinzudeuten. Die vorausgesetzte Quelle schloss wohl an die Beschreibung der Stele den Bericht, dass Jahwe sie zerstört hat, so dass er von sich sagen konnte: משמי את עון הארץ (= "ich habe weggewischt die Schuld dieses Landes an einem Tage"). Und als Folge dieses Eingreifens wurde gesegnete Zeit erwartet: v. 10."

Das fünfte Gesicht: Der Leuchter und die zwei Ölbäume, 41-6a 10b-14, samt einem Wort über Serubbabel 46b-10a. Das Wort über Serabbabel unterbricht die Erzählung der Vision; wo es steht, ist es so wenig an seinem Platze, dass es auch nicht durch einen Redaktor, sondern nur durch Versehen dorthin gelangt sein kann. Nach seinem Inhalt, der sich auf den Tempelbau bezieht, ist es entweder als Beigabe zu

39 oder zu 414 gemeint. Die Vision selber hat den Sinn: "Serubbabel und Josua stehen unter der speziellen Obhut dessen, dessen Lichter, dessen Augen die ganze Welt durchleuchten, durchstreifen" (Welle.). Dargestellt wird dieser Gedanke in folgender Weise: Sach sieht einen Leuchter mit sieben Lampen und zwei Ölbäume, einen zur Rechten, den andern zur Linken des Leuchters, die nachher als die beiden, vor dem Herrn der ganzen Erde als Diener stehenden Gesalbten, also als Serubbabel und Josua erklärt werden.

1 Die Einführung der neuen Vision ist interessant; sie zeigt, dass Sach seinen Zustand bei der Vision als Wachsein empfindet, also die Zeit, da der Angelus interpres ihm nicht Offenbarungen erteilt, der Späher nicht auf der Warte steht, mit dem Schlafe vergleicht. Für gewöhnlich ist er nicht sehend; aber es giebt Momente, wo er Dinge sieht, die dem gewöhnlichen Auge ver-2 Die Form der Darstellung ist Am 7 8 8 2 Jer 1 11 13 sehr ähnlich. Statt ויאמר ist mit Kere אמר (s. auch LXX) zu lesen. Zu der Anlehnung des ganzen Satzes והכ כלה an den Stat. constr. מנורת vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 130 d. Für אָלָה hat man mit LXX אָלָה, ein Ölbehälter, zu schreiben, da das Suff. ganz unnötig und kein Nomen 3 nachweisbar ist, s. auch v. 3. Ebenso ist nach LXX das Suff. an נרתיה zu tilgen, das eine Suff. hat das andre nach sich gezogen. Auch vor der unmöglichen Vorstellung, als ob 14 (7 + 7) oder gar 49 (שׁבַעָה וְשְׁבַעָה distributiv gefasst) Röhren die Lampen mit dem Ölbehälter verbunden hätten, bewahrt uns LXX, welche שָׁבָעָה vor חובת nicht gelesen hat. Schliesslich ist noch für אָשֶׁר עַל־ראשָה das einfache צַשֶּׁר־עַלִיה zu lesen; es kann hier, wo es sich um die Röhren handelt, nicht nachträglich eine andre Ortsbestimmung für die Lampen folgen, als die vorher gegebene: גרות עליה. Eher ist das ganze Relativsätzchen als überflüssig zu tilgen. Der Leuchter war somit, wie sich von selbst versteht, ein Stehleuchter, oben am Ständer befand sich die Gulla, das Ölreservoir, im Kreise lagen ringsum auf gleichem Niveau sieben Lampen, jede durch eine Röhre mit dem Reservoir verbunden. Sach hat zu dieser Beschreibung sich nicht ein Vorbild an dem Tempelleuchter nehmen können, da im salomonischen Tempel sich kein siebenarmiger Kandelaber, sondern zehn einzelne Leuchter befanden (I Reg 7 49); umgekehrt scheint vielmehr Sach's Beschreibung für die Konstruktion des siebenarmigen Leuchters des zweiten Tempels massgebend gewesen zu sein, immerhin fehlte diesem die Gulla, vgl. Ex 25 31-40 und die Abbildung des Leuchters, den Judas Makkabäus zum Ersatz für den von Antiochus Epiphanes weggenommenen herstellen liess (I Mak 1 23 4 49 f.), auf dem Titusbogen in KHC Ex S. 124. Wellh, und Nowack מימינה; die Ölbäume stehen neben dem Leuchter (vgl. עליה v. 3a), הגלה ist wie ראשה (v. 2b) falsches Explicitum für 4 beginnt die Erklärung der Vision; in 6 wird sie das Femininsuffix. unterbrochen, da dort mit זה דבר וגוי ein dem Zusammenhang fremdes Stück, nämlich ein Jahwewort über Serubbabel, einsetzt, das bis בֵּיך וַרָבֶּבֶל v. 10° reicht. Vgl. Vorbem. zu Cap. 4 und s. die Erklärung von v. 6 a 4-10 (excl. שָׁבָעָה אֵלָה) 10 b giebt samt den beiden letzten Worten der ersten Vershälfte die Fortsetzung der Erklärung der Vision. In v. 6ª hiess es noch: Da hob er an und sprach zu mir also: Was er sagte, steht v. 10: diese sieben Lampen sind die Augen Jahwes, die die ganze Erde durchschweifen. Nach

dieser Erklärung ist der Leuchter mit den sieben Lampen ein Bild für Jahwe, seine Allwissenheit und die damit verbundene Allmacht (vgl. v. 14b). Dass Sach hier mit einem Material operiert, das letztlich auf babylonische Vorstellungen zurückgeht, kann man zugeben; aber es sind Vorstellungen, die zum Gemeingut des Volkes geworden sind, wie z. B. die Darstellung der göttlichen Allwissenheit durch sieben Augen, und ob der Zusammenhang des Bildes mit den sieben Planeten dem Volke noch bewusst gewesen wäre, dürfte sehr fraglich sein, auch wenn schon Josephus Bellum jud. V 55 diese Erklärung vertritt, vgl. KAТ3 625 5. Auf diese "sieben Augen" beschränkt sich im Grunde das Babylonische in diesem Abschnitt; denn, ob man mit Gunkel (Schöpf. und Chaos 124-130) auch den Leuchter selber als ein babylonisches kultisch-mythologisches Symbol als Abbild der Sonne und der Planeten und als Bild des Weltbaums betrachten darf, ist noch sehr zu bezweifeln. 11-14 Zwei Fragen und nur eine Antwort. Gunkel vermutet, dass die Antwort auf die erste Frage verloren sei; aber die vorhandene Antwort v. 13f. passt viel besser zu der ersten Frage als zu der zweiten, vgl. v. 11: "zur Rechten und zur Linken des Leuchters" mit v. 14b: "stehend vor dem Herrn der ganzen Erde". Somit wird die unbeantwortet bleibende zweite Frage eine spätere Einfügung sein (so Wellh, und Nowack); Zeichen sekundären Ursprungs weist 12 auch sonst auf: es wird von Dingen gesprochen, von denen man in der Beschreibung der Vision nichts gehört hat, nämlich von den zwei Olivenbüscheln (שָׁבֵלִי הַנְּיהִים, wohl = Zweigspitzen der Ölbäume), von den zwei goldenen Röhren (צנתרות), deren Aufgabe man nicht recht versteht, trotzdem von ihnen gesagt wird: die von auf sich (wohl = von oben her, aus sich) das Gold (wohl = Öl zu fassen) ausgiessen, wahrscheinlich nicht in die Lampen, sondern in die Gulla, also indirekt in die Röhren (letzteres nimmt Targum an, nach dem Gunkel als ursprünglichen Text etwa vermutet: הַנְּהָב לְמוּצְקוֹת הַנְּיָהָם מַעֲלֵיהֶם מַעֲלֵיהֶם בּמִּרִיקִים שַעֲלֵיהֶם = die das  $\hat{O}l$  von ihnen zu den goldenen Armen leiten, vgl. auch LXX). Der Interpolator hat wohl die Ölbäume nicht als das blosse Symbol der Gesalbten verstanden (s. v. 14), sondern sie, das Bild und בני־היצהר (v. 14) weiter ausdeutend, als Ölspender gefasst und ohne Berücksichtigung der authentischen Erklärung v. 10b in dem Leuchter etwa ein Bild der jüdischen Gemeinde erblickt, deren Gedeihen von dem geistlichen und politischen Leiter abhängt. Oder dachte der Interpolator bei den Ölbäumen an die beiden Geschlechter Aarons und Davids und bei den Olivenbüscheln an die damaligen Spitzen dieser Familien, Josua und Serubbabel? Allerdings wäre dann die nähere Beschreibung v. 12b fast völlig bedeutungslos. שיד wird den Sinn von im Bereich von haben. 13 ist die genuine Fortset-14 Die "Ölsöhne" sind Josua und Serubbabel als die beiden Gesalbten, Josua ist gesalbt als Hohepriester (Lev 43), Serubbabel als der designierte König (= משית) vgl. Hag 2 23. Der Gedanke an Geistessalbung Vor dem Herrn der ganzen Erde stehen sie d. h. sie stehen liegt hier fern. in der Hut des Allmächtigen, dem sie dienen.

 $6^{a\beta b}$ — $10^a$  (excl. שָׁבְּעָה אֵּלֶה), ein für sich stehender Abschnitt (s. Vorbem. zu Cap. 4), in dem die Vollendung des Tempels durch Serubbabel verheissen wird.  $6^{a\beta b}$ — אָל־  $2^a$   $2^a$ 

Ein erfreuliches Wort des Glaubens, das kräftig der Mutlosigkeit entgegentritt, ist v. 66, vergleichbar jenem Worte Jes 31 3. Zu רוּת, dem Geiste Gottes, der eine alles überwindende Kraft hat, vgl. zu Jes 31 3 und Hag 25. Die Aposiopese macht das Wort noch kräftiger. 7 folgt die Anwendung auf den speziellen vorliegenden Fall: Die Hindernisse und Schwierigkeiten, die sich gegen den Tempelbau auftürmen, sollen durch Gott weggeräumt werden. Die Anrede an den Berg der Hindernisse, wie der kurze Befehl: Vor Serubbabel zur Ebene! macht sich etwas zu pathetisch. Oort schlägt daher שיר (= wer macht den g. Berg zur Ebene?) für אָקָה vor; weit besser aber ist es, mit M. Lam-BERT (s. ZATW 1902, 338 für מי אָהָה הַר zu lesen: שֶׁמְהִי אַת־הָהָר, = ich werde den grossen Berg vor S. zur Ebene machen. So ist auch die ungrammatische Verbindung von הָר־הָגָּדוֹל (st. הָהָר (st. הָהָר) verschwunden, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 126 x. Zum Inhalt von v. 7º vgl. Jes 40 4. Subj. zu אווויא ist Serubbabel; er wird herausführen aus der Bauhütte אַר הָאָבן הָראָש, den Giebelstein (so ist zu lesen für הַרֹאשׁה vgl. הַכֹּהָן הָרֹאשׁה, da die Deutung von הַרֹאשׁה als nach dem Haupte, nach der Spitze des Tempels, doch zu unsicher ist). Die Erklärung von מוֹצְבּן als Grundstein ist schon dadurch verboten, dass derselbe bereits gelegt ist, vgl. v. 9 das Perf. יְּמָדְּוֹ, das sich nicht mit Sellin als Imperf. Kal fassen lässt; es müsste mindestens das Fem. stehen. Sellin (Studien II 90-95) setzt allerdings הָאַכַן הָרָאשׁנָה; aber das kann nicht helfen, seine Bevorzugung des Grundsteines, wobei er an den des früheren Tempels denkt, der als gutes Omen für den Neubau ("Jubelruf: Gunst, Gunst ihm") aus dem "Berg" von Trümmern (Cheyne schlägt demgemäss הַר הַגָּלִים, Trümmerhügel, für סָר הַנָּרוֹל vor) "herausgebracht" werden soll, beruht mehr auf Analogien aus babylonischen Bauinschriften, als auf dem hebräischen Kontexte. הַלָּה ist sehr unsicher: man erklärt gewöhnlich so, dass das erste Wort = unter Jubelrufen verstanden und in den übrigen ein solcher Ruf gefunden wird: Schönheit, Schönheit ihm! = herrlich ist er! Aber אָל könnte auch zu אָשאות gehören: Rufe des Jubels über die Schönheit werden ihm zu teil, oder am Ende תְּשָׁאוֹת etwas ganz andres bedeuten, wie Form, Gestalt, Ornament, oder dergl. 9a erklärt in einem zweiten Wort Jahwes (v. 8) bestimmt die Aussage von v. 7: Serubbabel hat den Tempel gegründet, er wird ihn auch vollenden. 9b ist Wort des Propheten resp. des Überarbeiters, es steht ganz unpassend mitten in Jahwes Rede v. 9 10. Vgl. die gleichlautenden Interpolationen auch 2 13 15 6 15. Wegen wird man יַּדְעָהַם zu schreiben haben. 10° begründet nicht v. 9°, sondern weist im Anschluss an v.  $9^{a}$  (5 = ja) darauf hin, dass auch die, die jetzt mutlos und verzagt sind, den vollendeten Bau mit Freuden sehen werden. Zu der Mutlosigkeit am Tag kleiner Anfänge vgl. Hag 2 1-9. ist = wer immer. Zu dem metaplastischen Perf. Kal 12 von 112 (als ob das Verb 113 lautete) vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 72 dd. Für הָּבְּרֵיל fordert der Zusammenhang dieselbe Bedeutung, die הָאָבֶן הָרֹאשׁ v. 7 hat (Wellh., Nowack). Mehr lässt sich kaum sagen; denn wie הַבְּרִיל, sonst = Blei, mit dem Schlussstein was zu thun hat, ist unerfindlich, und Bleilot heisst הא' הב' schwerlich. Vielleicht darf man mit LXX darin ein von dem Verb בדל abgeleitetes Adj., das dann allerdings Femininform haben sollte, sehen, oder steckt darin eine Corruption der

beiden folgenden Worte (so Cheyne) oder eine Dittographie des folgenden בְּיֵד, die mit ursprünglich vorangegangenem הָרְאֹשׁ, der Abkürzung von הָרְאֹשׁ, zusammengeflossen ist? Zu 106–15 s. o. S. 413f.

Die sechste und die siebente Vision: Die Reinigung des Landes von Sündern und Sünde 5 1–11.

Die beiden Visionen exponieren die 3 9 gegebene Verheissung. Die zweite ergänzt die erste: auch die Macht der Sünde, nicht nur die Sünder sollen aus dem Lande verschwinden.

Das sechste Gesicht: Die fliegende Schriftrolle 5 1-4. Eine gewaltige Schriftrolle sieht der Prophet über das Land dahinfliegen; sie wird ihm erklärt als der Fluch, der im ganzen Land bei den Sündern einkehrt und sie samt ihrem ganzen Hause ausrottet.

1 Die מגלה, Schriftrolle, ist hier aufgerollt gedacht, also als ausgebreitetes Blatt, vgl. Jes 344, wo für den Himmel das Bild eines grossen aufgerollten 2 Die Dimensionen des fliegenden Blattes 10 Ellen Buches gebraucht ist. (= c. 5 m) Breite d. h. Höhe und 20 Ellen (= c. 10 m) Länge, haben keine besondre Bedeutung, jedenfalls stehen sie in keiner Beziehung zu den Massen von Räumlichkeiten des Tempels Salomos oder der Stiftshütte, sie sollen nur das Blatt als von enormer Grösse hinstellen, und das Verhältnis von 10 zu 20 wird im Allgemeinen dem Verhältnis von Breite und Länge einer gewöhnlichen einzelnen Rolle entsprechen, vgl. Blau Studien zum althebr. Buchwesen Dass das Blatt beschrieben gedacht ist, geht aus der Erklärung 3 dafür giebt: es ist der Fluch, der über das ganze Land hervor, die (nicht: über die ganze Erde, vgl. v. 6 11) ausgeht. Der Glauben an die Wirksamkeit des Fluchworts ist bekannt; die Niederschrift des Fluches und die äussere Applikation desselben an den Verfluchten verstärkt seine Wirkung, vgl. die Bereitung des Zauberwassers durch die Abspülung des niedergeschriebenen Fluches in das Wasser Num 5 23. Ein fliegender Zettel mit daraufgeschriebenem Fluch, vom Wind ins Haus des Frevlers getragen, genügte ebenfalls und konnte zur Handhabung des Rechtes dienen; umgekehrt bewahren beschriebene Zettel, die man als Amulette auf sich trägt, vor Schaden und bringen Glück, vgl. Euting Reise in Inner-Arabien I 75f. 87 93 99. Erklärung von v. 3b als Angabe des Zweckes von v. 32 (Wegfegung der Sünder aus dem Lande) scheitert an dem Perf., so wie an der Bedeutung von בקה = ungestraft, straflos bleiben, s. zu Jo 4 23; auch wäre der Gedanke von v. 4 vorweggenommen. Demnach liegt in v. 3b die Angabe des Grundes für v. 32 vor: der Fluch geht aus; denn es ist straflos geblieben u. s. w. Dazu muss nun der Sinn von מזה כמוה passen; also ist kaum eine Beziehung auf den Fluch wahrscheinlich und מַנָּה heisst schwerlich: auf der einen . . . . auf der andern Seite oder von da ... von dort. Wellh. wird mit der Vermutung das Richtige treffen, dass eine Zeitangabe für die Dauer der Straflosigkeit darin liege: מְנָה כָמָה = schon seit lange, מָנָה בָמָה ist nach 7 s statt מָנָה בַמָּה zu sprechen und wahrscheinlich mit Nowack auch einfach nach 7 3 און statt און zu setzen: = jetzt wer weiss wie lange schon! vgl. zu diesem at auch 1 12. Die Vergleichung von אביב, seit, mit מוה (so Wellh.) ist doch zu fraglich. Straflos geblieben seit lange sind alle Diebe und בֶל-הַנְשָׁבָע, alle Schwörer; aber da das AT nicht auf dem Standpunkte von Mt 5 34-37 steht, sondern das Schwören beim Namen

Jahwes zur Pflicht macht Dtn 6 3 10 20 (vgl. Jes 48 1), so muss, wie v. 4 sicher beweist, dahinter בָּשְׁכִי לִשֶּׁכְּר eingesetzt werden, so dass alle Meineidigen an Stelle aller Schwörer tritt. 4 Die Zeit der Straflosigkeit ist vorbei, der Fluch geht aus und wirkt von selber. Zu וְלְנָה s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 80 i. Die Zerstörung des Hauses des Frevlers ist altes Strafrecht und bedeutet den Ausschluss der ganzen Familie aus dem Verbande des Volkes (Wellh.), vgl. auch Dan 2 5.

Das siebente Gesicht: Das Weib im Epha 5 5-11. Ein Epha erscheint dem Propheten. Darin sitzt, wie sich zeigt, ein Weib, das als die Bosheit gedeutet wird. Darauf tragen zwei andere, mit Storchenflügeln versehene Weiber das Epha und die darin sitzende Bosheit durch die Lüfte nach Sinear, um sie dort anzusiedeln. Von den Juden geht die Sünde und Schuld jetzt über auf ihre Feinde in Babel; dorthin gehört sie.

5 Ohne Verbesserung bleibt der Sinn unverständlich. Welle, und Nowack setzen הָאֵיפָה nach מָה in den Text; aber so stossen sich die beiden מָה in den auf einander folgenden Fragen v. 5 und v. 6. Darum ist vielmehr הָּצִּיפָה statt בע zu lesen; האי ist = מה und האי gleicht dem vorangehenden האי, wurde deshalb vom Abschreiber übersehen. Also: sieh da das Epha, das zum Vorschein kommt! vgl. dieselbe Konstruktion 6 s. 6 ist dazu gute Fortsetzung: Und ich fragte: Was ist das? In v. 6b folgt eine doppelte Antwort auf die Frage von v. 62; aber die erste ist total nichtssagend, wohl nichts als Randverbesserung zu v. 5, hier unrichtig dem Text eingegliedert, also hat man sie zu entfernen. In der zweiten allein ursprünglichen Antwort l. mit LXX עונם (ἡ ἀδιχία αὐτῶν), ihre Missethat, statt χ', ihr Auge, das die Exegeten zu allerlei Künsteleien verleitet hat, dem aber kein einfacher verständlicher Sinn abzugewinnen ist. Wie das Epha die Sünde der Leute im ganzen Lande darstellen kann, erklärt das Folgende. 7 Das Epha ist ein Hohlmass von offenbar runder Gestalt; denn es hat einen runden (vgl. ספר) bleiernen Deckel. Wie der sich hebt, so zeigt sich (l. mit LXX ווֹאָת für הַנָּה), dass ein (= ein einzelnes, darum אַקּה, nicht = irgend ein) Weib darinnen sitzt. 8 Die personifizierte Bosheit, welche dies Weib ist, will natürlich aus ihrem Verliess entweichen; darum wird sie rasch zurückgestossen und das Epha mit der Bleiplatte verschlossen. 9 Zur Fortschaffung der Bosheit erscheinen zwei andere Weiber, die zu weitem raschem Fluge mit Storchenflügeln ausgerüstet sind. Eine andre Bedeutung kommt diesen Weibern nicht zu, als dass sie den Transport von Judäa nach Babel zu besorgen haben. Weiber sind sie, weil sie ein Weib fortschaffen sollen, zwei, weil dadurch die Erfüllung der Aufgabe erleichtert ist. Flügel erhalten sie, weil der Transport durch die Luft erfolgen soll, und Storchenflügel sind es wohl, weil der Storch solche weite Reisen macht. Fasstman רוֹתַ בְּכַנְפִיהֶם Wind in ihren Flügeln, so kann das nur bedeuten, dass der Wind sie hob und somit den Transport unterstützte. Besser nimmt man aber הוח = Geist, Leben; also Leben war in ihren Flügeln, sie regten sich, gerieten ins Schwingen, Leben war darein gekommen, vgl. Hab 2 196. הַנָּה = הַמָּה, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 32 n. 11 Der Bestimmungsort ist Sinear d. h. Babylonien vgl. Jes 11 11 Dan 1 2; dort soll sie auch bleibend sich aufhalten, dazu wollen sie ihr ein Haus bauen, zu לה (für לה vor nachfolgender Kurzer HC zum AT XIII

Tonsilbe vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 23 k 103 g. וְהִּלְּכָּן ist schwierig, weil es ein unnötiges Gewicht legt auf einen nebensächlichen Gedanken, ob man es als direkte Fortsetzung fasst: und es (das Haus) soll hergerichtet oder ausgestattet werden, oder ob man darin eine Bedingung für das Folgende erblickt: und ist es hergerichtet oder ausgestattet. Nowack entfernt es daher als Dublette von יָּהְנִיְהָה; jedenfalls erscheint es überflüssig. Für die unmögliche Mischform וְהְנִיְהָה (vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 72 ee) l. mit LXX בְּהַבְּיָהָה = um sie dort niederzusetzen. על־מְבָּנְהָה בּ עָּלְבָּהָה (dort wo sie hingehört. Babel, die Heimat des Todfeindes der Judäer, ist der rechte Sitz für die Sünde, vgl. auch 2 10 6 8.

Der Abschnitt v. 5-11 ist auch deshalb interessant, weil sich Elemente in seiner Darstellung finden, die in der späteren Literatur öfters wieder erscheinen. Entstammen dieselben ganz der Phantasie des Propheten oder hat er sie sich aus den Erzählungen des Volkes angeeignet? Wie dem sei, wichtig ist, dass um 520 v. Chr. Stoffe erscheinen, zu denen sich besonders in der späteren Märchen- und Volksliteratur Parallelen finden. Man denkt doch bei der im Epha verschlossenen Frau Bosheit an ähnliche Erzählungen, in denen von Geistern und Dschinnen berichtet ist, welche in Flaschen oder andre Gefässe gebannt sind. Und bei der Luftreise nach Babel erinnert man sich, wie leicht in den Erzählungen von 1001 Nacht und in anderen ähnlichen Charakters dienstbare Geister in die entlegensten Gegenden ziehen, von weither Gegenstände herbeischaffen oder weithin bringen, selbst auch wie hier dort gleich ein wunderbares Schloss errichten. Zwar sollen nähere Parallelen nicht vergessen sein: ich erwähne zuerst die Erzählung Hesekiels darüber, wie er von den Exulanten weg nach Jerusalem und wieder zurück gebracht wurde, s. Hes 8 3 11 24, dann die Legende von Habakkuks Versetzung von Palästina nach Babel und zurück im Laufe eines Tages, s. Zus. zu Daniel: Bel und der Drache v. 33-39 und vgl. oben S. 330, und endlich die Lev 14 1-7 48-53 vorgeschriebene Ceremonie vom Fliegenlassen des einen Vogels, der die Unreinheit gleichsam mit sich fortnimmt, s. zu der Stelle KHC Lev S. 46.

# Die achte Vision: Die Ausfahrt der Wagen zur Ausrichtung des Zorngerichts Jahwes an den Heiden 6 1-8.

Zur ganzen Vision vgl. Vorbem. zu 1 8-6 8. 1 Die מַרְבָבוֹת, Wagen, stellen, wie sich aus der folgenden Darstellung ergiebt (vgl. bes. v. 8), die Werkzeuge des göttlichen Zorns, resp. die ihm zur Verfügung stehenden Mächte, Zu der Vierzahl vgl. zu 1 s. שני ההרים, die zwei Berge, werden als bekannte Örtlichkeit vorausgesetzt; erwähnt sind sie vielleicht auch 18 (s. dort). Wir wissen von ihnen nur nach v. 5, dass sie in der Nähe der Wohnung Gottes liegen, s. auch 1 s und vgl. die sieben (je drei in Reihen rechts und links, der siebente in der Mitte) Berge im Buch Henoch 186-10. Ob eine mythologische Vorstellung und was für 'eine darin steckt, ist nicht bekannt. Dass der Zion und der Ölberg das Modell dieser ehernen Berge abgegeben hätten, ist nicht unmöglich. 2f. Jeder Wagen hat eine Bespannung von Pferden einer besonderen Farbe. Über die Bedeutung der Farben s. zu 1 s. 3 die Pferde am vierten Wagen werden als בַּרְדִּים אַמְצִּים bezeichnet; aber in v. ef. sind diese Bezeichnungen Epitheta verschiedener Pferde. Da nun אמץ als Farbenname überhaupt zweifelhaft ist, in seiner Bedeutung stark aber nicht zu Farbennamen passt, da ferner v. ef. die אָרָמִים fehlen, so wird in v. 7 in אַרְמִים zu verbessern und in v. 3 als Nachtrag der falschen Lesung in v. 7 an-

zusehen, also zu entfernen sein, vgl. Wellh. 5 Grammatisch ist daran Anstoss zu nehmen, dass יוצאות, das im jetzigen Text Attribut zu dem determinierten רוּהוֹת sein muss, ohne Artikel steht; sachlich fällt die Erklärung des einen Bildes durch ein neues, nämlich der Wagen durch Winde auf. Es ist daher mit Wellh. אלה zu lesen und יוצאות steht prädikativ zu לאָרבָע: diese Wagen gehen aus nach den vier Himmelsrichtungen. Der Wegfall des 5 ist entweder Absicht: die formell inconcinne Antwort sollte regelrechter gemacht werden (Wellh.), oder altes Versehen, das sich bei der alten Schreibung אל für späteres אָלָה leicht erklärt vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 34 b (Nowack). אל וגו = nachdem sie sich bei dem Herrn der ganzen Welt (4 14) gestellt haben, natürlich um seine Befehle zu erhalten, vgl. Hi 1 6 2 1. 6 Die Konstruktion ist nicht über allen Zweifel erhaben; מצאים als Prädikat zu dem für אשר zu supplierenden הַּמֵּרְכַּבָה ist auch als constructio ad sensum sehr hart. Vielleicht ist אשריבה am Anfang hinzugesetzt, um den Übergang von den "Wagen" auf die "Pferde" zu erklären; lassen wir die Worte als Zusatz weg, so fehlt für Konstruktion und Sinn nichts. Der Wechsel von Particip und Perf. ist kaum ursprünglich; Wellh. stellt daher überall das Particip יצאים her, das in der That am besten passt, wo es sich nicht um Erzählung, sondern Beschreibung handelt: die schwarzen Pferde wollen, sind im Begriff zu ziehen nach dem Norden. Zu dem Verhältnis der Farben zu den Himmelsgegenden s. zu muss auch eine Himmelsrichtung angeben, und zwar eine andre als den vorher genannten Norden, also ist die Fassung: "hinter den schwarzen her", nicht am Platze. Zu gesucht aber ist die Übersetzung: "in der Richtung hinter sich" = nach Westen, weil man bei der Orientierung nach Osten schaut. אחריהם scheint zusammengeflossen aus אחריהם – Osten 7 Der Anfang ist verdorben und verstümmelt. Für (WELLH., NOWACK). ist הַאָּרְמִים zu lesen, s. bei v. 3. Hinter יָצָאִים, resp. יְצָאִי, ist die Angabe der Richtung verloren, etwa אַל־אַרץ הַעָּרב, nach dem Abendland, (Nowack). sind nicht nur die roten Pferde Subj., sondern sämtliche vier Gespanne. Nach der Erklärung des Angelus interpres folgt hier die Fortsetzung der Erzählung: Die Gespanne strebten, wie der Prophet sieht, darnach abzugehen um die Erde zu durchziehen, jedes den ihm zugehörigen Teil. Da erging der Befehl doch wohl von Gott und nicht von dem Begleiterengel: Ab! durchzieht die Erde! Da durchzogen sie die Erde. In 8 kann nur der Angelus interpres Subj. sein, nur er spricht in den Visionen direkt zu Sach. יוַוַעֵּק אֹתִי = er rief mich an, vgl. LXX ἀνεβόησε. Im Namen Jahwes darf er aber nicht sprechen, darum ist רוּהִי als Verkennung der Abkürzung י בוה zu betrachten, also בוח יהוה zu lesen. Ferner ist nach LXX י vor בניתו zu lesen: sie werden den Zorn Jahwes am Lande des Nordens Ruhe finden lassen d. h. ihn stillen und befriedigen; vgl. die parallele Redensart הָנִיהַ הַמָּתוֹ בָ Hes 5 ו 16 42 etc. בות s. Jdc 8 3 Jes 25 4 30 28 etc. Der besondere Aufruf und die Hervorhebung der nach Babel ziehenden Pferde haben ihren Grund darin, dass dem Proph. das Gericht an Babylonien, dem Centrum der den Juden feindlichen Weltmacht, das wichtigste war, vgl. 2 10 5 11.

Die Herstellung einer Krone für Serubbabel 69–15. Der Abschnitt bildet den Abschluss der Visionenreihe, sofern er einem Gedanken Ausdruck verleiht, der die Visionen beherrscht: der Verbindung des messianischen Heils mit der Vollendung des Tempelbaus, verkörpert in Serubbabel, dem Leiter des Tempelbaus und dem künftigen König. Dieser Gedanke wird dadurch dargestellt, dass Sach für Serubbabel eine Krone verfertigt. Die Verse haben durch intensive Überarbeitung stark gelitten. Jetzt erscheint der Hohepriester als der Gekrönte, nicht der Davidide; der Überarbeiter hat die Prophetie nach der Geschichte korrigiert, die den Hohepriester, nicht einen König an die Spitze der jüdischen Gemeinde stellte. Verwandt sind mit v. 9–15 die Gedanken von 3 9 4 6–10°a.

10 Die von mir in StK 1892, 716-734 vertretene und auch in der Übersetzung bei Kautzsch wiedergegebene Auffassung, welche ohne Textänderung auszukommen sucht, leidet an grosser Künstlichkeit und steht nicht im Einklang mit v. 14; sie kompliziert auch die Konstruktion und die Verhältnisse in einer Weise, dass ich sie nicht mehr halten möchte. Die Sache liegt viel einfacher, wie Wellh. gezeigt hat, und das führt auch in den folgenden Versen zu mancher wichtigen Verbesserung. Nach v. 14 stehen die vier aus Babel gekommenen Männer auf einer Linie; wenn sie in v. 10 durch בית אָהָה bis בִּית bis בִּית bis בִּית auseinandergerissen werden, so liegt eine Textverderbnis vor. Zuerst scheint das notwendig zu erwartende יכאת vor dem Namen Josia in יבאת בית verlesen zu sein und dieses erhält dann seine Erklärung durch die Glosse וּבְאָת אָתָה בִיוֹם שולא, welche nachträglich in den laufenden Text geriet. Der ursprüngliche Text lautete also: Nimm von der Gola, von Heldai und von Tobia und von Jedaja und von (l. ממאה) Josia, dem Sohne Zephanjas, die von Babel hergekommen sind. Sobald אשיה vor אישיה fällt, ist die Übersetzung: "wohin sie aus B. gekommen sind", ganz unmöglich. Die vier Männer überbrachten eine Gabe der in Babel weilenden Gola für den Tempelbau. Man sieht, dass die Exulanten die Verbindung mit Jerusalem aufrecht erhielten und über die Ereignisse in Jerusalem gut unterrichtet waren. 11 Durch לְקוֹת wird לְקוֹת v. 10 wieder aufgenommen, um den Satz weiter zu führen; וְעָשִׁית = um machen zu lassen. Statt אַמָרוֹת ist der Sing. עַמַרָת zu lesen; denn der Sing. אַהָּהָה v. 14 zeigt, dass es sich in beiden Versen nur um eine Krone handelt. Dass sie für Serubbabel als künftigen König bestimmt war, geht mit Sicherheit aus v. 12 f. hervor; also muss v. 11b von dem Überarbeiter (s. die Vorbem. zu v. 9-15) später eingefügt sein (Wellh., Nowack). Denn da nur eine Krone verfertigt wird, kann auch die Einfügung von ובראש וַרְבָּבֵל nicht richtig sein und darum die Ächtheit von v. 11b nicht retten. 12 Bei Wegfall von v. אליהם bat das Suff. von אליה keine Beziehung; man hat אליהם zu lesen : zu ihnen seil. zu den vier Männern von v. 10. Mit v. 126 verhält es sich wie mit der andern Zemach-Stelle 386 (s. dort). Siehe, ein Mann "Spross" genannt, unter dem wird es sprossen, d.h. wenn man an die Bedeutung von צמה in den Grundstellen Jer 23 5 33 15 denkt, von ihm wird eine neue Phase der davidischen Dynastie ausgehen; diese Aussage hat offenbar einen Hinweis auf Serubbabel verdrängt, der neben dem "Spross" natürlich nicht Platz hatte. Mit שול will diese Einfügung zu dem ursprünglichen Wortlaut überleiten, diese letzten Worte gehören darum auch noch der Einfügung an. 13ª ging, ehe v. 12b eingeschoben war, auf Serubbabel: seinen Tempelbau und seine Thronbesteigung. Zu 757 vgl. Jer 22 18 I Chr 29 25. Dass in v. 13b von zwei Personen die Rede ist, zeigt בין שניהם; also kann Serubbabel nicht König und Priester in einer Person sein. Auch LXX bestätigt dies noch durch מימינו, בע seiner Rechten, das an Stelle von על-כַּמָאוֹ (fehlerhafte Wiederholung aus v. 132) zu lesen ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist somit der Name des Priesters, also יהושע, hinter והיה, hinter משsgefallen (Wellh. und Nowack): und Josua wird Priester sein zu seiner Rechten. Der Schlusssatz lässt durchblicken, dass bereits Rivalitäten zwischen dem politischen und dem geistlichen Führer bestanden. Die Hegemonie der Priester warf ihren Schatten voraus. Krone (es ist nur eine, wie ההיה beweist) soll zur Erinnerung an die vier Männer im Tempel Jahwes sein! Der Tempel ist ja noch nicht fertig gebaut und die Krone hat Sach für das Haupt Serubbabels, nicht zum Andenken an die Geber machen lassen. Der Vers ist demnach sekundär und entspricht der späteren Situation, da Serubbabel nicht König geworden und der "Zemach" auch noch nicht erschienen war. Man deponierte die Krone des künftigen Königs nach Serubbabels Tod im Tempel. Das ist dieser Interpolation zu entnehmen. Die Namen müssen denen in v. 10 entsprechen, also l. לחלדי (so noch Pesch., vgl. auch LXX τοῖς ὑπομένουσι, das wohl an הלד, beständig sein, dauern, denkt, somit für לְחֵלֶם zeugt) für לְחֵלֶם und לְחֵלֶם für לָהְאָשִיה (da man חָלָבי doch kaum appellativ oder für den Namen eines Bruders Josias nehmen kann). erste Sätzchen wird die Fortsetzung von v. 13 und der Abschluss des ursprünglichen Zusammenhangs sein: Ferne umfasst sowohl die Juden in dem Exil und der Diaspora, als auch die Heiden; die Unbestimmtheit ist wohl Absicht, vgl. בנה ב, bauen am Tempel, z. B. ihn verschönern, ist auch dann 8 20-23 Hag 2 7. noch möglich, wenn er gebaut ist, vgl. Hag 2 sf. Der zweite Satz יידעהם וגוי kann nicht an die vier Männer gerichtet sein, zu denen Sach doch seit v. 12 spricht (vgl. וְאָמֶרְהָּ אֲלִיהֶם v. 12). Nur ein späterer Interpolator konnte die Situation vergessen und sich über die Köpfe der Hörer des Propheten an die Späteren wenden, die an Sach's Prophetentum zweifelten, s. zu 2 13 15 49. dritte Satz v. 15 b ist unvollständig. Den abgebrochenen Schluss kann man etwa nach Dtn 28 1-14 ergänzen; dem Inhalte nach finden sich die Verheissungen in Cap. 7f. dargelegt, deren Erfüllung offenbar an den Gehorsam gegen Gottes Stimme geknüpft werden soll. Auch v. 15 b steht ausser Zusammenhang mit der Rede an die vier Männer; von Sach rührt er nicht her, vielleicht von dem Interpolator von v. 15 a β.

## 3. Jahwes Forderungen und Verheissungen dargelegt im Anschluss an eine Anfrage über die Fasttage 7 1-8 23

Die Anfrage über die Fasttage 71–3. 1 Das Datum gilt der v. 2 berichteten Gesandtschaft, ist jetzt aber durch die Einfügung von הָּיָה דְבַריַיְהָּ הָּיִה דְבַריִיְהְיָה zerrissen und von ihr annektiert. Dass dieses Sätzchen jedoch Einschub ist, verrät sich auch daran, dass es gegen die Gewohnheit אַל־יִבְרָיָה sagt und nicht אַל־יִבְרָיָה vgl. v. 4 6 9 8 18. Übrigens erhält man erst bei Entfernung desselben eine annehmbare Konstruktion und bildet יַּיִשְּׁלֵּח v. 2 eine grade Fortsetzung, so dass man nicht mehr das Unmögliche versucht, יִּשְׁלַח mit Plusquamperfektum zu übersetzen. Wie dieses Sätzchen, das immerhin sachlich Recht

hat, weil die folgende Rede Sach's sich an die Anfrage anschloss (v. 4ff.), ist auch der Monatsname sekundär, vgl. zu 1 7 Hag 1 1. Der 24. des 9. Monats von Jahr 4 des Darius fällt in den Monat Dezember 518 v. Chr. 2 Leider giebt der Text keine sichere Auskunft über die Absender und die Gesandten. Man ist auf Vermutungen angewiesen. Jedenfalls ist בֵּית־אֵל nicht als Ortsbezeichnung zu fassen, weder als Name von Bethel, da vielmehr Männer von Bethel (אנשי בי) für die Absender gesagt sein müsste, noch appellativ als Obj. = nach dem Hause Gottes, da man בית־אל, nicht בית־אל sagt, s. v. 3. Es gehört offenbar mit שראצר zusammen; ich dachte StK 1892, 732f. an die Möglichkeit von Familie des Elsarezer, besser vermutet Wellh. im ganzen Complex ביתאלשראצר einen Eigennamen, als solchen schlagen Cheyne (The Expos. 1897, 369f.) und Stade (ZATW 1902, 328) בַּלְשׁרָאָצֶר vor, vgl. zu diesem Namen Belsarezer (= Bel, schütze den König!) Dan 51. Ist er der einzige Absender, wie das singul. nur auf einen Namen gehende Suff. in צַּלָשֶׁיו zu zeigen scheint, so hat man mit Wellh. ein את־ vor 'p בים einzufügen. Weiter muss man dann annehmen, dass dieser Mann im Namen der Gemeinde zu fragen berechtigt ist; denn "das Ich in אַשְׁיהָי und עשִׂיהִי von v. 3 ist die Gemeinde". Schwerlich aber ist es, wie man schon dachte, ein anderer Name für Serubbabel, eher derjenige des Nachfolgers Serubbabels (so STADE). Anders gestaltet sich jedoch die Lage, wenn לגם מלך auch Absender, nicht Abgesandter ist und man אנשים für וְאַנְשֵׁיו liest (so Cheyne). Nun besagt der Text: Belsarezer und Regemmelek sandten Männer. Diese Auffassung hat wohl das meiste für sich, ואַנְשֵׁיו kann leicht aus אנשים verdorben sein, da der Schreiber gerade wie LXX מלך als "König" nahm, also schrieb: der König und seine Leute. Unsicherer ist die Identifikation von Belsarezer und Regemmelek mit בַּלְשׁן und resp. יה = מלך ,רעם = רגם) in der Liste der Führer der Zurückkehrenden Esr 22 Neh 77. Immerhin ist es möglich, dass diese beiden nach der Abberufung resp. dem Tod Serubbabels die zwei führenden Mitglieder des Kollegiums der "Häupter" waren und im Namen der Gemeinde scil. der Laienschaft die Anfrage in betreff des Fastens stellen konnten, vgl. Cheyne a. a. O. 370, Das rel. Leben der Juden nach dem Exil 10f. und Art. Regem-melech und Sharezer in Encycl. Bibl., sowie Sellin II 108. Zu dem Ausdruck לחלות וגר', = um Jahwe gnädig zu stimmen, vgl. zu Ex 32 11. Dass es sich dabei um Opfer handelte, versteht sich nach dem Grundsatz, dass niemand leer vor Jahwe erscheinen darf, von selbst vgl. Ex 23 15 34 20 Dtn 16 16. Man ersieht daraus, dass der Opferdienst auch vor Vollendung des Tempels geübt war, s. 3 Zum Opfern waren Priester nötig, es waren Priester am Hause Jahwes, auch wenn dieses erst im Erstehen begriffen war. Dass hier die Propheten mit den Priestern zusammenstehen, ist nicht verwunderlich; es war schon so vor dem Exil bei der Einführung des Dtns, doch im 8. Jahrh. lauteten die Stimmen der Propheten anders und auch noch bei Jeremia. Die Frage: Soll ich (scil. die Gemeinde, ein sicheres Beispiel für die Personification der Gemeinde) weinen etc. setzt die Möglichkeit voraus, dass die Fasttage nicht mehr zu halten seien; es muss also der Tempelbau schon so weit gefördert gewesen sein, dass die Klage des fünften Monats über die am 7. des

5. Monats 586 v. Chr. erfolgte (vgl. II Reg 25 sf.) Verbrennung des Tempels und der Stadt gegenstandslos erscheinen konnte. Dieser Fasttag war der wichtigste, darum auch der am strengsten und allgemeinsten innegehaltene; war er nicht mehr am Platze, so fielen von selbst auch die anderen Fasttage dahin, die gewissermassen untergeordnete Thatsachen aus der Geschichte der Katastrophe des Tempels zur Ursache hatten. Neben dem genannten Fasttag im 5. Monat waren im Exil bis dahin noch drei andre Fasttage üblich (vgl. v. 5 und 8 19): im 4. Monat (8 19) der 9. Tag, weil an diesem Tage Jerusalem eingenommen worden war (Jer 39 2), im 7. Monat (v. 5 8 19) der 3. oder 24. Tag wegen der Ermordung Gedaljas (II Reg 25 25 Jer 41 1ff.) und im 10. Monat (8 19) der 10. Tag wegen des Beginns der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar (II Reg 25 1).

Der Inf. הַּנָּוֹר Steht als Casus adverbialis und beschreibt die näheren Umstände, unter denen das Weinen sich vollzieht, s. Ges.-Kautzsch 27 § 113 h.

Zu 71 vgl. 1 12 5 3 7 5.

Erster Teil der Antwort des Propheten: Nicht Fasten, sondern Gerechtigkeit und Liebe hat Jahwe von jeher gefordert 7 4-14. 5 אָם הַאָּרֶץ, von den unterschieden, ist die Laienschaft, die ganze Gemeinde, in deren Namen die Anfrage gestellt wurde. Der Bescheid v. 5b lautet: Ob ihr fastet oder nicht, berührt Jahwe nicht, sondern nur euch; Fasten und Essen haben keinen religiösen Wert. Für אָן ו. אָן, s. v. 3. Zu צָמָתְנִי vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 117x und zu der Hervorhebung des Suff. יבי durch אַני \$ 135e. Zu dem Inf. abs. Tippi nach Verb. fin. s. Hag 16. 6 Dem Essen kommt nur eine Beziehung auf die Essenden zu, also auch dem Fasten nur auf die 7 Ganz andres fordert Jahwe. Es ist höchst bedeutungsvoll, dass auch Sach die Worte der früheren Propheten, so wie er thut, zusammenfasst, dass er nämlich nur von sittlichen Forderungen spricht und in keiner Weise von kultischen. Das ist um so beachtenswerter, als er ja an die Vollendung des Tempelbaus das Kommen des Heils knüpft. Jedenfalls meinte er in keiner Weise, dass durch Tempelbau und Cultus die sittlichen Forderungen abgelöst werden könnten. Statt אַלה = אל ist אַלה mit LXX zu lesen. Die früheren Propheten s. 14. Aus v. 7 (vgl. auch 85) lässt sich erschliessen, wie verödet damals Juda noch war. 8 und 9° sind späterer Einschub; denn sie zerstören den Zusammenhang von v. 7 und 96, vgl. auch אַל־יִכְרֵיָה statt wie in der Interpolation von v. 1. Zu 9b 10 finden sich die Belege fast auf jeder Seite von Am Hos Jes Mch und Jer. איש אַקיי ist eine erstarrte Formel, gerade wie unser einander; א אין ist daher gegenseitiger Schaden s. zu Gen 95 (PC), die Formel ist wohl entstanden durch Zusammenstellung der beiden Zwillingswörter, vgl. die gewöhnliche Stellung איש רעת אחיו 8 זי. 11ff. Der Ungehorsam gegen diese prophetischen Forderungen führte das Unglück herbei. Zu der בָּחָרְ סֹרְרָת שָּׁרְאוֹ vgl. Hos 4 16 und אָונִיהֶם הָכִבִּידוּ s. Jes 6, 10. 12 Zu dem Diamant-herz vgl. das Herz von Stein Hes 11 19. Ihr Herz war unempfänglich für die הונה d. h. die mündliche Weisung und die Worte der Propheten, bezw. Gottes, da die Propheten nur die Mittler sind, die aber selbst wieder durch Gottes Geist die Offenbarung erhalten. Diese Vorstellung hält die Linie der Reflexion über die Inspiriertheit der Propheten inne, wie die

Das Ganze v. 7 ff. ist eine lehrreiche Vorstellung vom Angelus interpres. Darlegung über die Entstehung des göttlichen Zornes, der die Katastrophe 13 setzt die begonnene Erzählung fort, exponiert Jerusalems brachte. die Wirkung des Zornes an den Vätern (vgl. 12). Die Imperfecta in v. 13b sind unter der Rection des Perf. אמר, sie beschreiben Vergangenes. ist און zu lesen, also zu übersetzen: und ich zerstäubte sie, vgl. die Perf. ידעום und ידעום; es ist die Fortsetzung von אמר in v. 13 und die 1. Pers. statt der 3. ist nur Nachwirkung von אשמע in der 1. Pers. in v. 13. Zu dem syrischartigen א statt א in אסע vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 23 h 52 n. Zu אייר לא יַרעוּם vgl. Jer 16 א 22 28. Den Ausdruck מַעבר וּמִשֶּׁב s. auch 9 s, für seine Bedeutung vgl. Ex 32 27. ישימו, nicht die Absicht, aber die Folge des Ungehorsams war die Verwandlung eines reizenden Landes (Dtn 8 7-9 Jer 3 19 12 10 Ps 106 24, vgl. auch ארץ הצבי Dan 11 16 41, s. zu Dan 8 9) in eine Einöde (vgl. v. 7).

Zweiter Teil der Antwort: Auch jetzt, wo die Zeiten sich geändert haben und Jahwe von Liebe zu Zion erfüllt ist, bleibt die alte Forderung 8 1-17. 7 4-14 ist die Antwort nicht fertig: der Zorn Gottes über Juda ist nicht das letzte Wort des Propheten. Mut darf die Gemeinde haben und in furchtloser Zuversicht in die Zukunft hinausschauen, aber nicht vergessen, was Jahwe fordert. Wie in der Vergangenheit, so handelt es sich auch jetzt und fernerhin nicht um das Fasten. Der Abschnitt 8 1-17 steht nicht, wie man hat behaupten wollen, ausser Zusammenhang mit Cap. 7. Ohne Cap. 8 wäre die Anfrage 7 1-3 nur halb beantwortet, und scheidet man 8 1-17 aus, so fehlt den Versen 8 18-23 die notwendige Vorbereitung; 8 1-17 ist das notwendige Bindeglied und die richtige Überleitung zwischen 74-14 und 88-23. Zudem liegt in Cap. 7f. ein ähnlicher Gedankengang vor, wie der, der die Einleitung des ganzen Buches 1 1-7 mit der folgenden Darstellung vom Eintreffen des Heiles zusammenhält. Die vielfache Übereinstimmung mit Hag 1 6-11 2 10-20 nach Inhalt und Form kann doch bei den auch sonst in weitgehender Weise gleichgesinnten Zeitgenossen nicht auffallen, zumal es noch derselbe Gegenstand ist, der gerade hier behandelt wird, nämlich die Wendung zum Bessern, die sich für den Ertrag des Landes ankündigte. In v. 1-17 liegen sieben mit מה אמר eingeleitete Worte Jahwes von verschiedener Ausdehnung vor, die durch die drei folgenden v. 18-23 auf die Zehnzahl gebracht werden. Zu der Wiederholung der Einleitungsformel vor jedem der zehn Worte bemerkt Hieronymus: Per singula verba atque sententias, quibus Israeli prospera et pro rerum magnitudine pene incredibilia promittuntur, propheta proponit: Haec dicit Dominus omnipotens, alio sermone hoc loquens: ne putetis mea esse, quae spondeo, et quasi homini non credatis! Dei sunt promissa, quae replico. Anklänge an rhythmische Formen finden sich in den ersten Gottesworten; aber von der Durchführung eines eigentlichen Metrums ist hier keine Rede.

1 Die Einleitungsformel markiert den Beginn des neuen Abschnitts, der im Unterschied von 7 7-14 sich der Gegenwart zuwendet.

2 Zu dem ersten Jahwewort: Jahwes Liebe zu Zion und Hass gegen die Völker vgl. 1 14f.

3 Das zweite Jahwewort: Jahwes Rückkehr nach Zion, das er während des Exils verlassen hatte, vgl. 1 16 2 14, und die herrliche Zukunft Jerusalems: es ist jetzt die treue Stadt vgl. Jes 1 21 26 und Zion der heilige Berg, von Jahwe bewohnt und hinfort unangetastet von den Feinden vgl. Jo 4 17 Ob v. 17.

4 5 Das dritte Jahwewort: Jerusalem wird bevölkert sein mit Greisen und Kindern, an denen gerade jetzt eben es fehlte. Kein Krieg und Unglück kürzt das Leben der Menschen, und keine Sorge lastet auf

der Jugend (Reuss). Vgl. Jes 65 20. 6 Das vierte Jahwewort: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Man muss v. 66 fragend fassen, die Fragepartikel kann fehlen vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 150 a; denn die Fassung als positive Aussage ergiebt den etwas gezwungenen Sinn: Die Herrlichkeit wird so gross sein, dass sie nicht nur Menschen, sondern auch Jahwe als ein Wunder vorkommt. Allerdings ist בַּיְמִים הָהָם bei der Fassung als Frage störend; denn es bedeutet nur in jenen Tagen, und nicht in diesen Tagen, und muss darum wohl als fremder Eindringling ausgewiesen werden, vgl. noch zu v. 10. Der Sinn ist: Was dem aus dem Exil zurückgekehrten Reste (vgl. zu Hag 1 12) unmöglich vorkommt, ist bei Gott nicht unmöglich. Das Wort tritt der Mutlosigkeit entgegen, die wir aus 4 10 Hag 2 3 kennen, und das Folgende zeigt die Wege, welche zur Erfüllung des für unmöglich Gehaltenen führen. fünfte Jahwewort: Die Heimführung der Diaspora von Ost und West d. h. aus der ganzen Welt vgl. Mal 1 יו Jes 59 19 Ps 50 1; wahrscheinlich ist הַשָּׁמַשׁ hinter מַנְרָם zu setzen und מבואו zu lesen (Wellh., Nowack), in LXX fehlt allerdings משמש ganz. Zum Inhalt vgl. 2 10f. Jes 43 5 6 Jer 30 10. 8 b vgl. Jer 30 22 Hos 2 25; zu בַּאָמֶת וּבְצָּדָקָה vgl. v. 3b und bes. Hos 2 21, wo der Gedanke Sach's weiter ausgeführt wird. 9-13 Das sechste Jahwewort: Die grosse Wendung hat bereits begonnen, darum Mut! Zu den Anklängen an Hag 1 6-11 2 10-20 vgl. Vorbem. zu v. 1-17. 9 Zu החזקנה ידיכם vgl. בּימִים הָאָלָה steht hier richtig, vgl. zu v. 6 über בּיִמִים הָאֶלָה. Worte sind die Worte v. 1-8, und mit den Propheten meint Sach sich und ist Glosse zur Näherbestimmung dieser Tage; denn als integrierender Teil kann es sich nach seiner Form weder an הַנְמִים, da sich בּיוֹם, da sich בּיוֹם damit stösst, noch an הַנְבֵיאִים anschliessen, da es zu unvollständig lautet. אשר bedeutet d. i. und die Glosse erinnert an Hag 2 15. 10 Für לפני הַיָּמִים הָהַם ist zu schreiben ל' ה' האלה; die Änderung ist Folge des Einschubs, der die Tage als vergangene präcisierte; von hier ist wohl die gleiche Datierung auch Zum Inhalt von v. 10° s. Hag 1 6 9-11. Das Suff. in v. 6 eingeschlichen. in אינגה bezieht sich auf das zweite Wort der Stat.-constr.-Verbindung. Verkehr stand still; jeder war der Feind des andern und auch die Leute der Nachbarschaft waren Jerusalem feindselig gestimmt. Für אַנאַין וּ יאָן וּ עַלָּבוּ l. יאַן, vgl. 11 Die früheren Tage sind nicht die Tage vor dem Exil, sondern die jüngst vergangenen, die vor der Gegenwart לפני הימים האלה liegen. kann weder den Weinstock als Friedenssaat bezeichnen, noch ist die Wortstellung gut, wenn man mit Klostermann liest אלום seine Saat ist wohlbehalten; LXX liest 1. Pers., danach wird mit Wellh., Nowack אורעה שלום =ich will Wohlstand säen, zu lesen sein, vgl. Hos 2 23 ff. Wodurch dieser Wohlstand herbeigeführt wird, exponiert der Rest von v. 12, vgl. Hag 2 19 1 10. Galten die Juden bis dahin als Beispiel von Verfluchten (Jer 24 9, vgl. Jes 53 3f.), so werden sie künftig zum Paradigma von Gesegneten dienen (Gen 12 3 48 20, vgl. Jer 29 22). Haus Juda und Haus Israel ist unrichtiges Explicitum des Subj. in Erinnerung an die Weissagungen Hes's von der Wiedervereinigung und Herstellung Judas und Israels; Sach redet aber die zurückgekehrten Exulanten an vgl. v. 12: שארית העם הזה. 14–17 Das siebente

Letzter Teil der Antwort: Die Umwandlung der bis jetzt gefeierten Fasttage in fröhliche Feste und das Herbeiströmen der Heidenwelt zum Glücke in Jerusalem 8 18-23. Der Schluss der Rede geht auf den Ausgangspunkt zurück und giebt die direkte Antwort auf die gestellte Frage: Übt Recht und Liebe, so wird das messianische Glück die unglückliche Vergangenheit ver-18 = v. 1. 19 = das achte Jahwewort: Die Fasttage gessen lassen. vgl. 73. Wellh. erinnert daran, dass Sach den grossen Versöhnungstag von Lev 16 noch nicht kennt und dass die fröhlichen Feste der vorexilischen Zeit bis dahin noch nicht wieder gefeiert zu sein scheinen. 20-22 Das neunte Jahwewort: Der Zug vieler Städte und Völker nach Jerusalem zur Anbetung Jahwes vgl. Jes 21-4 Mch 41-4. 20 עד steht an der Spitze des Satzes und wird gefolgt von אשר als Einleitung der dazugehörigen Aussage, wie die Zeitbestimmung הַהְמָּה in v. 23. 21 Zu לחלות את פני " vgl. 7 2. 23 Das zehnte Jahwewort: Die Sehnsucht der Heiden nach dem Heil und Glück in Jerusalem. Zu בל לשנות s. Jes ולַקְהַהָּ und לְקוֹה vgl. zu der Wiederaufnahme von יְהַוֹיִקוּ durch יְהָוֹיִקוּ vgl. zu לְקוֹה und וַלְקוֹה Zu dem Bekenntnis der Heiden אלהים עמכם vgl. bes. Dtjes 45 15 (s. zu der Stelle) und am Schlusse des Buches Hes 48 35 die Zusammenfassung des Heils in dem Namen Jerusalems: יהוה שמה.

### B. Der zweite Teil des Buches Cap. 9-14.

#### I. Sturz der Weltmacht und Aufrichtung des Reiches Gottes 91-II 3.

Mit der Überschrift "Sturz der Weltmacht und Aufrichtung des Reiches Gottes" sind die Hauptgedanken des Abschnitts angegeben; durch diese Zusammenfassung will aber in keiner Weise gesagt sein, dass in 91-113 ein einheitliches Ganzes mit strenger Gedankenfolge vorliege. Im Gegenteil ist es sicher, dass wir hier eine Reihe von einzelnen Weissagungen vor uns haben, die mehr oder weniger das angegebene Thema behandeln. Der schroffe Übergang, der sich ohne jegliche Überleitung in Bezug auf den Redenden und den, von dem die Rede ist, vollzieht, sowie auch der Wechsel des Metrums samt dem verschiedenen Inhalt sind Beweis für den relativ selbständigen Charakter der einzelnen Stücke. Trotzdem können die einzelnen Stücke demselben Verfasser und derselben Zeit angehören.

1. Die Herstellung des messianischen Reichs mit dem Friedenskönig in Zion 91–10. Das messianische Reich, das Jahwe aufrichten wird, hat die Ausdehnung des einstigen davidischen Reiches. Seine Grenze im Norden ist Hamath und im Süden der Bach Ägyptens (vgl. v. 2 10 und I Reg 865). Jahwe sind unterworfen die Städte Arams

(v. 1<sup>b</sup>) und Phöniziens und die Bevölkerung Philistäas, und von Zion aus gebietet der messianische König den Völkern Frieden. Der Abschnitt besteht aus sechs Sechszeilern, die sich leicht herausstellen, sobald die fremden Bestandteile (s. zu v. 1 und v. 8) ausgeschieden werden. Die Zusammengehörigkeit der Verse kann durch den Übergang zur direkten Rede Jahwes in v. 6<sup>b</sup> nicht in Frage gestellt werden; denn er erfolgt in der leichtesten Weise, es beginnt mit v. 6<sup>b</sup> eine neue Strophe und nach dem Zusammenhang ist es ganz natürlich, dass Jahwe hier selber redend eingeführt wird. Dagegen erledigt sich der Personenwechsel in v. 9f. durch Textemendation, die von der LXX bestätigt wird, s. zu v. 10.

In 1 sind Überschrift und Anfang der Prophetie zusammengeflossen. Die Überschrift muss mindestens מְשֵׂא דָבֶר־יַהְוָה umfassen, vgl. 12 1 Mal 1 1, wenn nicht nach der Meinung des Autors dieser drei Überschriften (9 1 12 1 Mal 1 1) auch noch die folgende Ortsbezeichnung dazu genommen werden sollte. Vgl. über diese Überschriften Einl. I. Sinn und Metrum verlangen, dass יהוה wiederholt werden muss; denn mit ihm beginnt die erste Strophe. an) 2: Jahwe ist im Lande Hadrak Und Damaskus ist sein Sitz; Denn Jahwes sind die Städte von Aram Und auch Hamath, das daran grenzt, Tyrus und Sidon, Sind sie doch so sehr weise. Das Land הדרה ist nach den assyrischen Inschriften (= Hatarika) nördlich vom Libanon gelegen, wo auch Hamath sich findet (= Epiphaneia am Orontes), das die Idealgrenze des davidisch-salomonischen Reiches im Norden bildet vgl. I Reg 865. In מנחתו, sein Sitz, kann sich das Suff. nur auf והוה beziehen, daher ist die gewöhnliche Fassung, die in ' 727 den Anfang der Prophetie sieht, verwerflich; Damaskus ist Jahwes Sitz, wo er nach Belieben sich niederlassen kann, vgl. Ps 132 8 11. Begründet wird diese Aussage durch v. 16, der aber in der gegenwärtigen Fassung unverständlich ist. Denn was soll es heissen: Jahwe hat das Auge auf die Menschen und alle Stämme Israels? Die Israeliten waren doch auch Menschen. Zudem ist die übliche Übersetzung von עין אָרָם, das Absehen auf die Menschen, kaum möglich. Inmitten der vielen Eigennamen thut's das allgemeine Mensch nicht, man hat offenbar mit Klostermann ThLZ 1879, 566 ערי אַרָם, die Städte Arams, (Ball Encycl. Bibl. 1932 2 weniger gut: באָרָם, das Volk von Aram) zu lesen. Dass auch bei dieser Lesung und alle Stämme Israels nicht ursprünglich ist, 2 das Suff. in תְּנְבֵּל־בָה, das nur auf אָרָם sich beziehen kann und davon nicht durch andres getrennt werden darf. Die Einfügung setzt wohl noch die richtige Lesart voraus und will den Gedanken fernhalten, Israel sei jemals nicht Jahwes Volk gewesen. ist, wie die Grammatik nach der Mehrzahl der Subjekte verlangt, mit LXX על zu lesen. Die falsche Verwendung der Weisheit (vgl. v. 3 Hes 284) ist der Grund, warum Tyrus dem Gerichte verfällt, vgl. Hes 28 1-10. Beachtenswert ist, dass bei der Aufrichtung des Reiches Gottes der Hauptschlag gegen die feindliche Macht im Norden und zwar in Aram zu erfolgen hat; denn man erkennt daraus, dass es das Reich der Seleuciden ist, das der Prophet als den Hauptfeind kennt: Hadrak-Aram ist ja gerade die Landschaft von Antiochien, und dort war der Sitz der seleucidischen, niemals der assyrischen Herrschaft. Also ergiebt sich, dass die Weissagung aus den Jahren 197-142 v. Chr. stammt, da Palästina unter seleucidischer Herrschaft stand. Wenn Jahwe im Norden die Grenzen des

davidischen Reiches hergestellt hat, dann ist die Hauptmacht der Feinde gebrochen und kommen Phönizien und Philistäa an die Reihe.

- 3 4, zweite Strophe: Die Eroberung von Tyrus, das sich bald nach dem Falle unter Alexander dem Grossen 332 v. Chr. wieder erholte und die bedeutendste Stadt Phöniziens geworden war, vgl. Schlussbemerk. zu Jes Cap. 23 KHC Jes S. 182.

  3 Tyrus baute sich eine Festung, vgl. zu אָלוֹר in diesem Sinne II Chr 11 5 und beachte den Gleichklang mit אָלוֹר vgl. Zu עוֹר עוֹר vgl. Prv 3 14.

  4 Siehe der Herr wird es seines Besitzes berauben, zu אָרוֹר vgl. Prv 3 14.

  4 Siehe der Herr wird es seines Besitzes berauben, zu אַרוֹר vgl. I Sam 2 7 Und sein Bollwerk (s. zu Jes 26 1) ins Meer stürzen Und es selbst die Stadt wird vom Feuer verzehrt.
- 5 6a, dritte Strophe: Die Unterwerfung der Philisterstädte, die mit Angst und Schrecken den Fall von Tyrus sehen. Natürlich fehlt in der Reihe der Städte das 711 zerstörte Gat vgl. Zph 24 Am 16-8; die Namenfolge ist dieselbe wie Jer 25 20. Askalon soll es schauen und schaudern, zu dem Zere in der ultima und zu dem Ton auf derselben in אָדָא s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 75 p und hh; vielleicht liegt für beides auch ein Grund in dem Gleichklang von אָרָא Und Gaza soll es schauen und vor Angst sich winden, Und Ekron, denn seine Hoffnung ist zu Schanden geworden. Angesichts von Jes 20 5f. und von אוד zu Anfang des Verses ist kaum מבסה, ihre Hoffnung d. i. Tyrus, mit WELLH. und Nowack in מבמחה, ihr Vertrauen, zu verändern; über עקו. Aus Gaza wird der König verschwinden d. h. er wird seine Freiheit und Unabhängigkeit verlieren, Und Askalon unbewohnt sein. Zu ישב, bewohnt sein vgl. Jo 418. Durch Flucht und Exil verschwindet die alte Be-6º Und Mischlinge werden in Asdod wohnen, מָמָוֶר, d. i. Mischlinge, sind die in den Städten und im Lande bereits vorhandenen unteren Klassen und die von überallher in eine verwüstete Stadt zusammenlaufenden Leute, eine Mischrasse im Vergleich zu der edlen angesessenen Bevölkerung. vgl. Bertholet Stellung zu den Fremden 143f. Die Änderung in מנדד, — assyr. mindidu, Steuerbeamter, (so Cheyne Encycl. Bibl. 4321) ist unnötig und unwahrscheinlich. Der Prophet, der weissagt, ist nicht durch Erinnerung an Neh 13 23 f. zu seiner Weissagung gekommen, auch urteilt er über den ממור anders als Dtn 233 und kennt er die Strenge von Neh 1323f. nicht. Vgl. noch ZATW 1900, 166f.
- Greueln und Einverleibung desselben in das Reich des Messias. 6<sup>b</sup> Der Hochmut, der Stolz der Philister d. h. ihre politische Selbständigkeit wird von Jahwe vernichtet und 7 ihre religiösen Eigentümlichkeiten, die in den Augen der Juden nur als Greuel taxiert werden können, müssen verschwinden: Ich entferne ihr Blut d. h. das blutige Opfer, da sie das Blut nicht ausfliessen lassen vgl. Hes 33 25, aus ihrem Munde Und ihre Greuel d. h. unreine und im Gesetz verbotene Speisen aus ihren Zähnen. Sie werden zur Enthaltung vom Blut und vom Erstickten etc. gezwungen, also zu Proselyten gemacht; ja sie sollen sogar dem messianischen Reiche einverleibt werden, eine אַשְּׁלְּהָיִת unsern Rest, der die messianische Zeit erlebt und ihr Glück erfährt, sein für unsern

Gott. Eine solche Hoffnung führt in späte Zeit, in das zweite Jahrh., wo man an eine Judaisierung des Philisterlandes dachte und wo sie auch dann zum grossen Teil durch die Makkabäer durchgeführt wurde, vgl. I Mak 11 60-62 12 33 f. 13 1-11. In זוֹלָה ist אַיּם collectiv, bezieht sich, wie die Singularsuff. auf das collective מָּלְהְּ מִּנְּחָלֵּהְ auch, ist gesagt, weil neben den Juden auch dieser Rest des Philisterlandes zum messianischen Reich gehören wird, wie v. זיֹם erklärt: die Philister werden sein wie ein Geschlecht in Juda, l. אָלָהְּ (Mch 5 1) für אָלָהְ, das nur auf einen einzelnen gehen könnte, und die Leute von Ekron den Jerusalemern nicht nachstehen. Archaistisch wird für Jerusalemer , Jebusiter, gesagt.

8 bringt einen Gedanken, der in diesem Zusammenhang sehr fern liegt. Ist im Norden die feindliche Macht im Centrum getroffen, Tyrus erobert und im Südwesten Philistäa besiegt, also das Reich Jahwes hergestellt von Hamath bis an die Grenzen von Ägypten, da brauchts nicht noch eines besonderen Schutzes für den Tempel zu Jerusalem. Wie der Inhalt ist auch die Form merkwürdig, denn die דָּה von עַּלִיהֶם sind durch das Vorangehende nicht erklärt, der Plural kann doch nicht stehen, um Juden und Philister, von denen v. 7 besonders handelte, zusammenzufassen. Ich sehe in dem Vers eine Randglosse zu v. 10, die erklären soll, wie trotz der Vernichtung alles Kriegsmaterials der Tempel und sie d. h. Ephraim und Jerusalem vor Angriff und Knechtung geschützt sein Zu לְ הְנָה , sich lagern um (den Tempel), vgl. Ps 348; Perles (Analekten 89) schlägt dafür ohne Not יבניתי vor, vgl. בנה דיק II Reg 25 1. מצבה versteht die Mas. בּצָּאָ , vor einem Heere; die Mas. kann Recht haben, doch ist wahrscheinlich zu lesen: מצבה, ev. blos מִעָּבָר וּמִשֶּׁב als Besatzung, vgl. I Sam 14 12. Bei מֵעָבר וּמִשֶּׁב dachte der Glossator wohl an die Palästina durchziehenden Heere der Seleuciden und Ptolemäer und bei איי wird ihm vor allem das Bild des Antiochus Epiphanes vor Augen geschwebt Zu בי־עַתָּה רָאיתִי וגו' fehlt das Obj. wie Jer 7 11; es wird für den Sinn zu ergänzen sein: was geschehen ist im Tempel und in Palästina. Also: Ich habe mit eigenen Augen jetzt den Greuel der Verwüstung im Tempel und die Not im Lande gesehen; das soll sich nicht wiederholen, darum v. 8a.

9, fünfte Strophe: Aufforderung an Zion, über das Kommen des messianischen Königs zu jubeln. An die Spitze des Reiches Jahwes (v. 1-7) gehört ein König in Zion. Aber der messianische König ist nicht den Königen der Welt gleich, die mit äusserem Prunk und auf stolzem Rosse einziehen, damit andeutend, dass sie ihre Herrschaft auf Gewalt und Macht gründen. Dieses eigentümliche, von sonstigen Schilderungen (vgl. Jer 17 25 22 4) ganz verschiedene Bild des künftigen Königs zeigt, dass der Prophet der Klasse der Frommen angehört, die wie der Verf. des Buches Dan die Hilfe allein von Jahwe ist gegen die Regel hinten betont, s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> erwarteten. bedeutet wohl hier nicht "moralisch gerecht", obschon der König diese Eigenschaft hat, sondern "den der im Recht ist, der recht hat" allen Feinden und Gegnern gegenüber, es kommt dem Sinne von "siegreich" nahe vgl. WILDEBOER ZATW 1902, 167-169; aber dass er wirklich den Sieg, die Hilfe Jahwes erfahren hat und immer erfährt, drückt erst מוֹשֶׁע aus, עני, eigentlich unterdrückt, arm, ist nach dem Exil geradezu ein Ausdruck für fromm geworden; auch der Messias heisst hier so, weil er "nicht aus der in Jerusalem herrschenden Partei der Gottlosen, sondern aus der unterdrückten der Frommen" hervorgehen wird (Wellh.). Darum ist sein

Reittier auch nicht das stolze Kriegsross, sondern das Eselsfüllen. Zu dem explicativen in 52 vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 154 a N¹b.

Die Ansicht, dass der Abschnitt v. 1-10 in die Zeit des Heranzugs Alexanders des Grossen zu verlegen sei (so auch Rubinkam) und dass bei dem 📆 (v. 8) an den Perserkönig Ochus gedacht sei, lässt sich nicht halten. Eine Eingliederung von Aram und von Philistäa in das Reich Jahwes konnte von Alexanders Siegen niemand erhoffen. Allen Indicien, welche die Verse aufweisen vgl. zu v. 1f. v. 5-7, entspricht nur die Zeit der Seleucidenherrschaft über Palästina und des kräftigen Erwachens der Hoffnung auf die Hilfe Jahwes und die Neuaufrichtung eines israelitischen Reiches. Was der Prophet verheissen, ist bis zu einem gewissen Grade durch die Makkabäer verwirklicht worden, man vgl. z. B. I Mak 12 24-33, in welch kurzem Abschnitt Hamath, Damaskus und Askalon als die Stätten der Kriegsthaten der Makkabäer genannt sind.

2. Die Heimkehr der Diaspora in die herrlich gesegnete Heimat nach der Besiegung der griechischen Weltmacht 9 11–17.

Die herrliche Friedenszeit (v. 9f.) kommt erst nach Besiegung der Feinde (v. 1-7). Der neue Abschnitt (v. 11–17) ist von demselben Gedanken beherrscht wie 9 1–10, er schildert den gewaltigen und blutigen Kampf, den das Judentum mit dem Griechentum unter göttlicher Hilfe siegreich bestehen wird, worauf dann die jüdische Diaspora aus der ganzen Welt nach Zion zurückkehrt. Die Verse 11–17 bilden somit eine Parallele zu v. 1–10, die trotz der Anknüpfung mit paralle selbständiges Stück zu behandeln ist. Auch im Metrum tritt diese Selbständigkeit zu Tage; denn gegenüber den Sechszeilern stehen hier fünf Vierzeiler.

Der erste Vierzeiler wird in 11f. zu suchen sein; leider ist der Text nicht unversehrt überliefert. Als fremdes Element ist bereits von Rubinkam, G. A. Smith, Nowack in v. 11 אַל מִים בּוֹּשׁ erkannt, das wohl hinzugefügt ist, damit man בּוֹב, Grube, Zisterne, nicht eigentlich, sondern bildlich verstehe = Gefüngnis, Exil. Ein fremdes Element scheint aber auch v. 12b zu sein, weil es mehr einer vergleichenden Reflexion als einer Weiterführung der Weissagung ähnlich sieht. Der Text ist ja allerdings unsicher, die LXX hat anders, aber nicht verständlicher gelesen, und so bleibt die Übersetzung zweifelhaft: auch heute heisst es: zwiefältig gebe ich dir Ersatz. Zu בּוֹל soll das Subj. fehlen nach Ges.-Kautzsch² § 116 s; zu auch heute ergängt man wie früher und sieht dann in מִשְׁלֶה וּוֹל pein Citat, das sich ursprünglich auf die Rückkehr aus dem babylonischen Exil bezogen habe. Dies Citat kann Jes 40 2 nicht sein, da dort von Strafvergeltung die Rede, eher könnte an Jes 61 7 gedacht sein. Lässt

man diese zweifelhaften Elemente ausser Betracht, so bleibt als echter Bestand folgende Strophe übrig: Um deines Bundesblutes willen lasse ich Auch deine Gefangenen los aus der Grube Und es werden zurückkehren zu dir, Zion, Die nicht hoffnungslos Gefangenen. בשיריך zu Anfang des Satzes bezieht sich auf אסיריך, nicht auf אָת, vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 153. דַּם־בְּרִיתַך ist ein prägnanter Ausdruck; schwerlich aber kann בריתן = Bund mit dir gefasst und von dem am Sinai unter Blutvergiessung vollzogenen Bundesschluss Ex 24 3ff. verstanden werden, wie ich noch bei Каштzscн für möglich hielt; das Suff. gehört zu der ganzen Stat.-constr.-Verbindung: dein Bundesblut, vgl. Ges.-Kautzsch27 § 135 r. hat dabei den Sinn von den durch den Bund den Israeliten auferlegten Pflichten, paj ist demnach das in Ausübung der religiösen Pflichten vergossene Blut, also die Opfer, ganz besonders wohl das täglich dargebrachte blutige Thamidopfer, vgl. Krätzschmar Bundesvorst. 232 f. Weil Zion seine religiösen, spec. seine kultischen Pflichten erfüllt, werden auch seine Angehörigen, die jetzt noch im Exil festgehalten sind, frei. 12 Für שובו לְבַעָּרוֹן, das als Anrede an die Gefangenen schlecht in den Zusammenhang passt, und wegen der Unverständlichkeit von בְּנֵרוֹן, einem απ. λεγ., das gewöhnlich als fester Platz, etwa = Zion, gefasst wird, sehr zweifelhaft ist, habe ich oben in der Übersetzung vermutet: וְשְׁבוּ לְּךָ צִיּוֹן; LXX hat wenigstens noch kein ז zwischen ש und ב im Verb gelesen. אָסִירֵי הַתְּקוָה sind Gefangene, die Hoffnung auf Befreiung haben, sicher auf Rettung rechnen dürfen.

13, der zweite Vierzeiler, begründet die Verheissung der Befreiung der Diaspora mit dem Hinweis auf den bevorstehenden Sieg des Judentums über das Griechentum. Denn ich spanne mir Juda Als Bogen, den ich mit Ephraim fülle, Und biete deine Söhne auf gegen Jawan Und mache dich wie das Schwert eines Helden. Juda, Ephraim und Zion sind die Waffen: Bogen, Pfeile und Schwert, die Jahwe im Kampf gegen Jawan handhabt. Ephraim ist ja noch vorhanden, wenn auch noch zum Teil in der Diaspora, "die späteren Juden betrachten sich als Nachfolger und Erben aller Stämme Israels" und "Zion ist hier überall die Gesamtbezeichnung der Theokratie, die auch Joseph oder Ephraim unter sich begreift" (Wellh.). קיר ist Obj. zu דָרָך, zugleich aber knüpft sich daran das Relativsätzchen (ohne אשר bei indeterminiertem Nomen): מלאתי אפרים = den ich fülle d. h. belege mit Ephraim als dem Pfeile. Die Fassung Ephraims als Köcher empfiehlt sich weniger, da Pfeile notwendiger sind und besser zu Bogen und Schwert passen als ein Köcher. Zu עובר = aufregen, aufbieten, vgl. Ps 80 3. Neben der Anrede an Zion ist die Anrede an Jawan unmöglich; aber die Verbesserung des zweiten בָּנֵי in בָּנֵי mit den alten Versionen genügt nicht, das ganze Wort ist durch ein Versehen hereingekommen (vgl. auch v. 14), gerade wie das richtige Explicitum צָּיִּוֹן zu dem ersten. Beide Wörter: das glossierte ניין und die Glosse ניין, standen wohl einst am Rande und wurden nachher unrichtig in den Text eingeschoben. Jawan ist die griechische Weltmacht, nach v. 1f. repräsentiert durch die Seleuciden.

14, der dritte Vierzeiler: Jahwe erscheint zum Kampf. Jahwe wird über ihnen d. h. den Zionssöhnen (בְּנִיק oder בְּנִי in v. 13 ist also nicht brauch-

bar) erscheinen Und sein Pfeil wie der Blitz ausfahren Und Jahwe wird in die Posaune stossen d. h. das Signal zum Angriff geben Und in den Stürmen des Südens einherschreiten. אֲדֹנְי ist als das Kerē zu dem folgenden Kethīb ביקוֹה zu entfernen. Zu den Stürmen des Südens vgl. Hab 3 3, doch s. auch Jes 21 1, nach welcher Stelle die Südstürme besonders furchtbar gewesen zu sein scheinen. In v. 14 hat der Prophet das Wort genommen und den Held zu schildern begonnen, auf den v. 13 am Schlusse hinweist.

15, die vierte Strophe: Jahwe schützt die kämpfenden Juden, die ein furchtbares Blutbad unter den Feinden anrichten. Jahwe der Heere wird sie schirmen, vielleicht ist צָבָאוֹת sekundär, wie אָלנָי v. 13, Dass sie siegen und die Söhne . . . niedertreten Und trinken ihr Blut wie Wein Und voll davon werden wie die Ecken des Altars. Mit Klostermann ThLZ 1879, 564 ist für das unhaltbare אָפָּכלוּ, das nach dem folgenden יואָכלוּ und 12 6 "gemodelt" scheint, eine Form des Verbs יכל, aber besser nicht וְיַבְלוּם, sondern einfach יָבל sie werden die Oberhand haben, siegen, und für das störende משתו das zu passende Obj. קמם, ihr Blut, zu lesen, vgl. LXX. Weiter muss aber dann mit אבניקלע der Feind bezeichnet sein, den sie überwältigen und dessen Blut sie trinken, also die Jawanier. Offenbar ist daher בָּנֵי für אָבָנֵי zu lesen (Wellh.); wie aber die Griechen בֵּנִי־קֵלְע heissen (קַלֵע bedeutet sonst Schleuder), ist unerklärt. Blut der Feinde trinken wie Wein ist offenbar bildliche Redensart für Kampflust und Mordgier (Nowack) = das Blut in Strömen vergiessen. letzten Stichos v. 18b, der in gutem Anschluss an das Vorangehende schildert, wie die Sieger vom Blute besprengt sind, ist wohl במורק, wie die Opferschale, zu viel neben בווית, wie die vom Opferblut besprengten Ecken des Altars. Letzteres scheint doch auch der bessere Vergleich zu sein und בְּמָנֵק könnte entstanden sein aus der abgekürzten Variante: 'n 'i zu. Zu v. 156 und der darin hervortretenden Stimmung der Juden gegen die Feinde vgl. Jes 63 1-6 Ps 149 6.

16 17, die fünfte Strophe: das Glück der Sieger im fruchtbaren Lande Jahwes. Und Jahwe ihr Gott schafft ihnen Heil, Wie Schafe weidet er sie in seinem Land. Ja, wie herrlich und wie schön wird es sein! Korn und Most spriessen darin. Die Verse sind durch mancherlei Zuthaten verunstaltet. Wellh. hat richtig als solche בָּאָבְנִי־נֵיֶר מִתְנוֹסְסוֹת (so zu lesen für בִּי אָבְנֵי מָרָנוֹיִם) erkannt, da wie schimmernde Diademsteine weder zu dem Bilde von den Schafen noch zu der Fruchtbarkeit des Landes (v. 17) sich schickt; מְתְנוֹלְסִוּת ist nicht sicher, doch liegt wohl der Sinn von schimmern (man denke an Dis, zittern, das etwa vom unruhigen Funkeln gebraucht sein kann) darin. Durch diesen Einschub hat der Text gelitten; Wellh. vermutet den Ausfall von כצאן und liest אבאן, also: wie Schafe weidet er sein Volk in seinem Lande; besser erscheint mir die Annahme, dass der Rest von יְרָעֵם er wird sie weiden, in שמי vorliege. Der Text war verwischt und wurde dann unrichtig ergänzt; das hatte zur Folge, dass man auch בצאן statt בצאן punktierte, was zu der seltsamen Vorstellung der "Herde seines Volkes" führte. Weitere Zuthaten sind aber das hier sinnlose oder doch nichtssagende בְּתוּלִית v. 16 und die בַחוּרִים und בַּתוּלִית und בַּתוּלִית schon durch die merkwürdige Stellung des Verbums verdächtig erscheinen, abgesehen davon, dass es schwer sein dürfte, einen besonderen Zusammenhang

der Jünglinge mit Korn und der Jungfrauen mit Most nachzuweisen. Es wird daher etwa für v. 17<sup>b</sup> zu lesen sein: הָּלָן וְתִּירוֹשׁ יָנוֹבוֹּ בָּה, Korn und Most, die köstlichsten Gaben, spriessen reichlich darin seil. in dem Lande Jahwes (אַבְּיִבְּיִּ עָנוֹבוּ בָּה 16), auf das sich auch die Suff. in v. 17<sup>a</sup> beziehen müssen, man lese daher mit Wellh., Nowack, v. Gall (Herrlichkeit Gottes 16) בְּלָיִה מוֹלַ und בַּיִּבְּי בְּלֵי מוֹל pie fremden Elemente von v. 16 f. lassen sich zu einem Sätzchen zusammenreihen: "an jenem Tage sind Jünglinge und Jungfrauen wie schimmernde Diademsteine", das vielleicht die Schönheit und Pracht des Landes und seiner Einwohner zu v. 17<sup>a</sup> erklären wollte und vom Rande zerrissen in den Text eingeschoben wurde, um schliesslich Veranlassung zu geben, dass man die Feinde in v. 15 aus בַּנִי־קַנִּעְ zu zu, Schleudersteinen, machte.

- 3. Von Jahwe, nicht von Teraphim und Wahrsagern kommt der Segen 10 1 2. Der kleine Abschnitt hebt sich von der Umgebung deutlich ab; denn er enthält im Unterschied von 911-17 und von 103 ff. Mahnung, nicht Weissagung. Zwar lehnt er sich an 917 an, da er auf den hinweist, der den dort geschilderten Segen spendet, und auch mit 10 3 ff. ist eine Verbindung hergestellt, da v. 26 das Bild von Herde und Hirt gebraucht, das 10 3 erscheint. Aber der Zusammenhang ist ein rein äusserlicher; der Tenor der Gedanken ist sehr verschieden: 9 17 handelt es sich um den Segen des Landes in der messianischen Zeit, dagegen 101 um den fruchtbaren Regen der Gegenwart; 103ff. spricht vom Frevel der Regenten, 102 dagegen von der Sünde des Volkes. Somit kann in den Versen nur ein isoliertes Stück gesehen werden, das als Anhang zu 9 (11-)17 gedacht ist, von dem später noch ein Übergang auf 11 3 ff. in 11 2 b gesucht wurde. Da nämlich auch der Zusammenhang von 11 2<sup>b</sup> mit 11 1 2<sup>a</sup> sehr locker ist, wird man v. 2<sup>b</sup> als nachträgliche Klammer ansehen. Ob der Prophet von 9 1-17 auch der Verf. von 10 1 2ª ist, kann nicht mit Sicherheit behauptet werden. Die beiden Verse sind ein Anhang zu Cap. 9 zur Mahnung der Zeitgenossen des Autors. Auch wenn sie von zweiter Hand stammen, so gehören sie einer späten Zeit an; dass Zauberei und Wahrsagerei in den letzten Jahrhunderten v. Chr. unter den Juden nicht fehlten, ersieht man nicht nur aus dieser Stelle, vgl. Jes 57 12f. Ist v. 2<sup>b</sup> nachträgliche Zuthat, so besteht der Abschnitt aus zwei Vierzeilern.
- 1 Erbittet von Jahwe Regen, die Beifügung בַּעָת מָלְקוֹשׁ ist eine unverständliche Limitation, die auch LXX oder ihrer Vorlage nicht behagte, weshalb dort der Frühregen neben den Spätregen tritt; es handelt sich um den Regen überhaupt, nicht speziell den Spätregen, den man von Jahwe erbitten und nicht durch irgend einen Zauber sich zu verschaffen suchen soll. Donnerstrahlen, vgl. zu תויוים Hi 28 26 38 25; Giebt Regen für euch, Für Jeden Gewächs auf dem Felde, l. לֶהֶם für לֶהֶם, wie der Impera. שַׁאֲלוֹ verlangt, und entferne ימְשֵׁר vor גַשֶּׁם, mit dem es wesentlich identisch ist (vgl. zu Hi 37 6) und für das es der Schreiber aus Versehen zuerst hinsetzte (ähnlich ist viell. דֵרֶךָ אַרְחֹתִיךָּ Jes 3 12). Regen ist die Grundbedingung und darum der Inbegriff des Segens der Natur, vgl. Jo 2 21-24; von ihm, resp. von seinem Geber, hängt das Wohlergehen ab, vgl. 1417. Schwerlich ist er aber mit Wellh. nur als Bild für Hilfe und Neubelebung in mehr politischer Bedeutung zu nehmen. Götzen helfen nichts; die sind gänzlich zu lassen, nur von Jahwe ist Segen zu erwarten: Denn die Teraphim reden Lug Und die Wahrsager schauen Trug Und eitle Träume reden sie, Spenden windigen Trost. Zu הַּתְּרָפִים vgl. Hos 3 4, sie reden d. h. sie geben Orakel vgl. Hes 21 26, aber Lügenorakel, darum stehen sie mit הַקְּמְמִים zusammen, vgl. Jes 2 6 3 2 Mch 3 6f.

ist nicht mit Stade und Nowack הְּחֶלְמוֹת שָׁוְא zu schreiben, sodass die Träume Subj. werden; die Verba יְנַקְמוּן und יְנַבְּרוּ gehen auf die beiden Subjekte von v. 2az zurück. Eher ist der Artikel vor אַשָּׁי zu tilgen. Die Perfekta drücken die Erfahrung, die Imperfekta die Gewohnheit aus. Das Urteil über die Götzen erinnert an Hab 3 18 und der ganze Halbvers hat wohl I Sam 15 23 vor Augen, s. Stade ZATW 1881 59—61.

- 2<sup>b</sup> ist nachträgliche Zuthat, die dem Gedanken von v. 2<sup>a</sup> eine andre Wendung giebt: v. 2<sup>a</sup> soll nicht die Mahnung von v. 1 begründen, sondern die Ursache von eingetretener Not und Bedrückung darlegen. Sonderbar ist auch die Subjektlosigkeit, nachdem doch vorher nur von Götzen und Wahrsagern die Rede war. Dem Glossator sind die "sie" eben die Israeliten, sie mussten weiterziehen, wie eine Herde, als Nomaden ohne festen Wohnsitz ins Exil wandern, und ins Elend kommen, l. mit LXX יַּעָנוֹ ' tip ', vgl. Jes 53 4 Ps 119 71, weil ihnen kein Hirte war, d. h. weil sie Jahwe verlassen und Götzendienst getrieben hatten. Der Abfall von Jahwe führte das Exil wie alle nachherige Knechtung herbei. Die Änderung von ' tip', umherirren, (Wellh, Nowack) und die Entfernung von ' tip' (Nowack) sind unnötig.
- 4. Der Sturz der gottlosen Fremdherrschaft 103—113. Dass es sich bei den "Hirten" und "Böcken", gegen die Jahwes Zorn entbrennt, um fremde Herrscher, die über Juda regieren, handelt, zeigt v. 4 (s. unten die Erklärung). Einheimische Führer sollen aufkommen und durch Jahwe gekräftigt die heidnische Macht stürzen; die Diaspora kehrt zurück und setzt sich im freien Lande fest. Die ganze Prophetie 103—113 umfasst zehn Vierzeiler.
- 3, die erste Strophe fasst kurz den Inhalt des ganzen Orakels zusammen: Auf die Hirten ist mein Zorn entbrannt Und die Leithämmel werde ich strafen; Denn Jahwe schaut nach seiner Herde Und macht sie zu stolzen Rossen. Der Wechsel zwischen erster und dritter Person darf bei unserm Propheten nicht sehr auffallen, der ohne Bedenken bald Jahwe redend einführt, bald selber das Wort nimmt. Zu dem guten Sinne von אַר־ mit מָּבְּר mit מָּבְּר, = nach jmd. sehen, sich jmds. annehmen, vgl. Jer 23 2, zum schlimmen Sinne mit 5 = an jmd. Heimsuchung üben, ihn strafen, vgl. Jes 24 21. Zu dem Bild von den Hirten für die Regenten des Volkes vgl. Jer 23 1-4; אָתּוּרָים, = Leithämmel, ist ebenfalls Bezeichnung für die Führer s. Jes 14 9. אַת־בַּית יָהוּדָה ist Glosse (Wellh., Nowack) und צבאות amplificatorische Auffüllung; aber ebenso ist auch במלחמה zu entfernen. Dass es sich um Kriegsrosse handelt, ist selbstverständlich; das Wort ist fälschlich aus v. 5 hier beigefügt worden. Gut bemerkt Wellh.: "Die Weissagung, dass die Schafe sich in Streitrosse verwandeln werden, hat sich in den makkabäischen Kriegen sehr merkwürdig erfüllt."
- 4, die zweite Strophe: In Zukunft sollen nur Einheimische die Führer sein. Aus ihm selbst (stammen) die Ecksteine, Aus ihm selbst die Pfähle, Aus ihm selbst die Kriegsbogen, Aus ihm selbst gehen alle Machthaber hervor. ist nicht auf Jahwe zu beziehen. Ein Gegensatz zwischen von Gott und von Menschen eingesetzten Regenten würde wohl anders ausgedrückt, vgl. Hos 84. Jahwe ist offenbar der Sprechende und für die Beziehung des Suff. auf Juda spricht Jer 30 213, auf welche Stelle unser Vers zurückgeht. Die Befehlshaber im Staate werden unter verschiedenen Bildern genannt: zu אָרָם vgl. Jes 19 13; zu אָרָם, Zeltpflock, s. Jes 22 23; Kriegsbogen bezeichnet wohl den militärischen Führer. Zuletzt kommt eine eigentliche Bezeichnung für einen Macht-

haber, nämlich גָּשׁ, und zwar wie Jes 3 12 60 17 ohne üble Nebenbedeutung. יַּחְדְּיִן, das in v. 4 nach dem Sing. sich eigentümlich ausnimmt, gehört zum folgenden Verse; es steht öfters am Anfang eines Satzes, z. B. Jes 11 14 45 16 Jer 51 38.

5, die dritte Strophe: Die Niederwerfung der Fremden. Zusammen (setze יְּחְרָּוֹיִ vom Ende von v. 4 an Stelle von יְּחְרָּוֹי vom Ende von v. 4 an Stelle von יְּחְרָּוֹי, das bei falscher Satztrennung notwendig wurde, s. v. 7, wenn es nicht bloss aus falscher Dittographie hervorgegangen ist) zerstampfen sie Helden Wie den Kot der Gassen im Kampf, l. mit Wellh. Nowack und G. A. Smith בְּלֵבְרִים statt בְּלֵבְרִים statt בְּלֵבְרִים statt בְּלֵבְרִים statt בְּלֵבְרִים הוּצֹּים, da der mas. Text den Helden die Aufgabe doch gar zu leicht macht. Und sie streiten, denn Jahwe ist mit ihnen, Und die Reiter zu Ross werden zu schanden.

בְּלֵבִי מוּמִים הוּצִּיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִי מוּמִים הוּצִיוֹ הוּצִי הוּצִיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִי הוּצִיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִיוֹ הוּצִי הוּ שׁבּי בּיִבְּי מּוֹמִי הוּ בּיִי הוֹ בּיִי מִי הוּצִי הוּ בּיִי הוּ בּיִי הוּ בּיִי הוּ בּיִי הוּ בּי בִּי מִי הוּ בּי בִּי מִיּ הוּ בּי בּי מִי הְּיִי בּי מִּי הְּי בִּי מִי הִי בּי בּי מִי הִי בּי מִי בּי בּי מִי הַיִּי הוּ בּי בִּי מִי הִי בְּיִים הוּ vol termien (set au feren en mie se nicht bes saus falscher Dittographie hervorgegangen ist) en saus v. 7 stammt, und die schen en saus v. 7 stammt, und en

6°, die vierte Strophe: Jahwe stellt Juda und Israel in früherer Blüte wieder her: Ich mache das Haus Juda stark Und dem Haus Joseph bringe ich Hilfe, Ich führe sie zurück, denn ich habe Erbarmen mit ihnen Und es wird sein, als hätte ich sie nicht verstossen. Für die Unform יְּשֵׁבּוֹתִים, die Ableitung von שַּׁוֹבְּ offen lassen will, l. wie v. 10 יְּשַׁבּוֹתְיֹם, vgl. Ges.-Kautzsch²¹ § 72 x. Zwischen dem ersten und zweiten Stichos ist nicht mit Welle und Nowack allzu scharf zu trennen, wenn sich schon das Folgende in der Hauptsache auf "Joseph" bezieht; es waren immer auch noch Judäer in der Diaspora und für Juda bedeutete die Rückkehr eine Verstärkung, für Joseph eine Restitution. Übrigens zeigt die Nennung des Subj. in v. 7, dass der Autor erst von dort an die Zurückführung der Diaspora Josephs d. h. des Nordreichs allein im Auge hat. 6° ist sekundär eingefügt, um die Sicherheit der Verheissung aus der Zugehörigkeit Jahwes zu Israel zu begründen: Jahwe erbarmt sich Israels und erhört sein Gebet gewiss, weil er sein Gott ist. Im Zusammenhang ist diese recht allgemeine Begründung und Aussage jedenfalls unnötig.

7, die fünfte Strophe: Die neue Lebenskraft und Lebensfreude Ephraims. Und die Ephraimiten werden Helden gleichen. Und ihr Herz wird fröhlich sein, wie von Wein, Ihre Kinder werden es sehen seil. die v. 6° verheissene Rettung und fröhlich sein, Jubeln wird ihr Herz über Jahwe. בְּנִיהָם, die Ephraimssöhne, sind nichts andres als בְּנִים, die Ephraimiten, vgl. 9 13 בְּנִים בּיּוֹן

 nicht nötig, mit Wellh. und Nowack אַפָּרָ, ich zerstreute sie, zu lesen, da das Säen ebenso gut zu קבין von v. 8 und besser zu dem Kindergrossziehen v. 9b passt. Jetzt kommt die Zeit der Ernte, da die Früchte der Aussaat unter die Völker eingeheimst werden, vgl. Jes 27 12. אַבָּרָהָיָם יוְפָרָהָיִם יוְפָרָהָיִם יוְפָרָהָיִם יוְפָרָהָיִם יוְפָרָהָיִם וֹלְבָּרְהָּקִים יוְפָרָהְיִם בּּוֹתְם sehe ich für Glosse an, die auf der Linie der Einschübe von v. 6 und 8 steht und an die pädagogische Wirkung des Exils erinnert. Schwerlich sind auch die Worte eine gute Vorbereitung für das Folgende; denn die Kinder zogen sie gross, auch so lange sie Jahwes nicht gedachten. Für אַרָּוּלִי ווֹ l. mit LXX אַבְּיוֹ ווֹ וְתִיּוֹ Ins Exil wurde Israel gebracht, nicht um dort unterzugehen, sondern um dort einer neuen Generation zu rufen, in der es einst zurückkehren sollte.

- 10, die siebente Strophe: Die Heimführung aus Ägypten und Syrien und die Ansiedelung in der Heimat. אישור ist nicht das alte Assyrien, das nicht mehr bestand, als von der Heimführung Judas und Israels aus dem Exil die Rede war, sondern, wie sehr häufig, das spätere Syrien, s. zu Mch 5 4f. מַצְרֵיִם ist dem Seleucidenreich gegenüber das Reich der Ptolemäer. In das Land Gilead führe ich sie heim Und nicht wird es ihnen ausreichen. Aus metrischen Gründen ist יְלְבָנוֹן wohl zu streichen; es ist eingefügt, um auf Tyrus überzuleiten, das man in v. 11 fand (s. dort). Zum letzten Stichos vgl. Jes 17 16, zum ganzen Vers Mch 7 14f.
- 11, die achte Strophe: Der Auszug aus Ägypten und der Sturz von "Assur" und Ägypten. Und sie durchziehen das ägyptische Meer Und es vertrocknen alle Strudel des Nils Und der Hochmut Assurs wird gestürzt Und das Königsscepter weicht von Ägypten. Zu lesen ist zu Anfang: וְעַבְרוּ בְיִם־מִצְרֵיִם, der Plural nach LXX und die weitere Verbesserung nach Wellh. und Nowack; zu dem ägypt. Meer vgl. Jes 11 15, gemeint ist das Schilfmeer, ihm entsprechen die Strudel des Nil: Meer und Nil vertrocknen, damit sich der Heimkehr der Diaspora keine Hindernisse entgegenstellen, vgl. auch für die Sache Jes 11 15. Der Text ist früh durch fehlerhafte Haplographie des nentstellt, vgl. schon LXX. Den so entstandenen Text las man בים צרה (so LXX פֿע אַמאססק סדפאק) oder בים צרה, wobei man also an Tyrus dachte, so schon der Interpolator, der zur Erklärung das Sätzchen וְהַכָּה בַּיִּם חֵילָה aus 94 entnahm und hierher setzte, wo dann das letzte Wort in verdarb, vgl. Beilagen bei Kautzsch zu der Stelle. Mit der Beifügung dieser Glosse hängt die Lesung des Sing. עבר und die Einsetzung von לְּבָנוֹן in v. 10 (s. dort) zusammen. Weist man die Worte an den Rand, wohin sie gehören, so erhält man einen richtigen Vierzeiler und wird nicht mit Welle. und Nowack יָסִיר und יָסִיר und יָסִיר lesen; die mas. Lesart ist viel besser, Gott ist ja nirgends genannt und im Notfall wäre allein יַבָּשׁוּ für zu setzen. 12 ist wieder ein Zusatz wie die Einschübe in v. 6 und v. 8. Die "sie" sind wieder so unbekannt und doch bekannt wie in der Glosse v. 26. Auch sonst spricht die Form mit dem von sich abwechselnd in erster und in dritter Person redenden Jahwe nur für einen Interpolator; denn selbst wenn man גַּבְרָתָם, ihre Stärke für בְּבֶּרְתִּים liest, bleibt die Inconcinnität noch gross genug: Jahwe redet von sich in der dritten Person, das נאָם יָהוָה bestätigt dies ausdrücklich. Für יתהללו hat man immerhin in dieser Glosse nach LXX יתהללו zu lesen.
  - 126, die neunte Strophe: Der Jammer der heidnischen Weltmacht über

ihren Fall; die heidnische Weltmacht erscheint hier unter dem Bilde des Libanonwaldes wie Jes 10 34 und der Waldung Basans, die Cedern des Libanons und die Eichen Basans repräsentieren die heidnischen Herrscher. Öffne, Libanon, deine Tore, Dass Feuer deine Cedern verzehre! Jammert, ihr Eichen Basans, Denn gefällt wird der Bannwald. Möglich ist, dass gerade der Libanon samt Basan als Bild der heidnischen Weltmacht erscheint, weil sie wie die seleucidische Herrschaft im Norden lagen. Nötig ist das aber nicht; beide Waldungen konnten als unverletzliche und unnahbare gut die scheinbar unbesiegbare Weltmacht darstellen. Was יער הַבְּצוּר (Kĕrē: הַבָּצִיר) ist, weiss man nicht sicher; nach Wellh. ist es in der Übersetzung mit Bannwald wiedergegeben. Zu der Artikellosigkeit von יער vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 126 w. ich ganz für sekundär: der zweite Teil ist Voraufnahme von v. 348 und mit verdächtigem אָשֶׁר eingeleitet (vgl. zu 8 9 b); der erste wollte vielleicht die vermissten Cypressen des Libanons auch zu ihrem Rechte kommen lassen: wie Cypressen und Cedern in Jes 148 zusammen sich freuen, sollten sie auch zusammen weinen.

3, die zehn te Strophe: Noch einmal der Jammer der gestürzten Herrscher, die hier unter dem Bilde von Hirten und Löwen dargestellt werden. Die Grundstelle hierzu ist Jer 25 34-38. Horch! die Hirten jammern, Weil ihre Würde vernichtet ist; Horch! die Löwen brüllen, Weil die Pracht des Jordans vernichtet ist. Die Bedeutung von אַרְּלָּיִלְּחָם, ihre Weide lesen. מַרְעִיקָּה, vgl. Jer 12 5 49 19 50 44. Mit הַּרְעִים schlägt v. 3 auf den Anfang 10 3 zurück: Die Strafe Jahwes hat sich an den fremden Regenten vollzogen, wenn sie über den Zusammenbruch ihrer Macht und den Verlust ihrer Wohnsitze jammern.

II. Darstellung des Treibens der Regenten und Bedrohung des ruchlosen Der Abschnitt gehört zu den originellsten des ATs, unter-Hirten 11 4-17 13 7-9. scheidet sich auch durch seine ganz andre Art von 91-113. Dort ist es Weissagung, hier Darstellung der Geschichte der jüngsten Vergangenheit, dort herrscht die Hoffnung vor, hier die trübselige Stimmung. Die Gegenwart erweckt den Pessimismus, aber der Glaube an das Heil der Zukunft erhält den Optimismus. Was beide Darstellungen verbindet. ist die Überzeugung, dass die traurige Gegenwart, wie die herrliche Zukunft von Jahwe geleitet und gewollt ist. In eigentümlicher Weise werden die Ereignisse der Gegenwart und die göttliche Leitung derselben dargestellt. Der Prophet erzählt, was er auf Gottes Geheiss gethan hat: Zuerst war er für kurze Zeit ein Hirte, der von den besten Absichten erfüllt war, aber schliesslich sein Amt aufgab, jetzt ist er ein ruchloser Hirte, dem die göttliche Strafe angedroht ist. So wird in lebenden Bildern die Geschichte aufgeführt und zugleich das göttliche Urteil über die Personen, die dargestellt werden, gesprochen. Das Ganze ist aber nicht Erzählung einer wirklich vom Propheten ausgeführten Handlung; die Darstellung in Form eines Referates ist nur schriftstellerische Einkleidung, eine Art Allegorie, die die Namen der Personen nicht zu nennen braucht, die Sache aber recht deutlich und anschaulich macht. Da es schwerlich einem Zweifel unterliegen kann, dass der ruchlose Hirte der Hohepriester Alkimus ist, so wird die Entstehungszeit dieses Stückes etwa auf das Jahr 161 oder 160 kurz vor dem Tode des Alkimus zu bestimmen sein. Dieses Datum harmoniert auch mit dem, was sich aus 91-113 ergab, und was sich auch sonst aus dem vorliegenden Stücke 11 4-17 entnehmen lässt, trotzdem die Verhältnisse jener Zeit nicht bis ins einzelne aufgeklärt sind. Wie Ewald erkannt hat, gehört 13 7-9 als

Schluss unmittelbar hinter 11 17; in 13 7-9 geht zunächst die Drohung von 11 17 weiter und bricht schliesslich noch die Verheissung durch.

4 Aus v. 15 ergiebt sich, dass der Befehl Jahwes nicht eigentlich gemeint ist: Der Prophet soll nicht wirklich Hirte werden, sondern ihn darstellen, wie er ja nachher ebenso einen andern Hirten darstellen soll (v. 15); vgl. ferner Vorbemerkung. Für אלהי setzt LXX παντοκράτωρ = צבאות; nach v. 15 wird man aber אלי als ursprünglichen Text zu vermuten haben. Das "ich" des Abschnitts ist natürlich der fingierte Darsteller; höchst wahrscheinlich liegt aber auch darin, dass der Prophet sich selber als diesen Darsteller ausgiebt: er führt die symbolische Handlung nicht in Wirklichkeit aus, sondern stellt 5 erklärt den Ausdruck צֹאֹן הַהַּרֶגָה, vgl. auch Jer sie nur schriftlich dar. 12 א ist neben מכריהן, ihre Verkäufer, nicht = ihre Besitzer, wie z. B. Jes 1 3, sondern = ihre Käufer. Dass hier Käufer und Verkäufer wesentlich identisch sind, jedenfalls in ihrem Benehmen gegen die Herde gleich verfahren, ist sicher; ebenso ist kein Zweifel, dass לְעֵיהָם, ihre Hirten, von ihnen verschieden sind, beachte das Masculinsuffix, ההם, das sich auf die שכרים und שכרים bezieht. Jedoch wird sich der von Nowack angenommene Unterschied, dass die ersteren die fremden Gewalthaber, die letzteren die einheimische Obrigkeit repräsentieren, nicht halten lassen, führen die ersteren doch den Namen Jahwes im Munde. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehen die beiden ersten Bezeichnungen auf die in Jerusalem um die Herrschaft und Hohepriesteramt streitenden Parteien und Familien, deren Behandlung des Volkes zu gleicher Zeit als Kauf und Verkauf taxiert werden kann; man denke an die Kämpfe der Oniaden und Tobiaden um 170 v. Chr. Die Hirten aber sind die in ihrem Dienste stehenden, von ihnen meist ganz abhängigen Beamten, 'die fungierenden Hohepriester. ולא יאשמו bedeutet: und die sich nicht verschulden; aber diese Worte sind ironisch gemeint, hinzuzufügen ist in Gedanken: nach ihrem eigenen Urteil, vgl. die folgende parallele Aussage, in der die Worte der schlechten Hirten direkt angeführt werden. Zu dem Verb אָשֶׁל vgl. zu Hos 5 ווֹאָמֶר l. den Plural יאמרי, ebenso יחמול, ebenso יחמול, vgl. LXX. Das gottlose Geschäft begleiten die Händler mit einem Lobpreis Jahwes, weil sie grossen Gewinn daraus gezogen haben; vgl. zu נאעשר Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 19 k.

6 ist ein Randcitat, das eine Begründung von v. 5b enthält und damit vom Tenor der Gedanken abführt. Dieser tendiert doch darauf, dass auf die böse Zeit der schlechten Hirten mit dem vom Propheten dargestellten Hirten eine bessere kommen sollte, und nicht darauf, dass die Welt rettungslos zerschlagen werde. Der Inhalt von v. weist auf Zustände hin, wie sie in der Zeit der Diadochen herrschten, als die unauf hörlichen Kriege der Fürsten und Feldherrn Völker und Länder verwüsteten. Ohne גאָם יַּאָם kann das Citat Vierzeiler sein, dessen Verse nach dem Kinametrum gebildet sind: Denn fortan will ich nicht schonen die Bewohner der Erde, dass es sich um die Erde handelt zeigt das allgemeine הַאָּוֹס samt der darauffolgenden Erklärung. Siehe ich will nun selber ausliefern die Menschen, Einen jeden in die Gewalt seines Hirten, l. בְּעָהוֹ הַלְּעֵיׁא בָּעֵר מוּ עִּעְּיָא בָּעֵר עִבְּעֵּיִ א בְּעֵר עִבְּעִי א בָּעַר עַבְּעִי א בַּעַר עַבְּעִי א בָּעַר עַבְּעַר עַבְּעִי א בָּעַר עַבְּעַר עַבְּעִי עַבְּעִר עַבְּעַר עַבְּעִי עַבְּעַר עַבְּעַר עַבְּעַר עַבְּעִי עַבְּע בַּעַר עַבְּעַר עַבְּעִי עַבְּעִר עַבְּעִי עַבְּעִר עַבְּעִי עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּעִר עַבְּע עַבְּער עַבְּעִר עַבְּעִי עַבְּעִי עַבְּעִי עַבְּעִר עַבְּער עַבְּער עַבְּעִר עַבְּע עַבְּער עַבְּ

7 Fortsetzung von v. 4f. Die im Zusammenhang unbrauchbaren Wörter לֶכן עַנְיֵּי הַצֹּאֹן sind mit Klostermann wie v. 11 zusammenzulesen, sodass sie lauten:

לכנעניי הצאן, = für die Händler der Schafe, vgl. Jes 23 s. Diese "Schafhändler" sind nichts andres als die Käufer und Verkäufer von v. 5 und der Gebrauch von בּנְעֵנִי = "Krämer" kann keineswegs für nichtjüdische Abstammung derselben ins Feld geführt werden, vgl. 14 21. Der von Jahwe berufene Hirt steht somit im Dienst dieser Schafhändler. Die beiden Hirtenstäbe, die seine Wirksamkeit charakterisieren sollen, nennt er געם, Huld, (vgl. v. 10) und הבלים, Verbindung, 8 Der Anfang redet von den drei Hirten, die er in einem Monat vernichtet. Sie müssen im Vorhergehenden ursprünglich erwähnt gewesen sein, wahrscheinlich war ihm der Auftrag zu ihrer Vernichtung von Jahwe selber gegeben und ist derselbe hinter v. 5 durch den Einschub von v. 6 verdrängt worden. Immerhin klappt auch nachher nicht alles, denn das Suffix in בַּהַם (v. 8b) kann sich keinesfalls auf "die drei Hirten" beziehen, sondern geht höchst wahrscheinlich auf אָלְצֹאָן v. ז. Es bleibt daher die Möglichkeit, v. 8ª könnte hinter v. 7ª gehören; andernfalls muss mit Wellh. hinter v. 8ª eine Lücke angenommen, in der die Überleitung auf die D. von v. 86 gegeben war, oder v. 8a als Einschub betrachtet werden. Die drei Hirten müssen zu den von v. 56 charakterisierten gehören; es können, wie Rubinkam annimmt, Lysimachus, Jason und Menelaus sein, die in verhältnismässig kurzer Zeit, hier in allegorischer Weise auf einen Monat bemessen, aus dem Amte entfernt wurden: Lysimachus wurde von einem über seine Gewaltthaten wütend gewordenen Volkshaufen erschlagen (c. 171 v. Chr.) II Mak 442, Jason wurde 170 v. Chr. vertrieben und fand im Exil ein schimpfliches Ende II Mak 5 10, und Menelaus, der 170 v. Chr. wieder in das Hohepriesteramt eingesetzt worden, erlebte die Aufhebung des Kultus im Jahre 168 v. Chr., gelangte aber nach der Wiederherstellung desselben 165 v. Chr. nicht zu seinem Amte, da Judas den gottlosen Griechenfreund von Jerusalem fernhielt, 163 v. Chr. ist er in Beröa in Syrien eines gewaltsamen Todes gestorben II Mak 13 3-8. Das ist wohl die beste Erklärung der drei Hirten, für die man von Moses, Aaron und Mirjam (HIERONYMUS) bis auf Galba, Otho und Vitellius (CALMET) Namen gesucht hat; denn diese drei Hohepriester passen entschieden besser als Sacharja, Schallum und irgend ein unbekannter Prätendent in den letzten Zeiten des Nordreichs, oder als Antiochus Epiphanes, Antiochus Eupator und Demetrius oder als Judas, Jonathan und Simon oder als die drei Weltreiche: Assur, Babel und Persien, oder als Prophet, Priester und König oder als Pharisäer, Zu in einem Monat als allegorischem Terminus Sadducäer und Essener. für eine kürzere Spanne Zeit vgl. die Umdeutung der siebzig Jahre Jer's in Für das unsichere ἄπ. λεγ. בְּחָלָה (Prv 20 21 ist zu 490 Jahre bei Dan 9. ändern, s. dort) vermuten Geiger und Nöldeke ZATW 1897, 187f., בעלה, das jedoch an Jer 3 און 31 32 keine Stütze hat, besser schlägt Nowack יעלה vor, 9 Dem Hirten ist das Hirtenamt verleidet, darum überlässt er die Herde ihrem Schicksal, das nur der Untergang sein kann vgl. v. 8 10 Infolge dieses Entschlusses wird der Stab Huld zerbrochen; was das bedeutet, sagt v. 106: Der Bund, den der Hirt mit allen Völkern geschlossen hatte, wird aufgelöst, d. h. das Friedensverhältnis zwischen Juda und den Nachbarn hat ein Ende, Juda ist den Völkern preisgegeben vgl. zu Hos 2 20.

Unter allen Völkern ist an die Nachbarn zu denken, z. B. an die Philister, Idumäer, Ammoniter, Araber; doch ist auch daran zu erinnern, dass nach der Darstellung von II Makk 5 1-11 die Streitigkeiten der oben genannten Hohepriester Jason und Menelaus zur syrischen Intervention führten. Das Volk wollte keinen guten Hirten, so griffen die auswärtigen Mächte in seine Schick-11 Daran, dass gerade an jenem Tage d. h. gleichzeitig der Friedenszustand aufhört, sehen die Händler (l. wieder wie v. 7 כָּנְעָנִי הַצֹּאֹן), dass Jahwe es ist, der spricht, dass er also, wie wir sagen, den Stab über ihnen השמרים אתי, ihn beobachtende, gebrochen hat. "Das Verhängnis naht". heissen die Händler, sie mochten gerade ihn, der nicht wie die früheren Hirten den Händlern gleichgesinnt war, scharf im Auge haben. Er gehörte nicht zu den hellenistisch gesinnten Hohepriestern. 12 Die הם— in אליהם zu denen der Hirte spricht, können nach dem Zusammenhang doch nur die בגעניי הצ' sein; auch sachlich ist es das Natürliche, dass nicht die Schafe, sondern die, welche sie als ihr Eigentum behandeln und für welche er sie weidet (v. 7), den Er fordert von ihnen den Lohn, wenn sie über-Hirtenlohn bezahlen. haupt dafürhalten, dass er welchen verdient habe. Da zahlen sie ihm als seinen Lohn die Bagatelle von dreissig Schekel aus, gerade soviel als ein Sklave kostet vgl. Ex 21 32, ein Zeichen, wie gering sie seine Dienste taxierten, trotzdem sie sahen, dass Jahwe zu seinem Wirken stand. 13 Jahwe befiehlt ihm hierauf, die dreissig Silberlinge in den Tempelschatz zu werfen, vielleicht auch ein Zeichen, dass der Hirte im Auftrag Jahwes handelte. Für היוצר, der Töpfer, ist האוצר, der Schatz, zu lesen, wie das בית יהוה am Ende des Verses zeigt; denn beim Tempel gab es keinen Töpfer, aber einen Tempelschatz, und dass "zum Töpfer werfen" sprichwörtlich für "wegwerfen" sei, will man nur aus dieser Stelle erschliessen. Die Verwechslung von & und 'kommt namentlich im Innern eines Wortes häufig vor, weil zwischen zwei Vokalen & in der Aussprache leicht zu ' wurde, vgl. דֹאָג für דֹאָג I Sam 22 ווּ 22, von צָבָאוֹת von צָבָאוֹת Jer 3 19 (s. dort). Pesch. und Targ. Jonathan haben auch richtig האוצר gelesen. Dagegen vertritt LXX die mas. Lesart. Interessant ist auch, dass in dem Abschnitt Mt 27 3-10, der auf messianischer Deutung unserer Stelle beruht. sich das Schwanken zwischen Tempelschatz und Töpfer wiederspiegelt. Die Hohepriester finden es schliesslich bei ihrer Überlegung, ob die dreissig Silberlinge, der teure Preis des guten Hirten, in den Gotteskasten geworfen werden sollen, richtiger, sie für den Acker des Töpfers zu verwenden. Vgl. Wellh. bedeutet wohl die Herrlichkeit des Preises, der herrliche Preis: doch ist Schwere, Wert, auch besser entspräche: den schweren oder wertvollen Lohn. dessen du wertgeachtest wurdest. Auf alle Fälle ist es eine ironische Bezeichnung der dreissig Silberlinge. Behält man nach mas. Texte שׁכָּרָהָי bei, so ist diese Taxierung des Lohnes eine vom Hirten selbst gesprochene sarkastische Parenthese (G. A. SMITH); besser liest man jedoch mit Wellh. und Nowack die 2. Pers. יקרה, da eine solche Unterbrechung der Rede Jahwes unschicklich 14 Jetzt wird auch der zweite Stab gebrochen, der Stab Verbindung: denn wie die Bedeutung, die diese symbolische Handlung hat, zeigt, darf nicht

mit den alten Auslegern (auch Luther) der Stab "Wehe" (בלים, Schmerzen) verstanden werden. Nicht die Leiden und Nöte sollen aufgehoben werden, sondern die Verbrüderung, האחוה, zwischen Juda und Israel oder besser nach zwei Codd., die ישראל für שׁרָאֵל bieten, zwischen Juda und Jerusalem. Letzteres ist mit Recht von Wellh. und Nowack vorgezogen. Denn die gewöhnliche Lesart setzt ja im Grunde noch die Zusammengehörigkeit von Juda und Israel, nicht blos die Existenz von Israel, also den Bestand des Davidischen Reiches voraus, da es sich um den Verlust eines realen gegenwärtigen Gutes und nicht, wie Stade sich denkt, um das imaginäre von den Propheten verheissene Gut der Wiedervereinigung der beiden Reiche handelt und da ferner ישראל im Gegensatz zu Juda nirgends die hellenistisch gesinnte Partei noch die in der Diaspora lebenden Juden bezeichnet. Nur die Lesart מרושלם macht den Sinn klar: die Einheit der Judenschaft soll zerrissen werden, Jerusalem und die Landschaft Juda nicht mehr zusammengehen; dieser Gegensatz that sich ja in den Kämpfen der Makkabäer kund, in denen sich die Landschaft gegen die hellenistisch gesinnte Hauptstadt erhob; vgl. auch unten zu 12 2-7 14 14. Jerusalem und Israel wurden aber auch sonst im Texte verwechselt, vgl. Jer 36 2 (s. zu der Stelle und LXX).

Wer der Hirte war, nach dessen Abtreten vom Amte die Intervention des Auslandes erfolgte und die Landschaft sich in offenen Gegensatz gegen die Hauptstadt setzte, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, da die Verhältnisse jener Zeit uns nicht ganz im Einzelnen bekannt sind. Welle, hält es für möglich, dass unter dem uneigennützigen Hirten Hyrkanus der Sohn des Tobias gemeint sei, der "ein Mann von stolzer Gesinnung und hohen Plänen war, mit seinen Brüdern, den Tobiaden, in voller Feindschaft lebte, sie besiegte und ihrer zwei tötete, sich indessen in Jerusalem doch nicht behaupten konnte". s. Josephus Antiqu. 12 122. Man könnte annehmen, dass "ihm seine Anhänger zuletzt Geld gaben, damit er Jerusalem verlasse, als das gute Einvernehmen zwischen ihnen aufgehört hatte und allerlei äussere Gefahren auftauchten" und es sei daran zu erinnern, dass "Hyrkanus der Sohn des Tobias nach II Mak 3 11 ein Depositum im Tempelschatz hatte". Das beides könnte zum Verständnis der Angaben über den Empfang von Lohn und die Deponierung desselben im Tempelschatz in v. 12 f. dienen. Da aber doch eher ein wirklicher Hohepriester durch den guten Hirten dargestellt wird, so könnte man zunächst an Onias III. denken, weil in seiner Zeit die Intervention Syriens begann; aber dann verstände man nicht, wie von ihm gesagt sein könnte, dass er drei Hirten entfernt habe, da er schon 171 v. Chr. hingerichtet wurde, als Jason und Menelaos sich noch um die Hohepriesterwürde stritten. Besser scheint sich sein Sohn Onias IV. zu empfehlen, der während der factischen Herrschaft des Judas, der von Menelaos nichts wissen wollte (s. zu v. 8), als Hohenriester fungiert haben könnte vgl. Schürer Gesch. des jüd. Volkes 34 I 215, dann aber doch nach der Hinrichtung des Menelaos durch Alkimus ersetzt wurde. Dann stimmte die Zeit, denn vor Onias IV. waren drei Hohepriester von ihrem Amte entfernt, auch begannen damals die syrischen Eingriffe und der Gegensatz zwischen Stadt und Land wurde recht lebendig bei der Einsetzung des hellenistischen Hohepriesters Alkimus im Jahre 163 v. Chr. Leicht möglich, dass man den übergangenen Onias IV. mit einer kleinen Summe abfand und dass er im Überdruss über die Jerusalemer nach Ägypten ging. Jedenfalls war er ein Vertreter der Partei, die nichts von den Griechenfreunden wissen wollte. Die spätere Gründung des Tempels in Leontopolis spricht eher für, als gegen diese Annahme. Übrigens mag sie zur Zeit der Entstehung unseres Abschnittes noch nicht erfolgt gewesen sein.

15 Der neue Hirt, den der Prophet darstellen soll, ist ein ruchloser Hirt, ein Griechenfreund; er ist offenbar Nachfolger des guten Hirten und wahr-

scheinlich auch der unmittelbare. Wellh, sieht darin Menelaus; ist jedoch unter dem guten Hirten nicht Hyrkanus der Sohn des Tobias, sondern Onias IV. gemeint (s. zu v. 14), so kann in dem ruchlosen Hirten mit BERTHOLET (Stellung zu den Fremden S. 219) und Duhm (zu Jer 50 7) nur Alkimus gesehen werden, der auch dieser Qualifikation aufs beste entspricht, vgl. I Mak 7 5-25 9 54-57. 16 Das Treiben des ruchlosen Hirten wird nach Hes 344 geschildert. Den folgenden parallelen Singularen gemäss ist auch der Sing. צע lesen. zu lesen. das unverständliche הגער, das man gewöhnlich = das Zerstreute, das Verirrte מער nomen abstractum von נער, das jedoch nur "schütteln" bedeutet, pro concreto) fasst, l. mit Oort, Nowack nach Hes 34 4 הנדחת = das Verstossene, הנצבה, gewöhnlich als das Aufrechte, das Gesunde, gefasst, passt nicht gut in den Zusammenhang, der vielmehr eine neue Kategorie von Pflegebedürftigen erfordert. Buhl denkt an die Möglichkeit, dass הַנְּצֶּבָה nach arab. Analogie das starr, steif Gewordene, bedeutet, Nowack möchte lieber nach Hes אַ הַנְּחֵלָה, das Kranke, lesen. Was ופרסיהן יפרק besagen soll, ist ganz unklar. Das Spalten der Klauen soll nach Ewald und Hitzig Ausdruck sein für das Treiben durch steinige Gegenden, nach von Orelli für die Verstümmelung der Klauen, um die Tiere unbeweglich und daher fett zu machen, oder gar nach Köhler auf das Essen des Klauenfettes hinweisen. wozu 13 7-9 die direkte Fortsetzung bildet, beginnt die Drohung gegen |den ruchlosen Hirten, auf die der ganze Abschnitt abzielt. Die Drohung ist in metrischer Form gegeben: 11 17 + 13 7-9 umfassen vier Sechszeiler oder, wenn man lieber will, Tristicha, deren Zeilen in der Mitte eine Caesur aufweisen. Die erste Strophe liegt in v. 17 vor: Wehe über meinen ruchlosen Hirten, l. wie v. יה האוילי für האוילי, das zwar nicht unpassend den Sinn gäbe: Hirte der Nichtigkeit, nichtswürdiger H., wobei אין mit sog. Jod compaginis stände wie das folgende עוֹבִי, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 901, Der die Schafe im Stiche lässt! Das Schwert komme über seinen Arm Und über sein rechtes Auge, הרב ist durch 13 7 geschützt, darum die Lesung לוכב unrichtig, vgl. auch Jer 50 37f. (Nowack). Sein Arm soll völlig verdorren Und sein rechtes Auge erlöschen.

13 7-9: Die zweite - vierte Strophe, der Abschluss von 11 4-17. Die Zusammengehörigkeit wird abgesehen von ihrem Inhalt auch dadurch erwiesen, dass 11 16 und 13 7 ihr Vorbild an der Reihenfolge Hes 34 4 5 haben. zweite Strophe: Wache auf, Schwert, gegen meinen Hirten Und den Mann, der mir so nahe steht, trotz j ist ינבר ע und נבר natürlich nur einer, s. 9 פּגָר מי natürlich nur שמיתי = der Mann meiner Genossenschaft, der Mann, der mein Genosse ist, vgl. Lev 18 20, so heisst der ruchlose Hirt, weil er Hohepriester ist, der vom ganzen Volke Jahwe am nächsten steht vgl. 3 7. Zu der Betonung von auf der letzten Silbe vgl. עורי auf der letzten Silbe vgl. עורי פ נילי steht ausserhalb des Metrums, ist auch erst nachträglich eingesetzt um den neuen Sprechenden im Unterschied von 13 6 zu markieren, als die Verse 7-9 von ihrem ursprünglichen Platz hinter 11 17 nach Cap. 13 verschlagen waren. Hirten schlagen, l. nach einigen Codd. und Mt 26 אבה (vgl. auch וַהַשֶּבֹתִי für das schon durch sein masc. Genus auffallende 77; Jahwe selber führt das Schwert, Dass sich die Schafe zerstreuen. Und ich kehre meine Hand

natürlich zum Schlagen vgl. zu Am 1 8, Gegen die Kleinen d. h. die Hirtenbuben, so Geiger, Siegfried-Stade etc., vielleicht ist nach Jer 49 20 50 45 auch hier צעירים zu lesen (vgl. zu Jer 49 20). 8 9 aa, die dritte Strophe: Die Vernichtung von zwei Drittel der Bewohner im ganzen Lande. Und dann geschiehts im ganzen Lande scil. Palästina 14 9f., Ist der Spruch Jahwes, Zwei Drittel (Dtn 21 17 II Reg 29) darin Sollen ausgerottet werden, vergehen, nicht nur exiliert, sondern durch den Tod weggerafft werden, Und der dritte Teil bleibt darin übrig Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, vgl. Jes 6 13 9 (von ובחרתים an), die vierte Strophe: Das Gericht dient der Läuterung. Und ich schmelze sie, wie man Silber schmelzt, Und läutere sie, wie man Gold läutert, vgl. Jes 1 25 Jer 9 6. Er wird meinen Namen anrufen Und ich werde ihn erhören; Und ich werde sagen: mein Volk ist es! Und es wird sagen: Jahwe, mein Gott! L. יאמרהי, vgl. vorangehendes ו und LXX. Der Wechsel von der dritte Teil, sie und er (es) ist vielleicht durch Erinnerung an die Grundstelle verursacht; v. 96 sieht nämlich fast aus wie Citat nach Hos 2 22-25.

#### III. Jerusalems Rettung und herrliche Zukunft 12 1-13 1 14 1-21.

Das Thema von Jerusalems Schicksal in und nach dem Gericht über die Heidenwelt wird in zwei selbständigen Stücken behandelt: 1) 12 1–13 6 und 2) 14 1–21. Jedes derselben bietet ein eigentümliches Gemälde der eschatologischen Ereignisse, wenn schon natürlich auch hier die festen Lehren der nachexilischen Theologie zu Grunde liegen. In einem Punkte differieren die beiden Stücke so sehr, dass man sich die Frage vorlegen muss, ob sie beide einem Autor angehören können. Cap. 12 sagt nämlich nichts von einer zeitweiligen Eroberung Jerusalems durch die Heiden, während Cap. 14 diese deutlich in Aussicht stellt. Gleichwohl wird man an der Einheit des Autors festhalten können, s. Vorbemerkung zu 14 1–21, wenn auch vielleicht angenommen werden muss, dass beide Capitel nicht ganz gleichzeitig entstanden sind.

1. Jerusalems Rettung vor dem Ansturm der Heiden, seine reuevolle Erkenntnis einer schweren Schuld und seine Befreiung von aller Sünde und Unreinheit Diese erste eschatologische Schilderung der Ereignisse jenes Tages, der immer an der Spitze eines neuen Satzes wiederkehrt, sucht die Veränderungen aufzuzeigen, welche die Rettung Jerusalems an den Geretteten selber hervorbringt. So folgen auf die Verheissung der Vernichtung der gegen Jerusalem anstürmenden Heiden 12 2-8 die Schilderung der grossen Klage, die Jerusalem dann voll Reue über eine schwere Versündigung abhalten wird 129-14, und die Darlegung, dass dann die Bewohner Jerusalems rein sein werden von aller Unreinheit, von Götzendienst sowie vom Prophetentum (s. zu 13 2) und vom Geist der Unreinheit 13 1-6. Eine durchgeführte einheitliche metrische Form lässt sich für dieses Stück nicht erkennen; die Schilderung der Klage v. 11-14 verläuft in einer so stereotypen Wiederholung derselben Worte, dass hier eine Aufzählung, nicht Poesie vorwaltet, und die Darlegung über das Prophetentum 13 3-6 erfolgt in prosaischer Ausführung. In den übrigen Teilen liegt das Schema der dreizeiligen Strophe zu Grunde; aber die Zeilen in den verschiedenen Tristichen sind nicht durch die ganze Darstellung von gleicher Länge.

1<sup>a</sup>, die Überschrift, rührt wie die fast gleichlautenden Überschriften in 9 1 Mal 1 1 vom Diaskeuasten her, s. zu 9 1 und Einleitung I 392. Wahrscheinlich stammt von ihm auch 1<sup>b</sup>, wenigstens sind solche Doxologieen zu dem Namen auch anderswo gerne eingefügt worden vgl. Am 4 13 5 8f. 9 5f.; zu den Ge-

danken des Distichons vgl. Jes 42 5. גְּאָם יְהְוֶה könnte am Anfang stehen, s. z. B. Ps 110 1; aber eine Einführung ist gar nicht nötig, vgl. 9 11 10 3.

2-8 Jerusalem vor dem Angriff der Heiden gerettet. 2. das erste Tristichon: Siehe ich mache Jerusalem Zur Taumelschale für alle Völker ringsum Und es wird eine Umlagerung von Jerusalem sein, l. והיה מצור על־יי, s. Jerusalem, vor dem gemäss der von Hes 38f. begründeten jüdischen Eschatologie die dorthin versammelten Heidenvölker vernichtet werden sollen (s. Vorbemerkung zu Mch 4 11-13), wird hier in origineller Weise als eine Taumelschale, סף רַעַל (אָס ist hier nicht = Schwelle), dargestellt, zu der sich die Völker herzudrängen, die aber den daraus Trinkenden Verderben bringt, vgl. bes. Hab 2 15f. Jes 51 17-20, sowie Jer 25 15ff. Text von v. 2b ist unhaltbar, die Übersetzungen, die man versucht hat (z. B. "auch für Juda wird Jerusalem eine Taumelschale sein" etc. oder "auch um Juda wird Belagerung sein bei der Belagerung von Jerusalem"), sind grammatisch bedenklich und inhaltlich dem Zusammenhang widersprechend. Die jetzt vielfach beliebte Emendation von Geiger, nach der על vor דהודה zu entfernen ist, hilft nicht; man übersetzt dann: "Und auch Juda wird dabei sein bei der Belagerung Jerusalems" (Wellh., Nowack). Aber es müsste doch קהה für היה gelesen werden (s. 14 14), und ob היה במצור bedeuten kann: an der Belagerung teilnehmen, ist sehr die Frage, Hes 43 bedeutet es das Gegenteil: belagert sein; endlich hat Juda nach dem Folgenden ganz andres gethan, als sich an der Belagerung beteiligt, s. v. 6. Es scheint vielmehr וגם עליהודה Glosse zu sein (D) ist in Glossen gerne gebraucht vgl. Hos 5 5 6 11) und einfaches והיה מצור für היה במי gelesen werden zu müssen, vgl. LXX Cod. Alex. καὶ ἔσται περιογή ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. Damit gewinnt der Text den besten Sinn, der auch mit der Parallele v. 3 harmoniert: die Taumelschale Jerusalem wird von allen Völkern belagert sein. Dass die Schilderung bei dieser Emendation einen eigentümlichen Zug verliere, kann man nicht sagen, denn dieser ist erst in den Text hinein interpretiert worden. Die für das Versende bestimmte Randglosse wurde beigefügt, um hervorzuheben, dass auch Juda bei dem Ansturm der Völker gegen Jerusalem zu leiden hatte, vgl. zu v. 7f. 3, das zweite Tristichon: Und an jenem Tage werde ich Jerusalem machen Zum Hebestein für alle Völker Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln: ein andres Bild für dieselbe Sache wie v. 2, hergenommen von der Kraftübung der Jünglinge beim Steinheben; dieses heidnische Spiel, das der Verf. im griechischen Gymnasium zu Jerusalem zu sehen bekam (II Mak 412-15), werden die Heidenvölker mit Jerusalem versuchen. Der Zwischensatz בל-עמסיה ist an dieser Stelle jedenfalls verfrüht; die Erfolglosigkeit darf hier noch nicht erwähnt werden, bevor sich die Völker versammelt haben. Auch wird die Verbindung von אווא mit dem ersten Satze zerrissen. Dagegen kann der Umstand, dass שַׁרֵשׁ im Kal Lev 21 5, wo es allein im AT noch vorkommt, von dem absichtlichen Anbringen von Einschnitten gebraucht ist, kaum genügen, um für das Niph. die Bedeutung von sich zerreissen, sich wund reissen, bedenklich zu finden. Die Worte sind Glosse, beigesetzt, um sofort das negative Resultat aller heidnischen Bemühungen zu vermelden. 4 aba, das dritte Tristichon: An jenem Tage, ist Jahwes Spruch, werde ich schlagen Alle Rosse mit Scheuen und ihre Reiter mit Wahnsinn, Aber über das Haus Juda öffne ich meine Augen. Ross und Reiter repräsentieren die Weltmächte, s. zu 105. Entsetzen und Wahnsinn wird sie ergreifen, wenn die Strafe sie trifft, vgl. Dtn 2828. Im Gegensatz dazu hat Jahwe seine Augen offen über das Haus Juda, — Jerusalem und Juda vgl. 106, d. h. er wacht über ihm und lässt ihm nichts widerfahren, was wider seinen Willen ist, vgl. Jer 3219 I Reg 829 Ps 328.

4<sup>bβ</sup> kehrt wieder zu v. 4<sup>a</sup> zurück und giebt dazu nur eine Variante, die bib richtig als סַּלְּם הַּעְמָים deutet, aber nicht daran denkt, dass בוס allein schon die heidnische Macht darstellt (s. zu v. 4a), und nach Dtn 28 28 noch אָנָעון zu תְּקָהון und שְׁנָעון fügt. Alles spricht dafür, dass das Sätzchen Glosse ist. 5 unterbricht den guten Gedankengang, der v. 4ba mit v. 6 verbindet, setzt ferner v. 6 schon voraus, indem er von Reflexionen redet, die erst gemacht werden können, wenn die von v. 6 verheissenen Dinge geschehen sind. Auch dass hier bereits die אֵלְפֵּי יְהוּדָה, die Geschlechter Judas (so ist besser für אָלּוּפֵי יִי die Häuptlinge, in v. 5 und 6 zu lesen, da doch die Anführer allein nicht die Schlacht schlagen) erscheinen, fällt bei Vergleichung mit v. 6 auf, der mit אינם ההוא neu einsetzt und nun doch ebenfalls von den אֵלְפֵי יְהוּדָה spricht. Der Text ist leider zu Anfang von v. 5b verdorben, da die Bedeutung von אָמְצָה Stärke sehr zweifelhaft ist, und auch wenn man לישבי für י י iliest, bleibt das Verständnis schwierig; denn soll: Stärke ist den Bewohnern Jer.'s in Jahwe, ihrem Gott, heissen: also können wir über die Feinde herfallen, oder: wie der Sieg über die Feinde und Jerusalems Rettung zeigen? Ersteres scheint mir unmöglich: wenn die Bewohner Jerusalems Hilfe haben bei ihrem Gott, so brauchen die Geschlechter Judas doch nicht einzugreifen; letzteres ist eher annehmbar. Allem nach gehört somit v. 5 hinter v. 6, aber wohl nicht als genuiner Bestandteil, sondern als Glosse, vgl. zu v. 7f., wo die v. 5 durchschimmernde Unterscheidung von Jerusalem und Juda klaren Ausdruck findet. Nach LXX εύρήσομεν έαυτοῖς τοὺς χατοιχοῦντας ist vielleicht zu lesen : נְמְצָא חֵיל ישׁ: Befunden wird die Kraft der Jerusalemer in Jahwe, in לי läge noch eine Spur von חיל vor. Zur Not kann auch in v. 5 das Schema des Tristichons gefunden werden.

6, ein Doppeltristichon: An jenem Tage werde ich die Geschlechter Judas (1. אַלְפֵּי אַ, s. v. 5) machen Gleich einem Feuerbecken in einem Holzstosse Und gleich einer brennenden Fackel in einem Garbenhaufen, Dass sie rechts und links verzehren Alle Völker rings umher, Jerusalem aber nach wie vor an seiner Stätte bleibt. Wiederum originelle Bilder! Zu dem Gedanken, dass die Judäer selber eingreifen am jüngsten Tage, vgl. Mch 4 11-13 bes. 12 f., zu dem Schlusssatz 14 11 Jo 4 20. Wie v. 4 בְּרִירִּהְוּדְה Jerusalem und Juda zusammenfasst, so ist hier kein Gegensatz zwischen beiden zu erkennen: Die Geschlechter Judas, zu denen die Jerusalemer auch gehören, kämpfen für die Rettung der Hauptstadt. בְּיִרוּשְׁלַם zu halten, es giebt unnötig die Erklärung von בַּיְּתָּלְּהָם.

7 8 heben sich von der Umgebung schon dadurch ab, dass in der dritten Person von Jahwe gesprochen wird, während er sonst im ganzen Cap. selber redet. Dann sind hier zwei Etappen der Hilfe unterschieden: die erste bringt der Landschaft Juda, die zweite Jerusalem Rettung. Die beiden Verse gehören zusammen, vgl. neben הַּיָּהְיָה als Subj. יַּהְיָה in v. 7 und v. 8; die Reihenfolge ist aber eine verkehrte: während v. 7 an v. 6 keinen Anschluss hat, passt er sehr wohl als Fortsetzung von v. 8. Die Verse fallen auch nach ihrem Inhalt aus der Schilderung der eschatologischen Ereignisse heraus, ihr Hauptabsehen geht darauf, der Überhebung Jerusalems über die Landschaft entgegenzutreten, und darum wird darauf hingewiesen, dass die erste Hilfe von Jahwe der Landschaft, nicht Jerusalem gebracht wird. Das geht auf die Ereignisse der makkabäischen Zeit, man denke daran, dass die Makkabäer aus Modin, nicht aus Jerusalem stammten und dass die syrische Be-

satzung der Burg Akra erst 142 v. Chr. aus Jerusalem abziehen musste. Diese Ereignisse liegen aber für den Autor der Verse nicht in der Zukunft, sie sind ihm aus der geschehenen Geschichte bekannt; er bringt sie nur in Form einer Weissagung in Erinnerung, um nicht im eigenen Namen, sondern mit der Autorität eines Propheten die Spannung zu verurteilen, die zu seiner Zeit zwischen den Jerusalemern und den Bewohnern der Landschaft vorhanden war. Danach lässt sich ungefähr die Entstehungszeit dieser Verse bestimmen. Es ist bekannt, dass besonders unter Alexander Jannäus (102-76 v. Chr.) das Verhältnis zwischen der Regierung (= בית דויד s. unten) in Jerusalem und dem Volke ein sehr gespanntes war, namentlich auch weil er ein Gegner der in der Gunst des Volkes stehenden Pharisäer war. Auf diese Zeit passt es ebenfalls, wenn auf die Heldenthaten der Jerusalemer verwiesen wird v. 8, wobei man am ersten an die Erfolge der Hasmonäer, eines Johannes Hyrkanus (134-104) und seiner Söhne Aristobul I. (103) und Alexander Jannäus, zu denken hat. Daher werden die Verse 7 und 8 erst am Anfang des 1. Jahrh. v. Chr. entstanden sein. Derselbe Autor kann in demselben Interesse auch מנם על־יהוּרה und v. 5 beigefügt haben; beide Zusätze sollen die Zusammengehörigkeit von Juda und Jerusalem hervorheben, besonders, dass die Landschaft in den syrischen Kriegen, auf welche der Autor von v. 7f. die Weissagung v. 2-6 deutet, mitgelitten und für Jerusalem mitgestritten Auch diese beiden Verse kann man auf das Schema eines Tristichons zurückführen. Der Interpolator hat sich an das Metrum des Abschnitts gehalten. Rühmen, wie Jes 10 12. בית דויד ist kein Beweis für vorexilische Zeit, es steht hier in Verbindung mit ישֵׁב יְדוּשֶׁלֵי wie senatus populusque romanus, bedeutet somit einfach die Regierung (Wellh.), vgl. auch Ps 1225; es brauchte nicht einmal ein König die Re-8 gehört vor v. 7, s. Vorbemerkung. Für ישב יי wird hier gierung zu führen. wegen בָּהֶם der Plur. ישׁבֵּי zu lesen sein, den übrigens LXX überall bietet. sachlich = יגן על 9 15. ברויד = ein Held wie David; zu der Umwandlung der Schwachen in Helden vgl. Jo 410. Zur Vergleichung eines Regenten mit Gott, כאלהים, oder mit dem Engel Gottes vgl. אל נבור Jes 95 und ferner II Sam 14 17; zu dem tertium comparationis s. Ps 34 8 35 5 f.

9-14 Jerusalem, über das der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen ist, klagt über seine schwere Schuld. In origineller Weise ist hier der in dem üblichen eschatologischen Gemälde stereotype Zug der Geistesausgiessung verwertet (vgl. Hes 39 29 und s. zu Jo 3 1 f.); denn hier wirkt die Geistesausgiessung Erkenntnis der Schuld und bittere Klage über dieselbe. Zeitgeschichtliche Ereignisse (s. zu v. 10) haben zu dieser Gestaltung der eschatologischen Erwartung geführt und konnten dazu führen, weil man das Heil in nächster Zukunft erwartete. Das Tristichon 9 schliesst gut an v. 6 an. während es mit v. 8 oder v. 7 keine direkte Verbindung hat. Und an jenem Tage werde ich trachten Alle Nationen zu vernichten, Die gegen Jerusalem hergezogen sind. Die Vernichtung der Heiden ist Vorspiel und Zeitbestimmung für die Geistesausgiessung: 10, ein Doppeltristichen. Und ich werde ausgiessen über das Haus David d. h. die Obrigkeit s. v. 7; übrigens erwartet der Prophet für die Zeit nach der Besiegung der Weltmacht einen König als Regenten in Zion 99, Und über die Bewohner von Jerusalem d. i. die Untertanen Einen Geist des Ergriffenseins und des Flehens. Zu שַׁבָּךְ רוּהָ vgl. Hes 39 29 ist doch eher als Ergriffensein, Rührung, zu verstehen und nicht als Gnade, da es neben החנונים nur eine Wirkung des Geistes in den Empfängern desselben und nicht eine Eigenschaft des Spenders bezeichnen kann; also es ist ein aus tiefer Rührung hervorgehendes Flehen, das der Geist Und sie werden hinblicken auf . . . . , den sie durchbohrten, Und wirkt.

um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt, Und bitter weinen über ihn, wie man weint über den Verlust des Erstgebornen. Die Schuld, über die sie klagen werden, ist mit הבישו אלי את אשר דַקרו angedeutet; es handelt sich somit um die Tötung eines Unschuldigen und zwar sind es Regierung und Volk von Jerusalem, die dieses Justizmordes sich schuldig gemacht haben. Wer der Märtyrer ist, frägt sich. Jedenfalls ist die Lesart sachlich und grammatisch unhaltbar; אלי müsste sich auf Jahwe beziehen, den man doch nicht durchbohren kann, und אלי müsste einen Relativsatz zu dem Suff. in אלי einleiten, was ebensowenig der Fall sein kann. Unter derselben Unmöglichkeit leidet die Konjektur אַלִיי, auf ihn, für אָלִי. Sprachlich möglich dagegen wäre אַלִי אַשר (= אַל־אַשֶׁר), das man auch als Grundlage von εἰς δν ἐξεκέντησαν in einer Reihe von Codd. der LXX (lucianischer Recension) ansehen kann vgl. auch Joh 1937. Aber die Schwierigkeit bleibt, dass die Form 's sonst nur in Hi vorkommt und ausserdem את gestrichen werden muss. Daher wird der Vermutung Wellh.'s beizustimmen sein, dass in מר der Rest der durch Zufall oder Absicht zerstörten Näherbezeichnung des Märtyrers sei. Gewöhnlich meint man, diesen Mann nicht näher bezeichnen zu können, aber Rubinkam wird nicht Unrecht haben, wenn er auf den Hohepriester Onias III. hinweist, der das Haupt der strenggesetzlichen altgläubigen Partei war, im Jahre 175 abgesetzt wurde und im Jahre 170 durch von Jerusalem aus gedungene Mörderhand fiel (II Mak 427-34), vgl. auch Dan 9 26 11 22. Die Auffassung, dass der gute Hirte 11 4-14 sein Sohn Onias IV. sei, kann so nur an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Onias III. war vor ihm der letzte rechtmässige Hohepriester gewesen, zwischen beiden kamen die drei Hirten 11 s, und jetzt war der ruchlose Alkimus im Amte 11 15-17 steht hier in übertragenem Sinn = sich erinnern, voll Reue zurückdenken an, wie Ps 346. Zu der Klage um den einzigen Sohn ist = bitter klagen über, eigentlich: = bitter machen scil. die Klage; der Inf. setzt das verb. fin. fort Ges.- Kautzsch<sup>27</sup> § 113 z. 11-14, die Schilderung der allgemeinen Trauer, die dann statthaben wird. Sie wird so gross sein wie die Klage um Hadadrimmon in der Ebene von Megiddo. Hieronymus erklärt Hadadrimmon als Ortsnamen und identifiziert es mit Maximianopolis, das dem heutigen el-Leddschûn, dem alten Legio, entspricht; da dieses wieder mit dem alten Megiddo zusammenfällt, so müsste Hadadrimmon auch Megiddo sein. Schon die Beifügung in der Ebene von Megiddo macht diese Identifikation unmöglich, es braucht nicht einmal daran erinnert zu werden, dass die Klage um Josia, an die man dachte, nicht in der Ebene von Megiddo, sondern in Jerusalem gehalten wurde. Überhaupt ist die Deutung auf eine Örtlichkeit aufzugeben und in Hadadrimmon der Name der Person, um welche man trauerte, nicht etwa des Mörders (wie Targ, für möglich hält, in dem Hadadrimmon als Mörder Ahabs des Sohnes Omris erscheint) zu sehen. Beide Elemente des Namens, Hadad und Rimmon, sind als Namen des babylonischsyrischen Wettergottes nachgewiesen (zu Rimmon vgl. II Reg 518), darum wird auch die Komposition einen Gott bezeichnen, und die Klage um Hadadrimmon geht, in folge einer Vermengung des Tamûz mit Hadad-Rimmon, auf die Tamûz-Klage zurück, vgl. Hes 814 und ZIMMERN KAT3 399 450. CHEYNE

(Encycl. Bibl. 1931) dagegen vermutet Textverderbnis, sieht in הַּדְרַרְמּוֹן ein Schreibversehen und liest für das Übrige sehr kühn פָמִי מְבַבּוֹת תַּמְוָאָרוֹן , wie 12 beginnt die in die Klage der Frauen, die Tammuz-Adon beweinen". stereotyper Wiederholung derselben Formeln verlaufende Darstellung der grossen Klage. Jedem Geschlecht im Lande wird ein besondrer Platz angewiesen und dabei sind wieder Männer und Frauen gesondert. Man kann sich danach eine Vorstellung machen, wie damals bei solchen Festlichkeiten die Die Namen sind schwerlich als eigent-Ordnung aufrecht erhalten blieb. liche Nomina propia damals existierender Geschlechter, sondern als Bezeichnungen gewisser Stände oder Kategorien des Volkes zu fassen. בית־דָּיִיד bezeichnet die regierende Familie vgl. v. 10. בָּית־נָתן ist nicht sicher zu erklären; aber es kann daran gedacht werden, dass נָתוֹ Sam 5 14 I Chr 3 5 14 4 Lk 3 3! der Name eines Sohnes Davids ist. Es wäre also möglich, dass damit die Familie des an Rang dem Fürsten am nächsten Stehenden gemeint wäre. Targ. kombiniert den Sohn Davids mit dem Propheten Natan; aber dass an Propheten 13 Den Namen der zu denken wäre, ist nach 13 1-6 unwahrscheinlich. regierenden Geschlechter David und Natan scheinen Levi und משמעי als die der Priesterfamilien zu entsprechen: Levi das oberste priesterliche Geschlecht und die Schimiten (beachte das Patronymicum) das Geschlecht eines Grosssohnes Levis vgl. Num 3 17-21. Also je in der richtigen Abstufung sollen zuerst die regierenden, dann die priesterlichen Geschlechter folgen; mehr wird den Namen nicht zu entnehmen sein. Eigentümlich ist, dass im Targum die Schim'iten durch das Geschlecht Mardochais des Sohnes Jairs des Sohnes Simeis erklärt werden. Vgl. Nestle ZATW 1904, 317f. 14 Aus den v. 12f. gegebenen Beispielen lässt sich schliessen, wie die Reihenfolge der übrigen Geschlechter sein soll.

13 1-6 Die Jerusalemer werden durch die Quelle, die sich ihnen aufthut, von Sünde und Schmutz gereinigt und aus dem Lande werden Götzendienst und Prophetie ausgerottet.

Auch hier ist ein Element der traditionellen Eschatologie verwertet. Von der Tempelquelle ist Hes 47 1-12 Jo 4 18 die Rede; aber wiederum macht der Autor eine originelle Anwendung von diesem Stücke der Tradition. Die Quelle dient der innern geistigen Reinigung; wohl mag den Anlass zu dieser Deutung die Kombination von Hes 47 1-12 mit Hes 36 25 gegeben haben, aber die Kombination hat der Autor vorgenommen. Vgl. auch Jes 44. Eigentümlich ist ferner die Zusammenstellung von Götzendienst und Prophetie und die Ankündigung, dass auch die letztere aus dem Lande verschwinden solle; besonders fällt dies auf, da Jo 31 für die Zeit des Heils gerade das Gegenteil weissagt, dass alle prophezeien werden. Doch ist das wohl nur ein scheinbarer Widerspruch; denn wenn alle Propheten sind, braucht man keine Extra-Propheten mehr, die sich als solche aufspielen. Zu dem "Krieg gegen die wildwachsende Prophetie" bildet die durch das Gesetz festgestellte Lehre den Hintergrund. Man kann keine undisciplinierten Seher und Schwärmer mehr brauchen, die sich um das, was legitim, was nach Gesetz Sitte und Brauch ist, nicht kümmern. Dass unter den bekämpften "Sehern" aber Männer von der Originalität und dem sittlichreligiösen Ernste der alten Propheten gewesen wären, ersieht man nirgends, man hat vielmehr den Eindruck, dass nur die Form, nicht der Gehalt bei ihnen prophetisch war. Merkwürdig ist allein, dass der Vertreter der Ordnung gegen die unruhigen Propheten selber mit einer Weissagung zu Feld zieht. Vgl. auch Duhm zu Jer 23 16-40.

1, ein Tristichon: An jenem Tage wird eine Quelle aufgethan sein Dem Haus David und den Bewohnern Jerusalems Für Sünde und Unreinheit. Zu der Tempelquelle vgl. Vorbemerkung, ferner 14 8 Hes 47 1-12 Jo 4 18 (Jes 33 21); zu Haus Davids und Bewohner Jerusalems 12 7 10. Die Verbindung der Quelle mit der moralischen Reinigung legten dem Verf. neben Hes 36 25 auch die kultischen Termini מי המאת Num 8 7 und מי נדה Num 19 9 nahe; für לתמאת Num 19 9 nahe; für מי לתמאת ist אַ zu schreiben. 2 ein Doppeltristichon: Und dann an jenem Tage ist der Spruch Jahwes (צבאות kann amplifikatorische Beifügung sein, vgl. 124), werde ich ausrotten Die Namen der Götzen aus dem Lande, So dass ihrer nicht mehr gedacht wird, Und auch die Propheten Und den unreinen Geist Schaffe ich fort aus dem Lande. Zu v. 2ª vgl. Hos 2 18 f. Dass nach dem Exil der Götzendienst aus Israel verschwunden gewesen sei, ist eine irrige Auffassung; dagegen zeugen ausser der erwähnten Stelle z. B. auch Jes 279 Ps 16 und die häufige Polemik gegen die Götzen, vgl. zu Hab 2 18f. Zusammenstellung des bekämpften Prophetentums mit dem unreinen Geist ist bezeichnend, unser Prophet vertritt eben die "reine Lehre", zwar auch in Prophetien, aber freilich wohl nur schriftlich und anonym, vgl. Vorbemerkung. 3 Die Abneigung gegen das Prophetentum wird einst so gross sein, dass der als Prophet auftretende Sohn von seinen eigenen Eltern getötet wird; sie vollziehen an ihm das Urteil, das im Gesetz dem Lügenpropheten gesprochen ist Dtn 136 18 20. Prophet gilt soviel als Feind der reinen Lehre. 4 Die Propheten werden selber des verfehmten Berufes sich schämen und ihn aufgeben. Wird einer noch von prophetischer Begeisterung ergriffen = אהנבאהן, wofür aber entweder regelmässig בהנבאו oder mit Bildung nach Art der ה"ל (s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 75 qq) בהנבותו lesen ist, יבשו so schämt er sich seines Schauens. Das Zeichen des Propheten, den härenen Mantel (vgl. II Reg 1 8 Mt 3 4 Mk 1 6), zieht keiner mehr an. למען בחש bedeutet nicht, um sein Prophetentum zu verheimlichen, sondern um zu betrügen seil. mit seinen Prophezeiungen, die 5 Niemand will nicht einmal mehr Prophet geradezu als Lügen gelten. gewesen sein. Mit dem Sing. שמר wird ein Beliebiger aus den v. 4 beschriebenen Propheten herausgegriffen. לא נביא אובי, so hat auch Amos gesprochen, s. Am 7 14. בי אַרָם הַקְנְגֵי מי kann nicht bedeuten: Ich bin schon in der Jugend als Sklave von jemand gekauft worden; denn bis heisst nicht "jemand", sondern "jedermann", auch ist הקנני auffällig als einziger Beleg eines Hiph. von קנה, und endlich war doch nicht jeder Sklave Landarbeiter. Man lese daher mit Wellh. und Nowack אַרָמָה קנינָי d. h. Land ist mein Besitz von meiner Jugend auf, also: die Landarbeit ist mein Beruf, ich bin Land-6 Selbst die Narben von Ritzwunden, die er sich wirt von Jugend auf. als Prophet wohl zur Erzeugung der Ekstase nach Art der aus I Reg 1828f. bekannten Nebiim beigebracht hat, will er nicht als Beweis seines früheren Prophetentums gelten lassen, sondern lieber im Buhler hause empfangen haben. Zu den Hautritzungen s. meine Gesch. der isr. Rel. 4 § 10 S. 36. ist wohl = auf deiner Brust, wie בין עינים = auf der Stirne; Wellh. meint dagegen, der Ausdruck könnte vielleicht bedeuten: die vorliegen, die du nicht sind nicht die Eltern, sondern = meine Buhlen ableugnen kannst.

vgl. Hos 2 7. אָשֶׁר ist am besten als Stellvertreter des יב recitativum zu erklären, vgl. Ges.-Kautzsch אַ  $\S$  157 c, und בָּנִית ist =  $\S$  118 g.

- 7-9 gehört zu 11 4-17, s. die Erklärung oben nach 11 17.
- 2. Jerusalems Rettung aus den Händen der Heiden und seine Erhebung zum heiligen Zentrum der Welt 14 1-21. Im Unterschied von dem parallelen Stücke 12 1-13 6 stellt Cap. 14 hauptsächlich die äusseren Folgen dar, die Jerusalems Rettung am Ende der Tage begleiten: die Veränderungen in Natur und Geschichte. Auch hier liegen der Schilderung die Weissagungen früherer Propheten zu Grunde, aber auch hier wiederum sind sie in eigentümlicher Ausführung gegeben, vgl. die Erklärung. Auf den wichtigen Unterschied, dass hier von einer Eroberung Jerusalems durch die Feinde gesprochen wird, während Cap. 12 nur von einer Belagerung handelt, ist schon in der Vorbem. zu 12 1-13 6 14 1-21 hingewiesen. Wahrscheinlich ist dieses Schwanken in der Schilderung des Geschicks Jerusalems durch die Verschiedenheit der älteren Weissagungen hervorgerufen, die wohl in der späteren Überarbeitung alle die Rettung Jerusalems melden, aber zu einem grossen Teil die Feinde doch zuerst siegreich sein lassen, vgl. für diese Verbindung von älteren Elementen, die den Sieg der Feinde weissagen, und von jüngern Zusätzen, welche die Rettung verheissen, z. B. Jes 5 29f. 31 4f. Schwankt die Darstellung in Bezug auf das Mass der Erfolge der heidnischen Feinde, so ist doch überall das definitive Resultat dasselbe: die Rettung Jerusalems, und darauf kommt es an. Deshalb ist auch Cap. 14 nicht von einem andern Autor abzuleiten als 12 1-13 6. Das ganze Capitel zerfällt in einzelne Teile von verschiedener Grösse, die in der Regel wie 12 1-13 6 durch אות ההוא eingeleitet sind: v. 1-5 schildern das Erscheinen Jahwes und seiner Heiligen zur Rettung Jerusalems; nach v. 6f. ist Jahwe das ewige Licht der glücklichen Zeit des Heils, sodass Tag und Nacht nimmer wechseln; v. 8-11 verheissen den Ausgang einer doppelten Quelle von Jerusalem, das Königtum Jahwes über die ganze Erde und die wunderbare Änderung der geologischen Konfiguration Palästinas; v. 12-19 sprechen von der Strafe der Völker, die nicht zur Anbetung Jahwes nach Jerusalem hinaufziehen, und in v. 20f. wird endlich die Heiligkeit Jerusalems und Judas geschildert. Metrisch liegt der Darstellung vielfach das Schema des Vierzeilers zu Grunde, doch s. zu den einzelnen Abschnitten.
- 1—5 Jahwe erscheint mit seinen Heiligen zur Rettung des von den Feinden eroberten Jerusalems. Der Abschnitt ist durch verschiedene Vermehrungen bereichert: einmal erweist sich v. 2 als Interpolation dadurch, dass hier Jahwe selber spricht, während v. 1 und v. 3 von Jahwe in dritter Person gehandelt wird, dass ferner hier von Jerusalem die Rede ist, während v. 1 Jerusalem angeredet wird (s. auch zu v. 5b), und dass endlich אַיָּי v. 2b mit אָיָן v. 3a sehr unschön sich stösst. Dann ist in v. 4 die Bestimmung der geographischen Lage des Ölbergs, die für Jerusalemer und Judäer doch rein überflüssig ist, spätere Zuthat, wie noch andre kleinere Bestandteile. Endlich ist auch in v. 5 die historische Notiz über die Flucht beim Erdbeben zur Zeit Uzzias ein sekundäres Element des Textes, wahrscheinlich veranlasst durch die falsche Lesung von drei Vierzeilern.
- 13, der erste Vierzeiler: Siehe es kommt ein Tag Jahwes, Da wird deine Beute geteilt in deiner Mitte, Und Jahwe zieht aus und kämpft Wie einst als er kämpfte am Tage des Krieges. Dass Jerusalem angeredet ist, erleidet keinen Zweifel. יוֹם יִהְוָה sind hier durch das Verbum בּּשׁ getrennt, darum musste letzterem יִים יִהְוָה vorgesetzt werden; dass aber mit יוֹם יִהְוָה, ein Tag Jahwes, nur der bekannte יִים יַהְוֹּת הַנָּה, der Tag Jahwes, gemeint ist, versteht sich und ergiebt sich aus dem folgenden von selbst. Zum Beuteteilen der Sieger vgl. zu Jo 3 3.

  3 בּנוֹיִם הָהַם ist eingeschoben, um die Beziehung auf die Interpolation v. 2 herzustellen.

im Kriege gekämpft hat; man kann an die Rettung Israels aus Ägypten oder an den Kampf gegen die Drachen in der Urzeit denken, vgl. Dtn 4 34 Jes 51 9-11. ist das im Aramäischen gebräuchliche Wort für Krieg, vgl. zu Koh 9 18.

- 2 ist Glosse zu v. 1b, s. die Gründe in der Vorbemerkung zu v. 1-5. Auch sachlich ist die Reihenfolge nicht gut; denn v. 2aa müsste chronologisch v. 1b vorangehen. Auffallend ist zudem, dass das Sätzchen קַּשְׁמֵלְ הַהְּשָׁים הְּשָּׁעֵלְ הַּבְּעִּים וְשִׁעֵּלְנָה Reminiscenz aus der Schilderung von Babels Eroberung ist Jes 13 16. Wahrscheinlich hat der Glossator in v. 1 nicht die Weissagung des eschatologischen, sondern eines für ihn bereits der Geschichte angehörenden Geschickes Jerusalems gesehen; man könnte an Antiochus Epiphanes denken, der 170 v. Chr. Jerusalem brandschatzte, unter den Bewohnern ein grosses Blutbad anrichtete und den Tempel plünderte (I Mak 1 20-24). Dies Ereignis mochte der Glossator sehr wohl als Vorspiel der vom Propheten in Aussicht gestellten definitiven Rettung betrachten.
- 4, der zweite Vierzeiler: Und es treten seine Füsse auf den Ölberg Und es spaltet sich der Ölberg in der Mitte Und es weicht die Hälfte des Berges nach Norden Und die andre Hälfte . . . . nach Süden. Zu den Wirkungen, die Jahwes Erscheinen auf Erden begleiten, vgl. zu Mch 1 4, s. ferner Jdc 5 5 Nah 1 5 Hab 3 6 Jes 63 19. Über die geographische Glosse, die die Lage des Ölbergs bestimmt, s. Vorbem. zu v. 1-5. ביות ההוא fehlt mit Recht in den babyl. Codd. Als Glosse betrachte ich auch den Schluss von v. 4° מוֹרָתוֹה, da diese Worte nur ausführen, was sich aus v. 4b von selbst ergiebt; denn wenn die beiden Hälften des Ölbergs nach Norden und Süden wichen, so zieht sich ein grosses Thal dazwischen von Osten nach Westen. Hinter וֹתְּלֵישׁ scheint ein dem שֵׁהְיִי im Parallelstichos entsprechendes Verb ausgefallen zu sein.

5 adb, der dritte Vierzeiler: Und verstopft wird das Thal ..... bis Asal, Und einzieht Jahwe dein Gott Und alle Heiligen mit ihm. Der Text von v. 56 ist am besten erhalten, doch ist mit LXX נכל־ für לים und ממן für עמון tur לים und ממן für עמון לים zu lesen; ferner ist אלהי in אלהי zu korrigieren, der Schreiber verirrte sich von dem einen auf das andere, sodass im hebr. Text auch das von LXX noch gebotene i fehlt. Angeredet ist Jerusalem, wie in v. 1; diese Anrede ist dem Inhalt viel mehr entsprechend, als das אֶלֹדֶי, "mein Gott", des hebr. Textes. Die Heiligen sind die Engel, die himmlischen Heere, die Jahwe zum Kampfe gegen die Feinde Jerusalems mit sich führt, vgl. Jo 4 11 Ps 103 20. Anfang, v. 5 a a, ist verdorben; jedenfalls ist aber, da keine "ihr" angeredet sind, mit LXX, Targ., Symmachus, den babyl. Codd. und dem Cod. Erfurtensis 3 (s. Baer-Delitzsch 84 89) וְנְסְתֵּם, und verstopft wird, für וְנָסְתָּם, und ihr werdet fliehen, zu lesen. Die Örtlichkeit גייהרים, nachher גייהרים, ist unbekannt, an die Berge von 6 1 ist schwerlich zu denken; der Lage nach entspräche בֵּיהָנֹם, wie Wellh. zu lesen geneigt ist. Aber der weitere Text ist unverständlich; auch wenn man הַריֹןם ונגע in הַריֹןם ונגע andert, so weiss man nicht, was es sagen soll: Und es reicht das Thal Hinnom bis Asal (vgl. zu בַּנֶע אֵל־ Jer 51 9), da die Lage von אצל, in Pausa אצל, nicht bekannt ist, vgl. auch Mch 1 11.

5 and אנים ist Glosse zur Erklärung des von אות, fliehen, abgeleiteten בינים Anfang des Verses; die Glosse erinnert in gelehrter Weise an das Erdbeben zur Zeit Uzzias, auf das nur noch die einem ähnlichen gelehrten Interesse entsprungene Notiz in Am 11 hinweist, s. zu Am 11. Nur einem Glossator kann man zutrauen, dass er derart aus der Rolle fällt und die Leute, die den jüngsten Tag erleben sollen, zugleich als Zeitgenossen des Erdbebens unter Uzzia hinstellt.

6 7 In der herrlichen Endzeit bleibt zu Jerusalem die Temperatur immer gleich angenehm und ist es stets heller Tag ohne Wechsel von Licht und Finsterniss. Wenn Jahwe auf Zion sich niederlässt, sind die Bewohner Jerusasalems vor jeder Unbill der Witterung geschützt und ist er selber das nie untergehende ewige Licht. Diese Schilderung erinnert an Jes 45f., vgl. ferner Jes 30 26 60 19f. 24 23 Hes 24 23, sowie Apk Joh 21 23 22 5 und bes. Apk Esr Ausser der Einleitung וְהֵיה בִּיִּוֹם הָהוּא, die für das Metrum unberücksichtigt bleiben kann, liegt in v. 6f. ein Tristichon vor, dessen Zeilen ungefähr in der Mitte eine Cäsur aufweisen. 6 Nicht wird sein Hitze und Kälte und Frost, für אור, das mit der Aussage von v. 7 in Widerspruch steht, ist mit Wellh., Oort, Nowack dem ganzen Zusammenhang gemäss Din, Hitze, zu lesen, vgl. auch Jes 4 6 Apk Esr 7 41, und für יקרות יקפאון, das unverständlich ist (s. Anmerkung bei ΚΑυτΖSCH), hat man nach LXX (καὶ ψύχη καὶ πάγος) mit den genannten Erklärern וְקְרִוּת וְקְכָּאוֹן, = und Kälte und Frost, zu setzen (Kerē liest wenigstens auch 'בְּקָבּן für 'בְּבָּי'). 7 Und es wird bestündig Tag sein, ohne Wechsel von Tag und von Nacht Und auch zur Abendzeit wird Licht sein. יום־אחר ist = ein ununterbrochener beständiger, einziger Tag, wie die Fortsetzung deutlich macht, aus der allerdings mit Welle. הוא יוָדֶע לְיָהְוָה, = er ist Jahwe bekannt (für das Imperf. l. vielleicht das Partic. נידוּצָן), als "ein Stossseufzer, gläubig und resigniert zugleich", auszuscheiden ist.

8 Der doppelte Quell, der von Jerusalem ausgeht. Ohne die Einleitungsformel (s. zu v. 6) macht v. 8 ein Tetrastich aus: Es wird lebendiges Wasser von Jerusalem ausgehen, Die Hälfte davon fliesst nach dem östlichen Meere d. i. das Tote Meer, Und die andre Hälfte nach dem westlichen Meere d. i. das mittelländische, Im Sommer und im Winter wird es vorhanden sein; für יְהִיָּה l. mit Wellh. und Nowack, da מֵיִם Subj. ist, den Plural יִהְיּנ. Zu der Tempelquelle, die hier nach beiden Seiten frisches Wasser spendet, also das Land im Osten und Westen fruchtbar macht, vgl. zu 13 1.

9 Jahwe, der eine König und der eine Gott der ganzen Welt. Ein Distichon von zwei Langzeilen: Und Jahwe wird König sein über die ganze Welt, Jenes Tages wird Jahwe einer sein und sein Name einer. קַלְּהָאָנִץ muss trotz v. 10 = die ganze Erde gefasst werden, da die Deutung = das ganze Land doch im Zusammenhang zu wenig besagt; die Hoffnungen der Juden reichten auch in politischer Hinsicht bis an die Grenzen der Erde vgl. z. B. Jes 2 2-4 Mch 4 1-4 5 3. Der politischen Einheit unter der Herrschaft Jahwes wird die religiöse Einheit der Welt entsprechen: Jahwe ist der eine Gott und im Kultus der ganzen Welt wird sein Name gebraucht. Der Monotheismus herrscht also nicht nur in sofern, als die andern Völker mit andern Namen den einen Gott anrufen, vgl. Mal 1 11 14.

10 11 Die Änderung der geologischen Gestaltung des Landes, so dass Jerusalem über seine Umgebung, die zur Ebene wird, emporragt. Zu dieser physischen Erhöhung Jerusalems vgl. Vorbem. zu Mch 4 1-5. Wahrscheinlich bilden die beiden Verse einen Sechszeiler und ist am Anfang die Einleitungsformel יְּהָיָה בַּיּוֹם הַהּוֹא zu ergänzen (vgl. zu v. 6). Das ganze Land wird sich zur Ebene wandeln Von Geba bis Rimmon im Süden Jerusalems, gemeint ist

somit die Landschaft Juda, da Geba' an der Nordgrenze Judas liegt vgl. I Reg 15 22 II 23 8 und Rimmon nach der Beifügung "im Süden von Jerusalem" das an der Südgrenze von Palästina gelegene sein muss, vgl. עין רמון = Umma er-Dies aber wird hoch sein und an seiner alten Ort Ramāmīn Jos 15 32. und Stelle wohnen Vom Benjaminsthor bis zu den Königskeltern. Zu וַרַאָּמָה statt וְרָמָה vgl. zu וְלָאָם Hos 10 14. In den folgenden Angaben der Grenzen Jerusalems halte ich die Worte דְּנְנָאֵל bis הְנָנָאֵל für Einschub: einmal ist vom Benjaminstor, das nach Jer 37 13 in der nördlichen Stadtmauer zu suchen ist (vielleicht = Schaftor ZDPV 1885, 282), bis zur Stätte des Thores הָרָאשׁוֹן, das man mit dem שער הישנה im westlichen Teil die Nordmauer identifiziert (s. zu Neh 36), bis zum Eckthor, das an der Nordwestecke der Stadt liegt, und vom Turm Chananel, der in der Nähe des Schafthors sich fand (s. zu Neh 3 1). zu den Königskeltern, die vermutlich im Süden beim königlichen Garten lagen, keine gute Bestimmung der Ausdehnung der Stadt, da nur die Nord- und die Ostgrenze angegeben sind; dann findet sich die Angabe ממנדל קונאל עד־שער auch Jer 31 38 in einem ähnlichen Texte. Ich vermute daher, dass diese Worte als Randglosse unserer Stelle beigeschrieben waren und in verkehrter Ordnung und versehrtem Zustand (מָמָג' statt וִמְגָרֵל und נְמָנֶר statt מָמָג') in den Text gerieten und dass auch עד־מקום שער הָראשון, = bis zur Stätte des früheren Thores, sekundär ist, vielleicht beigegeben, weil das Eckthor, das damit erklärt werden soll, zur Zeit des Glossators nicht mehr existierte (vgl. ZDPV 1885, 281). Lassen wir diese fremden Elemente weg, so giebt der Text ganz gut die Ausdehnung Jerusalems von Norden nach Süden an. 11 beginnt mit וַיִּשְׁבוּ תב, das schwerlich was andres ist als eine fehlerhafte Dittographie des vorhergehenden oder des nachfolgenden וֵישָׁבָה; ohne diese Einfügung schliessen sich die zwei letzten Stichen viel besser an v. 10 an: Und ein Bannfluch wird nicht mehr eintreten Und Jerusalem in Sicherheit wohnen d. h daliegen. Zu dem Bann קרם vgl. Jes 43 24-28 Jer 25 9 Mal 3 24.

- 13 14, eine Interpolation, die v. 12 von der Fortsetzung v. 15 trennt und auf die Situation von v. 2 zurückführt (Welle, Nowack, G. A. Smith). Sie giebt eine neue Version über die Art und Weise der Vernichtung der Feinde, vgl. 12 4 6 14 3-5; am nächsten steht die Schilderung 12 4. Eine הְּהַיְּמִרְיִהְוָּה, ein panischer Schrecken, wird gewaltige Ver-

wirrung unter ihnen, scil. den Völkern (vgl. aber auch v. 14, wo auch Juda mit ergriffen wird) anrichten, vgl. 12 4 I Sam 5 11 Jes 22 5. Infolge davon wird jeder den andern ergreifen und die Hand jedes sich wider den andern erheben, sodass sie also selber sich gegenseitig bekämpfen und umbringen, vgl. Jdc 7 22 Hes 38 21 II Chr 20 23. 14 Der von Jahwe gewirkte panische Schrecken ist so gross, dass selbst Juda in der Verwirrung gegen (nicht in) Jerusalem streitet. Doch bleibt es fraglich, ob diese Notiz über Juda nicht ein Einschub im Einschub, eine sekundäre Folgerung aus der allgemeinen Verwirrung, ist. Jedenfalls wird im Folgenden diese Angabe nicht berücksichtigt; denn es handelt sich nur um die grosse Beute, die der Reichtum der erschlagenen Feinde aus der Völkerwelt gewährt. Der Zusammenhang der verschiedenen Aussagen dieser Verse ist sehr lose (Wellh, Nowack). Zu dem Streit Judas gegen Jerusalem vgl. zu 12 4 und 12 7 8 und zu der gewaltigen Beute vgl. Hes 39 10.

15, die dritte Strophe, ist die direkte Fortsetzung von v. 12, wie das 151 und ebenso, das auf v. 12 zurückweist, deutlich genug zeigt: Und der gleiche Schlag wird die Rosse treffen, Die Maultiere, die Kamele Und die Esel und alles Vieh, Das in jenen Lagern sich findet. בַּמְנְּפָה הָוֹאת ist vollständig überflüssig, es ist erst eingesetzt, als das durchaus verständliche in durch den Einschub von v. 13 f. zu weit von v. 12 getrennt war. 16, die vierte Strophe: Und so viele übrig bleiben aus allen Völkern, Die werden Jahr um Jahr hinaufziehen, Um den König Jahwe der Heere anzubeten Und das Laubhüttenfest zu feiern. הַבַּאִים ist Glosse, die ausdrücklich beifügt, was sich aus dem Zusammenhang von selbst versteht: es handelt sich natürlich um den ganzen Überrest (בַל־הַנּוֹתַר), der von der Heidenwelt noch übrig bleibt. Zu לְמֵלְהְ יָהְוָה vgl. v. 9. Die ganze Heidenwelt wallfahrt einst Jahr für Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem, wie jetzt schon die jüdische Diaspora dorthin pilgert. Jerusalem bildet das Zentrum der Welt für die Heiden, wie für die Juden; dort residiert der König der ganzen Erde und dort bringt man ihm alljährlich am Laubhüttenfest seine Huldigung dar, wie man andrerseits von dort auch seine Weisungen empfängt, vgl. Jes 2 2-4 Mch 4 1-4. Das Laubhüttenfest ist von alters her das wichtigste in der Reihe der Feste geblieben und hat auch in der späten Zeit, der unser Kap. angehört, seinen Charakter als Dankfest für den Erntesegen nicht ganz verloren; denn der Segen der Natur bleibt aus für die, welche nicht am Laubhüttenfest Jahwe für den empfangenen Segen den Dank abstatten, wie v. 17 f. zeigt. 17, die fünfte Strophe: Welche aber nicht hinaufziehen Von den Geschlechtern der Erde nach Jerusalem, Um den König Jahwe der Heere anzubeten, Auf die wird kein Regen fallen, d. h. deren Land wird unfruchtbar bleiben. 18, die sechste Strophe: Und wenn das Geschlecht der Ägypter Nicht hinaufzieht und nicht sich einstellt, So wird sie der Schlag treffen, Womit Jahwe die Völker schlägt. Der Schluss אשר לא ונו ist durch Abirren des Schreibers auf v. 19 fälschlich in v. 18 wiederholt; er ist hier aber unbrauchbar, da er gerade die besondre Behandlung Ägyptens unnötig machte, wenn sie dieselbe Strafe erfahren wie die andern Völker. Die Einsicht in diesen Widerspruch hat zum Einschub von לא vor עליהם geführt, das jedoch mit Recht von LXX und Pesch. nicht geboten wird. Man lese also יעליהם und trenne dies Wort nicht durch Athnach von dem folgenden. Die Strophe besagt, dass die Agypter, welchen der Nil das Land fruchtbar macht und welche keines

Regens bedürfen, nicht straflos ausgehen werden, wenn sie von Jerusalem fern bleiben. Jahwe straft sie, wie er die Völker straft. Was für eine Strafe es ist, wird nicht gesagt. Man denkt an Misswachs resp. Hungersnot, bei den Ägyptern eine Folge des Ausbleibens der Nilüberschwemmung; vielleicht weist aber הַּמָבֶּל מָבְּלּחָ darauf hin, dass die Ägypter der Schlag von v. 12 treffen soll. Dann dürfte zu beachten sein, dass in v. 18 mehrere Codd. מַבְּלִּהְנָעְמִים resp. אַתּ־בְּלִּהְנָעְמִים bieten, also direkt an v. 12 erinnern.

19, die siebente Strophe: Das wird die Strafe Ägyptens sein Und die Strafe aller Völker, Welche nicht hinaufziehen zu feiern Das Fest der Laubhütten.

השַּאַת, eigentlich Sünde, hat hier wie Num 32 23 Jes 5 18 den Sinn von Strafe, die die Sünde nach sich zieht.

20 21 Die Heiligkeit Jerusalems und Judas. Die beiden Verse enthalten zwei Vierzeiler und eine Schlussbemerkung v. 21b, die man vielleicht als Distichon wird fassen dürfen. 20° Jenes Tages steht auf den Schellen der Rosse: Jahwe heilig; das bedeutet, dass die Rosse, die bei den Propheten so oft die widergöttliche Weltmacht repräsentieren vgl. 9 10 10 5 und zu Mch 5 9, dann nicht mehr kriegerischen Zwecken dienen, sondern im Dienste Jahwes stehen und ihm angehören. Darum tragen sie auch auf ihren Schellen, die schwerlich als Glöckchen, sondern als klirrende Metallplättchen zu denken sind, die Aufschrift: Jahwe heilig vgl. Ex 28 36. Aller Krieg hat dann ein Ende und Jerusa-20b Und die Töpfe im Hause Jahwes werden sein lem bleibt unbefehdet. Wie die Becken vor dem Altare. Wahrscheinlich besteht das tertium comparationis doch nicht in der Heiligkeit, da die Töpfe im Tempel überhaupt schon heilig waren, sondern in der Grösse: die Töpfe zum Bereiten der Opfermahlzeit müssen wegen der ungeheuren Menge der Opfernden riesengross sein (Wellh.). Unter den מוַרְקִים sind dann Gefässe zu verstehen, die ein grosses Volumen aufwiesen, eigentliche Kessel. 21 Aber so gross die Tempelgefässe sind, sie genügen nicht, wenn die Unmasse der Pilger aus allen Völkern zu den Festen nach Jerusalem zieht; was an Töpfen in Jerusalem und Juda vorhanden ist. soll heilig sein, also zu kultischen Zwecken verwendet werden können: Dann wird jeder Topf in Jerusalem und in Juda Jahwe der Heere heilig sein Und alle Opferer werden kommen Und von ihnen nehmen und darin kochen. Dass mit dieser Schilderung nur überhaupt die Heiligkeit Jerusalems als des kultischen Zentrums der ganzen Welt hervorgehoben werden soll, versteht sich von selbst; vgl. zu Jo 417 und zu Jes 61 4-6. Ob v. 21 b wirklich zum genuinen Bestande des Capitels gehört, ist mir fraglich. Der Gedanke, dass kein Händler mehr im Hause Jahwes sein soll, lässt sich wohl mit der Betonung der Heiligkeit des Tempels verbinden, aber berührt doch eine etwas andre Seite dieses Begriffes, vgl. Mt 21 12. Doch mag gar wohl recht oft das Treiben der Händler (בנעני vgl. 117 11) als im Widerspruch auch mit der kultischen Heiligkeit des Tempels empfunden worden sein.

# MALEACHI.

## Einleitung.

I. Das Buch, sein Inhalt und seine Entstehung. Das Buch Mal ist das letzte unter den "Zwölf Propheten" im hebräischen AT wie in der griechischen Sammlung der LXX. Es trägt weit mehr als die Bücher Hag und Sach 1-8 den Charakter einer eigentlichen Prophetenschrift, da seinen Inhalt nicht ein Referat über Prophetenthätigkeit, sondern prophetische Mahnungen, Drohungen und Verheissungen ausmachen. Auch in der Form bewahrt es prophetische Art; denn wie in den meisten Prophetenschriften sind die Gedanken in metrischer Form ausgesprochen (vgl. darüber Vorbem. zu 12-5). Das Ganze zeigt eine überlegte Disposition: wie den einzelnen Abschnitten ein themaartiger allgemeiner Satz, aus dem das Folgende abgeleitet wird, vorangestellt ist, so findet sich an der Spitze des ganzen Buches ein kurzer Abschnitt, der als Grundlage der folgenden Darlegungen dient. Die Liebe des über die Grenzen Israels hinaus gebietenden Jahwes zu Jakob, die im ersten Abschnitt 1 2-5 festgestellt und bewiesen wird, ist dieser Ausgangspunkt. Liebt Jahwe wie ein Vater Jakob, so haben die Priester vor allem, die seine speziellen Söhne und Diener sind, ihm Liebe und Ehrfurcht zu erweisen und dafür zu sorgen, dass ihm auch durch die Laien die schuldige Verehrung zu teil werde, sie haben aber auch, wenn sie ihre Pflicht versäumen, zu gewärtigen, dass sie aus ihrer Ehrenstellung entfernt werden, vgl. den zweiten Abschnitt 16-29. Ist Jahwe der Vater Jakobs, so folgt ferner daraus, dass alle Angehörigen Jakobs Brüder sind und als Brüder miteinander leben sollen, also in Handel und Wandel einander Treue zu halten und sich vor jeder Untreue, ganz besonders auch in der Ehe, zu hüten haben, ansonst sie auf Jahwes Huld und Gnade nicht zählen dürfen, vgl. den dritten Abschnitt 210-16. Der Rest des Buches weist die Einreden der Skeptiker zurück, die an der vom Propheten behaupteten Liebe und Macht Jahwes zweifeln, weil ja im Gegenteil der Übeltäter und der Übermütige glücklich fahre, der Fromme aber keinen Nutzen seiner Frömmigkeit sehe. Es sind drei Absätze, in denen sich der Prophet gegen diese Skeptiker wendet: 1) 217-35: das Gericht wird plötzlich hereinbrechen, es bedeutet besonders für die unehrerbietigen

Söhne Levis eine genaue Sichtung und Läuterung und für die Übelthäter alle eine rasche Bestrafung; 2) 36-12: der Betrug, den das ganze Volk bei der Ablieferung des Zehntens und der Abgaben an den Tempel übt, ist die Ursache, warum in der Gegenwart von Jahwes Segen nichts gesehen werden kann; und 3) 3 13-21: der Tag wird kommen, wo der Unterschied zwischen Fromm und Gottlos für jedermann ersichtlich sein wird, wo die Gottlosen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, aber den Gottesfürchtigen die Sonne des Heils und der Heilung von allen Schäden aufgeht.

Wie diese Inhaltsübersicht zeigt, ist das Buch im Grossen und Ganzen aus einem Gusse. So wie es aber vorliegt, ist es nicht auf einmal entstanden. Es liegen nämlich in dem Buche auch einige fremde Bestandteile vor, die eine andre Auffassung als das übrige Buch aufweisen. Für die kleineren Zufügungen ist die Auslegung zu vergleichen; hier sei nur auf die beiden wichtigen Zusätze aufmerksam gemacht, auf den Einschub 211 12, wozu vielleicht noch einige Elemente aus 214f. gehören, und auf den Anhang 3 22-24. Der Einschub 2 11 12 verurteilt in schärfster Weise die Heirat von Nichtjüdinnen als eine Entweihung des Heiligtums, als eine Sünde, die die Wirksamkeit des ganzen jüdischen Kultus in Frage stellt. Es ist sehr zu zweifeln, ob der Prophet, der über die Heiden ganz anders dachte (111), diese Verurteilung der Mischehen teilte; in den Versen, die ihm angehören innerhalb des Abschnitts von 2 10-16, ist es ihm um die Polemik gegen die Untreue überhaupt und besonders auch in Hinsicht darauf zu thun, dass die Ehescheidung so leicht genommen wurde. Der Anhang 3 22-24 ermahnt zum Gehorsam gegen das Gesetz Moses und verheisst in Interpretation von 31 das Kommen Elias als des grossen Widerherstellers der Ordnung aller Dinge vor dem jüngsten Tage, damit Jahwe nicht das Land mit dem Bann belegen müsse. Diese Zusätze bestimmen die Zeit der Entstehung des Buches: Die Verurteilung der Mischehen gehört in die Tage Nehemias und Esras, sowie der Herrschaft des PC in der Gemeinde; also existierte damals bereits das Buch, in das 2 11 12 eingeschoben ist. Der Anhang aber ist Jesus Sirach bekannt, der die Worte von 3 24 verwendet, vgl. JSir 48 10; also: wie die Prophetenschrift in der Zeit Nehemias und Esras, so war das Ganze samt dem Anhang schon vorhanden zur Zeit Jesus Sirachs, d. h. um 180 v. Chr.

II. Der Prophet, seine Zeit und seine Bedeutung. In der Überschrift 1 wird der Prophet, von dem die drei Capitel stammen, מֵלְאָבִי genannt, ebenso in dem Titel des Buches bei LXX: Μαλαχίας, während im Texte 1 1 dafür ἄγγελος αὐτοῦ steht. Maleachi ist in der Tradition sein Name geblieben, doch hat er wegen seiner für einen Menschen wenig passenden Bedeutung: מֵלְאָבִיה = מֵלְאָבִיה, Bote Gottes, der späteren Legende Anlass gegeben, zu erklären, Maleachi habe die schöne Gestalt und das Aussehen eines Engels besessen, vgl. Pseudo-Epiphanius Vitae prophetarum bei Nestle Marg, 28 f. Nun ergiebt sich aus der ganzen Art von 1 1, dass die Überschrift des Buches in allen ihren Teilen von fremder Hand stammt, s. zu 1 1, also die Schrift ursprünglich anonym ausgegangen ist. Auch lässt sich noch erkennen, wie die Überschrift zu dem Namen Maleachi gekommen ist. Es wurde derselbe in dem מֵלְאָבִי von 31 gefunden, sei es dass der Verf. der Überschrift diese Stelle auf den Propheten deutete und in יֹבְּיִאָּבִי wirklich einen Eigennamen sah oder sei es dass er darin nur eine Bezeichnung des Propheten erblickte und es als Stichwort an die Spitze des

Buches stellte. Jedenfalls legt die Überschrift 1 1 die Stelle 3 1 anders aus, als der Anhang 3 22-24; aber sie hat mit ihrer Auslegung nicht mehr Recht als dieser s. zu 3 1.

Ist somit der Name des Propheten völlig unbekannt, und sind alle Vermutungen, die darüber aufgestellt wurden, nicht sicherer als die unrichtige Vermutung des Autors von 11, so lässt sich dagegen die Zeit des Propheten ziemlich genau feststellen. Alles weist auf die Periode von der Vollendung des nachexilischen Tempels bis zur Einführung des PC in der jerusalemischen Gemeinde. Denn einerseits existiert der Tempel 110 31 10 und kann in demselben geopfert werden, andrerseits sind die Zustände in Jerusalem derart, dass unmöglich die Durchführung der Reform durch Esra-Nehemia schon vorauszusetzen ist. Dies wird speziell auch dadurch ausgeschlossen, dass der Prophet die vom PC gebrachte scharfe Unterscheidung von Priestern und Leviten nicht kennt, sondern beide zusammen die Leviten nennt 2 4 f. 3 3, vgl. Schlussbemerkung nach 29. Frägt man nach dem genaueren Zeitpunkt innerhalb dieser Periode, so wird man in die Nähe des Endes derselben verwiesen; denn die Verhältnisse, welche die Schrift in Jerusalem voraussetzt, sind ganz diejenigen, welchen durch die Reform Esra-Nehemias ein Ende bereitet werden soll. Man denke an die Gleichgiltigkeit dem Kultus gegenüber und an die Geringschätzung des Opfers und andrerseits an die Mühe, die es Nehemia kostete, die Zehntabgabe durchzusetzen, vgl. zu 36-12. Nichts spricht auch dafür, den Propheten zu einem etwa von Esra oder Nehemia abhängigen Zeitgenossen dieser Männer zu machen; die Polemik gegen die Mischehen 211f. stammt nicht von ihm, sie ist von einem Spätern, der ein Anhänger Esras und Nehemias war, in sein Buch eingefügt (s. zu der Stelle). Der Prophet ist ohnehin, wie seine Worte zeigen, ein durchaus selbständiger Mann, er gehörte offenbar zu dem Kreise der Gottesfürchtigen, von denen er in seinem Buche spricht 3 16 f. 20 f., dem Kreise in Jerusalem, der mit dem Treiben ihrer Volksgenossen unzufrieden war und eine Reform herbeiwünschte. Man wird darum mit der grössten Zuversicht die Entstehung des Buches Mal in die Zeit vor Nehemia und Esra ansetzen dürfen; wie kurz oder lang vorher, bleibt allerdings eine offene Frage. Hält man dafür, wie es die traditionelle Auffassung ist, dass Esra 458 v. Chr. in Jerusalem eintraf und das Gesetz 444 v. Chr. einführen konnte, oder stimmt man der Ansicht bei, die Nehemia zuerst nach Jerusalem kommen (um 445 v. Chr.) und Esras Thätigkeit in Jerusalem erst 432 beginnen lässt, sodass die Einführung des Gesetzes auf 430 fällt (s. KHC Esra und Nehemia Einl. V), so ist doch mit dem Ansatz, dass "Maleachi" gegen das Ende der ersten Hälfte des 5. Jahrh. v. Chr., also um 460 resp. 450, gelebt habe, im Allgemeinen gewiss das Richtige getroffen. In dieser Zeit kommen auch 18 und 13 zu ihrem Rechte, s. zu diesen Stellen. Wenn Torrey das Buch erst der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts zuweist, so beruht dies lediglich auf seiner andern chronologischen Bestimmung der Statthalterschaft Nehemias in Jerusalem, die nach ihm nicht vor das vierte Jahrhundert fallen soll. Abgesehen von der Festlegung dieser Daten stimmt er aber der allgemeinen Argumentation zu. Anders urteilt nur WINCKLER, der die Schrift ins zweite Jahrhundert hinabsetzt, in die Zeit unmittelbar nach der Errichtung eines Altars für den olympischen Zeus auf dem Brandopferaltar zu Jerusalem am Ende des Jahres 168 v. Chr. Damit aber in Mal Anspielungen auf diese Ereignisse gefunden werden konnten, musste der Text in einer ganz unzulässigen Weise geändert werden. Jedenfalls kann der Versuch WINCKLER's nicht als

eine Erklärung des Maleachitextes angesehen werden. Übrigens bliebe bei einer so späten Ansetzung völlig unbegreiflich, wie Jesus Sirach schon um 180 v. Chr. einen Zusatz zu dem Maleachibuch, der 3 1 erklären will, citieren konnte; vgl. oben Einl. I (am Ende).

Der Prophet "Maleachi" gilt im Allgemeinen als ein einfacher Mann und für gewöhnlich wird ihm keine grosse Bedeutung zugeschrieben. Aber man wird mit dieser Beurteilung dem Propheten schwerlich gerecht. Es ist wahr, dass es seinen Tetrastichen an eigentlichem poetischen Schwunge fehlt; aber seine Darstellung, die sich oftmals in Rede und Gegenrede ergeht, macht doch keineswegs den Eindruck eines trockenen Schulvortrags oder blossen rabbinischen Schulstreits, sondern vielmehr des lebendigen Kontakts und des lebhaften Verkehrs mit Freunden und Gegnern. Was vor allem jedoch nicht gering anzuschlagen ist, das ist der Gedankeninhalt, den das Buch aufweist und der von einer selbständigen, eigenartigen und bedeutenden Persönlichkeit Zeugnis ablegt. Wohl ist er weit mehr ein Kind seiner Zeit, als es die alten Propheten des achten und siebenten Jahrhunderts gewesen waren, und er lebt in den Anschauungen der nachexilischen Periode; aber wenn er den Kultus hochhält und die Entrichtung des Zehnten fordert, so ist es wohl zu beachten, dass er darin die Formen sieht, in denen ein viel tieferer Gehalt sich ausdrücken kann, und dass ihm an dieser der rechten Form zu Grunde liegenden Gesinnung alles gelegen ist. Was er fordert, sind nicht Opfer und Zehnten, sondern in Opfern und Zehnten sich darstellende Ehrfurcht und Treue gegen Gott, vgl. 16f. 38. Er ist weder dem Formalismus noch der äusserlichen Gesetzlichkeit verfallen. Wie sehr er in die Tiefe des sittlichen Wesens der Forderungen Gottes eindringt, zeigt seine Beurteilung der Ehe und der Ehescheidung in 210 13f. 16, in der er sich von der Laxheit des gewöhnlichen Judentums weit entfernt und dem NT und vor allem Jesus nahe kommt. Obwohl er die Gefühle eines Juden teilt, wo es sich um die Edomiter handelt, ist er doch fern von dem fanatischen Nationalismus und engherzigen Partikularismus (die Worte gegen die Mischehen fallen nicht ihm zur Last, s. zu 2 11 f.); er bekundet im Gegenteil eine merkwürdige Freiheit und Weite des Blicks, wenn er die Heiden, welchen es bei ihren Opfern in Aufrichtigkeit um Gottesverehrung zu thun ist, als bessere Diener des einen Gottes Jahwe hinstellt, als die Juden, die Jahwe verdorbene Gaben bieten (s. zu 110f.). Auch hier sieht man, wie wenig dem Propheten auf die Form und wie ihm alles auf den Sinn, auf die Gesinnung ankommt. Es ist in diesem Zusammenhang auch sehr beachtenswert, dass er das Gericht als ein innerjüdisches darstellt, jedenfalls ein Zeichen, dass er den Hochmut nicht teilt, der auf die Heiden hinabzusehen gewohnt war. Ist nicht alles bei diesem Manne vollständig aus einem Gusse und sind nicht die letzten Konsequenzen gezogen, zu denen seine Überzeugung führen musste (vgl. z. B. zu 210), so ragt er doch weit über die gewöhnliche Art des nachexilischen Judentums hinaus und reiht sich den selbständigen Persönlichkeiten an, die in den Verfassern von Hiob, Jona und Ruth uns aus dieser Periode bekannt sind. Sein Buch ist deshalb ein äusserst wertvolles Denkmal aus der Zeit vor der Einführung des Gesetzes, es verschafft uns, wie das Werk seines Zeitgenossen Tritojesaja, einen wichtigen Einblick in die Zustände zu Jerusalem, wo sich die verschiedensten Richtungen geltend machten: die "Übermütigen" (3 15), die Gleichgiltigen, die Skeptiker und die Frommen (Gottesfürchtigen), und wo Probleme und Fragen

auftauchten (über den Wert der Frömmigkeit), die noch lange die ernstesten und tiefsten Denker der jüdischen Gemeinde beschäftigten. Als das Zeugnis eines selbstständigen und über die Menge hervorragenden Mannes aus der Periode vor der fast völligen Alleinherrschaft des Gesetzes bildet das Buch Mal einen würdigen Abschluss des Zwölfprophetenbuches.

III. Litteratur. L. REINKE Der Prophet Maleachi 1856; A. KÖHLER Die Weissagungen Maleachis 1865; W. BÖHME Zu Maleachi und Haggai ZATW 1887, 210—217; J. BACHMANN Alttest. Untersuchungen 1894, 109—112: Kaleb oder Maleachi?; T. T. PEROWNE Malachi 1896; C. C. TORREY The Prophecy of 'Malachi' in Journal of Biblical Lit. 1898, 1—15; H. WINCKLER Altorientalische Forschungen II, 531—539 Maleachi (Dec. 1899); ED. SIEVERS Metr. Studien I. Textproben 1901, 498—501: Maleachi 1; T. K. CHEYNE Crit. Bibl. II, 1903, 194—198.

## Erklärung.

Die Überschrift des Buches 11 lautet in ihrem ersten Teile wie die Überschriften Sach 9 1 12 1, die von der Hand eines Redaktors oder eines Diaskeuasten des Zwölfprophetenbuches herrühren, s. Sach Einl. I. Es ist daher zu vermuten, dass auch die Überschrift 1 1 denselben Ursprung habe und zwar in ihrem ganzen Umfang. Denn ohne die mit Sach 9 1 12 1 übereinstimmende Einleitungsformel steht ביר מלאכי in der Luft, und dass diese Bemerkung von zweiter Hand stammt, verrät sich schon durch den Gebrauch von יוד statt des üblichen אל", s. Hag Einl. I S. 378. Es ist darum auch kaum zu bezweifeln, dass der Name מלאכי erst aus 31 erschlossen ist, der Verf. also seine Schrift anonym hat ausgehen lassen. S. Einl. II. Der wirkliche Name des Verf.'s ist unbekannt; denn die Hypothese Bachmann's, dass der Zusatz der LXX zu v. 1: θέσθε δή ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν, auf den zu יְשִׁימוּ בֵלָב verderbten ursprünglichen Text ישמו־כַלֶב, = und sein Name war Kaleb, zurückführe, also der Prophet Kaleb geheissen habe, ist haltlos, weil der griech. Text in hebr. Wiedergabe חur ושׁמוּ כֵלב doch sehr fern steht, ושׁמוּ כֵלב doch sehr fern steht, s. Matthes ZATW 1903, 126 f. Das Plus der LXX will die etwas abrupt beginnende Ansprache v. 2 vorbereiten und einleiten oder ist beigefügt von jemand, der מֵלְאָכִי (vgl. LXX ἄγγελος αὐτοῦ) nach Hag 1 ו als Bezeichnung Haggais, also Haggai als Autor von Mal Cap. 1-3, fasste und das durch diesen Zusatz aus Hag 2 15 18 andeuten wollte (TORREY).

### I. Jahwes Liebe zu Jakob 12-5.

Die Wahrheit der Aussage, dass Jahwe Jakob liebt, beweist der Prophet mit dem Schicksal Esaus. Das Unglück, das den Bruder betroffen hat und vor dem Jakob bewahrt blieb, ist ein Argument für Jahwes Liebe zu Jakob, wie man ebenso aus der Liebe Gottes zu Israel folgern darf, dass er gegen dessen Feinde einschreiten wird, vgl. Jes 141. Wie im

Krieg nach antiker Anschauung der Sieg über Recht oder Unrecht entscheidet, so kann auch aus der Verschiedenheit des Schicksals sonst nahestehender Völker erschlossen werden, wer der Liebling Gottes ist. Jakob und Esau sind Brüder, also, sollte man denken, Jahwe gleich nahestehend; trotzdem hält Jahwe zu Jakob und bekundet, wie sehr sein Hass dem Hasse Jakobs gegen Esau entspricht. Das Unglück Edoms besteht in einer gewaltigen Verwüstung, die das Land betroffen hat. Es kann sich schwerlich um ein anderes Ereignis handeln, als um den Einbruch der Araber in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Die Edomiter hatten schon, als die Katastrophe über Juda hereinbrach, gedrängt von den aus Süden einfallenden Arabern, sich auf Kosten der unglücklichen Judäer im Süden Judas festgesetzt, vgl. Sach 7 7 Ob v. 10-14. Jetzt war zu Anfang, resp. in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. der Hauptvorstoss der Araber-Nabatäer erfolgt, der das edomitische Gebiet in eine Wüstenei verwandelte, vgl. Ob Einl. II S. 229. Schon in diesem ersten Abschnitt tritt uns das Charakteristische in Mal's Darstellungsweise entgegen, dass er sich in lebhafter Weise die Einreden der Hörer durch Fragen selbst vorlegt, um sie dann abweisen und widerlegen zu können. Mit der Schulsprache der Schriftgelehrten in der Mischna hat dieser Stil des Propheten nichts zu thun, sondern er hängt mit seiner persön-Wie das ganze Buch Mal in seinen originalen Abschnitlichen Eigenart zusammen. ten ist auch dieser Eingang in Vierzeilern abgefasst. Es sind deren vier: v. 2aba, v. 2bb 3, v. 4<sup>a</sup> und v. 4<sup>b</sup> 5. Schon hier zeigt es sich, dass die Stichen der verschiedenen Strophen nicht in strikter Weise die gleiche Länge aufweisen; aber innerhalb einer und derselben Strophe ist immerhin die Gleichmässigkeit nicht zu verkennen.

2 Wie sehr Jakob bei Gott in Gnaden steht und von ihm geliebt wird, zeigt die Behandlung seines Bruders Esau, der den Hass Gottes in bitterster Weise soeben hat erfahren müssen, vgl. Vorbemerkung. ist der vierte Stichos der ersten Strophe, vielleicht ist גָבָאוֹת hinter עם בי בי binter עם בי בי בי בי בי בי בי בי בי אָהָב, mit dem die zweite Strophe (v. 2 bβ 3) beginnt, ist eine ganz unerwartete Folge der vorher konstatierten Bruderschaft Jakobs und Esaus (s. Am 1 11); die Liebe Jahwes zu Jakob kann, da sie allen Erwartungen widerspricht, um so weniger fraglich sein. 3 Da der Wechsel der Konstruktion von שים, einmal mit direktem Obj. שממה, das andremal mit לָתַנוֹת in לָתַנוֹת, hart ist und תְּנֵית statt des gewöhnlichen mascul. Plurals הַנְּיִת sonst nirgends vorkommt, ist die Richtigkeit der Lesart לְתְבּוֹת zweifelhaft und die Übersetzung für die Schakale noch zweifelhafter. LXX εἰς δώματα scheint לְנִוֹת resp. לְנָוֹת zu Wohnungen, zu Auen (der Wüste) gelesen zu haben, was Böhme und No-WACK für den richtigen Text ansehen, während Torrey der Konstruktion des ersten Sätzchens entsprechend besser nur לת liest und למ als Dittographie der vorangehenden Buchstaben erklärt. Die Auen der Wüste sind aber keine gute Parallele zu שְׁמְמָה, vgl. Jer 9 9 Ps 65 ו3. Oort sieht daher das ganze לתנות für fehlerhafte Dittographie von נְחֵלָתוֹ an und Cheyne hält לְמִירוֹת für möglich; das richtige wird aber sein, dass נְתָהִי לְּוֹמְי dafür gelesen wird: ich machte sein Erbe zur Wüste, die Buchstaben sind in unrichtige Ordnung geraten und לָתְן = zu etwas machen ist häufig, vgl. Gen 17 20 48 4 Jer 1 18. dritte Strophe: DITS bezeichnet hier das Land, darum ist es als femin. behandelt, s. האמר. Zu רששנו, wir sind zerstört, vgl. das Poel דיש Jer 5 ביי Jer 5 ביי Jer 5 ביי Jer 5 ביי אמר. wie die Trümmer im folgenden zeigen, geht die Bedeutung des Verbs besonders auf das Zerstören von Bauwerken. Dem Hochmut der Edomiter, der wie einst die Ephraimiten (Jes 9 9) spricht, setzt Jahwe sein Wort entgegen, dass alle Bemühung umsonst sei, um die definitive Verwüstung zu hindern. So rasch,

wie der Prophet dachte, ist allerdings Edoms Ende nicht gekommen; welche Blütezeit Edom noch erlebte, davon geben heute noch die Ruinen des jetzt verödeten Landes ein grossartiges Zeugnis, vgl. das Prachtwerk von Brünnow und v. Domaszewski Die Provincia Arabia I 1904.

4 5 = vierte Strophe. Verödung eines Landes ist der Beweis für den Frevel seiner Bewohner und den göttlichen Zorn, der sie getroffen. Für אָרָלְאוֹ, die 3. pers. Plur. für das indefinite "man", scheint LXX das Passiv אָרָלְאוֹן, die 3. pers. Plur. für das indefinite "man", scheint LXX das Passiv אָרָלְאוֹן gelesen zu haben.

Mit Sievers wird אַרַלּוֹלֶם als Zusatz zu betrachten sein, da die Juden zur Zeit Mal's doch nicht sehen konnten, dass Edom auf immer gehasst sei vgl. v. 5.

5 שְׁלֵּלֵל וּגוֹי heben hervor, dass es ihr eigenes Erlebnis und ihre eigene Erfahrung sein werde: אַרָּלֵל וּגוֹי d. h. Jahwes Macht reicht über die Grenzen Israels hinaus. Das ist der grosse Vorzug Israels, dass es die Liebe des allmächtigen Gottes besitzt. Universalismus und Partikularismus schliessen sich für Mal nicht aus.

#### 2. Die Unehrerbietigkeit der Priester gegen Jahwe 16-29.

Der Abschnitt zeigt, welche hervorragende Wichtigkeit der Opferdienst und die Priesterschaft in den Augen des Propheten hat. Dass ein Prophet so spricht, ist wohl zu beachten; die Zeiten haben sich geändert: seit Hesekiel eine Kultusverfassung für das neue Jerusalem entworfen hat und seit Haggai und Sacharja den Tempelbau als die wichtigste Angelegenheit der Zurückgekehrten hingestellt haben, mussten der Kultus und die Priesterschaft in der Wertung ganz besonders steigen. Es kann darum auch nicht auffallen, dass nicht alle Gemeindeglieder, sondern die Priester als die Söhne und Diener Jahwes erscheinen. Die Scheidung zwischen Klerus und Laien hat Fortschritte gemacht; aus der politischen Gemeinschaft wird eine theokratische Gemeinde, welche die Priesterschaft zu leiten hat. Das ist die Signatur des Zeitalters, das mit der Rückkehr aus dem Exil angebrochen ist. Immerhin ist anzuerkennen, dass Mal hinter der Vernachlässigung des Kultus einen tieferen Schaden erblickt: die Unehrerbietigkeit gegen Jahwe vgl. v. 6 7 14. Auch diesem Abschnitt liegen Vierzeiler zu Grunde, die allerdings zum Teil durch spätere Textverderbnis zerstört sind, s. die Auslegung.

6-14 Die Sünden der Priester. 6 aba (bis מוראי) die erste Strophe: der allgemeine Satz, von dem die Darlegung ausgeht: der Sohn hat seinen Vater zu ehren. Wie in der Parabel vom Weinberg Jes 5 1-7, so sollen auch hier die Hörer und Leser unbeeinflusst von der Rücksicht auf die eigne Person die Zustimmung zu der vom Proph. gestellten Forderung geben, um erst nachher zu merken, dass sie über sich selber das Urteil gesprochen haben. Darum setzt der Prophet die Anrede an die Priester zu ihrer Überraschung erst an das Ende. Sie sind die Söhne und die Diener Gottes, s. Vorbem. Hinter יעבר ist nach LXX und den folgenden zwei Substantiven כבודי und מוֹרָאִי notwendig mit den meisten Auslegern אייר, = (der Diener) fürchtet (seinen Herrn), einzusetzen. בן יכבר אב erinnert an den Dekalog Ex 20 12 Dtn 5 16; zu den sog. Herrschaftspluralen ארניו und ארניו vgl. Ges.-Kautzsch 27 § 124i. 6 אָמֶר (von אָמֶר an) 7 ad die zweite Strophe. אַמָר nicht Fortsetzung des Particips w th, sondern Einführung der von den Priestern erwarteten Einrede (s. Vorbem. zu v. 2-5). 7 aa Wie das Opfer Δηζ, Brot, Speise, genannt wird vgl. Lev 21 8 17, so kann der מובח מובח מובח שלחן, der Tisch Jahwes, heissen vgl. Hes 41 22. מנאל hat nirgends einen andern Sinn als verunreiniat.

befleckt, die Abschwächung in minderwertig, schlecht, (so Welle.) ist schwerlich gerechtfertigt; die Befleckung liegt nicht an der Qualität des Opfers. sondern an der Haltung und Gesinnung derer, die es darbringen, wie der Proph. selbst sagt auf den neuen Einwand 7aß, mit dem die dritte Strophe (v. 7aßb 8a) beginnt und den sie gegen die mit מְנִישִׁים beginnende Antwort auf die Frage von v. 6b erheben, indem sie sagen: womit haben wir es befleckt? l. mit LXX und Torrey נאלנוף für נאלנוף, da nur von einer Befleckung des Opfers, nicht Jahwes die Rede war und die Rede sein kann. Die Geringschätzung, mit der die Priester vom Altar Jahwes redeten, haftet dem Opfer als Befleckung Die Tilgung von ואַמָרְהַם בַּמֶה נָאַלְנוּך durch Wellh. und Nowack ist darum unberechtigt (Torrey). 8ª Die Geringschätzung hat noch weitere Folgen, die Priester kümmern sich nicht, ob auch fehlerhafte Tiere geopfert werden, die nicht dargebracht werden dürfen vgl. Lev 22 22-25. In ihren Augen יל וּגע ist es nichts Schlimmes, hat es gar nichts auf sich, schadet es nichts, wenn auch solche Tiere geopfert werden. Und doch würde 8b (Beginn der vierten Strophe) kein Landpfleger sich derartige Gaben gefallen lassen, 1. nach LXX cod. Alex. und v. 10 13 2 13 mit Wellh. הירצה für הירצה; ein derartiges Geschenk (denn es handelt sich nicht um Abgaben) würde jedenfalls nicht bewirken, dass der Beschenkte dem Geber seine Gunst zuwendete. Der Sing. הַקרִיבָהוּ steht, weil der Prophet sich an den Einzelnen wendet: es soll es doch einer versuchen. Der הַּהָּה, Statthalter, braucht durchaus nicht Nehemia zu sein; dass er es aber gerade war, ist möglich. Doch hat es natürlich von Scheschbazzar an bis in die griechische Zeit in Jerusalem Statthalter gegeben. אָמֶר וָהְוָה צְּבָאוֹת ist wie öfters hier eingeschoben. eng mit v. 8b zusammen und zieht ironisch den Schluss aus v. 8b, um zu zeigen, welche beleidigende Geringschätzung Jahwes ihr Thun einschliesst. Und nun, wenn dein Statthalter solche Gaben so gern hat, so fleht doch Gott an seil. mit dergleichen Opfern, vgl. הַלָּה אָת־פּי – opfern Sach 7 2 und beachte אָל – Gott, nicht יהוה, in Gegenüberstellung zu הוא, und er wird sich schon unser erbarmen. "Die Aufforderung ist ironisch, nicht Mahnung zur Busse", sagt mit Recht v. Orelli; eine Mahnung zur Busse, die Hitzig, Welle, Nowack hier finden, stört den Gedankengang, da v. 9 bß sicher zu v. 8 zurückkehrt und nicht einen Bussruf fortsetzt. Vielleicht ist aber dieses יְּחָבְנֵגּוּ gar nicht ursprünglicher Text (vgl. das auffallende uns). Sicher unterbricht das folgende Sätzchen: Von eurer Hand ist solches או d. h. ein Opfern von Gaben, die der Statthalter nicht annähme, auf dem Altar Jahwes, geschehen, wirklich praktiziert worden, den Zusammenhang und ist daher als Randbemerkung zu betrachten; die genuine Fortsetzung zu Und nun so sieht einmal Gott an mit solchen Opfern! ist nämlich: Wird er elwa einem von euch seine Gunst zuwenden? מכם פנים במם פנים בים irgend jemand von euch, weil ihr es seid. Einschub אַמָר י' צ' s. zu v. s. 10, die fünfte Strophe. Der Wunsch, dass besser aller Opferdienst eingestellt würde, ist nach der Darlegung von v. 7-9 verständlich; der Gottesdienst, wie er geübt wird, ist ja viel schlimmer als unnütz: er ist eine schwere Beleidigung und freche Geringschätzung Jahwes. נסיבכם, wer ist unter euch, ist = o wäre doch unter euch einer! vgl. zu dem

Gebrauch des Fragesatzes als Wunschsatz Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 151 a und zu der Verwendung von Da § 153. Unter den Türen können nur die Türen des Tempels d.h. des Vorhofes verstanden werden; der Ausdruck ist schwerlich mit Wellh. metaphorisch zu fassen, wie im vulgären Deutsch: die Bude zumachen. die Türen verschlossen, so kommt kein Opfernder mehr herein und sie zünden nicht mehr, wie bisher, vergeblich ohne irgend welche Wirkung das Feuer auf dem Altare an: zu diesem Sinne von האיר מובה vgl. Jes 27 11 50 11. hat bei Mal den allgemeinen Sinn von Opfergabe (vgl. auch v. 11), nicht den speziellen von Speisopfer. Auch hier ist אמר יי צ' Einschub, vgl. v. 8 und v. 9. 11a, die sechste Strophe, beginnt die Begründung von v. 10b: Von euch begehre ich keine Opfergabe; denn während alle Heiden aller Orten mich mitreinen Gaben ehren, entweiht ihr meinen Namen durch Darbringung befleckter und nichtswürdiger Opfer. Der Sinn von v. 11 ist klar: in aller Welt wird Jahwe durch Opfer geehrt; auch versteht es sich nach dem Zusammenhang von selbst, dass v. 11 wie v. 10 und v. 12 auf die Gegenwart und nicht auf die Zukunft geht. Man darf dagegen nicht einwenden, dass ein solcher Gedanke im Munde des Proph., der sonst für das Gesetz eintrete, unerhört sei, und gegen die Grammatik die Participien in v. 11 und in v. 12, trotzdem sie einander parallel stehen, verschieden behandeln, nämlich in v. 11 auf die Zukunft, in v. 12 aber auf die Gegenwart beziehen. Auch hilft es nicht, an Proselyten zu denken, deren es doch kaum zu Mal's Zeit in aller Welt gab. Vielmehr ist nach der Anschauung des Propheten die Anbetung des Gottes, der auch in Jerusalem verehrt wird, allerorten auf Erden verbreitet; also anerkennt der Verf. den Monotheismus in den heidnischen Religionen, man fing ja damals an, bei Heiden und Juden von "dem höchsten Gott" zu reden, vgl. Wellh. In den Augen des Verf. ist somit der höchste Gott überall der eine, es ist Jahwe, den Israel kennt; im letzten Grunde verehren die Heiden Jahwe בכל-מקום, an jeder heiligen Stätte, vgl. auch Zph 2 11, und sie thun es mit grösserer Treue und mit mehr Eifer, als die Juden und ihre Priester, denen der Kultus eine gleichgiltige Sache ist. ist nicht ganz intakt: מקמר ist neben מקמר ganz überflüssig, da beide dasselbe bedeuten; es soll offenbar מְּקְטֵּר erklären = geopfert wird, vgl. Lev 6 15. Ein Subst. = Räucherwerk kann מקמר nicht sein. Auch מהורה שהורה bietet Schwierigkeiten, mit dem i erscheint es als nachträgliche Erklärung = und zwar reine Gabe; aber i wird erst nach Einfügung der Glosse wim eingesetzt sein, ursprünglich war מְנְחָה direkt mit מְקָטֶר zu verbinden, sei es, dass מְנָחָה als Subj. zu dem voranstehenden mascul. מְקַמֶּר genommen werden muss, sei es, dass man in מקשרים zu verbessern und מנחה als Obj. zu fassen hat (s. noch zu 2 12b). 13am (bis אמר " צ' siebente Strophe. אמר " צ' ist beidemal v. 11 und v. 13 sekundär, vgl. zu v. 8; ebenso ist v. 126 hier nach v. 7 zur Erklärung als unnötige Glosse beigesetzt. 12 Im Gegensatz zu der Ehre, die die Heiden Jahwe darbringen, entweihen die Priester in Jerusalem seinen Namen; diese Entweihung geschieht, wie die Glosse v. 12b nach v. 7 sagt, dadurch, dass sie so gering von Altar und Opfer denken: beide sind ihnen nichts Reines und Wertvolles, sondern ניבו und גיבוה, s. zu beiden in v. ז. Vor ניבו ist ענה mit W. R. SMITH (The OT in the Jewish Church 444) u. a. als verfehlte Dittographie des folgenden Wortes zu entfernen und also וְנְבָּוָה zu lesen. Von den Opfern als der Frucht (נִיב) des Altars zu sprechen, wäre auch sehr gesucht. אָּכָלוּ, seine Speise, ist gleichbedeutend mit לחם יהוה, s. v. 7; das Suff. geht auf ארני, das vielleicht als Kere für יהוה in den Text gekommen ist. 13aa zeigt, wie die Priester den Namen Jahwes entweihen. מה מה ist Kontraktion aus מה תל vgl. Jes 3 15 und Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 37 c und bedeutet: was ist doch der Opferdienst für eine Mühsal! Nicht das Essen des Opfers, sondern die kultische Darbringung ist ihnen eine Last; wie ganz anders steht es bei den Heiden! Die Stellung von קנה vor מה ist nach Ps 1331 nicht zu beanstanden. Schwierig ist וְהַפַּחְתֵּם אוֹתוֹ, einmal steht das Wort, nämlich שִׁלְחָן י' oder, worauf אותו sich zu beziehen hat, recht fern, und dazu noch in der Glosse, und dann wird das Verb נְפָּה im Kal und mit ב in dem Sinne gebraucht, den man hier erwartet, vgl. Hag 1 9. Auf alle Fälle wird man mit Grätz und Nowack אותו in אותי zu korrigieren haben, was als starker Ausdruck gut an das Ende der Strophe passt: und ihr verachtet mich. Ob aber הַפַּיה אַת־ zu setzen ist, bleibt die Frage. 13aβ (von בְּהַבָּאתָם an) 13b, die achte Strophe. das durch seine Indetermination auffallende אול, Geraubtes, das auch sachlich nicht in die folgende Reihe passt, l. mit Wellh. אַת־הַעָּוּל, das Blinde; die fehlenden Buchstaben אתה sind nach den letzten Buchstaben des vorhergehenden Wortes vom Schreiber durch Versehen übergangen. Das zweite והַבַּאתַם nimmt, wenn der Text richtig ist, zur Erleichterung der Konstruktion das erste wieder auf (vgl. Sach 6 10f. 8 23); für את-המנחה ist aber dann mit Wellh. als irrige אתה (אתו (אתו באתם אתה באתם אתה באתם על lesen. Nowack dagegen zieht vor, אתה מנחה Wiederholung ganz zu entfernen, mit Recht, nur ist wahrscheinlich ההבאתם אתה die zu Unrecht ganz und am unrichtigen Ort in den Text geratene Randkorrektur zu dem ersten הבאתם, nach welchem את־ה einzusetzen ist. gefällig annehmen von eurer Hand, מֵירֶכֶם, weil es von euch kommt, Spricht Jahwe der Heere, l. יצבאות nach LXX. 14, die neunte Strophe: ein Wort über die Laien, die ihrerseits wie die Priester den Kultus nicht ernst nehmen und nicht die geforderte schuldige Ehrfurcht vor Jahwe beweisen. Sie geloben ein Gelübde und finden sich ab mit dem schlechtesten Tier in ihrer Herde. Die Priester, die doch über die rechte Gottesverehrung zu wachen haben und dafür verantwortlich sind, haben nichts dazu zu sagen, sie lassen solche Betrüger, die ein gutes Stück unter ihrer Herde haben, aber ein geringwertiges und elendes beim Lösen ihres Gelübdes dafür substituieren, ruhig gewähren. Möglich ist, dass diese Mitverantwortlichkeit der Priester den Grund zu diesem Tadel gegen die Laien bildet. Andernfalls sind die Laien nur nebenbei gerügt, weil die Privatopfer gegenüber dem wohl schon damals dargebrachten Thamid, für das die Priester zu sorgen hatten, eine nebensächliche Rolle spielten. wird durch den Schluss des Halbverses erklärt. משתת, wie gewöhnlich gelesen wird, ist als femin. für מְשֶׁחֶתָת, resp. מְשֶׁחֶתָת (s. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 80 b N. 2) zu erklären, = ein verkümmertes weibliches Tier; doch ist die gut bezeugte Lesart משחת (s. Baer, Ginsburg) vorzuziehen: ein verkümmertes Stück genügt dem gelobten wertvollen männlichen Tier gegenüber. Der Deutlichkeit dient, wenn man mit G. A. Smith nach LXX נודרו, und wenn er es scil. das männliche Tier Kurzer HC zum AT XIII

gelobt, liest, vgl. das folgende i und Koh 5 3. Für לֵארֹנָי l. nach vielen Codd. (s. Ginsburg), s. auch zu v. 12. Der Schluss v. 14b, in dem wieder (s. zu v. 8) zu Unrecht אָמֵר י' צ' eingeschoben ist, motiviert den ausgesprochenen Fluch: anderes als Fluch kann dem nicht zu teil werden, der Jahwe, den grossen König, dessen Namen unter den Heiden gefürchtet ist, beim Opfer betrügt.

2. 1-9 Die Ankundigung der Strafe. 1 מצוה muss hier, da nachher kein Befehl folgt, in einem etwas andern Sinn als gewöhnlich gebraucht sein, nämlich im Sinne von Feststellung, Beschluss; weniger genau ist wohl Auftrag, Botschaft. Der Beschluss geht allerdings die Priester an, darum steht אַלִיכֶם und nun wird euch folgender Beschluss mitgeteilt. Als Einleitung scheint v. 1 ausserhalb des strophischen Schemas zu stehen. Der erste und zweite Vierzeiler dieses Abschnitts finden sich v. 2f., genauer v. 2ª (Beginn der zweiten Strophe: ישלחתי) und v. 3º (ausgenommen die zwei letzten Worte). Zu v. 2b und v. 3b s. unten. 2f. bringen die v. 1 angekündigte מצוה: Wenn die Priester Jahwe nicht ehren (vgl. dazu 1 6-14), so sendet er gegen sie den Fluch und macht auch aus ihrem Segen, mit dem sie ausgezeichnet sind, einen Fluch. Diesen Sinn hat וארותי את־ברכותיכם, wo wahrscheinlich nach LXX und dem Suff. ה im folgenden ארותיה der Sing. בַּרְפַּתְכַם zu lesen ist; denn es handelt sich weder um die Verfluchung ihrer Opfergefälle, noch ihrer Segenssprüche, sondern um Umwandlung ihrer bevorzugten Stellung als Söhne und Diener Jahwes (16) in Niedrigkeit und Verachtung, s. v. 9. Gegen den Schluss, v. 2b, erheben sich starke Bedenken: v. 2a giebt den Inhalt des Beschlusses, v. 2b redet von bereits erfolgter Ausführung desselben, während v. 3 dann wieder die Fortsetzung des Beschlusses enthält. Es ist daher v. 2b nicht nur nachdrucksvolle Wiederholung von v. 2ª, sondern steht im Gegensatz dazu. Also muss man v. 2b wohl als späteren Zusatz erklären. LXX hat zum Teil einen andern, aber nicht besser verständlichen Text gelesen und die Vermutung von Welle, dass גם אַרוֹר געם אַרוֹתיה zu setzen und als Verstärkung des Verbs ארותי zu fassen sei, hilft nicht ganz, da die Wiederholung der Bedingung (כי אינכם וגו') am Schlusse damit noch nicht begründet ist. 3 Weder אַנֶּרָם וּגוֹי). drohen, noch הַאֵּדֶע, die Saat, lässt sich verstehen; für das erstere l. mit Welle. אָרָע, = abschlagen, abhauen, vgl. LXX, die אָרָג = ἀφορίζω (ה statt ה gelesen hat, für das letztere l. mit den alten Versionen הַּרְּעָ, = der Arm. Die Drohung beruht also auf I Sam 2 31 (Wellh.): der Arm wird den Priestern abgeschlagen d. h. ihre Macht, ihr Amt und ihr Ansehen ihnen geraubt. Ja, nicht nur das, sie werden auf das Schimpflichste behandelt: Unrat wird auf ihr Angesicht gestreut, vgl. ווריתי פרש על-פניכם. Die "Herkunftsangabe" für den Unrat in פרש חַנֵּיכִם, der Unrat eurer Feste scil. Festopfertiere, ist sehr überflüssig, darum wohl Glosse (Wellh., Nowack). Der Schluss des Verses wird gewöhnlich nach Jer 16 4 22 19 Am 4 2f. vom Hinausschaffen ihrer Leichname auf den Mist verstanden; aber der Ausdruck dafür ist nicht vertrauenerweckend. Auch wenn man für das = man wird hinaustragen gefasste אנשא mit dem folgenden בשא zusammen וּנְשַׂאַתִיכֶם, und ich werde euch hinaustragen, liest, so ist אַתְכֶּם nicht das für diesen Gedanken erwartete Wort und bleibt אַלִיי ohne gute Beziehung, da der "Mist" ihnen ja ins Angesicht geschleudert ist. Wahrschein-

lich entstammen die Worte einer Randglosse, die Am 42 citieren wollte, vgl. 4, die dritte Strophe: An dem Ausgang, den die Sache dort ונשא אתכם. nehmen wird, ob sie nun Jahwe die Ehre geben oder nicht, werden sie erkennen, dass Jahwe diesen Beschluss ihnen zugesandt hat wegen des Bestandes seines Bundes mit Levi. Zu לְהְיוֹת kann nicht הַמְצוָה Subj. sein; es müsste dann mindestens להיותה gesagt werden, auch wäre der Gedanke, der neue Bund mit den Bestimmungen von v. 2f. solle nun an die Stelle des alten Bundes mit Levi treten, deswegen schon sonderbar, weil die Bestimmungen von v. 2f. nur die Konsequenz des Levibundes sind und mit ihm harmonieren. Jahwe will den Bund erhalten und verfährt demselben gemäss mit den Priestern. dargelegt, was das Wesen dieses Bundes war. Die Konstruktion in v. 5 (der vierten Strophe) ist verschieden aufgefasst, man hat schon הַהַיִּם וְהַשָּׁלוֹם in unmöglicher Weise als direkt von בריתי abhängig fassen wollen, = "ein Bund des Lebens und des Heils," und מונא als Obj. zu מונא angesehen = "als Grund, als Hebel der Gottesfurcht." Am einfachsten aber versteht man החיים והשלום einerseits und מורא andrerseits, beide auf gleicher Linie stehend und die Pflichten der beiden bundschliessenden Parteien nennend, als die Exposition dessen, was durch den Bestand des Bundes garantiert war und auch thatsächlich verwirklicht wurde, also als die Exposition zu dem ersten Sätzchen: Mein Bund war vorhanden mit ihm: d. h. von meiner Seite war es Leben und Heil, die gab ich ihm, von seiner Seite Furcht, und er fürchtete mich Und beugte sich vor meinen Namen. Zu הַּיְתָה = er war vorhanden, bestand, vgl. לָהְיוֹת, v. 4, zu תָּתָת, dem Niph. von הָתָת, als Parallelwort zu יֵרָא, vgl. Dtn 31 s. Zu החיים s. Dtn 30 וב, zu השלום vgl. Hes 34 25 37 26 Jes 54 10. ist hier Gottesfurcht. nicht "Ehrfurcht und Achtung von Seiten des Volkes," wie VALETON ZATW 1893, 261 erklärt. 6, die fünfte Strophe, beschreibt die Früchte, die die Gottesfurcht im Wirken Levis zeitigte. הורת אמת ist der Wahrheit entsprechende Unterweisung, die also, wie wir schliessen dürfen, auch noch zu Mal's Zeit als die Aufgabe und das Amt der Priester galt, vgl. Hag 2 11 Sach 7 3; sie haben namentlich das Volk darin zu unterweisen, was Jahwes Wille ist, und müssen so vor jeder Verfehlung und Verschuldung auch im Kultus (vgl. bes. 1 14) die Leute bewahren (הָשִׁיב מֵעֵוֹן). Es war damals noch eine lebendige mündliche (vgl. בפיהו und בשפתיו Unterweisung. עולה ist das Gegenteil von תזרת אמת, also von der Wahrheit, dem Willen Gottes abweichende Entscheidung. עולה אַהָּי vgl. II Reg 20 3: הַּלָּה אָהִי und zu הַתְהַלָּךְ בַּלֶב שַׁלָם vgl. Gen 5 22. ganze Zusammenhang zeigt, dass die tiefe ethische Auffassung, welche die vorexilischen Propheten von Jahwe und seiner Tora besassen, s. zu Hos 416, eine starke Umbiegung ins Rituelle und Kultische erfahren hat. Das hängt mit dem Charakter der nachexilischen Religion zusammen: wahre Religiosität bleibt ja Ehrfurcht und heilige Scheu vor Gott, aber sie äussert sich hauptsächlich in genauer Beobachtung des Kultus und Ritus und darum hat sich die Unterweisung der Priester vornehmlich mit kultischen und rituellen Fragen zu beschäftigen, vgl. 17.

7 halte ich mit Вёнме für Interpolation. Der Vers schildert die Aufgabe eines rechten Priesters, was nach der Darlegung von v. 6 doch post festum erscheint. Vor allem

aber unterbricht der Vers den engen Zusammenhang von v. 6 und v. 8 und schwächt so den scharfen Kontrast ab, der zwischen dem Verhalten der Priester und dem Levis hervorgehoben werden soll: v. 8a nimmt, in seinen beiden Teilen, direkt Bezug auf die beiden Aussagen von v. 6b, vgl. קַּלֶּיְלָּיִלְּיִי חָנֶּיִי מִּיִּרְלָּיִלְּיִי חַנְּיִי חַלְּיִּלְּיִלְּיִי חַנְּיִי חַבְּיִלְּיִלְּיִי בְּעִינְוֹן חַנִּיְרָרָ בְּעִינְּוֹן חַנִּיְרָ בְּעִינְוֹן חַנְּיִרְ בְּעִינְרְיִי בְּעִינְוֹן בְּיִרְרָּ בְּעִירְ בִּעְּיִרְ בְּעִירְּ בְּעִירְ בְעִירְ בְּעִירְ בְּעִּירְ בְּעִירְ בְּעְיִירְ בְּעִירְ בְּעְיִיְ בְּעוּ בְּעִירְ בְּעְיוּ בְּעְיְיְ בְּעִירְ בְּעְיוּ בְּעְיוּ בְּעִייְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּעִירְיוּ בְּבְיּבְּעוּיְ בְעִייְיוְ בְּעִייְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּעִירְ בְּבְ

8, die sechste Strophe, hebt den Widerspruch hervor, in dem die Priester zu dem Levibunde stehen. Über den Kontrast von v. 8° zu v. 66 vgl. bei v. 7. Ihr Treiben bedeutete ein zu Grunderichten des Bundes mit Levi, vgl. שחתם; denn von מורא, Furcht vor Gott, ist keine Spur mehr vorhanden vgl. 1 6-14 und darum kann auch von Leben und Heil keine Rede mehr sein. Das wird in 9, der siebenten Strophe, näher ausgeführt. Haben sie ihre Verpflichtung nicht erfüllt, so bin auch ich (vgl. וְנָבּ־אָנִי) nicht mehr daran gebunden, sondern behandle sie vielmehr gemäss ihrem Verhalten gegen mich. Sie sind darum auch bereits עבוים, verachtet, und שבלים niedrig, von oben herab angesehen, wie sie ihrerseits auf Jahwe keine Rücksicht nehmen. Dass mit v. 9b auf das Treiben der Priester, wie es 1 6-14 geschildert ist, zurückgewiesen wird, ist nur durch die Lesart פָּנִים in Frage gestellt, während alles andre darüber keinen Zweifel lässt. Diese Lesart bringt aber ein ganz neues Moment in die Darstellung, als ob von parteiischem Urteil im Gericht die Rede gewesen wäre, ein Moment, das so nebenbei nicht am Platze ist. Man lese daher für פני mit Torrey פני, das von einem Schreiber fälschlich als Abkürzung von פנים, also als לפני, verstanden worden war, und lasse, wie es das Natürlichste ist, אַינֶכֶם auch bei מָלְבֶּם nachwirken, so dass sich der ganz klare Sinn ergiebt: Ganz dem entsprechend dass ihr euch nicht an meine Wege haltet Und um mich bei der Erteilung der Tora euch nicht kümmert. Zu נָשָׂא פָנֵיך vgl. הֵישָׂא פָנֵיך 18, wo wie hier in dieser gebräuchlichen Redensart את־ fehlt und der Sinn kein andrer ist, s. ferner Pry 6 35.

Levi, Leviten, heissen die Priester, also kennt der Autor die scharfe Unterscheidung von Priestern und Leviten nicht, die bereits Hesekiel fordert, indem er nur die Zadokiden als Priester gelten lassen will vgl. Hes 44, die aber erst der Priesterkodex in Jerusalem einführt, welcher genau die Priester als die Aharoniden von den übrigen Leviten als ihren Gehilfen trennt. Die Zeit des Verfassers von Mal ist daher jedenfalls vor die Einführung des PC in Jerusalem zu setzen. Übrigens aber scheint er in nicht mehr recht als Nomen proprium zu fühlen, da er v. 8 1957 (mit Artikel) sagt.

## 3. Gegen Treulosigkeit und Ehescheidung und gegen die Mischehen 2 10-16.

Der Abschnitt ist der schwierigste des ganzen Buches Mal. Der Text liegt in solcher Verwirrung und solch verdorbenem Zustande vor, dass man an seiner Heilung verzweifelt. Dann ist in neuester Zeit die gewöhnliche Auffassung, die darin auch eine Polemik gegen die Heirat von Nichtjüdinnen sieht, von zwei verschiedenen Seiten angegriffen und ihr die Ansicht entgegengestellt worden, dass es sich vielmehr um Götzendienst handle. C. C. Torrey gelangt zu diesem Verständnis durch die Annahme, dass die Worte in figürlichem Sinne aufzufassen seien, der Inhalt soll danach sein, Juda der treulose Gatte habe an dem Weib seiner Jugend d. h. seiner nationalen Religion durch die Heirat der Tochter eines

fremden Gottes d. h. durch die Annahme eines fremden Kultus Verrat geübt. WINCKLER dagegen gewinnt, ohne einen figürlichen Sinn des Ganzen annehmen zu müssen, durch blosse Texterklärung, aber mit vielfachen Textänderungen das viel speziellere Resultat, dass der Abschnitt gegen die Einrichtung des Antiochusaltars im Tempel zu Jerusalem unter Antiochus Epiphanes polemisiere. Beide zusammen machen energisch gegen die Anschauung, dass der Abschnitt sich ebenfalls gegen die mit den Mischehen verbundene Scheidung von den jüdischen Frauen richte, geltend, es sei durchaus nicht einzusehen, wie die Heirat einer Ausländerin mit der Scheidung von der jüdischen Gattin in notwendiger oder auch nur wahrscheinlicher Verbindung stehen sollte. Es ist zuzugeben, dass TORREY und WINCKLER mit dieser Einsprache Recht haben; denn man wird sich nicht darauf berufen dürfen, dass ein solcher Zusammenhang doch einmal vorkommen konnte, z. B. etwa, wenn die reichen und einflussreichen Verwandten der jüdischen Frau eine Ausländerin neben ihr nicht dulden wollten. Trotzdem kann diesen neuen Auffassungen nicht beigestimmt werden; denn die figürliche Fassung ist gezwungen und die Beziehung auf den Antiochusaltar nur durch gewaltsame Textänderungen möglich gemacht. Zudem bestehen noch andre Schwierigkeiten, die durch diese Auffassungen nicht gehoben werden. Die Verwünschung v. 12 passt nicht mitten in den Context, am wenigsten vor v. 13; ebenso stossen sich v. 10 und v. 11; denn v. 11 ist mehr Parallele als Ausführung von v. 10 und differiert auch im Ausdruck eigenartig, vgl. חלל קרש יהוה v. 10 mit חלל קרש יהוה v. 11. G. A. Smith scheint mir darum im Grossen recht gesehen zu haben, wenn er zwei verschiedene Stücke in dem Abschnitt unterscheidet: nämlich 1) v. 10 13-16 und 2) v. 11 12. Über den Ursprung des letzteren Stückes, das gegen die Mischehen auftritt, lässt sich Sicheres nicht sagen; wahrscheinlich ist es die Einfügung eines späteren, s. unten. Das erste Stück dagegen trägt durchaus die Art Mal's an sich, es beginnt mit einem allgemeinen Satze und auch die Anwendung der Einrede fehlt nicht. Der Inhalt ist Tadel der Treulosigkeit, als welche speziell auch die Scheidung von der Gattin hervorgehoben wird. Die hier vertretene Auffassung von der Ehe kommt der Auffassung Jesu nahe Mt 194-9 5 31f. Um so mehr ehren die Worte ihren Autor.

10, die erste Strophe: Aus dem Satze: Einer ist der Vater und der Schöpfer von uns allen, leitet Mal die Pflicht des brüderlichen Verhaltens gegen einander für die Juden ab. Der Schluss wird dadurch nicht aufgehoben, dass er auf alle Menschen überhaupt ausgedehnt werden könnte. In der Anwendung, die der Prophet nachher von seiner Folgerung macht, findet sich übrigens, wenn v. 11 f. mit dem Verbot der Heirat von Ausländerinnen ausgeschieden sind (s. Vorbem. und zu v. 11 f.), nichts, was gegen die weitere Ausdehnung des Schlusses verstiesse. Immerhin ist sich der Prophet kaum der Tragweite seines Wortes bewusst gewesen und in seiner Auffassung von Vater war die Limitierung auf die Juden gegeben, da er nicht an physische, sondern an religiöse Verbindung denkt. Aber gerade so ist es bei aller nationalen Beschränkung ein Ausdruck, der sehr an das neutestamentliche "unser Vater" erinnert. Die Bezeichnung Jahwes als des Schöpfers ist erst seit Dtjes beliebt. Für גָבָּבּד, das vielleicht als Niph. verstanden wurde, ist צָבָנֹד zu lesen, wie das Die Treulosigkeit bedeutet eine Entweihung Verb im Imperf. lautet. des Bundes unserer Väter, d. h. des von Jahwe mit unsern Vätern geschlossenen Bundes, vgl. Ex 19 5f., sie ist also die Verletzung einer religiösen Pflicht.

11 12 Verurteilung der Ehen mit Ausländerinnen, eine den Zusammenhang von v. 10 und v. 13 unterbrechende Interpolation, die von ganz anderem als dem treulosen Verhalten gegen den Nächsten spricht und nicht an die Ethik wie v. 10, sondern an den Kultus denkt. Die Verse sind vom Interpolator hier eingeschoben, um dem בָּנַל von v. 10 ein in seinen Augen noch abscheulicheres בְּנַל an die Seite zu stellen; schwerlich stammen

sie von Mal her, der die Ausländerinnen wohl anders beurteilt hat, vgl. 111. 11 Dass hier von Untreue gegen Gott gemeint ist, zeigen das parallele הזעבה, das der übliche term. techn. für kultische Greuel ist, und die weitere Fortsetzung, v. 11b. ist als Zusatz zu entfernen, wie schon die Reihenfolge Juda, Israel, Jerusalem zeigt, aber auch der Inhalt, der sich nur auf Juda und Jerusalem bezieht, an die Hand giebt. ist das Heiligtum Jahwes, das durch Verbindung mit Götzendienern entweiht wird, vgl. Lev 20 3 Hes 5 11 43 7. אישר אהב , das er seil. Jahwe liebt, beschreibt das Heiligtum, um die Grösse des Frevels noch besonders hervorzuheben. Tochter eines fremden Gottes, das heisst aber für den, der daran denkt, dass im AT die Juden Gottes בנים genannt werden, nicht: eine Göttin, wie Winckler behauptet, sondern: die Angehörige eines fremden Kultes, eine Heidin. Der Ausdruck ist auch eigentlich, nicht bildlich = eine fremde Religion (Torrey) zu fassen; LXX hat אַ wegen des vorangehenden בַּעֵל übersehen, der Sing. בָּת, nicht der Plur. בָּנוֹת steht, weil es schon Sünde genug ist, wenn der singuläre הוֹרָה auch nur eine heidnische Frau heiratet. יהוֹרָה heisst soviel wie ein Jude, einer der ein Jude ist; ein solcher bringt es über sich, das Heiligtum Jahwes zu entweihen, eine Heidin zu heiraten. Den Beweis, dass von wirklicher Heirat 12, wo solchen Ehen als Strafe Kindervon Heidinnen die Rede ist, bringt übrigens losigkeit und gänzliche Ausrottung der Familie gewünscht werden. יעשה ist = יעשה ist זאת zu fassen, wenn nicht gar so zu lesen ist. Für ער וְענָה, das keinen verständlichen Sinn giebt (s. Anm. bei ΚΑυτζεκή), will Wellh. nach LXX, die mit ihrem εως καὶ ταπει $v\omega\vartheta\widetilde{\eta}$  auf אין statt שר וענה= Kläger und Verteidiger lesen. Wenn das heissen soll, dass der Übelthäter aus der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen sei, so wäre statt der Zelte Jakobs das Gerichtstribunal zu sagen, und wenn es sagen soll, dass es für ihn weder Kläger noch Verteidiger gebe, so konnte er das ebenso gut als einen Segen wie als einen Fluch ansehen. Es ist daher mit Torrey zu vermuten, dass in ער וענה eine alte Verstümmelung des vom Autor der beiden Verse aus 3 19 entlehnten Ausdrucks אָשׁרָשׁ וְעָנָּךְ Wurzel und Zweig, vorliegt, womit ein vortrefflicher Sinn gewonnen ist; denn dann wünscht v. 12 solchen Ehemännern heidnischer Weiber völlige Ausrottung ihrer Familien, s. 3 19. Solche Textverstümmelung ist bei Interpolationen, die sich mit dem engen Raume am Rande und zwischen den Columnen behelfen mussten, wohl begreiflich. Rest des Verses gehört nicht mehr zu dieser Interpolation v. 11 12°; wäre er ein genuiner Teil, so müsste er vor מַאַהְלֵי stehen, was aber überhaupt ein Opferer noch nach der Ausrottung der ganzen Familie soll, ist nicht einzusehen. Die Worte sind an falsche Stelle geratene erklärende Glosse zu 111<sup>aβ</sup> und bestätigen die dort ausgesprochene Vermutung, dass מָקְמֶּרְ[ים] Sei, s. zu 1 11.

13 ist Fortsetzung von v. 10 und enthält die zweite Strophe. או kann sich nicht über v. 12 hinweg auf v. 11, sondern nur nach Ausschaltung von v. 11f. auf v. 10b beziehen: auf das treulose unbrüderliche Betragen der Juden untereinander.

ענית ist eingesetzt, um den durch die Interpolation zerrissenen Zusammenhang scheinbar herzustellen, vgl. den ähnlichen Gebrauch von שַּנִית ist eine Beziehung, was die Ursprünglichkeit nicht rettet. Durch diese Einsetzung erhielt אַנְית בּשְׁנִית ine Beziehung auf das Folgende und wurde demzufolge הַּבְּפִּיוֹת gelesen; der Fehler kann auch einem blossen Versehen entsprungen sein, vgl. die ähnliche Umstellung der Buchstaben 1 מַבְּתִי לְּנִית בַּעְשׁוּ וֹתְכַפוֹּ (durch Treulosigkeit den väterlichen Bund entweihen) thut ihr und bedeckt etc. d. h. und wagt trotzdem den Altar Jahwes mit Thränen zu bedecken; vgl. für Inhalt und Form die treffliche Parallele Jer 7 9 10. Es handelt sich natürlich nicht, wie auch G. A. Smith noch annimmt, um die Frauen, von denen im ursprünglichen Zusammenhang bis dahin nicht die Rede war, sondern um die vielen.

von v. 10b, die hier angeredet sind. בכי ואנקה wird, da seine Stellung auffällt, erklärende Glosse zu בְּמֵעָה sein: mit Thränen bedeckt ihr den Altar d.h. mit Weinen und Schluchzen. מאין kann nach dem Zusammenhang nur bedeuten: weil nicht; מָאַין hat ja häufig den Sinn von wegen und dass מָאָין sonst vielfach = so dass nicht steht z. B. Zph 3 6, bildet kein Hindernis für diese andere Fassung, vgl. Jes 50 2 und Ges.-Kautzsch 27 § 152 y. Es können also die בֹּנְרִים nicht begreifen, dass Jahwe ihnen nicht gnädig gesinnt ist und sie Not und böse Zeiten erleben (s. 3 11); sie sehen nicht ein, dass ihre Treulosigkeit gegen einander die Ursache ihrer Not ist, die Opfer, so meinen sie, sollten Jahwe erweichen und genügen, um von ihm nur Gutes zu erfahren. Es ist die alte Art, die im Kultus die Religion erschöpft sieht. Zu פנה אל־ sich freundlich zuwenden, vgl. Num 16 ול לְקָתַת ist von מָאַין abhängig wie פָנוֹת, nur die weite Entfernung verschafft ihm ein einleitendes 5. Subj. zu beiden Infinitiven ist Jahwe, was Oort hinter פנות ohne Not in den Text einsetzt. (bis בה, die dritte Strophe: Und ihr fragt: warum? Weil Jahwe Zeuge war Zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, Dem du die Treue gebrochen. Die fragen noch nach der Ursache, nach dem Warum (על מה) der göttlichen Ungnade; der Prophet nennt ihnen nun als Beispiel ihrer Treulosigkeit die Untreue gegen ihre Gattin, die Leichtfertigkeit, mit der sie eingegangene Ehen wieder lösen. Der Gedanke ist ganz fern zu halten, als ob es sich zugleich um Ehelichung einer Ausländerin handle; davon sagt der Prophet nichts, er hat nur das Unrecht im Auge, das bei den offenbar recht leicht genommenen Scheidungen den Gattinnen von ihren Ehemännern widerfuhr. Diese Beurteilung der Scheidung als Treubruch zeigt die hohe Auffassung des Propheten von der העיד d. h. Jahwe war Zeuge des Eheschlusses, wie er der Zeuge und Bürge jedes Vertrages ist und daher den Bruch der Ehe nicht gelinder beurteilt und nicht geringer bestraft als den jedes andern Vertrags. vgl. Jes 54 6; diese Bezeichnung der Gattin hebt schon die Grösse des Unrechts hervor und man muss daher fragen, ob die Motivierung והיא וגו' ursprünglich ist. Man könnte dies annehmen, da die Treulosigkeit gegen einen Gefährten resp. eine Gefährtin ein schlimmes Vergehen ist; da aber dann bei משת בריתף der Gegensatz gegen nichtjüdische Frauen hineinspielt: deine Frau jüdischer Religion, so ist hier ein Gedanke eingemengt, der nur dem Einschub v. 11f. entspricht, Mal aber fern liegt. Er unterscheidet bei seiner Forderung der Treue nicht zwischen Frauen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft. וְהִיאּ am Schluss von v. 14 ist daher als vom Interpolator von v. 11f. eingefügt 15 ist unverständlich. Die Übersetzung: Kein einziger zu betrachten. hat so gehandelt, der noch nicht alle Besinnung verloren hatte, ist bedenklich, da אחד und diese Bedeutung kaum ertragen und die ganze Aussage wenig Vertrauen erweckt. Fasst man אָדוֹד Gott, vgl. v. 10, und liest mit Welle. אָדָל, und לנו und לנו und לנו und ללו und ללו, so kann man zur Not (denn הַשָּאַר, וְלֹא ist durch I Sam 1436 2522 nicht geschützt) übersetzen: Hat nicht einer uns den Atem geschaffen und erhalten? Und was verlangt der Eine? Samen Gottes! (so Wellh.); aber eine neue Frage mit dem gleichen Sinn wie v. 10 ist nicht wahrscheinlich und אָתָּד und מַאָּמָד Gott sehr zweifelhaft. Eher liesse sich der Sinn, den

Wellh, mit diesen Worten verbindet, im Zusammenhang verstehen: "Samen Gottes" sind die Kinder. Wenn man Kinder von der Frau hat, so ist der Zweck der Ehe erreicht; darauf dass sie einem auch gefällt, kommt es nicht an. Malachi protestiert dagegen, dass man die Frau der Jugend entlässt, wenn sie alt und hässlich geworden ist." Aber andre sehen in dem "Einen" Abraham und in den Worten eine Zurückweisung der Einrede, die sich auf Abrahams Verstossung der Hagar berufen habe, was allerdings eine sehr unpassende Berufung gewesen wäre. Am Ende könnte darin auch eine mit dem Einschub v. 11 f. verwandte Anschauung sich Ausdruck verschafft haben, sodass זַרָע אַלהִים den Sinn haben müsste: Kinder jüdischer Religion, vgl. Hos 2 25. Alles bleibt unsicher und ohne diese Worte kann v. 15b die gerade Fortsetzung von v. 14 sein: So hütet euch nun für euer Leben, רוּה, so viel wie עַשֵּׁל vgl. נשמר בנפש Jer 17 21, Und keiner sei treulos gegen das Weib seiner Jugend, l. wegen יבנר mit Nowack nach Pesch. ובא נעוריד für ואיש באשת נעורין. Immerhin ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass v. 16<sup>b</sup> die bessere Variante biete, s. dort. ist nicht viel verständlicher als v. 15. נְבָּאוֹת bis צָבָאוֹת könnte Fortsetzung von v. 15<sup>b</sup> und Schluss des ganzen Stückes sein: Dass er nicht (die Wirkung der Negation כבל von יכבל erstreckt sich auch auf diesen zweiten Satz, vgl. Ex 28 43 Lev 19 12 etc. Ges.-Kautzsch 27 § 152 z) mit Unrecht sein Kleid bedecke, wobei ich aber nicht nach Koran Sure 2 183 לבוש vom Weibe verstehen Der Schluss ist Wiederholung von v. 15b, vielleicht in besserem Wortlaut, da vor Untreue im Allgemeinen gewarnt und so zum Anfang v. 10 zurückgelenkt wird. Der Anfang v. 16 au wird gewöhnlich verstanden: denn ich hasse Scheidung, wobei man mit Wellh. אַשְׂנָא oder besser שֵׁנָאתִי für שנא liest. וכסה (als Infin. gelesen: וְנְסֵּהוֹת oder soll dann ein dem שַׁנָא paralleles zweites Obj. sein. Alles muss hier in Schwebe gelassen werden; es ist gar leicht möglich, dass, wie W. R. Sмітн vermutet, die massoretische Punktation die Übersetzung des Targum stützen will, welches charakteristisch genug den Anfang mit den Worten wiedergiebt: אַר אָם סְנֵיתְ לָה פַּמְרָה d. h. sieh, wenn du sie hassest, entlass sie! Vermutungsweise sei aus Elementen von v. 15f. eine vierte, abschliessende Strophe zusammengestellt: Denn ich hasse Scheidung Und Bedeckung seines Kleides mit Unrecht (wie Betrug des Nächsten und dergleichen); So hütet euch für euer Leben, dass ihr nicht treulos seid! Spricht Jahwe der Heere.

### 4. Die Nähe von Gottes Kommen zum Gericht 2 17-3 5.

Der Abschnitt macht uns mit neuen Kreisen aus der Gesellschaft der Zeitgenossen des Propheten bekannt. Es sind Kreise, die sowohl von den Gottlosen (3 15 18) als auch von den Frommen und Gottesfürchtigen (3 16) zu unterscheiden sind, Kreise, die zu dem besseren Teil des Volkes gehörten, unter denen aber eine skeptische Stimmung herrschte und die an Jahwes Eingreifen in das Ergehen der Menschen zu zweifeln begannen. Es ist eine ähnliche Stimmung, wie sie aus Tritojesaja und aus manchen Psalmen bekannt ist. Der Prophet weist diese Zweifel zurück, indem er das nahe Kommen Jahwes ankündigt, welches Gericht und Läuterung bringen, also zeigen wird, dass Jahwe mächtig genug ist, in die Schicksale der Menschen einzugreifen, und dass die Sünder ihm nicht angenehm sind. Beachtenswert ist, dass der Prophet das Gericht nur als innerjüdisches darstellt, das die Gemeinde von den bösen Elementen reinigt.

17, die erste Strophe: Die skeptischen Reden ermüden (הוגיע) Jahwe, sie sind ihm eine Last und ein Ärger. Die Skeptiker sagen: Jeder, der böses thut, muss gut sein nach Jahwes Urteil, Oder wo ist denn sonst der Gott des Gerichts? Es giebt keinen Gott des Gerichts, sonst müsste er schon lange einschreiten. Und er muss Freude an ihnen haben, scheint nicht ursprünglich, sondern Glosse zu י מוֹב בַּעִי יְהָוָה zu sein. Vielleicht ist sogar auch בַּעִינִי יָהָוָה Näherbestimmung von die eingefügt, das ohne diese den trefflicheren Sinn von glücklich hat, so dass der dritte Stichos lautet: Jeder, der Böses thut, fährt 31, die zweite Strophe: Das von den Skeptikern bezweifelte Gericht wird kommen. Die Weissagung Hag's und Sach's, dass Jahwe zu dem erbauten Tempel kommen werde, wird sich erfüllen, wenn schon der Glaube und die Hoffnung der Frommen durch das lange Ausbleiben auf eine harte Probe gestellt sind. Jahwe sendet seinen Boten vor sich her, um ihm den Weg zu bereiten und alle Hindernisse zu entfernen. Diese Verheissung eines Vorläufers, in dem man zu Unrecht den Propheten selber gesehen hat, welcher darum auch den Namen "Maleachi" erhalten hat, beruht auf Jes 40 3. Jahwe, der Herr. hat seinen Wegbereiter wie irdische Herren und Könige; er braucht um so mehr einen solchen, als er plötzlich erscheint und in seinen Tempel einzieht. Dass dieser Vorläufer bereits schon der Thätigkeit seines Herrn, dem Gerichte, vorgreife, ist nicht gesagt. Zu בּתָאֹם vgl. auch v. 5 und Lk 21 34. weist auf den in den Worten der Skeptiker liegenden Wunsch 2 17; vgl. den Wunsch der noch schlimmeren Skeptiker Am 5 18. וגוי fällt auf als reine Wiederholung der vorangehenden Worte mit geringer Variation und in umgekehrter Reihenfolge, vgl. הנה־בא und מבקשים mit מבקשים und הנה־בא mit בתאם בוא Zudem weiss man nicht recht, was mit dem מלאך הברית anzufangen ist, ob er mit einem der beiden andern Kommenden und mit welchem. mit dem Vorläufer oder mit Jahwe, zu identifizieren oder ob er ein dritter ist. Die parallelen Ausdrücke lassen ihn nur mit Jahwe in Verbindung bringen; beliebt ist nun seit Kraetzschmar (Die Bundesvorstellung im ATS. 237-239) die Deutung des Bundesengels als des Schutzengels der Gemeinde, der somit am Ende der Tage als mit Jahwe zugleich herniedersteigend erscheint. Dem widerspricht aber aufs deutlichste die Beifügung אָשֶׁר אָהָם הַפָּצִים, da von dem Herbeiwünschen dieses Engels vorher nichts steht; auch steigen wohl mit Jahwe seine Helden herab, aber dass er speziell noch den Schutzengel der Gemeinde in seinem Gefolge nötig gehabt habe, wäre eine ganz singuläre Vorstellung, und wo Jahwe selber ist, braucht die Gemeinde nicht noch einen besonderen Schutzengel. Darum ist die Auslegung im Recht, die in dem Engel des Bundes Jahwe selber findet. מלאַר הברית ist nur eine andere Bezeichnung Jahwes, wie in Sach מלאד יהוה. Diese beiden Bezeichnungen sind allein danach verschieden, dass מלאד יהוה = der Jahwe repräsentierende Bote, Jahwe in Repräsentation ist, מלאד הברית dagegen = der Bote, den die jüdische Gemeinde, die Anhänger der jüdischen Religion, als Repräsentanten Jahwes zu erwarten hat, die der jüdischen Gemeinde (für die Endzeit) zugesicherte Repräsentation (Jahwes). In beiden Ausdrücken spricht sich die Scheu aus, die den transcendenten Gott nicht in allzu direkte Verbindung mit der Welt bringen will. Weiter aber

ergiebt sich aus dieser Identität von מֵלְאַךְ הַבְּרִית und מֵלְאַךְ הַבְּרִית, dass der letzte Satz nur eine Glosse ist, die v. 1ba dogmatisch richtig interpretieren will. dritte Strophe: Der Tag Jahwes ist ein Tag des Gerichts und der Läuterung, Zu אָמֶד vgl. אַכְּיל עמָד עקל עמָד עקו. Ps 130 3. dem Feuer des Gerichts vgl. Jes 30 27 Jo 2 3 Sach 13 9 Mt 3 12, zu dem Laugen-In 3, der vierten Strophe, ist Jahwe nicht mehr, wie v. 2, mit dem Feuer verglichen, sondern der Schmelzer, zum Bilde vgl. Jer 6 27-30. widerspricht dem folgenden יוַכְּבֶּלָ = wie Silber. Jahwe läutert פָּבָל (Ps 12 7 Hi 28 1, vgl. Jes 25 6) die לָנֵי לִנִי hie Priester (s. Schlussbem. zu 2 9), die es auch besonders nötig haben nach 1 6-2 9, wenn sie Jahwe בּצָדְקָה, in Gerechtigkeit d. h. in würdiger Beschaffenheit, Opfer darbringen sollen, dass sie von Gott mit Wohlgefallen angenommen werden können, vgl. 1 6-13 2 13. Die Stellung von ליהוה fällt auf, es liegt kein Nachdruck darauf und die Fassung: dass Jahwe solche habe, die darbringen etc. erscheint etwas gesucht. Wahrscheinlich ist לְיְהֵוֶה Einschub einer ängstlichen Seele, die ohne auf v. 4 zu sehen, fürchtete, man könnte auch an Opfer andrer Götter denken. brauch des Particips mit היה nähert sich dem aram. Sprachgebrauche. fünfte Strophe: Wie in 2 sf. wird auch hier die Vorzeit in idealem Glanze vorgestellt (Wellh.), vgl. auch Jer 2 2f. 5, die sechste (v. 5a) und die siebente (v. 5b) Strophe: Das Gericht. Es trifft nicht die Priester allein, sondern alle Sünder. לְמִשְׁפֵּם sieht direkt auf die Frage nach dem Gott עד ממהר, ein schneller Zeuge, ist Jahwe; das des Gerichts in 2 17 zurück. bedeutet, weil der Zeuge hier mit dem Richter identisch ist: einer, der nicht lange zu untersuchen hat, sondern rasch die Strafe vollzieht, vgl. zu אַלתאָם v. ו und zu הַּעִיד 2 14. Als Zeuge kennt er auch die Übelthäter sehr wohl, die ihm darum nicht verborgen bleiben können: die מָנְשָׁפִים vgl. Ex 22 17; die מְנָאָפִים vgl. 2 14 Ex 20 14 Dtn 5 17 22 20 Lev 20 10; die גשבעים לשקר vgl. Sach 5 3; die עשָׁקֵי שֶׁכִיר, wie mit Entfernung von עָשָׁקָי שֶׁכִיע, wie mit Entfernung von עָשָׁקָי שֶׁכִיר sönliches Obj. kennt und auch noch אלמנה ניתום regiert, vgl. Lev 19 13, sowie Ex 22 21-23 Dtn 24 17 und Jes 1 17, und die מָפִי־נֶר, abgekürzt für מפי משפט נֶר, vgl. Dtn 24 17 Ex 22 20 Am 5 12. ולא יראוני nennt nicht eine neue Klasse. sondern nennt die Wurzel der Sünde: den Mangel an Religiosität, an Scheu vor Jahwe, der für die Fremdlinge und die Schutzlosen überhaupt eintritt; das Sätzchen gehört zunächst zu der letzten Kategorie, kennzeichnet aber auch alle übrigen.

# 5. Gegen den Betrug Jahwes in Unterschlagung oder mangelhafter Ablieferung des Zehnten 36—12,

Wie der Zusammenhang mit dem vorigen Stücke gedacht ist, kann wegen der Unverständlichkeit von v. 6 nicht gesagt werden. Der Gedanke, der v. 6-12 zusammenhält, ist aber klar: Der Betrug, der gegen Jahwe in der Entrichtung des Zehnten geübt wird, ist die Ursache der Not in der Gegenwart. Nach Dtn 14 22-29 soll der Zehnte im dritten Jahr den Leviten, die sich in den Ortschaften des Landes befinden, zu ihrem Unterhalt gegeben werden; nach PC Num 18 21-32 gehört der Zehnte ganz und jedes Jahr den Leviten, aber davon soll der Zehnte wieder den Priestern abgegeben werden. Für die Durchführung dieser Forderung samt Ablieferung des Zehnten in den Tempel sorgte Nehemia,

vgl. Neh 10 38-40 13 10-13. Mal stimmt mit PC und Neh überein; daraus aber den Schluss zu ziehen, dass Mal nach Einführung des PC gelebt haben müsse, wäre übereilt, weil es natürlich eine Übergangsstufe zwischen Dtn und PC gab und was das neue Gesetz kodifizierte, schon lange durch die Umstände in die Praxis eingeführt sein konnte. Übrigens zeigt sich auch hier, wie Mal mit seinem Urteil nicht an der Aussenseite haftet: Ungenauigkeit in der Zehntenabgabe ist nicht nur als Verletzung des Gesetzes verwerflich, sondern als Symptom eines viel tiefer sitzenden Schadens; es fehlt an Ehrfurcht vor Gott, an wahrer Religiosität.

6 7<sup>a</sup>, die erste Strophe: Aufforderung zur Umkehr an die Jakobssöhne. 6 3 scheint v. 6-12 an 2 17-3 5 anzuknüpfen. Vielleicht soll gesagt sein: Jahwe hat sich nicht geändert, wie die nach dem Gericht rufenden Skeptiker vermeinen (217); denn er straft auch jetzt schon mit Misswachs und Not die Sünde des Volkes. Der Zusammenhang würde klarer sein, wenn v. 66 verständlich wäre. Aber לא כליתם: ihr seid nicht alle geworden, kann nicht wohl heissen: ihr seid noch die alten Sünder, die Jakobssöhne, unter Anspielung auf das im Folgenden gebrauchte Verb קבע resp. עקב (s. zu v. 8); der Sinn: "ich bin nicht anders geworden, ihr aber auch nicht", ist doch fraglich. Diesen Sinn hat es vielleicht auch, wenn man mit v. Orelli das Pi. כליתם liest und dies in elliptischer Wendung fasst = ihr habt nicht fertig gemacht seil. eure Sünden, fahrt fort zu sündigen. Jedenfalls hilft eine Ableitung von \$13, abhalten, nicht weiter. 7ª gehört offenbar mit v. 6 zusammen als Beschreibung der Jakobssöhne, die hat kein Obj., WELLH. als Ausgangspunkt vorangestellt ist. u. a. punktieren daher שמרתם, 2. pers. plur. mit Suff. der 3. plur.; wahrscheinlich aber ist die Bemerkung, die ne ben סְרָהֶם מָהְקֵי nichtssagend ist, nur Glosse dazu, das folgende שוב, umkehren, nimmt auch nur auf אסר, sich abkehren, Rück-76 8, die zweite Strophe, enthält die Abweisung einer Einrede: Ihr sagt: wieso sollen wir umkehren? Weil ihr mich betrügt! Und ihr sagt: wieso haben wir dich betrogen? Am Zehnten und an der Abgabe! Das Sätzchen v. 824 kommt verfrüht: denn es passt besser als Begründung des Fluches an den Anfang von v. 9 als hier, wo bloss die Sünde zu konstatieren ist. Auch der Anschluss von מבע an v. 76 kommt der Gedankenfolge zu statten. Statt קבע, das sich nur noch Prv 22 23, und zwar in der Bedeutung von berauben, findet, wird mit Wellh. nach dem Zusammenhang unserer Stelle אָקב, betrügen, zu lesen sein, wie wohl auch LXX gelesen hat; das Wortspiel mit בֵני יַשֶּלֶב, Jakobssöhne = Betrüger, spricht ebenfalls dafür. המעשר והתרומה sind in der lebhaften Rede und Gegenrede als Bezeichnung des Gegenstandes, worin sich der Betrug Gottes zeigt, zu fassen; die grammatische Verbindung fehlt, die Worte sind Ausruf: Zehnten und Abgabe! wie steht es damit! ist die Abgabe, die dem Heiligtum resp. den Priestern gegeben wird, vgl. Hes 44 30 45 13; neben dem Zehnten erscheint sie schon Dtn 12 11 und wird nach Neh 10 38 12 44 an den Tempelschatz für die Priester abgeliefert. Zu מעשר s. Vorbem. 8aa 9, die dritte Strophe: Wird ein Mensch Gott betrügen? Welch unerhörter Frevel! Mit dem Fluche seid ihr belegt, Und doch betrügt ihr mich, Eure ganze Sippschaft. Der Fluch, der auf ihnen lastet, nach v. 11 die Unfruchtbarkeit des Feldes, hält sie nicht ab, im Frevel zu verharren. Zu dem Partic. Niph. vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 67 u. hat hier wohl eine verächtliche

Nüance und erinnert an Jes 1 4. 10° (mit Ausnahme des eingeschobenen אמר י צ', s. zu 18), die vierte Strophe, nimmt nun die Aufforderung zur Umkehr von v. 7 wieder auf und exponiert nach dem dargelegten (v. 8f.), worin die Umkehr besteht. אֶת־כָּל־הַמֵּעשׁר, den ganzen Zehnten, nicht nur einen Teil; der Nachdruck liegt auf בית הָאוֹצֶר ע vgl. Neh 10 פית קאוצֶר ע vgl. Neh 10 א מל Sach 11 א בית האוצֶר אוא vgl. Neh 10 א פית האוצֶר אוא א ציי Zu קוָם = Zehrung vgl. Ps 111 5 Prv 31 15; hier ist gemeint die Zehrung für die Priester am Tempel und für die Bestreitung des Kultus vgl. Neh. 10 38-40. תואת, d. h. mit der v. 10aa genannten Treue in der Ablieferung des Zehnten. 106, die fünfte Strophe, beginnt die Exposition der Verheissung אַשוּבָה אַלִיכם (v. י); sie knüpft mit אַם־לא an, hat aber grammatisch doch eine selbstständige Bedeutung, da אם־לא als Schwur- resp. Beteuerungspartikel auch einen selbständigen Satz einleiten kann. An Stelle des Fluches v. 9 wird Segen treten; der Regen, den Jahwe reichlich sendet, macht der Unfruchtbarkeit des Landes ein Ende. Zu den Fenstern des Himmels vgl. Jes 24 18. wörtlich: bis zum Nichtmehrsein von Bedarf, also = bis zum Übermass. 11, die sechste Strophe: Der Segen des Landes wird vor jedem Schaden bewahrt bleiben. Zu אַר צַ vgl. Sach 3 2; האכל, der Fresser, ist die Heuschrecke. שבל, eine Fehlgeburt haben, ist hier poetisch vom Weinstock ausgesagt, der die Früchte nicht zur Reife bringt. Die beiden letzten לֶבֶם legen, wenn sie nicht rein überflüssig erscheinen sollen, einen Nachdruck auf diese Aussage: für euch, der nur verständlich ist bei dem Gedanken, dass Juda Segen, die Heiden aber Plagen erfahren werden. Da dieser Gegensatz zwischen Juden und Heiden durch nichts weder im Vorhergehenden noch im Gedankenkreis Mal's (vgl. 1 11) angezeigt ist, halte ich diese beiden bi für eingefügt von einem Spätern, der die Juden nur im Gegensatz zu den Heiden zu betrachten gewohnt war, der darum auch 12 hinzusetzte, wo die in v. 12b gegebene Zusammenfassung von v. 10<sup>b</sup> 11 zur Begründung der Folgerung v. 12<sup>a</sup> zeigt, dass das Ganze nicht aus einem Gusse stammt, dass der Autor von v. 12 vielmehr trotz v. 10b 11 für nötig befindet, seinen Zusatz v. 12ª noch besonders zu begründen. Zum Inhalt vgl. Sach 8 וו 23, zum Ausdruck ארץ חפץ vgl. Jes 54 וו Sach 7 וו, zu beidem s. Jer 3 19 Hes 20 6 15 Dan 8 9 11 16 41.

# 6. Der Unterschied der Gottlosen und der Gottesfürchtigen im kommenden Gericht 3 13-21.

Der Abschnitt bildet eine Parallele zu 217—35. Angeredet sind wie dort die Zweifler und Skeptiker im Volke, die sowohl von den Gottlosen verschieden sind, wie von den Frommen, אָרָאֵי שָׁמִי, an die sich der Prophet erst v. 20f. ausdrücklich richtet.

13—15, die erste (v. 13 14aba) und die zweite (v. 14bb 15) Strophe: die Klage über die Wertlosigkeit religiösen Verhaltens.
13 קוֹף, stark, su stark sein (עֵל) gegen jmd, bedeutet: sich gegen jmd viel herausnehmen, vgl. Zu dem reciproken Niph. בָּבֶב, = sich untereinander bereden, vgl. v. 16 Hes 33 30 Ps 119 23.
14 Wie שִׁיִּב שִׁיִּב מִשְּׁמֵרְתוּ und die Frage שַׁמֵּר מִשְּׁמֵרְתוּ und שִׁיִּב שִׁיִּב מִשְׁמֵרְתוּ einander entsprechen = es trägt nichts ab, so auch עַבֹּר אֲלֹהִים und ישִׁיִּב die religiösen Pflichten erfüllen, vgl. zu letzterem Sach 37. Interessant ist der dritte Parallelausdruck zu Anfang des zweiten Tetrastichs: מַּרְבָּרִיִּר = in

Traurigkeit einhergehen; denn er zeigt, wie in dieser Periode die Traurigkeit das Charakteristikum der Frömmigkeit war, wie ja auch die עֵניִם die Frommen sind. יהוה צבאות scheint unnötiges Explicitum für das Suff. zu sein, l. מפניו jedenfalls ist צבאות zu viel. 15 Mit ודים sind nicht etwa Heiden gemeint, sondern die Übermütigen, die Gottlosen (vgl. עשׁי רָשׁעָה) unter den Juden, die sich um Gott und Religion nicht kümmern, das Gegenteil der יָרָאֵי יָהָוֶה und der v. 16, vgl. auch zu Ps 19 14. Trotzdem sie durch ihr ganzes Thun und Treiben Gott herausfordern (בתן אלהים) werden sie erbaut d. h. sie kommen vorwärts, gedeihen, vgl. Jer 12 16, und מָּלְים, werden gerettet, verfallen nicht dem Ruin und Untergang. 16 f. das Verhalten der Gottesfürchtigen. 16, die dritte Strophe. An is ist kein Anstoss zu nehmen; die Änderung in (Wellh., Nowack u. a.) stellt die Sache auf den Kopf, weil sie die Gottesfürchtigen mit den v. 13-15 Angeredeten identifiziert, deren Worte Gott zurückweist, vgl. קוקו v. 13, während für jene ein himmlisches Merkbuch angelegt wird. 18, damals, bezieht sich auf die Zeit der in v. 13-15 erwähnten Kundgebungen; diese veranlassten die יֵרְאֵי יָהוָה, sich zusammenzuthun, sich gegenseitig zu belehren und zu ermahnen, um nicht in die gleichen Zweifel zu verfallen und die Ansichten der Zweifler von sich fernzuhalten. Dieses Ausharren in der Treue und im Glauben blieb nicht unbeachtet und ist unvergessen bei Jahwe: vor ihm ist ein Merkbuch hierüber, scil. über ihre Namen und ihre Thaten, angelegt, wie etwa die Könige ein solches haben, vgl. z. B. Est 6 1. Wellh. nennt mit Recht den Glauben an ein himmlisches Merkbuch "eine Art Vorstufe zum Glauben an das ewige Leben"; vgl. auch meine Gesch. der isr. Rel. 4 294. Zu וכרון ספר וכרון, resp. Buch des Lebens vgl. ferner zu Hes 13 9 und zu Jes 4 3. Die Änderung von וְיַבֶּתְב בּ' in וְיַבֶּתְב (so Nowack) ist unpassend, da Jahwe dieses Buch so wenig selber führt, wie der persische König; ebensowenig ist mit Welle. an משבתי שלתי, noch mit Nestle ZATW 1902, 305f. an משבתי שלתי, preisend, für zu denken, da חשבי nach Jes 33 s gerade das Gegenteil von מָאָם, verachten, also: achten, Beachtung schenken, in Berechnung ziehen, ist, vgl. auch Jes 53 3. 17. die vierte Strophe: Was das Verzeichnetsein im himmlischen Merkbuch für eine Bedeutung hat, wird sich zeigen am Tage, da Jahwe einschreitet; עשה wird hier handeln im Gegensatz zum unthätigen Zusehen bedeuten wie Ps 22 32 37 5 52 11 (Wellh., Nowack). Dann werden die Gottesfürchtigen zu Jahwes סגלה, Eigentum, vgl. Ex 19 5, also seinen besondern Schutz und väterliche Liebe erfahren, während die Gottlosen das Gericht trifft, vgl. הָמֵל. Die Konstruktion mit סְּלְּלֶה am Schluss wird durch die metrische Form erklärlich (vgl. auch v. 19ba), so dass der "Einfall" Nestle's ZATW 1902, 305 nicht zu billigen ist, לעם für ענים zu lesen: zum Volk, das ich zum Eigentum mache. 18f. Die Skeptiker werden dann, wenn den Gottesfürchtigen Gottes väterlicher Schutz und den Gottlosen Strafe zuteil wird, den Wert der Frömmigkeit und den Unterschied von Fromm und Gottlos erkennen, vgl. v. 14. 18, die fünfte Strophe. Die verlorene Einsicht (קאָה) bekommen sie wieder, ישֶׁבְהָם ist adverbial gebraucht und in 12 schimmert der substantivische Ursprung = Unterschied noch 19. die sechste (bis w) und die siebente Strophe: Die Vernichtung der Gottlosen am Tage des Gerichts. Zu dem Feuer des Gerichts

vgl. 32; zu בער בַּתְּנוּר vgl. Hos 74; zu קש א Stoppeln, als Bild für die Gottlosen, vgl. Jes 5 24 Ob v. 18 Mt 3 11f. אשר, so dass, dient zur Einführung des Folgesatzes, vgl. Ges.-Kautzsch<sup>27</sup> § 166 b. Statt יעוב liest man besser mit Welle., Nowack das Niph. יעוב; das Subj. ist dann שרש ועבף, Wurzel und Zweig, eine Redensart, die auf das Bild vom Baume zurückgeht, vgl. zu Am 20f. Das Heil der Gottesfürchtigen und ihr Sieg über die Frevler, in direkter Rede an die Gottesfürchtigen geschildert. 20° die achte Strophe: der Aufgang der Sonne des Heils, die von den Kirchenvätern auf den Messias gedeutet wurde, an welchen jedoch Mal nicht gedacht hat, vgl. Jes 60 1f. קרקה, Gerechtigkeit, geht ihnen auf d. h. sie erscheinen durch das Glück, das ihnen wird, als die Gerechten, als die, welche recht hatten in ihrer Treue gegen Jahwe: מרפה umfasst Rechtfertigung und Heil. צדקה, Heilung, von allem Schmerz und Schaden, neue Lebenskraft und frischer Lebensmut, wird ihnen zu teil, während im Gegensatz dazu der Ruin über die Gottlosen kommt; vgl. zu v. 203 Jes 1 27 28. Zu den Flügeln = den Strahlen der Sonne vgl. die Flügel der Morgenröte Ps 1399; mit Welle, erinnert man sich auch an die Darstellung der geflügelten Sonnenscheibe bei den Ägyptern. 20<sup>6</sup> 21, die neunte Strophe: die Freude der Frommen und die Zertretung der Frevler. Und ihr werdet ausziehn und springen Wie Kälber aus dem Stalle d. h. bei dem neuen Lebensfrühling, der für sie angebrochen ist, werden sie Kälbern gleichen, die aus dem Stall ins Freie gelassen hüpfen und springen; vgl. Am 64. Zu שוש vgl. zu Hab 1 8 und Jer 50 11. 21 Und ihr werdet die Gottlosen zertreten Unter den Sohlen eurer Füsse, vgl. Mch 413. Das Übrige im Verse ist sekundär: בּרוֹהִינּ אָפַר, denn Staub werden sie sein, ist selbstverständlich beim Zertreten und klingt mit seinem בּייַהִיּוּ sehr prosaisch; v. 21ba bringt eine unnötige Zeitbestimmung in Worten, die aus v. 17 entnommen sind. Die beiden Zuthaten mögen zusammengehören und sollen kurz das Resultat des Gerichts für die Gottlosen zusammenfassen. Vielleicht hat der Glossator bei an Asche gedacht vgl. v. 19; dann wäre die Inkongruenz mit dem Zertreten ein neues Argument für sekundären Ursprung.

22-24, ein Anhang: die Sendung Elias. Dass die Verse spätere Zuthat sind, ergiebt sich sofort aus dem Wechsel der Angeredeten zwischen v. 21 und v. 22. Dort sind es die Gottesfürchtigen, hier ganz allgemein die Juden überhaupt; denn die Mahnung, das Gesetz nicht zu vergessen, brauchen gerade die Gottesfürchtigen nicht. Ferner wird v. 23 f. eine Erklärung von v. 1 gegeben, die dem Sinne Mal's nicht entspricht, der bei dem Vorläufer v. 1 nicht an einen Propheten gedacht hat (s. zu v. 1). Endlich sind auch sprachliche Differenzen beachtenswert, z. B. dass Mal nirgends sagt יום יהוה הגדול והגורא oder יום יהוה הגדול והגורא wie hier, sondern nur התורה 3 19 oder היום אשר אני עשה 3 17 (21), dass er nur von התורה 28 9 spricht, aber nicht von משה 322, dass in 322-24 niemals das im Buche Mal sonst so häufige (אָמָר וְהָוָה (עָבָאוֹת vorkommt. Nach alledem ist Böhme zuzustimmen, dass v. 22-24 nicht von demselben Autor wie das übrige Buch Mal berühren (so auch Torrey, während eigentümlicher Weise Nowack nur v. 23f. beanstandet). 22 Die Mahnung zum Gehorsam gegen das Gesetz ist hier beigefügt, weil Mal als der letzte der Propheten galt, also nach ihm keiner mehr auftrat, der dem Volke das Gesetz empfahl, was man als die Aufgabe der Propheten betrachtete. Mose ist der Anfang und das Ende des hebräischen Schrifttums und sein Gesetz der Kern und der Stern des Judentums; an Mose und sein Gesetz ist man daher für alle Zukunft gewiesen. Aus den Ausdrücken שקים ומשפטים und

(statt קיני, die dem Dtn eigentümlich sind, hat man geschlossen, dass der Autor des Verses nur das Dtn, nicht aber den PC als Gesetz Moses gekannt habe; aber man beachte doch יְבְרוּ, ein bei PC so beliebtes Verbum, und vergesse nicht, dass die Einwirkung des Dtn's sich noch lange nach der Einführung des PC erhalten hat und selbst die Redaktion des Hexateuchs zeigt, wie der spätern Zeit die homiletische Ausdrucksweise des Dtn neben dem juristischen Stil von PC noch sehr wohl zur Verfügung stand, vgl. Jos Einl. III S. 23 Nur noch einen einzigen Propheten wird Gott unmittelbar vor dem jüngsten Tage senden, nämlich Elia; für die Kombination von Mose und Elia als der bedeutendsten Persönlichkeiten des AT's vgl. auch Mt 17 3. Wenn man einmal zur Erklärung des מלאף in 31 nach einem Propheten suchte, so bot sich entschieden Elia, der nicht gestorben, sondern in den Himmel entrückt war, als besonders geeignet dar. Übrigens hat man auch an die Wiederkehr anderer grossen Männer geglaubt z. B. Jeremias vgl. Mt 16 14. Elia hat, vielleicht infolge von uns unbekannten Legenden, im Gedankenkreis des späteren Judentums eine wichtige Rolle gespielt, vgl. JSir 481-11, bes. v. 10f. Mt 1114 17 10 11 Joh 1 21 25 und s. Weber Jüd. Theol. 2 352-354. Die inconcinne Konstruktion mit Jahwe in erster (אַנֹכִי) und in dritter Person (יוֹם יָהָוָה) spricht für eine sekundäre Hand, gerade wie die Übernahme von לְפָנֵי בוֹא יוֹם יָהְוָה הַנְּרוֹל וְהַנוֹרָא aus Jo 34. Aufgabe, die Elia zugewiesen wird, die Väter und Söhne miteinander zu versöhnen, hängt wohl auch mit der Legende zusammen; doch lässt sich auch an die Thätigkeit Elias nach dem AT denken, da er das in Anhänger Baals und Jahwes zerteilte Volk zur Besinnung rief. Die Worte lassen die verrotteten Zustände der Gemeinde, ihre Uneinigkeit und Zerrissenheit zu des Autors Zeit erkennen, Zustände der Art, wie sie Mch 7 1-6 geschildert werden und auch aus Tritojesaja bekannt sind. Zu der von Elia erwarteten Apokatastasis v. 24ª vgl. Mk 9 12. Sie ist nötig, sonst bringt Jahwe, wenn er erscheint, dem Lande die Vernichtung, muss er an ihm den Bann vollstrecken, vgl. Sach 1411, eine Drohung, die nach 3 1-4 20f. recht seltsam klingt und die die massoretische Vorschrift begreiflich macht, am Ende den zweitletzten Vers v. 23 zu wiederholen.

## SACHREGISTER.

Aaron 291 293.
Aberglauben 364 383.
Abgabe 475.
Abraham 302.
Ackersleute 121.
Adam (Ortsname?) 57.
Adler 232.
Adma 89.
Adullam 272.
Aegypten 62 68 70 71 88

Aegypten 62 68 70 71 88 91 93 100 103 112 142 143 175 298 300 429 436 454 455; Bach Aegyptens 426 430; Rückkehr nach Aegypten 69 87; Zug aus Aegypten 29 85 101 152 169 291 292 301.

Aelteste der Gemeinde 116 117 122.

Aera 155.

Ahab 295 296.

Ahas 13 267.

Akazienthal 141.

Akor, Thal 29.

Akra, die Burg -, 446.

Akzib 271.

Alarmhorn 174 432.

Alexander der Grosse 392

Alexander Jannäus 446.

Alkimus 396 397 437 441 442

Allegorie 3 9 14 17 34 36 111 245 437 439.

Allgegenwart 221.

Allianzpolitik 93.

Allmacht 185 186 221 222 247 249 250 414.

Allwissenheit 185 186 414. Alphabet 313. Altar 46 68 69 78 81 97 121 130 178 220 380 464 470; Altarbecken 455; Ecken des Altars 432; Hörner des Altars 178; Notaltar 380 388.

Amasja 150 211 212.

Ammon 151 158 163 227 357 369 370.

Amoriter 168 169.

Amos XV XVI 145; sein Buch, Jesaja bekannt 144, niedergeschrieben 147; seine Heimat 145; seine Tätigkeit 147; seine Zeit 146.

Amulett 416.

Andromeda 246.

Angelologie 395.

Angelus interpres 395 401 402 403 404 405.

Angst 127 355 365 366 428.

Ankläger 408 409.

Ansteckungskraft des Unreinen 387.

Antichrist 354.

Antigonus 229.

Antiochus IV. Epiphanes 298 354 429 451.

Antisemitismus 355.

Apfelbaum 121.

Apokalyptik 111 115 126 132.

Araba 206.

Araber 228 229 234 369 461. Aram, Aramäer 146 159 160

223 224 426 427.

Aramaismus 120 132 451.

Aristobul I. 446. Arme, der 166 167.

Arpad 147.

Asal 451.

Asche, sitzen in — 255.

Aschenkuchen 61.

Aschere 268 290.

Asdod 161 175 368.

Askalon 161 368 369 428.

Assur, Assyrer 51 62 68 69 70 71 80 87 88 93 103 104 106 146 147 175 198 205 332 337 343 357 359, — Syrien 91 288 289 298 300 396 436.

Assurbanipal 304 305 321.

Assurdan 147.

Assurnirari 147.

Asur-etil-ilani 305.

Audienz bei Jahwe 402.

Audition 221 355.

Auflösung aller Bande des Bluts und der Pietät 298.

Aufschlitzen der Weiber 104 163.

Augapfel 407.

Auge, sieben Augen 411 412 413 414.

Augenhöhle 453.

Ausgleich zwischen dem Geschick der Frommen und der Gottlosen 333.

Ausland, — unrein 214; ausländisches Wesen 359; Ausländerei 364; Ausländerin 469 470.

Aussaugung der Bürger 278. Baal, Baalim 23 24 25 26 27 29 30 33 50 64 75 86 88 99 108; Baal Peor 75.

Baalsbilder 25.

Baalsdiener 357.

Baalsdienst 24 75 86 99 359 362.

Baalsgaben 70. Baalstage 27. Baalsverehrerin 16 17. Babel, Babylonien, 284 285 406 418 420; babylonische Vorstellungen 414. Bach der Araba 146. Backenstreich 286. Backenzähne 119. Balak 293. Bama, Bamoth 211 Waldbama 280. Bann 286 479; — fluch 453. Barfussgehen 268. Barmherzigkeit Gottes gegen die Heiden 244 247 256 257. Bartverhüllung 279. Basan 301 309 437. Basanskühe 179. Bauholz 383. Baum, heiliger 43, verdorrter - kultus 43. Bauten der Chaldäer 345. Bär, Bärin 101 195. Beamte, königliche, 46 363 Bedrückung 50 166 192 278 359. Bĕēri 2 14. Beerscheba 44 188 219 220. Begegnung mit Jahwe 184 185. Bekaim 270. Belagerung, -swall, 286 323 340. -Belomantie 43. Belsarezer 422. Benhadad I. 158 159. Benjamin 49. Berg, der heilige 424; - vor Serubbabel 415; ewige uralte — e 351; die zwei --e 418. Berittene 171. Berufung zum Propheten 173. Bestallungsurkunde 412. Bestechung 166 280. Bet-Arbel 84 85. Bet-Awen 44 49 81. Bet-Eden 159 160. Bet-el 49 58 79 80 81 95 178 181 186 211 212 219 220.

Kurzer HC zum AT XIII.

Bet-Ephrata 287. Bet-ha-Esel 270 271. Bet-le-Aphra 270. Bet-lehem 287. Bettag 122 130. Beute 286 365 450. Bik'at Awen 159. Bilderdienst 66 67 86 99. Bileam 291. Blei 210; -lot 210 415. Blut 136 432; -genuss 428; -vergiessen 142 366 432; Bundes - 431. - schuld 98. Bogen 431, — der trügt 64; Kriegs — 434. - schütze 171. Bollwerk 428. Bosheit 417. Bosra 163. Bote, von Jahwe geschickt, 232. Brandopfer 56 293. - altar 130 380 387. Brandscheit 184 408. Braut 120; — gemach 130. --- kauf 34 35 36. Brot 24 71; — mangel 182; Trauer — 71. Bruderbund 162. Brust, auf die -- schlagen 318. kasten 101. Buch des Lebens 477. Buhle 24 26; — lohn 70. Buhlerhaus 449. Bund, der neue — Jahwes mit Israel 7; - mit Levi 467468; — mit den Vätern 469; Bundesblut 431. Bundesengel 473. Burg 70 191 290 322. Busse 113 122 254 255. Bussfasten 255. Bussgebet 104 105. Bussruf 399. Busstag 110 122 129 130. Ceder 168 437. Ceremonialismus 294. Chaldäer 326 327 328 329 332 333 337 338 340 341 343 344. Chasidim 398. Chatarika = Hadrach 147

Chomer 35 36. Cisterne 183 430. Confiscation 214 280. Cypresse 107 108 437. Damaskus 151 158 159 197 198 Damm, einen — aufschütten 340. Dan 219 220. Darius 379 381. David 201 446; Haus Davids 446 448 449; Hütte Davids 224225226; der neue Davidide 286 287 288 420; Wiederherstellung des davidischen Reiches 37 38 224 225 226 390 426. Dämonen 97 371 408; - Begleiter der Götter 351. Deckel 417. Dekalog 39. Demut 293 368; die Demütigen 368. Deportation 159 161 214. Deuteronomium, deuteronomisches Gesetz 359, —Reform 360. Deuterosacharja XV XVI 396, seine Richtung 398 429; religiöse Pflichten nach — 431. Diademstein 432 433. Diadochen 438. Diamantherz 423. Diaspora 137 229 276 298 300 377396421430435; Sammlung und Heimkehr der - 283 376 425 431. Didaktisches 244 247. Dieb 58 233 416. Disteln 71 72 81. Diwan 176 177 200. Dodekapropheton XIV. Dogmatik der jüdischen Gemeinde 374. Donner des Gerichts 158; Donnerschläge 128 129; Donnerstrahlen 433. Dornen 71 81 312. Dornhecke 297. Doxologie 152 185 187 191 222 443. Drache 245 246. Dreschen 285 286. 31

Dreschwagen 159 170. Dünger 180. Dürre 124 125. Ebenholz 178. Ecke des Altars 432. Eckstein 434. Eden, der Garten 127. Edom 112 142 143 152 158 161 162 163 164 228 229 231 -237 239 459 461. Ehe 6 14 15 469 471. -brecherei 22. — brecherin, Strafe der – **— 23 25 27 320.** -- scheidung 457 459 468 469 471. - schluss 471. Ehrenplatz 177. Eiche 43 168 437. Eifer Jahwes für Zion 403. Einhegung 24 25. Einzug in Kanaan 27 28. Eiterung 50 51. Ekron 161 368 428 429. Elegie 157. Elfenbein 178 200. Elia XIV 133 457 478 479. Elkosch 307 308. Emoriter 100. Ende, das, = Termin der Endzeit 336. Endzeit 45 110 153 157, s. ferner Eschatologie, Fruchtbarkeit, Messias und messianische Zeit. Engel 140 457, — des Bundes 473, s. Angelologie. Enthaltung von Blut und Ersticktem 428. Entsetzen 127 366. Entweihung 168 465 469. Epha 216 417. Ephod 37. Ephraim 429 431 435. Erharmen Gottes 31. Erdbeben 128 129 146 152 155 156 217 221 223 310 451. Ernte 83 436. — wagen 170. Erstgeborener, Opfer des — Ersticktes 428. Erstlinge 71.

Sachregister

Erzählungen der Genesis 92 | Freigabe 182. 94. Eschatologie 113 114 141 161 229 237 263 285 357 358 360 374 380 396 397 406 443 444 445 446 448. Esel, Eselsfüllen 430 454. Eule 371. Euphrat 430. Exil 9 28 53 225 226 276 283 284 436; Exilierung 71. Fackel 317 445. Fahrgeld 249. Falle 74 173 174. Fallgrube 46 47. Familien auseinander reissen 276. Fangnetz 46 47. Farbe 402 418, rote 316; Bedeutung der verschiedenen Farben 402 418. Fasten 122 129 255 422 423. Fasttag 110 122 421 422 423 426. Fehlgeburt 476. Feierkleid 409. Feige 296 322. Feigenbaum 26 121 183 282 322 355. Fels = Gott 341.Fest 27 69 70 181 195 218 315 426; Ursprung der Feste 26. — jubel 70. - ordnung 448. — speise 35. Festung 239. Feuer 136 159 209 238; — des Gerichts 474 477. — becken 445. - mauer 405. Finsternis 128 194 218 279 365; Hinausstossen in die **—** 311. Fisch 39 341; der grosse — 245 246 252. — fang 179 341. Flachs 24 26. Fluch 416 425 453 466 475.

Flugblatt 148 150.

Samarien 179.

423 426.

Fremde, die 71 214; Fremdherrschaft 434 435. Frevel, Frevler 108 158 159 164 176 181 200 294. Friedenskönig 426 430. Friedensreich 281 282 427 430. Fromme, der 327 332 333 334 335 357 429 456 459 476. Frost 452. Frömmigkeit 95 456 477. Frucht der Lippen 106. Fruchtbarkeit des Landes (in der messianischen Zeit) 9 27 28 31 32 38 110 113 141 224 387 432. Frühfeige 75. Frühregen 133 134 433. Fürbitte, Fürbitter 208 210. Garbenhaufen 445. Garn 342. Garten 46 127 183 227. Gat 160 161 199 269 368. Gath ha-Chepher 241. Gaza 152 158 160 161 368 428. Geba' 452 453. Gebet 123 241 249 252 326. Gebetskampf 95. Geburtswehen 102 103. Gefangene auf Hoffnung 431. Geier 272 339. Geist Gottes 385 415 423; Mann des Geistes 73; unreiner Geist 449. Geistesausgiessung 110 113 135 446. Gelage 179 201. Geldbeutel 383. Gelübde 105 251 254 315 465. Gemeinde, jüdische; Krisis in derselben 375. - versammlung 130. Gerechte, der 108 333 337. Gerechtigkeit, Jahwes 108 299 307 314 327 335 372 373 408, des Menschen 31 59 196 205 423 478. Gericht 157 193 204 205 218 359 472 473 474 477 478. Forderungen Jahwes 291 293 - zum Frieden 426; das letzte — 185 333, s. ferner Frau des Oberpriesters von Weltgericht. Betel 214; Frauen von Gerichtsdiener 409. Gerichtsverhandlung 265 292 Gerste 35 36. Gesalbte, der 354 414. Gesandtschaft 393. Gesäuertes 182. Geschichtsbetrachtung 6. Geschmeide 27.

Gesetz 114, - von Ursache und Wirkung 175; Moses XIV 457 478 479, mosaisches Ritualgesetz

Gesetzlosigkeit 334. Gesichte sehen 136, s. Vision. Gestirndienst, assyrischer 363.

Getreide 25 63.

- krankheit 389.

— tenne 70.

Gewalthat 176 200 294 334. Gewicht falsches 216 295. Gewitter 141 157 266 309 353. Gewürm der Erde 27 30 341. Gibea 49 74 81 82. Giebelstein 415.

Gift 205. — blume 79.

Gilbe 183.

Gilead 57 97 159 163 239 301

Gilgal 44 77 97 181 188 293. Glatze 218 272.

Glaube 337, prophetischer 149 150.

Gnade 302 408.

Gog 208 355.

Gold 318 428 443.

Gomer bat Diblaim 2 14 15 16 17 33.

Gomorrha 184 370.

Gott vgl. Jahwe; der lebendige - 21, - ist kein Ding unmöglich 425, verzeiht 19; - betrügen 475, - vergessen 28. Gottes Wesen 335, - Wundermacht in der Natur 191. Tochter eines fremden Gottes 470.

Gottesbescheid 279.

Gottesdienst, der wahre 258. Gotteserkenntnis 31 53 54 468, bei Hosea 5 38 39 41 56 69.

Gottesfurcht 467 468.

Gottesfürchtig 458 459 472 | Habgier, Habsucht 192 272. 476 477 478. Gotteshaus 74.

Gotteskampf 94 95. Gotteskasten 440.

Gottesname 204; Wechsel des - 242 243.

Gottesreich 376 396 398 427. Gotteswort 13, s. ferner Wort.

Gottheit, assyr.-babyl. 197. Gottlose, der 327 332 333 335

337 354 472 476 477 478. Gottlosigkeit 38 39 277. Gottverlassenheit 52 278. Götter, andre 33. Götze 45 66 80 88 107 268

290 347 348 433 434 449.

- apparat 290 291.

— bild 267 268 290.

— diener 357 470.

- dienst 23 30 66 89 114 165 166 197 290 396 410 434 443 448 468.

- freund 253.

Grab, schmähliches 316.

– schändung 164. Granatapfelbaum 121.

Grasschnitt 208.

Grausamkeit 84 85 104 159 162 163.

Grauwerden 61.

Greis 130. Greuel, kultische 57 58 97

428,—der Verwüstung 429. Griechen vgl. Jawan 113.

Griechenfreund 441. Griechentum 430 431.

Grosskönig 51 68 80.

Grundsteinlegung 389.

Gussbilder 66 99.

Gut, das Gute 65 149 188 189; die Guten werden bewahrt und gerettet 224 225.

Güte Gottes 38 63 64. Gymnasium, griechisches in

Jerusalem, 444. Haar, das — scheren 272. Habakkuk XVI, sein Name

328 331, Legende über 330 418; — Gesinnungsgenosse Jeremias 328, Zeitgenosse Jeremias

und Nahums 329330.

Hadad 447.

Hadadrimmon 396 447.

Hadrach 147 427.

Haggai XVI, Beförderer des Tempelbaus 379; seine Anschauung von Tempel und Kultus 387, seine Wirksamkeit 379; sein Buch ein Referat über seine Reden 378 379.

Haken 179.

Hamath 146 199 206 426 427. Hand, auf den Mund 301; die - schwingen = Gestus des Spottes 371.

Harfe 195 196 201.

Harmonie zwischen den physischen und den geistigen Sphären 31.

Harpune 179.

Hasael 158 159 160.

Hasmonäer 446.

Haus 205, aus Quadersteinen 192, im Orient 365 382; Ebenholz — 178, Elfenbein — 178, Winter — 178, Sommer — 178. — Jahwes 71, = Kanaan 77.

- götter 72.

Hauteinschnitte 63 449. Händeklatschen 325.

Hebestein 444.

Hebräer 250.

Hefe 365.

Heide, Heiden, 259 285 291 299 403 457 459; gleichberechtigt wie Juden 247, Gott nicht gleichgiltig 244; ihr Angriff von Jerusalem 444; ihr Bekenntniszu Jahwe 426 454, ihre Religiosität 244 251; ihre Strafe 454455; ihre Unterwerfung unter Jahwe 301; ihre Verehrung Jahwes 459 464 466.

freundlichkeit 360 374.

hass 259 298 374 424.

— mission 245.

Heidentum 70.

Heidenwelt, besiegt 298299, gerichtet 406, strömtnach Jerusalem 426.

Heil 7 84 408; das messia- Hitze 452. nische — 299 350 358 403 Hofgesellschaft 363 364. 420 478.

Heilig, Heiligkeit 90 91 141 179 237 335 407 455; levitische Heiligkeit 398 455, Heiliger = Gottesname 93 351.

Heilige, der — Jahwes, 450 451.

Heiligtum 81 211 220 470; Entweihung des — 457.

Heilsverkündigung bei Am 152 153, bei Hos 9, bei Mch 258 262 264, bei Na 303 306 314, bei Zph 360

Heilung 52 53 324 478. Heimkehr aus Exil 9 10 22 28 38 91 97 107 299 406.

Heirat von Nichtjüdinnen 457.

Heldai 420.

Hellenismus 333 441.

Herakles 246.

Herbstfest 26.

Herdenturm 284.

Herold 140.

Herrlichkeit Jahwes 346351, — des geretteten Jerusalems 376.

Hesione 246.

Heuschrecke 119 127 128 131 183 207 208 323 324 476; Namen und Stadien der **—** 118 134 323.

— plage 110 117.

Himmel 52 222 223 267 408, Verfinsterung des -s 141.

- fenster 476.

- gewölbe 223.

- heer 362 363,

— richtung 419.

Hinnomthal 451.

Hirt 288 434 437 438 439 441; drei böse XV 391 397 439, ein guter XV 391 397, ein ruchloser 391 396 397 437 441 442.

Hirtenbube 443.

Hirtenstab Huld 439, -Verbindung 439 440, - Wehe 441.

Hiskia 13 260 267 361.

Hofstaat, himmlischer 408.

Hohepriester 382 387 394 396 397 398 401 408 410 420 421 437 438 439 440 441 442; — = Genosse Gottes 442. Holzstoss 445.

Horn = Sinnbild der Macht 404; - des Altars 178.

Hosea, das Buch, Bekanntschaft Jesajas mit demselben 10, Entstehung 10f., Redaktion nicht vorexilisch 11, sekundäre Elemente 8-10, Text 11, das ursprüngliche 2 10.

Hosea, der Prophet, Bürger Nordisraels XIV XV 2, seine Dichtungen 5, kein Fanatiker 18, seine Gattin 2 16, zweite Heirat 9 33, Kinder 3, kein blosser Lyriker 27, sein Name 2, Priester (?) 2, Sohn Beeris 2, seine Stimmung 75, prophetische Thätigkeit4-8, Zeit 3 4.

Höhe, Höhenkult (vgl. Bama) 37 70 79 211.

Hungersnot 182 219.

Hurenlohn 26.

Hurerei 22 42 43.

Hürde 277.

Hyrkanus Sohn des Tobias 441.

Jagd 47.

Jahresanfang, Verlegung des - 381.

Jahwe Sĕbāôt 149 190; == Arzt 53 86 106, = Erhörer der Gebete Israels 435, = Erlöser 435, = Fels 341, = Feuermauer 405, = Führer der Heimkehrenden 91 277, = Gottdes Himmels 250, = Gott der Höhe 292 293, — Helfer 102, = Herraller Mächte 148, = Herr der ganzen Welt 286, = Hirt 101 432 434, = König 277 283 284 285 376 452 454 466, = Leiter der Geschichte 437,

= Licht Zions 299, = Löwe 91 101, — Menschentöter 87, = Ratgeber 284, = Rächer 308 309, = Schiedsrichter der Völker 282, = Schmelzer 474, = Schöpfer der Menschen 469. = Schöpfer und Herr des Alls 185 186, = Schöpfer von Meer und Festland 250, = Ursache des Unglücks 174, = Vater 86 87 469, = Vogelsteller 62, = Zeuge 374 Jahwes Auge 471 474. 414, — Bogen 352, — Bote 473, — Gäste 361, - Heer 129, - Heilige 450 451, - Helden 140, - Köcher 352 353, — Namen 288 464 466, babyl. Aequivalent 109, Aussprechen des - Namens 204, Entweihung des - Namens 464, Geborgensein im Namen - 376, Furcht vor dem Namen - 294, Nennung seines Namens über jemand 226, Wandeln in seinem Namen 282. — Pfeil 353, — Schwert 222 442, — Vorläufer 473478, - Wohnsitz 52 113 142 157 351 407 418, — Wort s. Wort. Jahwes Barmherzigkeit 129, — Eifer 131403, — Eifersucht 308 309, - Forderungen 291, - Fügung 15, Gerechtigkeit 372 373, — Gnade 300 302, — Hass 461, — Heiligkeit 90, — Herrschaft 240, — Liebeseifer für Zion 401, — Liebe zu Jakob 456 460 461, ---Macht 164 462, — Reue 103, - Rückkehr 407, -Schalten 309 311, — Schmerz 89 90, — Stillschweigen 333 335 377, -Verhältnis zu Israel 130 131 172 173, — Wesen 148, - Wohltaten 291 293 403, - Wunder 298 301.

Jahwe zerstört sein Heiligtum 220. Jahwe suchen 53 84 188 189 268; Jezreel, Blutschuld von bei - schwören 220; vor - fliehen 249.

Jahwebekenner 137 291.

— bild 66 86 220.

- dienst 24.

- furcht 79.

Jakob, der Erzvater 92 94 Inselländer 370. 95 98.

Jakobssöhne 475.

Jason 347 439 441.

Jawan = Jonier, Griechen, 113 139 396 431 432.

Jägersmann 77.

Iddo 400.

Idealgrenzen des heiligen Landes 430.

Idololatrie 397.

Jebusiter 429.

Jedaja 420.

Jehu, Dynastie 3 5 17.

Jerobeam II. 3 13 14 17 146

158. Jerusalem 260 265 294 296 405 429 441 444 445 449 470, Benjaminsthor in — 453, Josia ben Zephanja 420. thor in - 364, Königskelterin - 453, Maktesch Jotham 13 267. 364, Stampfe (Mörser) in - 364, Turm Chananel in \_\_ 453, \_\_ = treue Stadt 424, - = Zentrum der Welt 281 450 454. JerusalemsBeamtenkreise 277, - Belagerung 286, -Endzeit 285 299 452, — Erhöhung 281 452, — Eroberung 228 443 450, — Erwählung 408, — Heiligkeit 141 398 455, — Herrlichkeit 404, - Klage 443, - Neubevölkerung 424, — Rettung 374 376 396 443 450, — Reue 443, — Unverletzlichkeit 306 315, - Verkommenheit 258 357 372 374, — Wert beurteilt 406, - Wiederherstellung 299 300, Zerstörung 112 280 284

Die Spannung zwischen Judaisierung 428 429. - und Juda 446.

3 18.

Jezreel, Hoseas Sohn, 3 14 17 20 21 32.

Igel 371.

Illusion, religiöse 172 189 194 219 260 280.

Inspiration 97 155 402 423.

Inspirierte, der 73.

Intervention, syrische 440.

Joas ben Joahas 158.

Joch 83 314.

Joel XVI, seine Art 114 125 126 129 131 138 140, sein Buch 111-115, sein Name109, seineSprache113. Johannes Hyrkanus XV 229 446.

Jojakim 332.

Jona ben Amittaj 241.

Josaphat, Thal 137 141.

Joseph 190 205 396 435; Schaden Josephs 205.

Josia 358 361 363 396 447.

Eckthor in — 453, Fisch- Josua ben Josadak 380 382 391 401 408 409 414.

in — 364, Neustadt in — Israel, ein Ehrenname 135 138, = Jahwes Erbbesitz 301, Gattin 22, Volk 427. Anfang seiner Sünde 81, Israels Altwerden 61, — Charakterzug 92, — Geschichte 85, - Jugendzeit 29 75 196, - Niedergang 78, - Praerogative 172 223 225.

> Israeliten = Kinder des lebendigen Gottes 20 21, ihr Hochmut 47, ihre Menge 2021, ihre Unverbesserlichkeit 55, ihre Vermehrung 32.

> Juda 116 212 367 431 441 445 454 470, Judas Wiederherstellung 227 237; bei Amos 146 148 151 158 165, — bei Hosea 2 8 9 10 11 19 44 48 49 51 55 58 70 83 92 93 94.

Judas Makkabäus 229 392 398

Juden und Judentum 244 430 431.

Jungfrau 432 433.

Justiz, gewissenlose 166, ungerechte 190; - mord 280 391 397 447.

Jüngling 405 432 433.

Kalb 100 478, — von Bethel 79 80, von Samarien 66; die beiden Kälber 82.

Kaleb 460.

Kalender, babylonischer 381.

Kalk 164.

Kalne 199.

Kamel 454.

Kanaan 96, seine Naturprodukte 25 26.

Kaphtor 223.

Karkemisch 327.

Karmel 158 222 309.

Karnajim 205 206.

Kaufpreis einer Braut 35 36.

Käfer 323.

Kedesche 44 167.

Kelter 70 134 141.

— treter 140 226.

Kerijjot 164.

Kewan 197.

Kinderlosigkeit 42 76 470.

Kinderopfer 292 293.

Kindersterben 76.

Kir 159 160 223 224.

Kir-Moab 164.

Kislew 422.

Klage 318 447 448.

- lied 273 274.

Klappnetz 174.

Klaue, das Spalten der -442.

Kleinodien 72 104 318.

Klugheit 193.

Kopfbund 409. Korn 25 32 121 216 432 433.

— abgabe 192.

— brand 183.

— wucherer 215 217.

Korrektur, dogmatische 199

Königin in Ninive 317 318. Königsheiligtum 212.

Königsmahd 208.

Königtum 37, bei Hosea 7 59 60 79 80 81 85 102.

Krankheit 50 53 86 106. Krämer 323.

Kreta, Kreter 369.

Krieg 4 183 184 186 203 238 316, heiliger — 140 278; kriegerisches Selbstgefühl 289; - gegen die Frevler 82; Aufhörendes Kriegs 30 429 430; Grausamkeit im - 84 163.

- beute 275 286.

- geschrei 164 165 365.

- material 183 290 429 430.

— sitte 138.

- waffen 431 432, Umschmieden der - 140 282.

Krippe 124.

Krone für Serubbabel 395 420 421.

Kuchen, Aschen — 61, Trauben —, Weinbeer —

Kuh, störrige 45.

Kulturland, Eintritt in das **--** 75 78 81 83 196.

Kultus 6 7 26 43 44 47 51 57 58 68 69 70 71 75 106 112 113 114 121 122 149 182 187 410 458 459 462 469 471; — = Sünde Israels 23 42 48 78; Urteil über den - bei Amos 180 181 219 220, bei Haggai 387, bei Hosea 24 56, bei Joel 112 113, bei Micha 293.

-- apparat 290.

- eifer 182.

Kusch, Kuschiten 223 321 322 357 358 370 371 375.

Kuschan 351 352.

Küssen, kultischer Brauch Luftreise 418. 100.

Kyaxares 305.

Lachisch 271.

Laienschaft 423 465.

Lampe 413 414.

Lanzenspitze 282.

Laubhüttenfest 385 398 454 455.

Laugensalz 474.

Lärmschlagen 126.

Leben 188 189 190 337. Lehre, reine 398 448 449.

Leiche 184 215.

- verbrennung 203.

Leidenschaft, politische 61. Leithammel 434.

Letek 35 36.

Leuchte 364 365; Leuchter 412 413 414.

Levi, Leviten 448 457 458 467 468 474.

Libanon 107 309 347 436 437. - wein 107.

Libyer 321 322.

Licht 194299; — wechsel 452.

Liebe, Gottes 31 32 86 106 424 456, — zu Jahwe 5; Nächsten — 38 39 55 56

423.

Liebeserweisung 293 423.

Lilie 106.

Limitation 362.

Lippe, reine 375.

List, Ueberlistung 94 95. Liturgisches 331 356.

Lo-'Ammi 3 14 15 19 20 22 32.

Lobopfer 182.

Lobpreis Gottes 135 254.

Lodebar 205 206.

Lohnarbeiter 383.

Lo-Ruchama 3 14 15 18 20 22 32.

Los, das — werfen 138 235 250 322; = Anteil am heiligen Lande 274; Unglückslos 246.

Lösegeld 192.

Löwe 52 101 173 175 195 289 373 437.

höhle 319

Luxus, Luxuriosität 176 177 200 201 359.

Lüge, Lügen 39 276, — Götze 166; — lehrer — Götze 348; - orakel 433.

Lysimachus 397 439.

Makkabäer 288 289 290 298 306 327 354 398 429 430 445.

Mal'ak Jahwe 395 402 408 409 446.

Läuterungsgericht 443 457 | Maleachi XV f. 456 457, seine Bedeutung 459.

Malstein 37 78 178 290.

Manasse 321 358 359.

Mantel, härener 449.

Mareša 272.

Marktsteinversetzer 50.

Marot 271.

Mass, falsches 216 295.

Massa 331.

Massebe s. Malstein.

Matrose 249 251.

Mattathias 289.

Maulbeerfeigenbaum 213.

Maultier 125 454,

Märchen, aegyptisches 246.

— litteratur 418.

Meergras 253.

Megiddo 447.

Meineidige 417.

Melde 370.

Memphis 71 72.

Menahem ben Gadi 3 4 13

50 51 60 80.

Menelaus 397 439 441 442. Mensch, Subjekt der Religion 292 293.

Menschenleben, Wert desselben 366.

Menschenopfer 57 77 100 291.

Menschenraub 161. Merkbuch, himmlisches 477. Messias 38 259 286 287 288

354 394 410 427 429 430; messianisches Heil 386401 411, — Hoffnung 298, —

Reich 379 390 395 426 429, — Zeit 38 107 114 133 224 225 226 274 281 299 300 301

401 404.

Messschnur 405. Metrum und Strophenbau,

bei Joel 117, Kinametrum 236 266 267 269 272 274 303 314 371 374 375 438; Distichon 20 274 285 289 290 303 308 334 336; Tristichon 225 442 443 446 449; Tetrastichon 20 22 28

105 151 157 173 181 186

188 190 194 214 216 218 221 222 224 225 226 227

252 266 272 274 278 280 281 284 285 286

338 349 361 367 368 369 371 374 376 430 433 434 438 450 459 461 463 466 476; Fünfzeiler 105 288 289; Sechszeiler 289 298 372 427 442; Siebenzeiler 157 314; Zehnzeiler 151 158 276. Micha ben Jimla 259: der Moraschtite XVI 259 265; seine Art 279, verglichen mit Amos und Jesaja 261. Verwechslung beider Micha 264 296. Midian 351 352. Midrasch 245. Milkom 362 363. Minzarim 323. Mirjam 291 293. Mischehe 457 458 459 468 469 470. Mischlinge 428. Mispa 46 47. Mist 180. Mittavindaka 246. Mittelmeer 219 430. Moab 151 158 164 228 357 369 Mode, assyrische 357 364. Monatsname 381 400 422. Mond 362 363. Monotheismus, prophetischer 149 452 459 464. Moph 72. Moral 187 188 262 263. Moreschet Gat 259 260 265 Morgengewölk 55 56. Morgenrot 126 186. Mose 98 291 293 457 478 479. Most 25 32 43 44 63 121 226 432 433. Motte 50 52. Musik 195 201; musikalische Beizeichen 348 349. Myrte 401 402. Mythologie246309349352418. Nabopolassar 304 305 327. Nachlese 233 296. Nachstellungen 74. Nahum XVI 304, seine

Denkweise 305 f., Zeitge-

nosse Jeremias 305.

291 294 296 298 315 334 | Name, heiliger 168, symbo- | -- behälter 413. lischer 14, Glücks — und | — berg 450 451. Unglücks — 9 20 22; der Baale 30 362, — Gottes, ihn anrufen 375, aussprechen 204; einen austilgen 316 362. — gebung 9 20 22 32. - spielerei 269. Narbe 449. Nasiräer 75 148 169 359. Natan 448. Natur, Gaben der — 25, Mitleidenschaft der - an den Sünden der Menschen 39 217, Segen der — 132, Wunder der — 101 222, Wundermacht Gottes in der — 191. - ordnung 32 372 373. Nebukadnezar 337. Necho 337. Negeb 239. Nehemia 458 463. Nessel 370. Netz 62 63 341. Neumond 26 49 216. Neuvermählte 130. Nil 223 436. Nimrod 289. Ninive (Nineve) 241 245 -249 254 256 257 303 304 305 315 316 321 324 358 371; = Buhlerin und Zauberin 320; Ninives Königsburg 317, — Politik 320, — Sünden 319, - Wasserthore 317. No-Ammon 304 305 321. Nordische, der 131 132. Nordland 406 419. Nordreich 70 147. Not 63. - hütte 243. Obadja XVI 227. Oberpriester 211 213 214. Obrigkeit 66 277. Obst, reifes 214, — sammeln 296. Ocean, der grosse 209 352 353. Oel 24 25 32 93 121 134 201 202 292 293 295. — baum 107 183 356 412 413.

- söhne 414. Ofen 60 61. Offenbarung 14 336, Reflexion über den Modus der — 395 402. Ohrläppchen 177. Olive 295. - büschel 414. Omri 295 296. Oniaden 438. Onias III. 397 398 441 447. Onias IV. 397 398 441 442. Opfer 37 43 48 56 69 71 129 149 181 195 251 254 292 293 422 458 459 462 463 465, blutiges — 428, tägliches — 112 120 121 431 465; Schlacht — 195 196 375, Speis — 120 129 196 375, Trank — 120 129. — gabe 195 463 464. - gäste 363. - kuchen 17. - mahl 195. — schale 432. — tier 463 465. Optimismus 437. Orakel, Senden und Reisen nach — 219. Orgien, kultische 47 58. Orion 191. Ostmeer 132. Ostwind 93 103 256 257. Palästina, heiliger Boden 407. Palme 121. Panther 101. Paran 351. Pardel 339. Paronomasie 121 123 202 368 Partikularismus 185 245 294 375 459 462. Pekach ben Remalja 4. Pekachja 4. Pelekan 371. Pělēja 127 136. Perseus 246. Personifikation 121 122 405 417, - der Gemeinde 422, s. auch Angelus interpres; Satan.

Pessimismus 437. Pest, Pestilenz 103 183 203 351. Petra 229 232. Pfaffe 39 40 79 362. Pfand, Pfändung 168. Pfeil Jahwes 432. Pflichten, soziale 39. Pflugeisen 282. Pflügen, Pflüger 83 226. Pforte der Hoffnung 29. Pharisäer 398 446. Philister 112 138 139 152 160 161 175 223 228 239 357 368 369 427 428. Phönizier 112 138 139 152 162 427 428 429. Phraortes 305. Plan Jahwes 285. Plejaden 191. Politik 51 106. Posaune 165 432. — blasen 126. - schall 164. Pranger, an den — gestellt

werden 321.

Priester 39 40 41 42 46 117
169 211 278 280 373 387
456 458 462 465 466 467
468 474, — geschlechter
448; — kollegium 410;
Aufgabe der — 41, Hegemonie der — 421; Verhältnis der — zu den
Phropheten 422. — =
Söhne Jahwes 462.

Problem des Leidens der Frommen 337.

Procession 197.

Prophet 39 40 41 42 56 73 74
98 147 169 173 175 211 212
373 396 420 449; falsche
— 278 279, die früheren
— 400 421, die "kleinen"
— XIV, patriotische —
306, undisciplinierte 398
448 449, — wie sie das
Volk wünschte 276. — =
Gesandter Jahwes 384,
— kein Vorherwisser bestimmter Ereignisse 15.
— gilde, zunft 212 213.

— legende 110 147 241 330 379 394 479.

schriften XIII, ihre Reihenfolge XIII XIV.
 Prophetentum XV f. 15
 304 327 443 448 449, Auffassung vom — 8 19 152
 155 174 381 384 449.

Prophetenwort 13 400 423; Erfüllung des — 245 255 407, Herkunft des — 245. Prophezeien 136.

Prophezeien 136, Proselyten 428.

Psalm 242 243 247 252 253 298 300 326 327 330 332 333 348; alphabetischer — 303 306 308.

Psychologisches 395. Ptolemäer 429 436.

Ptolemäus Lagi 229.

Put 321 322.

Quellen, Versiegen der – 209.

Rabba 163.

Rache an den Heiden und Feinden 291 306 308 309 311 312 369.

Rabe 371.

Rama 49.

Ramman-nirari III. 146. Raserei der Propheten 74. Raub der Chaldäer 344 345. Rauch 100, — säule 136. Räuberbande 58.

Recht 31 95 261 334 408; Sinn für — 59 261 279; — Israels 54 55.

— fertigung 134.

Rechtlosigkeit 175 176 297 334.

Rechtspflege 166 192. Rechtthun 293.

Refrain 180.

Regemmelek 422.

Regen 54 84 182 183 289 390 433 454 476; Vorstellung von der Entstehung des — 191; Regenlosigkeit 182.

Reich, heidnisches, s. Weltmacht; messianisches, s. Messias.

Reichtum der Völker = Jahwes Eigentum 386. Reinheit und Unreinheit 71

Reinheit und Unreinheit 71 276 375 388; Reinheit =

Grundzug in Gottes Wesen 333 335.

Rekabiten 169.

Religion der Israeliten 70 169 180 195 196 334 335 471 477; Festhalten an der — im Exil 95; — bei Amos 148 149 150 180 185 187 188 194 211 223, bei Hosea 6 8 18 39, bei Maleachi 459 467 474 475, bei Micha 258 261 262 263 291 292 293 294,

Religiosität der Heiden 244 251.

Resin von Damaskus 4 158. Rest 283 289 369 376 384 425, — Josephs 190.

Retter 240; Rettung, wunderbare 252 253 357.

Rezon 158.

Rhabdomantie 43.

Richter 277 373.

Ricinus 256 257.

Riedgras 103.

Rimmon, ein Gott, 447, ein Ort 452 453.

Rind 47 83 125.

Ring (Schmuckgegenstand) 27.

Rivalität zwischen dem politischen und dem geistlichen Führer 421.

Ross 106 183 205 271 290 317 434 435 445 454, Rosse verschiedener Farbe 402 418 419. Schellen der Rosse 455.

Röhre 413 414.

Ruhbett 176.

Rückkehr Jahwes nach Zion 424.

Sa'anan 270.

Saat, Saatkorn 67 389 390 425.

Sabäer 139.

Sabbat 26 216.

Sacharja ben Iddo XVI Gesinnungsgenosse Haggais 395, Hauptförderer des Tempelbaus 394, Schriftsteller und Volks-

redner 393; sein Buch 393, Tradition über seinen an seinem Prophetentum 394 407 421; — reflektiert über den Modus der Offenbarung 395.

Sacharja ben Jeberechja 392 399.

Sacharja ben Jerobeam II. 3 17 18 50.

Sadducäer 398.

Sakkut 197.

Salbung der Könige 59 68, s. auch Oelsöhne; — zum Gastmahl 202 295.

Sallum ben Jabes 3 13 50. Salmanassar III. 146.

Samarien, Samaritaner 59 66 67 79 104 175 176 177 179 198 199 202 203 220 260 265 266 267.

Samas-sum-ukin 304. Sand am Meer 21. Sandalen 166. Sanftmütig 375. Sanherib 10 19 260 315. Satan 408. Sängerin 215. Säulenknauf 221.

Scepterträger 159 160.

Schaddaj 123.

Schadenfreude 236 285.

Schaf 47 356 432 442.

- händler 438 439.

— herde 125 289.

- hirt 145 146 156 157 213. Schakal 268.

Schalman 85.

Scham 26, Schamlosigkeit 23 166 167.

Schaphir 270.

Schändung 214.

Schebat 400.

Scheidung zwischen Hochmütigen und Demütigen 374 375.

Scheinheiligkeit 274.

Schekel 216 440.

School 103 222 253 343; Scheols Pestilenz 103, -Rachen 343, — Unersättlichkeit 343.

Schephela 239.

Scheschbassar 380 382 463.

Scheu, religiöse 251.

Vater 394 399 400, Zweifel | Schiffbruch 249, Auswerfen | Sinear 417. des Geräts 249 f., Schiffskapitän 250.

> Schim'i 448. Schittim 293.

Schlachtfest 361.

Schlaf 324.

Schlange 195 222 301; Meeresschlange = Drache 222.

Schlinge 46 74 234.

Schmied 404.

Schmuck 27.

Schnitter 140 226. Schnitzbild 290.

Schophet 165.

Schriftgelehrsamkeit 156 160 161 290.

Schriftrolle 417.

Schutzdach 317. Schutzengel 473.

Schutzgott 220.

Schweigen 187 193 376. Schwelle 221, über die -

hüpfen 364.

Schwören 39 44 79 220, — Jahwes 179 203 216 217.

Schwörer 416.

Sed 97.

Seemannsbrauch 251.

Segen und Unsegen 382 383 390 425 433 466 476.

Seher 212.

Selbstgefühl 289.

Selbstsucht 278 384.

Seleuciden und - reich 396 427 429 430 431 436 437. Sepharad 229 239.

Serubbabel XV 379 380 382 390 391 393 395 408 410 411 412 413 414 415

420 421 422; — zum König designiert 390 394.

Seuche 103 351.

Sichel 141.

Sidon 260 427.

Sieb 225.

Siebenzahl 152 165 288 411

412 424. Siegelring 390.

Siegesbote 315.

Silber 25 318 428 443. - schekel 35.

Simon der Makkabäer und seine Söhne 288.

Sinnlichkeit 44.

Sinsariskun 305.

Sirius 191.

Sittenlosigkeit 166 167 175 176.

Sittim 46 47.

Sittlichkeit 148 149 279; Verkehrung aller lichen Begriffe 280.

Skeptiker 456 459 472 473 475 476 477.

Sklavenhändler 139 161.

Sklaverei 139 161 167 292, Verkauf in die — 276. Skythen 305 329 358 359 361

371.

Sodom 184 370. Sommerfrüchte 214.

Sonne des Heils 478; Flügel

der — 478.

Sonnenfinsternis 218.

Sonnenstich 257.

Späher = Prophet 297.

Spätregen 54 134 183 433. Spiel, griechisches 444.

Spott 296; — über die Wunder des Jonabuches 247; - der Heiden 130 236 299 369 370.

- lied 344.

Spreu 100 368.

Sprichwort, sprichwörtliche Redensart 123 169 195 282 440.

Spross, Zemach, 394 410 411 420.

Stahl 210.

Stallfütterung 208.

Statthalter, jüdischer 380 382

Staub, sich im — wälzen 270.

Stechdorn 297.

Stein 410 411; — heben 444.

Stern 191.

Stierbilder 66 100.

Stille, ehrfurchtsvolle 363. Stoppeln 478.

Storchenflügel 417. Strafrecht 417.

Strauss 268.

Stroh 238 312.

Strophenbau s. Metrum.

Sachregister Sturm, auf dem Meer 249 | — bau 378 380 382 384 391 | Transcendenz Gottes 250292 251, — des Südens 432; - ernten 67. - bock 317. Superstition 204. Sünde 416 417 448; — Israels 23 42 102 105 300, — Samariens und Judas 267; die zwei - Israels 82. -- bekenntnis 53. - register 56. Sünder, Ausrottung der -224 225. Süsswein 119. Sykomorenpflanzer 145 146 Symbol 210, symbolische Handlung 393 438, Namen 14. Synkretismus 359. Syrien 396; s. auch Assur. Tabor 46 47. Tafel 336. - inschrift 336. Tag, drei Tage 246 247 252; — Baals 27; — Jahwes 110 111 112 113 123 126 128 132 135 141 149 171 194 198 218 230 234 237 238 349 359 361 363 365 367 374 407 450 452 474; - von Jezreel 21; - der "Späher" 297; — derVorzeit 97. Tamûz 447. Tanut-Amon 321. Tapsarim 323. Tartessus 248 249 255. Tau 55 56 106 289. Taube, einfältige 62; girren wie die - 318. Taumelbecher 346. Taumelschale 444. Taumelwein 238. Teman s. Theman. Tempel, Gottes im Himmel 266; heidnischer - 70 139; — in Jerusalem 120 281 387 395 424 455 458 464 473, Verherrlichung des — 386, Händler im —

455; — in Leontopolis

441.

- anlage 410.

404 410 411 415 420 421 422. - berg 280 281. - gebäude 389. - leuchter 413. — quelle 141 142 448 449 452. - schatz 80 139 286 440 441. - schutz 429. - türe 464 vorhalle 130. Temperatur Jerusalems 452. Tenne 70 100 285. Teraphim 37 433. Terebinthe 43. Text, Beispielfür seine Entstehung 368. Thal der Entscheidung 141, — Josaphat s. Josaphat. Theben s. No-Amon. Thekoa 145 146 156. Theman 163 235 350 351. Theokratie 404. Theophanie 95 266 309 310 348 349 350 352 355 431. Thor = Gerichtsplatz 191, - eines Landes 277 322: Wasser — 317. Thora, Thorot 69 333 334387 467 468, — Jahwes 165 281 282 398. Tiāmat, tehōm, 352 353. Tiere, wilde, 26 30 39 101 102 125 289 347; zahme -, ihr Fasten mit den Menschen 255. Tiglat-Pileser III. 4 51. Tisch, zu - liegen 201. Tobia 420. Tobiaden 438 441. Tod 103, Seuchen des -103; den — herbeiwünschen 257, die Seele vom - loskaufen 96. Topf 455. Tote Meer, das 219 430 452. Totenklage 186 193 321. Totenkläger 193. Totenverehrung 71. Totenvolk der Urzeit 253. Töpfer 440. Tracht, ausländische 364. Tradition 92 94 95.

Traube 75 296 356. - kuchen 34 35. Trauer, schmerzlichste 286, - um den einzigen Sohn 218 447, — der Erde 39 158. - brot 71. - ceremonie 321. - gewand 218. - speise 71. --- zeichen 120 218 255 268 270 272 279. Traum 433 434, Träume haben 136. Traurigkeit 477. Treue Gottes 31 302, gegen Jahwe 5 459, unter einander 38 39. Treulose, der 335 337 338. Treulosigkeit Israels 48 92 468 471. Tribut 61 68; — an Tiglat-Pileser 4 51. Trunkenheit 118; = Bild für Entsetzen 322. Tyrus 152 158 161 162 260 427 428 429. Ueberbordwerfen eines Passagiers 251. Ueberfall 275. Uebermut der Chaldäer 344. Uebermütig 459 477. Ueberschreitung des Auftrags Jahwes 340 403. Umdeutung 152 219. Umgestaltung, geologische, des Landes 452. Umkehr zu Jahwe 399. Unbeschnittene 272. Undank, — barkeit 168 357. Unehrerbietigkeit 462. Unehrlichkeit im Handel 216 217. Unfruchtbarkeit 76 77 475. Ungeduld 405. Ungehorsam 168. Unglück 279. Universalismus 39 185 245 259 360 375 462. Unmut 255 256. Unrat, ins Gesicht geworfen 321 466.

Unschuldige 251 257. Unsittlichkeit 43. Unterschenkel 177. Untreue, eheliche 7 15 457 472; — gegen Jahwe 17. Unzucht 44. Urzeit 253. Usia (Uzzia) 13 146 451. Verächter Jahwes 357. Verblendung 275. Verbrennung der Gebeine zu Kalk 164.

Verfaulen bei lebendigem Leibe 453.

Vergebung der Schuld 105 302 411.

Vergeltung, gerechte 238. - lehre, individuelle 327 333.

- recht 139.

Vergessen der Baale 29, -Jahwes 28 101.

Verherrlichung Jahwes 383. Verlobung Jahwes mit Israel 31.

Vermehrung, wunderbare, des Restes Jakobs 289.

Verschwörung 4 211. Versöhnungstag 426.

Vertäfelung der Häuser 382. Vertrauen auf Wagen und

Rosse 271 290. Verzagtheit 319.

Verzeihung 255 257 409.

Verzweiflung 81 253.

Vierzahl 404 418.

Vision 151 207 209 214 221 231 336 355 393 400 401

Vogel 27 30 39 76 173, Fliegenlassen eines - 418.

- jagd 174.

- schaaren 76.

- steller 62 74.

Volk, Anschluss der Völker an Jahwe 407, Herbeiströmen der Völker zum Tempel 281 426.

Volkserzählung 246 395 418. Vorbote des jüngsten Tages 110 111 123 128 132. Vorläufer Jahwes 473 478.

Vorratskammer 124 389.

Vorzeichen 410.

Vorzeit 474.

Völkergericht 113 137 285 374.

Wachs 266.

Waffengattung 171.

Wage, falsche 216 295.

Wagen 271 290 316 317 418.

Wahnsinn 445.

Wahrsagung 279 280 433 434. Wallfahrt 189 454 455.

Walten Gottes in Geschichte und Natur 191.

Warte, die 336; Wartturm

Wasser 24.

— teich 318.

- versorgung 323.

Wegführung in die Wüste

Wehen der messianischen Zeit 193 376.

Weherufe 326 327 330 333 342-348.

Wehklage 193 447.

Weib, im Epha 417; Teilnahme der Weiber an den Festen 27; — der Jugend 471 472.

Weidenbach 206.

Weihe, sich weihen 363.

Wein 43 44 71 119 168 201 227 295 432 435.

Weinberg 29 183 192 227 267 268 296.

Weinkrug 201.

Weinlese 193 296.

Weinstock 26 78 107 282 315 425 476.

Weintrinker 118.

Weise, der 152 235. Weisheit 294 427.

Weissagen, Weissagung 136

336. Weisspappel 43.

Weisungen Jahwes 69.

Weitherzigkeit 292.

Weltbaum 414.

Weltbild 223.

Weltgericht 137 138 264 265 266 304 326 348 349 350 355 357 358 360 363 366 368 374 407; Geborgensein am Tage des — 368. Weltmacht, heidnische, 390 | Zeltpflock 434.

391 396 404 427 430 435 437 445.

Weltmeer 353.

Weltreich, judaisiertes 398. Weltumwälzung 380 386 390 403.

Wermut 191 205.

Westmeer 132 452.

Wiederaufleben 53 55.

Wiederherstellung Jerusalems 299, - Judas und Israels 435.

WiederholungderGeschichte 28, — des zweitletzten Verses 479.

Wiedervereinigung Jahwes mit Israel 9 27 28 31; — Israels und Judas 9 20 238 276 287 315 425.

Wiederverheiratung 35.

Wildesel 67 68.

Wind 276 406, — säen 67.

Winterregen 133.

Winzer 121 233

- messer 282.

Wirren des Nordreichs 50102.

Wissbegierde 405.

Wolf, Nachtwolf 339 373.

Wolle 24 25 26.

Wort Jahwes 13 14 56 119 131 282 385 400; Hunger nach dem - Jahwes 218 219; — machen 79.

Wortspiel 189 269.

Wunderbaum 243 256.

Wurfholz 173 174.

Wurmfrass 50.

Wurmstich 256.

Wüstenwanderung 28 101; vierzig Jahre der — 152 169 196

Zauber und Zauberkunst 320 383 433.

— wasser 416.

Zeboim 89.

Zecher 45.

Zehnten 71 181 457 458 459 474 475 476.

Zehnzahl 424.

Zeichen zur Sammlung der Israeliten 91; — als Vorboten des Tages Jahwes 128 136 141 218.

Zemach s. Spross.

Zephanja XVI, seine Art 359, seine Herkunft 359; abgebildet mit einer Laterne 365.

Zerrissenheit, geistige 298. Zerschmettern der Kinder 104 322.

Zerstörung, definitive 268. Zerstreuung u. d. Völker 78.

Ziegelform 323.

Zion 133 142 157 198 238 239
240 280 283 284 285 286
296 300 357 401 424 431;

— heiliger Berg 237;
Zions universale Bedeutung 263 281 282, — Gerettete 240, — Glück407,

— Hoffnung 298, —
Recht 299, — Sünde 299,

— Unverletzlichkeit 238.

Zorn Jahwes 50 90 102 106

221 222 251 259 291 299

300 310 348 350 352 365

368 374 399 400 401 403

419 420 424 462.

Zornesbecher 238.

Zug nach Jerusalem 21.

Zwölfprophetenbuch XIII
XVI.

## KURZER HAND-COMMENTAR

ZUM

# ALTEN TESTAMENT

IN VERBINDUNG

MIT

I. BENZINGER, A. BERTHOLET, K. BUDDE, B. DUHM, H. HOLZINGER, G. WILDEBOER

HERAUSGEGEBEN

VON

#### D. KARL MARTI

ORD. PROFESSOR DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERN.

IN FÜNF BÄNDEN ODER ZWANZIG ABTEILUNGEN.



#### TÜBINGEN

VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)
1904.

### Ankündigung des Verlegers

#### bei Erscheinen der ersten Lieferung.

(Im Auszug.)

Schon im Jahre 1886 hatte ich über die Herausgabe eines Commentars zum Alten Testament als Seitenstück zu dem damals für meinen Verlag vorbereiteten Hand-Commentar zum Neuen Testament Verhandlungen angeknüpft, stellte aber die Ausführung des Planes zurück, weil ich wegen der Gewinnung einheitlich gerichteter Mitarbeiter auf Schwierigkeiten stiess und weil mir von befreundeter Seite geraten wurde, zunächst auf eine Übersetzung des Alten Testaments, die inzwischen unter Leitung von Professor E. Kautzsch erschienen ist, mich zu beschränken und den Commentar ihr später folgen zu lassen.

Der von mir geplante Commentar sollte, soviel wie möglich, an die Kautzsch'sche Übersetzung sich anschliessen, ohne dieselbe notwendig zu erfordern, sollte ganz kurz gefasst und von Vertretern derjenigen Auffassung vom Alten Testament bearbeitet werden, welche man kurz die religionsgeschichtliche nennen kann.

Mit der Drucklegung habe ich die Firma W. Drugulin in Leipzig betraut.

#### J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

#### Einteilung des ganzen Werkes.

a) in Abteilungen.

| Abteilung:             |           | Abteilung:                           |                    |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Genesis<br>II Exodus | HOLZINGER | XII Hesekiel<br>XIII Dodekapropheton | BERTHOLET<br>MARTI |
| III Leviticus          | BERTHOLET | XIV Psalmen                          | DUHM               |
| IV Numeri              | HOLZINGER | XV Sprüche                           | WILDEBOER          |
| V Deuteronomium        | BERTHOLET | XVI Hiob                             | Dинм               |
| VI Josua               | Holzinger |                                      | BUDDE              |
| VII Richter            | BUDDE     | (Hohesl., Ruth, Klagel.              | BERTHOLET          |
| VIII Samuel            |           | Prediger und Esther)                 | WILDEBOER          |
| IX Könige              | BENZINGER | XVIII Daniel                         | MARTI              |
| X Jesaja               | MARTI     |                                      | BERTHOLET          |
| XI Jeremia             | DUHM      | XX Chronik                           | BENZINGER          |

#### b) in Bänden.

| Band | I:             | Abt. | I-V.       | Genesis. Exodus. Leviticus. Numeri. Deuteronomium.     |
|------|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------|
| 22   | II:            | 27   | VI—IX.     | Josua. Richter. Samuel. Könige.                        |
| 27   | III:           | 37   | X. XI.     | Jesaja. Jeremia.                                       |
| 22   | IV:            | 27   | XII. XIII. | Hesekiel. Dodekapropheton.                             |
| 27   | $\mathbf{v}$ : | 27   | XIV—XX.    | Psalmen. Sprüche. Hiob. Die fünf Megillot. Daniel. Est |
|      |                |      |            | und Nehemia. Chronik.                                  |

#### VORWORT.

Mit dem Erscheinen der Abteilung, welche die Erklärung des "Dodekapropheton" enthält, ist der Abschluss des Kurzen Hand-Commentars zum Alten Testament erreicht. Über den Charakter und Plan des Commentars gab das im Frühjahr 1897 erschienene Probeheft in folgendem von mir verfassten Begleitwort Auskunft:

Die grosse Umwandlung der Anschauungen, die sich hauptsächlich in den letzten zwanzig Jahren in der alttestamentlichen Wissenschaft vollzogen hat, kann nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung der Commentare zum Alten Testament sein. Sie fordert gebieterisch neben der rein philologischen und archäologischen eine the ologische und religionsgeschichtliche oder mit einem Wort eine ächthistorische Erklärung. Denn die Exegese ist nicht nur von dem Bann der Tradition und Dogmatik frei geworden, sondern hat auch erkannt, dass sie ihre Arbeit nur halb gethan hat, wenn sie nicht dazu mithilft, den ältesten Zeugen des Alten Testaments das erste Wort über die Geschichte der Religion zu lassen und jedes Zeugniss in seinem ursprünglichen Sinn zu verstehen. Dass diese Arbeit unmöglich ist ohne genaue Beachtung der Umgebung und der geschichtlichen Zusammenhänge, in welche diese Zeugnisse gehören, und ohne aufmerksame Vergleichung der religiösen Entwicklung der verwandten Völker, versteht sich von selbst. Denn erst die Umgebung giebt einem Wort die rechte Beleuchtung, und erst die Vergleichung schärft den Blick für die Erkenntnis dessen, was die alttestamentliche Religion auszeichnet.

Diese theologische und religionsgeschichtliche Erklärung ist das Ziel des Kurzen Hand-Commentars zum Alten Testament. Er macht daher nicht Halt, wo es die Consequenzen zu ziehen gilt, die sich aus der historisch-kritischen Betrachtung des alttestamentlichen Textes ergeben; er sucht vielmehr ein klares und lebendiges Bild von dem wirklichen Sachverhalt, den jede alttestamentliche Schrift erkennen lässt, zu geben, die wirkliche Geschichte der religiösen Anschauungen des Alten Testaments zu verfolgen und so die wirkliche Verbindung aufzuhellen, welche zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besteht. Damit hofft er auch dem Verständnis der christlichen Religion, der es doch nur um die Wahrheit zu thun ist, den besten Dienst zu leisten.

An genauer und vollständiger sprachlicher Erklärung soll es dem Commentar gleichwohl nicht fehlen. Sie bleibt die unerlässliche Grundlage eines richtigen Verständnisses der alttestamentlichen Schriften; aber sie soll weder das Ganze sein, noch auch den Haupttheil des Commentars in Anspruch nehmen.

Da Kautzsch's Heilige Schrift des Alten Testaments in den Händen der Leser vorausgesetzt wird, ist von der Beigabe einer eigenen Übersetzung im Commentar abgesehen worden. Zwar ist mit der Kautzsch'schen Übersetzung natürlich nicht das letzte Wort gesprochen; aber für grosse Teile des Alten Testaments, namentlich in den historischen Schriften, müsste sich eine neue Übersetzung als eine ganz überflüssige Zugabe ausnehmen. Eine solche unnötige Wiederholung sollte vermieden und überhaupt, was durch Kautzsch in der Wiedergabe des Textes und in den Beilagen genügend klargestellt ist, nicht noch einmal in extenso dargelegt werden. Dadurch ist viel Raum gewonnen und dem Commentar der Charakter möglichster Kürze gewahrt worden.

IV Vorwort

Kurz soll der Commentar aber auch deshalb heissen, weil er jede Weitschweifigkeit der Darstellung zu vermeiden und mit der Vollständigkeit in der Sache, auf die es ankommt, die Klarbeit und Knappheit im Ausdruck zu verbinden strebt.

Der Kurze Hand-Commentar zum Alten Testament wird trotz der Übereinstimmung der Mitarbeiter über das Ziel ihrer Aufgabe nicht an Monotonie leiden. Dafür sorgt schon die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der alttestamentlichen Schriften, die keine durchaus gleichmässige Behandlung gestatten, dann aber auch die Individualität der Mitarbeiter, der kein Zwang angethan werden sollte.

Der neue Commentar zum Alten Testament bildet ein Seitenstück zum Hand-Commentar zum Neuen Testament, ist aber eine durchaus selbständige Publikation.

Möge der Kurze Hand-Commentar zum Alten Testament, der ein zusammenfassendes Bild von dem am Ende des 19. Jahrhunderts erreichten Ertrag der wissenschaftlichen Arbeit für die Erklärung des Alten Testaments giebt und auf dessen typographische Ausstattung alle Sorgfalt verwendet ist, dazu dienen, die Wichtigkeit des Alten Testaments für das Verständniss der christlichen Religion und der Religionsgeschichte überhaupt darzulegen, und von neuem von dem unvergleichlichen Werte des Schatzes überzeugen, den die christliche Gemeinde im Alten Testament besitzt und dessen Kleinodien um so herrlicher strahlen, je mehr man sich Mühe giebt, sie in der richtigen Einfassung und Umgebung zu sehen!

Darüber zu urteilen, inwieweit der Commentar das gesteckte Ziel erreicht und den gehegten Wunsch erfüllt, kommt mir nicht zu. Aber das eine kann ich erklären, dass sämtliche Mitarbeiter mit allem Ernst und aller Treue gestrebt haben, eine klare Anschauung von Inhalt und Entstehung der von ihnen kommentierten Bücher zu gewinnen und das Resultat ihrer Forschung möglichst deutlich darzulegen; daher darf ich auch hier meinen verehrten Herren Collegen für ihre grosse und erfolgreiche Hilfe den wohlverdienten Dank aussprechen. Ebenso aber gebührt dem hochverehrten Herrn Verleger der wärmste Dank dafür, dass er dem Werke eine solche äussere Ausstattung geben liess, die mächtig zur Übersichtlichkeit des weitschichtigen Inhalts und zum leichten und angenehmen Gebrauch des Commentars beiträgt. Endlich ist noch festzustellen, dass ich die Verantwortlichkeit für die Register ganz allein und für die Richtigkeit des Druckes zu einem grossen Teile zu tragen habe. Da diese Einzelregister möglichst umfassend gehalten sind, wird der Plan aufgegeben, ausserhalb des Commentars resp. der Subscription noch ein Generalregister folgen zu lassen. Dagegen soll als eine Art Einführung in den Commentar und Ergänzung zu demselben in Bälde ein selbständiger Band mit dem Titel: "Die Religion des Alten Testaments unter den Religionen des vorderen Orients" erscheinen.

Über der Arbeit am Commentar sind volle sieben Jahre dahingegangen und ein neues Jahrhundert ist inzwischen angebrochen. Der Commentar fasst den Ertrag früherer Forschung zusammen, bringt aber auch neue wichtige Erkenntnisse. Über den Wert und die Haltbarkeit von beidem, von altem und von neuem, entscheidet die künftige Forschung. Manches wird sich vielleicht noch als unvollständige Lösung der schwierigen Probleme herausstellen, die das Alte Testament aufgiebt; aber die Anerkennung wird man hoffentlich dem Commentare nicht versagen dürfen, dass er zur Förderung des Verständnisses des Alten Testaments reichlich das Seine beigetragen hat.

Karl Marti.



THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.





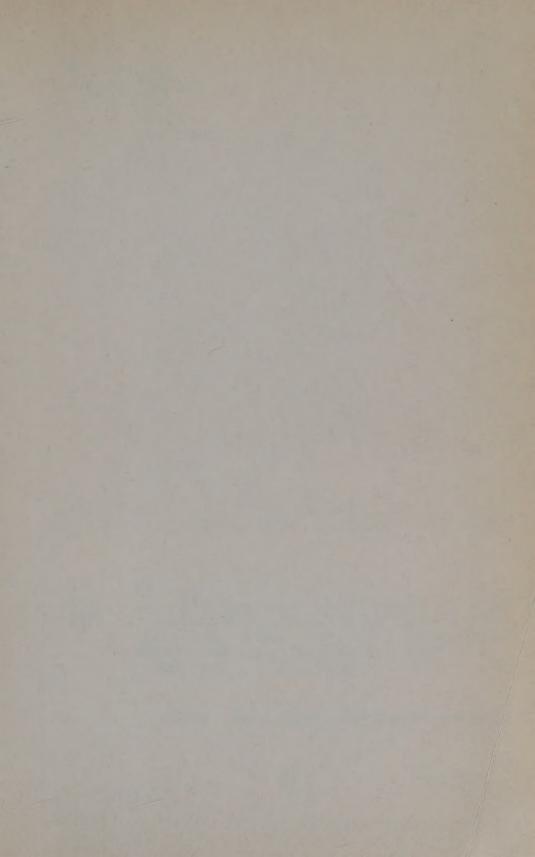

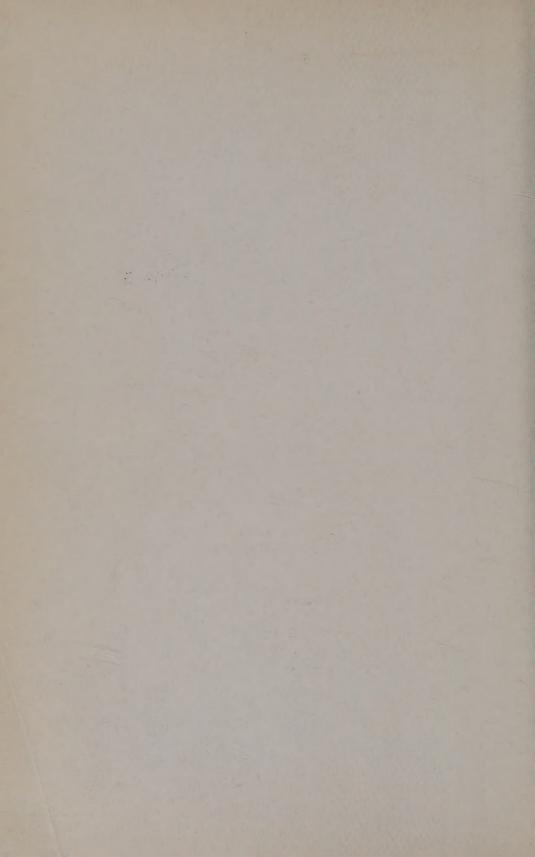

BS 1560 M287 Marti, Karl, 1855-1925.

Das dodekapropheton, erklärt von D. Karl Marti
... Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1904.
xvi, 492p. 25cm. (Added t.p.: Kurzer Handcommentar zum Alten Testament ... hrsg. von
D. Karl Marti ... abt. XIII)

1. Bible. O.T. Minor prophets--Commentaries.

5

